

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

1 •

EK.

|   |   |  | • |  |   |   |
|---|---|--|---|--|---|---|
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  | • |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   | _ |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   | • |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
| - |   |  |   |  |   |   |
| • |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |
|   |   |  |   |  |   |   |

| 1 |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |

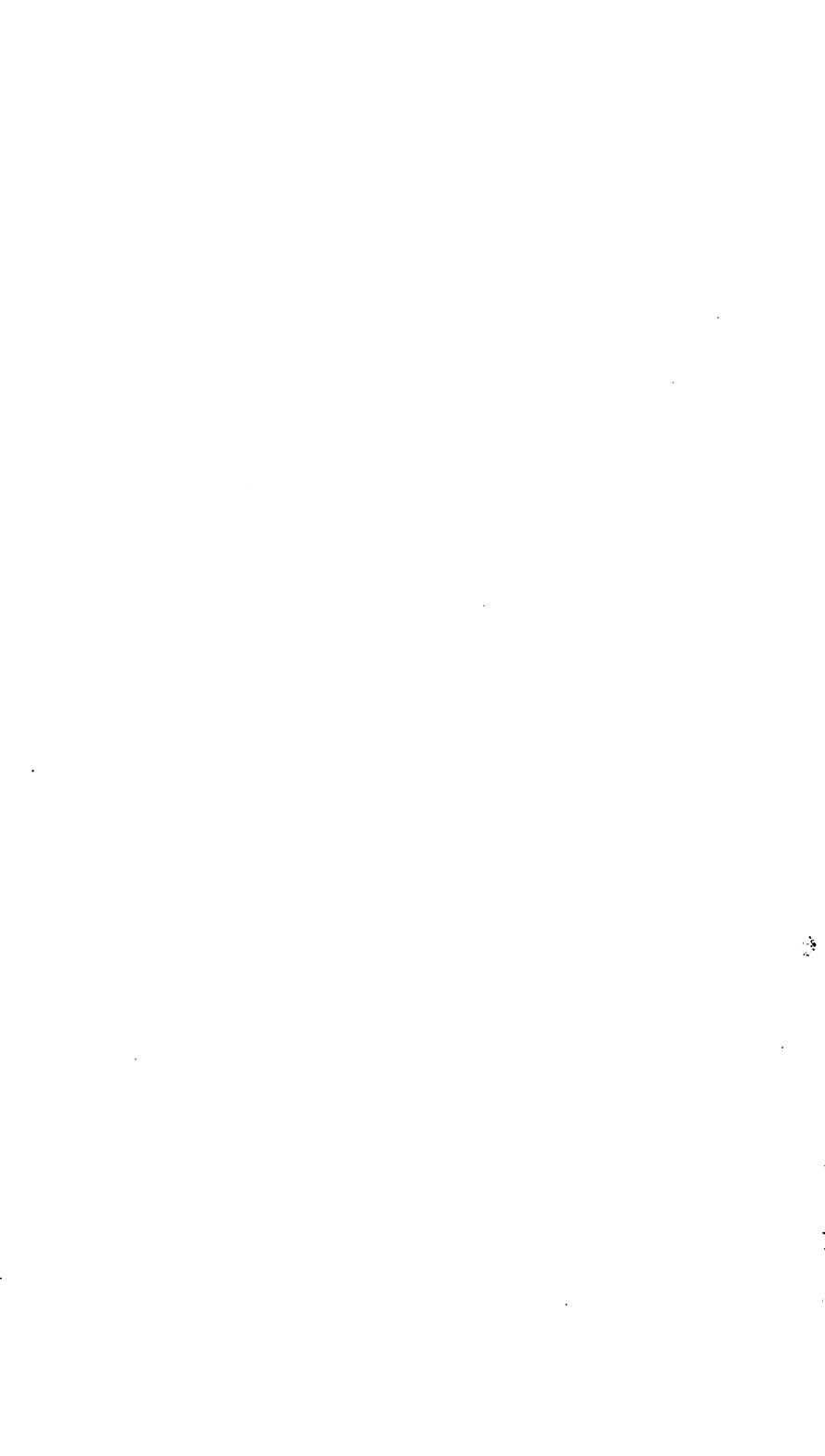

### Denkwürdiger und nütlicher

# Sheinischer Antiquarins,

welcher die

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen.
und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes ganzen

## Mheinstroms,

won seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

23 on einem

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 8. Band.

Coblenz, 1856.

Drud und Verlag von Rub. Friedr. Bergt.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

110946

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1898.



# The second secon

von Coblenz bis Bonn.

# Historisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. v. Stramberg.

Pritter Pand.

Oruck und Berlag von R. F. Hergt. 1856.

## Ausfing in das Thal der Mette.

(Fortfegung.)

### 🐿 irnenburg.

funächft muß ich auf des Grafen Ruprecht II. Söhne zuruck. kommen, erinnern, daß deren überhaupt nur vier, Gerhard der Archidiacon zu Trier, Heinrich, Propft zu Bonn und Archidiacon zu Coln, endlich Erzbischof zu Mainz, Johann, Propft zu Santen und nachmalen zu Kerpen, gest. vor dem Samstag nach Pfingsten 1361, und Ruprecht III. gewesen. Heinrich, der älteste Sohn, in der Urfunde vom Sonntag vor St. Bonifacien 1219, von seinem Bruder, Graf Ruprecht III. als Propst zu Bonn und Archidiacon in ber Colnischen Rirche bezeichnet, scheint zugleich eine Domprabende zu Trier besessen zu haben, wenige stens wird bort 1306 Heinricus de Virnenburg, Archidiaconus tit. S. Mauritii aufgeführt. Bon Papst Johann XXII. zu dem Erzbisthum Mainz ernannt 16. Oct. 1328, begegnete er ab Seiten des Domcapitels der entschiedensten Ungunft. wurde die Gültigkeit der ihm verliehenen Provision vor der päpftlichen Behörde in Avignon bestritten, während zugleich bem von dem Domcapitel postulirten Erzbischof Balduin von Trier die Schlöffer und Festen des Erzstiftes sich öffneten. Aber die Stadt Mainz nahm des von Virnenburg Partei, und arg verfuhren ihre Bürger mit dem Clerus, weil diefer im Allgemeinen bem Domcapitel zuhieft. An St. Laurentien Tag 1329 wurde die prächtige Stiftskirche zu St. Victor samt ben häusern der Chorherren, desgleichen das Schloß zu Weissenau bis auf den Grund zerstört, und das nämliche Schicksal war dem St. Albansstifte zugedacht. Deß Geistlichkeit, meist Ritterstandes, hatte sich jes doch zur Gegenwehr gerüstet, und ein Hagel von Pseilen versscheuchte den unordentlichen, beutes, nicht kampflustigen Haufen.

Vorher schon, 3. April 1329 hatte Heinrich, die Mainzer desto fester sich zu verbinden, die Versicherung ausgefertigt, daß innerhalb einer Meile um die Stadt kein Zoll oder Geleitpfennig durch erzbischöfliche Bediente erhoben werden solle, am 22. Mai 1330 bekundete er, immer in derselben Absicht, der Brand, Einbruch und Raub zu St. Alban, die Befestigung des Klosters auf dem Jacobsberg, die Zerkörung der Thürme und einiger Mauern von ber außerhalb Mainz belegenen St. Victorsfirche, die Beraubung und Gefangennehmung geiftlicher Personen seien allerdings Unthaten, welche nach ben Rirchengesetzen mit der Excommunication zu bestrafen, die könne aber nur diejenigen betreffen, welche den Frevel begangen, keineswegs die Stadt Mainz und ihre Bürger im Allgemeinen, zumal die Klöster und Kirchen, welche von den Thätern Schabensersat zu fordern berechtigt find, "maioris excommunicationis vinculo tam Sedis Apostolicae quam nostra auctoritate dudum fuerunt et adhuc sunt propter ipsorum manifestam inobedientiam et rebellionem publice innodati, et incorrigibiles penitus sunt effecti. 3m Jahre 1331 ermächtigte Heinrich die Stadt, das Kloster auf dem Jacobsberg samt den in dessen Umfang aufgeführten Capellen und Thürmen, ganz ober theilweise, bis auf den Grund niederzureißen. Am 8. April 1335 beklagt er, daß die hochweisen Männer, Kämmerer, weltliche Scheffen, Burgermeister und Burger ber Stadt Mainz im Allgemeinen, von wegen ihres Gehorsams für die heilige römische Rirche unzählige Uebel zu ertragen gehabt, wie sie denn insbefondere durch schwere Schulden gebrückt seien. Die Gläubiger, Juden aus Straßburg, Bafel, Speier und Worms, trieben mit den armen Leuten den schändlichsten Wucher, und ließen sich babei eidlich versprechen, daß die unmäßigen Zinsen niemals zurudgefordert' werden sollten. Diese Eide, welche nothwendig den Auin des gemeinen Wesen herbeiführen muffen, wolle er hiermitfür null und nichtig erklärt und angesehen haben.

Ihn selbst plagten vorlängst nicht minder geldgierige Gläubiger. Am 17. Sept. 1330 werden durch Stephan du Pin, Propft zu Cavaillon und der päpftlichen Kammer Biceauditor, vorgeladen Graf Ruprecht von Virnenburg, Johann von Morsbach, Ritter, Bruder Beinrich von Dorpat, bes Deutschorbens General=Procurator zu Rom, Walter von homburg, Canonicus bei St. Johann im Saug zu Würzburg, hermann von Buresheim, Rector der Kirche zu Lützing, Tilmann von Dieblich, Rector der Rirche zu Wadenheim, Dietrich von Effen, Canonicus zu Seffligen (Kranenburg), Dtto von Herleten, Rector ber Kirche zu Steeg, und Ruprecht von Monreal, Wäpeling und Caftellan auf Monreal, als solidarisch verbunden zur Zahlung eines Capitals von 2000 Goldgulden, so Erzbischof Heinrich zu Florenz bei den Gebrüdern Lapo, Andreas und Philipp Bianchi aufgenommen. Am 10. Dec. 1330 erging eine zweite Ladung, nicht nur gegen die Genannten, sondern auch gegen Heinrich von Birnenburg, weiland Propst zu Bonn und Erwählter zu Mainz, sest Erzbischof, Johann, den Propft zu Santen und Kerpen, auch Archidiacon in der Colnischen Kirche, Reinhard von Westerburg, Propst zu Morstatt, auch zu Mainz, Coln, Trier, Maastricht und Bonn Canonicus, Emmerich, Propst zu Seffligen, auch Canonicus zu Bonn und St. Stephan binnen Mainz, Ruprecht von Birnenburg, Domherr und Propft zu Mariengraden in Cöln, Gerhard von Virnenburg, Propst zu Fristar und Domherr zu Coln, Gerlach von Mülenark, Domherr zu Coln, Dietrich von Neuenar, Canonicus zu St. Gereon binnen Coln, Hermann von Monreal, Thesaurarius zu Bonn, Johann, Scholasticus zu St. Severin in Coln, Rorich Herr von Otgenbach, Beinrich von Ehrenberg, Gerhard, Chorbischof zu Trier, Domscholaster zu Coln, Domherr zu Lüttich, Propst zu Hougarde, Friedrich Abt ju St. Pantaleon in Coln, Ernft von Digenbach, Domberr zu Coln, Cherhard von Ely, Canonicus zu Bonn, Wilhelm Graf von Neuenar, Arnold, Abt zur St. Martin in Coln, Friedrich Abt zu Branweiler, Eberhard von Tomberg, zu Kaiserswerth

4

und zu Münstereisel Propst, auch Canonicus zu Coln und Bonn, endlich Heinrich von Reifferscheid, Canonicus zu Coln, Mainz 'und Bonn, von wegen einer Schuld von 4000 Goldgulden, als Rest eines zu Florenz bei den Gebrüdern Gerhard und Franz Davizi entlehnten Capitals von 10,000 Goldgulden. Weil hierauf die Bezahlung nicht erfolgte, wurde über Erzbischof Heinrich und seine Bürgen, die eben genannten herren, durch den besagten General-Viceauditor, den Stephan du Pin, seit kurzem Abt zu Dorat, in der französischen Provinz la Marche, am 8. \_ April und 17. Nov. 1331 die Ercommunication ausgesprochen. Es scheint auch Erzbischof Heinrich, bis zu seiner allgemeinen Anerkennung, bergleichen Tribulationen zum öftern ausgesetzt gewesen zu fein, wie denn sein Bruber Gerhard, der Trierische Chorbischof, am 12. April 1333 erklärt, er habe von wegen feines geliebten Bruders, bes Erzbischof Heinrich, in Bezug auf die ben Gebrüdern hermann und Johann hirzelin von Schouwenburg, Bürgern zu Coln, verschriebene Schuld feine Burgschaft geleistet in dem Wirthshause Hildegers zum Bod, außer daß er demfelben einen Gaul zuruchgelaffen, als Sicherheit für feine Zehrung.

Eine beffere Wendung nahmen Beinrichs Angelegenheiten, in Gefolge ber am 29. Jun. 1337 mit Raiser Ludwig errichteten Darin verpflichtet sich der Raiser: "Dag wir ihn follen halten für einen Erzbischof zu Mainz und für unfern und des Reichs Erzkanzler, und sollen ihn, den Stift, das Capitel und die Personen des Stiftes zu Mainz, sie sind Pfaffen ober Lapen, die ihm und dem Stift gehorsam sind, handhaben, hüten und schirmen in allen Rechten, Chren, Freiheiten, Gewohnheiten und Gütern. Wir sollen auch nicht verhängen, noch laffen lefen keinen Bann, Gebot, Urtheil, Process oder Brief von Papst Benedicto ober seinen Nachkommen, ihren Legaten, Delegaten oder Richtern, wie die geheißen sind, wider den vorgenannten Erzbischof, den Stift und das Capitel zu Mainz, alle die dem Stift angehören und gehorsam sind, Pfaffen und Layen; noch niemand gestatten, als fern wir mögen, daß sie dieselben Gebote, Urtheil, Process oder Brief empfangen, nehmen, fünden oder öffnen lassen, und dem widerstehen als fern

wir mogen, mit Leib und Gut, mit Landen und Leuten. follen auch alle Bischöfe, die seine Suffraganei sind, dazu halten, daß sie und ihre Unterthanen ihm als einem Erzbischof zu Mainz gehorsam sind in allen Sachen als recht ift. Und auch daß sie feinen Bann, Gebot, Urtheil, Process oder Brief funden oder fünden laffen in ihren Bisthumern von Papft Benedicto, seinen Rackkommen, ober ihren Legaten u. s. w. wider den vorgenannten Erzbischof, ben Stift und das Capitel zu Mainz, und die an ihnen gehören oder gehorsam sind. Wir sollen auch alle Electen zu Bischof in der Provinz von Mainz darzu halten, daß .sie ihre Consirmation von ihm nehmen als von ihrem Erzbischof. Griffe auch semand an ben Erzbischof, ben Stift ober bas Capitel an ihren Gütern, Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten, bas follen wir helfen wehren mit Gericht, Landfrieden und mit unserer Macht. Auch sollen wir alle Fürsten, Grafen, herren, Freistädte und andere Städte des Reichs darzu halten, daß sie sich verbinden und verstricken zu dem vorgenannten Erzbischof, zu den vorgeschriebenen Artikeln, und mit Namen, daß sie wider ben Erzbischof, den Stift und das Capitel keinen Bann, Gebot . . . von dem Papst oder seinen Nachkommen, ihren Legaten u. s. w. lassen funden oder öffnen, heimlich oder öffentlich, wie es geschehen mag, und ihnen helfen wider allermänniglich, die sie angreifen wollten an ihren Gütern, Freiheiten . . . als lang wir leben, und, ob wir abgingen, als lang barnach, bis daß man gewinne einen Römischen König. Auch sollen wir uns nicht versöhnen mit Papst Benedicto ober mit dem Stuhl zu Rom, ohne den vorgenannten Erzbischof und ohne das Capitel. Und sollen sie nehmen in unsere Richtung und bringen zu des Papftes Gnaden, und follen fie bewahren in aller Bescheidenheit, als uns selbst. Und ware, daß wir der vorgenannten Berbundnuß ledig gesagt wurden, von wem bas war, das soll uns nicht fördern, und foll dennoch ftet bleiben."

Bereits waren des Papstes Benedict XII. Machtboten, Guigo von S. Germain und Nicolaus von S. Omer zu Mainzeingetroffen, 10. April 1337, um dem Stadtrath des Papstes Besehle in Bezug auf die Stiftsverwesung mitzutheilen. Den

folgenden Tag begaben sie sich nach Bingen, und haben sie bem Domcapitel eröffnet, daß es, und minder nicht der Provisor, Erzbischof Balduin, die Verwaltung in ihre Hände niederzulegen-Balduin berief hierauf die Capitularen nach Bacharach und erklärte in ihrer Gegenwart, daß er die Berwaltung niederlege, befahl ihnen auch, die von dem Papft ernannten Adminiftratoren in folder Eigenschaft anzuerkennen. Das führte zu der Berhandlung vom 2. Jul. 1337, in welcher ber Erzbischof bem Domcapitel des Papstes und des römischen Stuhls Hulb zu erwerben verspricht, so daß ber Papst an der Capitularen Leib und Gut keinerlei Ungnade legen und sie aus dem Bann lassen Bis dahin dieses geschehen, mag das Capitel im Besit von Lahned, Lahnstein, Sprenfele, Bingen, Burg und Stadt, ohne die Gülten und Gefälle, Oppenheim, Starkenburg und Wildenberg, ebenfalls ohne die Gülten und Gefälle, bleiben. Dagegen bekennen Bartholin, Propst, Johannes, Dechant, und ganzes Domcapitel, daß sie Herrn Heinrich als ihren Erzbischof empfangen wollen, und empfangen haben, jedoch Lahneck, Lahnstein, Ehrenfels, Bingen, Oppenheim, Starkenburg und Wildenberg so lange in ihrer Gewalt behalten und mit ihren Amtleuten, Schultheißen und Richtern befegen werden, bis er ihnen die Huld des Papftes und des h. Stuhls erworben habe. Bollständig hat sich Erzbischof Heinrich mit dem Dompropst Bartholin (gest. 1343) am 8. Juni 1339 ausgesöhnt, gleichwie er, bes Domcapitels Zuneigung noch ferner zu gewinnen, demfelben am 27. Jun. 1339 die Pfarrei Sobernheim verlieh. Sein Amt als Verweser des Erzstiftes Mainz hatte Erzbischof Balduin ben 12. Nov. 1337 aufgegeben, worauf dann Kaifer Ludwig an St. Margarethen Tag 1338 über die Ansprüche, welche an Balduin von wegen seiner Verwaltung in Mainz zu machen, theilweise erkannte, wegen anderer Punkte ein Schiedsgericht anordnete. Die Inful, den Hirtenstab, einen Kelch, verschiedene Bücher, Urkunden, die Mainzer Kirche betreffend, hat endlich Balduin, gegen Duittung, am 28. Oct. 1338 ausgeliefert.

Die Schuld der Dankbarkeit für den von dem Kaiser empfangenen Beistand abzutragen, erzeigte sich Heinrich nicht säumig. Im März 1338 veranstaltete er eine Versammlung der Bischöse seiner Proving zu Speier. Berthold von Straßburg, Bernhard von Paderborn, Gerhard von Speier, Heinrich von Augsburg waren personlich zugegen, burch Bevollmächtigte vertreten die Bischöfe von Bamberg, Bafel, Eichstätt und Würzburg. Auch Kaiser Ludwig fand fich daselbst ein, in der Versammlung seine alten Beschwerden gegen ben Papft zu erneuern. Ungeachtet ber vielen verungludten Berfuce einer Ausgleichung einigten sich die Bischöfe, einen aus ihrer Mitte, den Bischof Ulrich von Chur und den Grafen Gerlach von Nassau als Bermittler nach Avignon zu entsenden, und zugleich den Papst schriftlich (27. März) auf das inständigste zu ersuchen, daß er den Ludwig endlich einmal zur Gnade der Aussöhnung annehmen möge, indem derselbe keinen Anstand genommen, in Betreff dieses Punktes sich ganglich der Anordnung der Bischöfe zu unterwerfen, auch sich erboten habe, Bürgen dafür zu bestellen; der h. Bater möge demnach, seiner gewohnten Gute gemäß, ben Gefahren, Mühseligkeiten und Drangsalen ber deutschen Rirchen und geistlichen Personen ein Ende machen. Benedict sagte, halb weinend, den Gesandten ins Dhr, daß er gern die Absolution ertheilen würde, allein König Philipp von Frankreich habe ihn wiffen laffen, daß er in solchem Falle ihm übler mitspielen werde, als weiland Philipp ber Schöne bem Papft Bonifacius VIII. Dabei hatte es für jest sein Bewenden, und nicht einmal ein Antwortschreiben brachte die Gesandtschaft, es war in diefer Angelegenheit die siebente, nach Hause. weise mag hiervon eine Folge gewesen sein der zu Rhens auf dem Felde, Donnerstag nach Margarethen 1338 abgeschlossene Aurverein (Abth. II. Bd. 4. S. 370). An demselben Tage aber, daß im Laufe des Reichstages Raiser Ludwig seine Erklärung gegen Papft Johannes XXII. der Hauptthure der Bartholomauskirche zu Frankfurt anheften ließ, am 8. Aug. "schlugen andere aus Commission des Pabstes an eben die Thure die pabstlichen Prozesse, Ercommunicationen und Interdifte an. Die Canonici dieser Rirche gaben sogleich dem Pöbel die Losung, an welchen Theil er sich halten muffe, indem sie dem Pabst gehorchten; wogegen ihnen Ludwig den größten Theil ihrer Einkunfte einzog.

Die Dominisaner, die obenfalls das pähftliche Interdist hielten, schafte Ludwig des andern Tages zur Stadt hinaus; mit den Carmeliten that es der mannzische Erzbischof dem Ludwig zu Gefallen. Auch die deutschen Ordensritter und die Franzissaner hielten keinen Gottesdienst; man getraute sich aber nicht, wegen ihres großen Credits, den sie bey dem Bolk hatten, ihnen etwas zu Leide zu thun. Das einzige Leonards Stist hielt sich an den Kaiser, und bekam dafür den Zehnten zu Praunheim, und dieß war der Zustand nicht allein in Frankfurt, sondern an dem ganzen Rheinstrom und in Schwaben."

Wie innig bereits die Beziehungen des Erzbischofs zu dem Raiser geworden, ergibt sich aus Ludwigs Verfügung, durch welche ber Erzbischof von Mainz und die Seinigen berechtigt werden, in Kriegszügen Herberge und sonstige Erfordernisse zu requiriren, wie der Raiser selbst sie zu verlangen befugt ift, 20. März 1339, und minder nicht aus Heinrichs Ernennung zu einem Verweser des erledigten Bisthums Worms, 25. Jul. und 20. Aug. 1339. Am 18. Sept. 1339 benachrichtigt ihn der Kaiser, 1) daß er nach seinem Wunsch an Capitel und Bürgerschaft in Worms geschrieben habe - bort machte man nämlich Schwierigfeiten, ben Stiftsverweser anzuerkennen; 2) in des Erzbischofs Sandel mit denen von Sohenlohe und Hanau habe er den Städten und Herren der Wetterau noch nicht zugeschrieben, indem er das Ergebniß des angesetzten gütlichen Tages abwarten wolle; 3) die Pflege des Klosters Kreuzlingen habe er nach des Erzbischofs Wunsch bestellt, er werde aber den Pfleger, dessen Tüchtigkeit man bezweiste, wieder absetzen, wenn er sich übel betrage; 4) der Bote nach Avignon um das Geleit sei abgesertigt. Die Widerseplichfeit in Worms zu beseitigen, wurde durch kaiserliche Berfügung vom 29. Nov. 1339 ber Dombechant Dietrich von Medenheim wegen ungetreuer Amtsführung und Auflehnen gegen das Reich, samt seinen Unhängern, in die Acht erklärt, auch der Aechter Eigenthum einem jeden Preis gegeben. Des Erzbischofs 3wift mit dem Reich wegen des Baues der Burg Zwingenberg und die Frage, ob die von Zwingenberg Dienstmannen des Erzstiftes fejen, abzuthun, ernannte ber Raifer am 1. Dec. 1339 Schieberichter. Unverkennbar ist bei seber Gelegenheit Ludwigs Bestreben, dem Kurfürsten gefällig sich zu erzeigen: am 4. Sept. 1340 spricht er um alle Stöße und Ausläuse, die disher zwischen dem Kurfürsten und der Stadt Ersurt sich ergeben haben, so daß sie hinfüro gute Freunde sein und gegenseitig ihre Freiheiten sich gewähren sollen, am 5. Sept. vermittelt er der Kurfürsten von Mainz und Trier Sühne mit dem Wildgrasen Johann von Daun. Diesen unruhigen Nachbarn zu bezwingen, haben die beiden vers bundeten Kurfürsten, außer dem Bau der Festen Martinstein und St. Johannisburg noch die Geierslei zu besestigen beschlossen. Bielleicht hat auch um seinetwillen Erzbischof Heinrich die Verstheidigungsanstalten auf Heimburg durch Verfügung vom 13. Jasnuar 1340 angeordnet.

Dem 3. 1341 scheint das Bundnig, so der Kurfürst mit Rönig Philipp VI. von Frankreich einging, anzugehören. Am 24. März 1341 wurde er von dem Kaiser bahin begnadigt, daß die bei den Zwölf, so über den Landfrieden in Thuringen gesetzt find, von denen von Wangenheim und Erffa angebrachte, eine bedeutende Gelbforderung betreffende Rlage, keine Kraft noch Macht haben soll. Um 21. Sept. 1342 ließ heinrich sich von dem Kaiser Versicherung ausstellen, daß der unlängst auf dem gebotenen Hof zu Frankfurt gefaßte Reichsschluß, es solle bei dem kaiserlichen Hofgericht fürbaß nach der römischen Könige und Raiser Gesetzen und geschriebenen Rechten geurtheilt werden, den Erzbischof und sein Stift in ihren Rechten und Freiheiten nicht beeinträchtigen durfe. Um 7. Juni 1342 bescheinigt er, in der Fahrt nach dem kaiserlichen Hostager, in Bischofsheim verzehrt zu haben an Wein 10 Stud 11/2 Ohm, in Weizen 31 Mitr., in Korn 47 Mitr., in Hafer 101/2 Mitr., ungerechnet 10 Mitr. hafer aus Duren. Außerbem hat er seinem Rellner Peter in Bischofsheim 44 Gulben gegeben, und noch bleibt er bem Rellner, wegen anderweitiger bei bieser Gelegenheit gemachten- Ausgaben 105 Pfund 16 Schilling Heller schuldig. Wiederum bekennt er am 17. Dec. 1342, während eines breitägigen Aufenthaltes in Bischofsheim, vom Samftag nach Lucia bis zum Dienstag, für fic und fein Gefolge zu Brod 20 Mltr.

Weizen und 12 Mltr. Korn, 31 Mltr. Hafer und  $3^{1}/_{2}$  Stück Wein verzehrt zu haben, ungerechnet die 146 Pfund 2 Schilling 3 Heller, die für die Küche, für Kohlen, Haser, Heu, Wein und Kammerbedürsnisse ausgegeben worden.

Ueberhaupt finden sich viele Züge, die von der Limburger Chronik gegebene Erklärung des Beinamens Bursmann zu rechtsertigen und zugleich des Anrsürsten schlechte Wirthschaft zu besteuchten. Am 27. Nov. 1343 verfügt er, daß aus den von dem Clerus der Stadt und des Archidiaconats Mainz dargebrachten Subsidien bezahlt werden an Heinrich, den Dechant zu Mariengraden, und an Berthold von Gelnhausen, den Canonicus zu St. Peter, wegen Schuld, 40 Pfund, an Humelo, "unsern Wirth" zu Mainz, 248 Pf. Heller, an Katharina von Speckshard, wegen der für unsere Kammer bezogenen Gegenstände, 100 Pf. Heller, am Eberhard auf dem Holzmarkt, für das zu unserm Bau in Eltvil gelieserte Holz, 48 Pf. Heller, und für Tapeten dem Franzosen in Mainz 22 Pfund.

Am 4. April 1344 beauftragt ber Kurfürst Jacoben, ben Rellner zu Starkenburg, daß er so schnell wie möglich "20 Stud alten Weins, welche unser Diener hermann auslesen wird, für den Bedarf unserer Hofhaltung nach Aschaffenburg ansahren laffe." Am 5. März 1346 befennt er, mit "dem weisen Mann" Konrad von Löwenstein, unserm Wirth zu Frankfurt, übereingekommen zu sein, "daß er uns nun fort an die 400 Pfund Helter Koft und andere Nothdurft gemähren soll, also bescheidentlich, daß wir ihm igund Silber ober andere gute Pfänder, die er an Christen ober Juden versetzen mag, auf unsern Schaden für 150 Pf. Heller geben sollen, und bie übrigen 250 Pf. sollen und wollen wir ihm, Megen seiner ehelichen Hausfrauen, ober ihren Erben, auf den nächsten St. Walpurgen Tag bezahlen ganz und gar. Und des zu mehrer Sicherheit, han wir ihm zu Bürgen gesetzt bie strengen Ritter Merkelin von Röbelheim, Johann Bogt von Bonames, Johann von Rodingen, unser Burggraf zu Ronneburg, Friedrich Schelris, Forstmeister, und Friedrich von dem Wafen, unser Schultheiß zu Aschaffenburg." Die Courtoise, beren aus Dankbarkeit für bie ihm bewilligte zweimonatliche Frift gegen

feinen Wirth der Kurfürst sich gebraucht, deutet genugsam feine Berlegenheit an: von der andern Seite erscheint Konrad von Lowenstein des Prädicats, weiser Mann, vollkommen würdig, nicht nur durch die Zahl, sondern mehr noch durch die Auswahl ber Bürgen; da sie alle in der Umgebung von Frankfurt zu Hause, mochten sie ohne Schwierigkeit zur Zahlung angehalten werben. Auch an Beräußerungen und Berpfändungen hat der Kurfürst es nicht fehlen laffen. So fest er einigen Ebelleuten vom Eichsfeld eine Fruchtgulte auf bem Kammerforft zu Pfand, 1. Jul. 1342, ben 22. Aug. 1343 verschreibt er Beinrichen, bem Ebelfnecht von Lord, eine Rente aus bem Weinmarkt zu Geifenheim, am 15. Jun. 1344 läßt er eine Pfandverschreibung über das Dorf Rappenbach ausfertigen. Um 19. Dct. 1345 befennt er, von Schenk Ronrad von Erbach 1000 Pf. Heller empfangen zu haben, von wegen der an benselben verfauften Burg und Dorfschaft Mengeburen, samt Schuppach, Streit, Groß= und Klein-Wahlstatt. Außerdem sind ihm 700 Pf. Heller, so er dem Schenken schuldig gewesen, gutgeschrieben worden, so daß die Quittung im Ganzen 1700 Pf. besagt. Am 30. Jul. 1346 ftellt der Kurfürst zu hanben Adolfs Kopin, "unsers Thurkammerers", einen Schuldbrief aus über 150 Pf. Heller, "die er uns vor längerer Zeit an gereidem Gelb gütlich geliehen hat". Im J. 1342 hatte er dem Domcapitel das Dorf Mombach verliehen, dafür einige Jahrgebächtniffe flipulirenb.

Mitunter kommen doch auch dem Erzstift zu Gut gemachte Ausgaben vor. Am 15. April 1342 besiehlt der Kurfürst seinem Geheimschreiber Ensfried, dem Prior zu Eberbach, aus den vorstäthigen Gelbern 250 Pf. Heller, so zur Lösung der Burg Elnhog und der Stadt Wetter bestimmt, verabsolgen zu lassen. Am 28. Nov. 1346 verspricht Hartmuth von Kronberg: "wann der ehrwürdige Herr Heinrich Erzbischof zu Mainz und sein Capitel mir beweisen 100 Pf. Heller jährlicher Gülte, für die 1000 Pfund, die sie mir schuldig sind um Korn, Wein, Geschütz und Bliden, die sich ihnen verlaufte zu Stralenberg auf dem Haus, und für die Schar, die von ihrentwegen genommen worden zu Stralenberg und zu Schriedheim, daß ich dann soll ihnen Konneburg

das Haus mit allem was dazu gehört, ledig und los wieder überantworten." - Am 18. Sept. 1343 erklärt der Kurfürst: "daß wir angesehen han unsere Bescheibenheit und treuen Dienst, Sulfe, Schaden und Rosten, die der edle Mann Beinrich von Birnenburg, dem Gott gnädig sei, Ruprechts des Grafen von Birnenburg Sohn, um unsertwillen gelitten und gethan hat, daß wir zu unserm Stift kommen möchten, und darum also große Noth gelitten hat, daß unfer Bruder ber Graf vorgenannt und Beinrich, unsers Bruders Sohn, ihr Erbe und Herrschaft, mit Ramen bie Grafschaft von Wied versetzen mußten schädlich und schwerlich. Darum auf daß des ehegenannten Beinrich Rinder, unsers Bruders des Grafen Enfel, des Schadens, den ihr Bater um unsere Noth gelitten hat, sich etlicher maßen ercoveriren möchten, geloben wir denselben Kindern zu Steuer und zu Hülf geben und bezahlen 2000 Pfund Heller, die wir sie beweisen sollen und wollen, aufzunehmen auf unserm Gut ganz und gar, ihre Herrschaft, die Grafschaft Wied bamit zu lösen, also bescheidentlich, daß der Erwürdige in Gott Bater Herr Walraff, der Erzbischof zu Coln, auch 2000 Pfund, ad zwei kleine Gulden, benfelben unseres Bruders Enkeln um die Lösung der Grafschaft Wied zu helfen und zu steuern, gebe."

Am 7. Juni 1343 vermittelte ber Raiser bes Kurfürsten und ber Grafen von Orlamünd, von Hohenstein, von Schwarzsburg, ber Reussen von Plauen und Gera u. s. w. Sühne mit dem Markgrafen von Meissen und der Stadt Ersurt. Aber diese genaue Berbindung eines Kirchensürsten mit dem unausgesetzt von dem päpstlichen Stuhl angesochtenen Kaiser wurde in Avignon sehr übel empfunden. Es erging an ihn die Borladung vom 17. Oct. 1343, welcher er jedoch, unter mancherlei Entschuldigungen die Folge versagte. Eine fernere an ihn ergangene Mahnung war die Erhebung zu einem Erzbisthum (30. April 1344) des bis dahin der Mainzer Provinz zugetheilten Bisthums Prag. Gleich= wohl verlangte von seinem Kaiser Heinrich nicht zu lassen, vielmehr entwickelte er in den Reichsverhandlungen zu Frankfurt, Rhens und Bacharach, Sept. 1344, eine außerordentliche Thätigkeit, um die Verwerfung der von dem päpstlichen Hose vorgeschlagenen

Bergleichspunkte durchzuseßen. Er untersagte auch seinem Sprengel die Annahme der für den Genuß von Milch und Eierspeise an Freitagen und Samstagen, außer der Fasten, gegebenen Dispens, die doch in den Diöcesen Trier und Cöln große, für einen Türstenkrieg zu verwendende Summen eingebracht hatte.

Heinrich, "qui non attendit quod promiserat," wurde im Oct. oder Rov. 1344 nochmals citirt und als contumax in der Berwaltung seines Sprengels suspenbirt. Indem er zugleich, für den Kall des Ausbleibens, mit der Deposition bedroht, entsendete er seinen Bruder, den Propst von Santen, und einige Rathe nach Avignon, um den Papft zu befänftigen. Die Sendboten erhielten vier ober fünf Fristerstreckungen, bann traf ein ab Seiten des Aurfürsten ein ferneres "procuratorium minus sufficiens, in quo tamen adhesionem Bavari, prestacionem homagii et fidelitatis et multa alia scelera confitetur. Es sollte der Spruch erfolgen, bie Gendboten erhielten aber, auf anhaltendes Bitten von dem Cardinal von Rouen, als bem Decernenten, eine abermalige Berlängerung. Die war noch nicht abgelaufen, als ber Kurfürst seine Abgeordnete und einige Curialisten wissen ließ, daß er niemand weiter schiden, noch auch von bem Bayerfürft laffen murbe, eine ben Abgeordneten so unerwartete Mittheilung, daß sie von Stund an den hof verließen. hierauf wurde am 7. April 1346 Heinrich von Birnenburg bes Erzbisthums Mainz entsest. "Constituit super se, " heißt es in der Collation, "peccatorem et istum Bavarum, et per consequens diabolum, cujus est Bavarus membrum. Opera enim diaboli preposuit operibus Dei. 418 Grund der Condemnation wird besonders rebellio korrida berporgehoben. Eine solche, maximam, habe er begangen, indem er, in spiritualibus et temporalibus suspendirt, gleichwohl noch den Electus von Burzburg, Albrecht von Hohenlohe, confirmirt, und für diese Confirmation, der Sage nach 500 Goldgulben sich habe bezahlen laffen, unabhängig von der Weigerung, das verlangte Subsidium auf seinen Clerus auszuschreiben. "Aus allen diesen Gründen wird der vorgedachte Beinrich abgesett, und nicht nur aller erzbischöflichen Ehre, Macht und Burbe, sonbern auch des Episcopats und des priesterlichen Amtes verlustig

erklärt." Belehnungen, Beräußerungen von Gütern der Mainzer Kirche, nach der Ercommunication und Suspension durch ihn vorgenommen, sollen nichtig sein. Damit endlich die Mainzer Kirche unter den Beschwerden des Wittwenstandes nicht zu leiden habe, wird ihr der Domdechant Gerlach, ein Sohn des Grafen von Nassau, zu einem Erzbischof und Hirten verordnet.

Die Sentenz, eigentlich nur die Einleitung dem Borhaben, den Raiser des Thrones zu entsetzen, wirkte erschütternd auf den alten Erzbischof, der sich ohnehin durch den am 14. Aug. 1345 von dem Kaiser gegebenen Entscheid verlett fühlte. Laut desselben sollten die in Bezug auf die Löse von Weinheim in dem Reichsgericht zu Frankfurt den Pfalzgrafen zum Nachtheil ergangenen Urtheile aufgehoben sein, und war ihnen zugestanden, bis zu Dreikonigen Weinheim um 5000 Pfund Heller lösen zu können, oder auch zu jeder andern Zeit, nur mit Daraufgabe von 200 Pf. für jedes Jahr Bersäumniß. Es wurden in heinrichs Ramen neue Unterhandlungen mit dem papftlichen Sof gepflogen, die doch am Ende ein Resultat nicht ergaben. In feiner Beise wollte der Kurfürst von dem im eigenen und seines Domcapitels Namen mit dem Kaiser und den Städten Frankfurt, Friedberg und Gelnhausen am 15. Oct. 1344 eingegangenen Bund, der für die Dauer von des Raisers Leben und bis demnächst ein gewaltiger und einmuthiger König erwählt werde, gültig, sich lossagen.

Seiner mächtigen Anverwandtschaft verdankte es Gerlach, daß er wenigstens von einem Theile des Erzstiftes Besis ergreifen konnte, und hat er in der Erkenntlichkeit für den Papst sosort den Tag für eine neue Königswahl ausgeschrieben. Sie wurde, da Frankfurt und Aachen in der Treue zu dem Kaiser verharrten, dei Rhens vorgenommen, und haben Gerlach und seine beiden geistlichen Collegen, dann König Johann von Böhmen und Herzog Rudolf von Sachsen am 10. Jul. 1346 den neu erwählten König Karl IV. proclamirt. Am 19. Wärz 1346 hatte Heinrich sich nochmals verpslichtet, von Kaiser Ludwigen niemalen zu lassen. Um sedoch den Schein einer Aussehnung gegen das Oberhaupt der Kirche zu vermeiden, bestellte er noch vor dem 30. Sept. 1346 den Domscholaster Konrad von Kirkel, dem einige Doms

herren und weltliche hohe Beamte beigeordnet, zum Bormunber des Erzstiftes, sich einen Jahrgehalt von 1000 Mark, alle geiste liche Berrichtungen und die Reichsgeschäfte vorbehaltend. Zu Eltvil; wo er ben von dem Provisor Balduin angefangenen Schloßbau zu Ende geführt hat, bestellte er ein geistliches Gericht, während jenes in Mainz unter Gerlachs Namen fungirte. Betteifernd haben biese rivalisirenden Behörden bald des einen, bald des andern Erzbischofs Anhänger gehannet oder gelöset. Kourad von Kirkel benutte die Unordnung, um sich nach und nach aller Gewalt zu bemächtigen, sette sich auch in ben Besit der Einkunfte der Dompropstei, und jener der Anhänger Gerlachs überhaupt. Gleichwohl erhielten sich beide Parteien so ziemlich im Gleichgewicht, und Erzbischof Heinrich gelangte wiederum zur Ausübung verschiedener Hoheitsrechte, wie er benn am 8. Aug. 1347 der Stadt Obernburg das Privilegium ertheilet, daß sie von Niemand, in der Mark so wenig als in der Stadt beschwert werden solle.

Raiser Ludwig ftarb den 11. Oct. 1347, und die Folgen dieses Ereignisses befürchtend, munschte Rirkel die beiden Competenten zu vergleichen: nach seinem Project sollte Gerlachen ein anständiges Einkommen angewiesen werden, bis dahin er nach Beinrichs Tod als Erzbischof anerkannt werden könne. Bertrag kam aber nicht zu Stande, vermuthlich weil der Bermittler im Febr. 1348 bes Grafen Johann des Jüngern von Raffau Gefangner wurde. Der niedere Clerus trat allmälig auf Gerlachs Seite, wenn auch Beinrich von Bingen, Canonicus zu St. Peter, "uzwendig der Ringmuren zu Menge", und Jacob von Bingen, Canonicus zu unser Frauen zu den Graben in Mainz, am 22. Junius 1348 fich verpflichteten, bem Erzbischof Beinrich anzuhängen, und mit allem Fleiß und Möge zu helfen und rathen, daß die Union gebrochen und zerstöret werde, welche die Stifte hatten gemacht ohne Willen ber herren vom Dom. Gegen einen König sich zu schützen, der zu Coblenz, 12. Jul. 1346, seinem Gegner Gerlach verheißen hatte, ihm mit seiner ganzen Macht gegen Heinrich von Virnenburg beizusteben, konnte dieser, den noch immer der größere Theil von Deutschland für

ben wahren Erzbischof von Mainz hielt, nicht umbin, ben Abssichen des Hauses Bapern beizupflichten. Es sollte für Karl IV-ein Gegenkönig ausgemittelt werden. Die Wahl, für welche, außer den bayerischen Fürsten, auch der Herzog von Sachsenstauenburg gewonnen, siel zuerst auf R. Eduard III. von Engsland, demnächt auf den Markgrafen Friedrich von Meissen, lesslich, nachdem beide die ihnen angetragene Krone verbeten, auf den Grasen Günther von Schwarzburg. Bon Heinrich von Birsnenburg im eigenen und in des Pfalzgrafen Rudolf, des Wartsgrafen Ludwig von Brandenburg und des Herzogs von Lauensburg Namen, wurde als der Deutschen König Günther von Schwarzburg ausgerusen, sieden Tage nach seiner Wahl, in der Bartholomäuskirche zu Frankfurt auf den Altar gehoben, und dem Bolke vorgestellt, 30. Januar 1349.

Alsbald ergingen an Heinrich von Virnenburg Fehdebriefe ohne Zahl. Am 29. April 1349 wird ihm von Gerlach von Braunshorn zugeschrieben: "Wisset herr henrich Erzbischof zu Mainz, daß ich, um Liebe, die ich han zu meinem herren hrn. Karlen Römischen König und zu meinem Herren von Trier, Euch-meinen Burgfeß zu Lahnstein aufgebe und will euer Feind sein. Am 8. Mai 1349 erklären ihm Wennemar von Gymnich und Heinrich, Hrn. Simons Beyer von Boppard Sohn, daß durch Willen Herrn Karles, Römischen und Böhmischen Königs, unsers Herren, des Hofgesind wir sind, euer Feind wollen sein und entsagen Euch an diesem Brief." Richard Meinfelber schreibt d. d. Wesel, 18. Mai: Wisset, herr von Mainz, bag ich um das Unrecht, das Ihr an meine Herren, den Römischen König und von Trier leget, euer Feind will sein. In einem Absagebrief ohne Datum beißt es: Und wir Johann von Ellenz, Johann von Flersheim, Johann von Menge, Johann von Clotten, hermann von Bell und Bobele von Erpen, Walter von Treiß, Wirich und Giselbrecht von Buch, Johann Meir, Philipps von Lepen, Johann von Schöneck und Johann von Kottenheim, wollen auch euer Feind sein, durch unsers Herren Willen von Trier, und mögen diese letten Worte eine Art Entschuldigung: für die vielen in dem Brief genannten Birnenburgischen Nachbarn sein. Um Samstag nach Philippi und Jacobi 1349 schreiben Rath und Bürger zu Speier: daß wir um solche Gewalt und Unrecht, als Ihr leget an unsern gnädigen Herren, den Römis schnig Karl, ihm wider Euch wollen beholfen sein. Daß sie König Karlen zu Böhmen empfangen und ihm als einem Römischen König gehuldigt haben, und wollen ihm helsen wider seine Feinde, die ihm zuwider sind und ihn irren an dem Rösmischen Reich, wird dem Erzbischof ab Seiten der Stadt Worms entboten, 8. Mai 1349.

Indessen ergaben sich bereits Aussichten einer friedlichen Berftändigung. In der Gewandtheit, von welcher Karl IV. nachmalen so viele Proben ablegen sollte, hatte er des Gegenkaisers Verbündete alle, bis auf den Erzbischof Heinrich und den Markgrafen von Brandenburg zu sich herüber gezogen. Nichts desto weniger fielltesich ihm Günther bei Eltvil entgegen, und schwerlich hatte im Felde Rarl dem erprobten Degen viel anhaben mögen. Aber der Graf von Sowarzburg siechte, daß seine Thatfraft gelähmt und ihm nicht unwillfommen die von dem Gegner gebotenen Friedensanträge. Um die ihm verheißene Summe von 20,000 Mark Silber entsagte Günther jeglichem Anspruch zu dem Reich. "Dem Erzbischofen bestätigte Rarl alle Borrechte und Freyheiten seines Stuhls, und versprach ihm, seinem Gegner, dem Gerlach von Raffau, dem Karl vor zwey Jahren in Gegenwart bes Pabstes und aller Karbinäle das Gegentheil geschworen hatte, gegen ihn nicht benzustehen" (im Felde vor Eltvil, 24. Mai 1349). Daß aber barum ber Rampf um das Erzstift, Beinrichs Fehde mit ben Grafen von Nassau ein Ende genommen haben sollte, wird bei ber lockern Beschaffenheit des Reichsverbandes Niemand erwarten. Es stand nicht in des Erzbischofs Macht, den Frieden zu gewähren, sollte er ihn auch noch so sehr munschen. Des Erzstiftes Berwaltung führte mit eiserner Faust der neue Provisor, Kuno von Falkenstein, und bem durfte Beinrich selbst nicht viel in den Weg legen. Selten ift darum von diesem in Urfunden Rede, nur dag ihm am 8. Dct. 1350 Sengeschure von Partenheim und Bensele von Worms und henkin von Bach .. Fehde bieten, "um das Unrecht,

1

das Ihr thut unserm Herrn Heinrich Hornbach, Bisthum zu Alzei, wann wir ihn lieber han dann Euch."

Dagegen hatte es Heinrich übernommen, ben auswärtigen Feinden, ben Markgrafen von Meißen, den Landgrafen von Befsen, den Grafen von henneberg, die alle des Erzstiftes traurige Lage zu ihrem Vortheil auszubeuten begierig, die Stirne zu bieten. Das führte zu den in der Limburger Chronik besprochenen Ereignissen. "Anno 1350. In dieser Zeit war ein Bischoff zu Mayng, der hieße Burgmann mit dem Zunahmen, und war "von Birnberg und hieße darum Burgmann, daß er gern trand. Dieser war ein Feind des hochgebohrnen Fürsten, Landgraff Beinrichs zu heffen. Der war ein Urendel Frauen Elisabeth der heiligen Frauen, als vor geschrieben stehet. Der Krieg hatte gewährt manche Zeit und Jar, also daß sie manche Ponyg (pugna), Gerennse und Scharmigiren hatten. Und deß zog der vorgenannte Landgraff Henrich mit groffer Gewalt vor eine Burg, die hieß Haldessen, die lag ben Geismar, und lag lang dafür. Und gaben die darinnen waren die Burg auff, mit solchem Unterschied also: fame der Bischoff von Mayng und berfelbe Stifft um ein Monath, und besöhnete sie, so folten sie loß seyn ber Einlassung. Und da der Monath um war, und der Bischoff nicht kam, da war der Landgraff mit groffem Bold, mit dem herpog von Braunschweig, und mit dem Margraffen von Meiffen, und wolten gestritten haben, ob der Bischoff kommen wäre, und nahmen das Schloß ein und zerbrachen das bis auff den Grund.

"Darnach in bemselbigen da kam der vorgenannte Bischoff mit großer Gewalt gen Frislar, und zog von dannen bis gen Gudensberg, und wolte das gante Land schädigen bis an Cassel, da kamen die Landgräffischen dem Bischoff entgegen zu Gudensberg, und stritten einen großen Streit. Da sieng der Landgraff einen Herrn von Birnberg, einen Herrn von Dune, und andere viel Ritter und Knechte von dem Nhein und anderm Land. Und viel Leute verblieben auff beyden Seiten todt. Und der Landgraff behielt das Land mit großen Ehren."

Wie weiland auf Raiser Otto IV. die Schlacht bei Bouvines, so wirkte auf Erzbischof Heinrich der Tag von Frislar. Nicht

nur seine Macht, auch sein Geist wurde da gebrochen; die vollsständige Apathie, in welche er versank, glaubte der Kaiser bes nußen zu können, um das Ende der unseligen Wirren in dem Mainzer Sprengel herbeizuführen. Vordersamst durch Orohungen, dann durch einen Rechtsspruch suchte er auf Kuno von Falkenstein, den Provisor zu wirken, und hat der Sage nach ob des Rechtsspruches Heinrich von Virnenburg dermaßen sich entsetzt, daß er an demselben Tage, 21. Dec. 1353, den Geist aufgab. Sosort erfolgte das Abkommen mit Kuno von Falkenstein, und wurde von Allen Gerlach von Nassau als Erzbischof von Mainz anerkannt, wie das Bd. 2. S. 39 berichtet.

Von den Brüdern des Kurfürsten Heinrich war der einzige Ruprecht III. verheurathet. Man bezeichnet ihn als ben jungfien von Ruprechts II. Söhnen, und wird er auch germanus Henrici abbatis Fuldensis genannt. Besagter Abt war ein Bruver ber herren Eberhard und Dietrich von Sobenberg, aus Ofifranken, daß demnach Ruprechts II. Wittwe eine zweite Che eingegangen sein müßte. Am Sonntag vor St. Bonifacien 1319 versegen Ruprecht, Graf von Virnenburg und von Wied, und Agnes, "unsere Frau", mit. Willen unser Mutter Kunegunde von Birnenburg Gräfin und mit Willen unsers ehrsamen Baters, Brn. Beinrichs bes Erzbischofs von Coln, und Gerhards unseres Bruders, des Archidiacons zu Trier, und Heinrichs unsers Bruders, des Propfies zu Bonn, auch Archidiacon zu Coln, und Johanns unseres Bruders, des Propftes von Kerpen, Heinrichs unseres Sohns und aller unser Erben, dem edlen Mann Godevard von Sann, unserem Neffen, Engelberts von Sann Sohn, die Burg zu Riederwied mit Mannen, Burgmannen, Dienstmannen, Land und Leuten, Gerichten u. s. w. um 33681/2 Mark guter Pfennige, 3 heller für 1 Pfennig, 12 Schilling für eine Mark gezählt, von wegen der Schuld, so der vorgenannte Erzbischof und wir seinetwegen schuldig waren von dem Haus von Volmundstein. Zehn Jahre später, den Montag nach Kreuzerfindung 1329 versetzte Ruprecht abermals Burg und Herrschaft Niederwied mit allem Zubehör, um 2500 Mark Pfennige, Andernacher Währung, an den Ritter Dietrich Meineselder und dessen Hausfrau Agnes, und gaben bazu ihren Willen "unsere Mutter Kunegunde Gräfin von Virnenburg, und unser ehrsamer Bruder, Hr. Heinrich, der Erzbischof von Mainz, und Gerhard unser Bruder, der Chorbischof von Trier, und Johann unser Bruder, der Propst von Santen, und Heinrich unser erstgeborner Sohn und Maria seine Ehefrau, und Ruprecht unser Sohn der Propst von St. Mariengraden zu Coln, und Gerhard unser Sohn, der Canonich von Coln".

Am Freitag nach Christi Himmelfahrt 1338 wird Graf Ruprecht, zu Besserung seiner Reichslehen, von Kaiser Ludwig dahin begnadigt, daß er von des Reichs wegen in den Dörfern Polch, Fell, Raifenheim, Rerig, Dungenheim, Urmersbach, so weit das auf Polcher Eigen steht, Gappenach und Gameln Schultheißen segen mag, die richten und ein besagten Dörfern Schultheißenamt halten. Ueberhaupt hat Ruprecht vielfältige Beweise kaiserlicher Huld, die doch vornehmlich seinem Bruder, dem Kurfürsten von Mainz gegolten haben mag, empfangen, wie denn namentlich zwei Turnosen, 10 Jahre lang zu heben, auf ben Zoll zu Coblenz angewiesen worden, bes Grafen Schuld bei den Juden des Erzstiftes Trier, im Ganzen eine Summe von 12,000 Pfund Heller, zu tilgen. Ein Berzeichniß dieser Schulden liegt mir vor, und werden darin genannt Mußet, ber Jude von Coblenz, 1540 Mark seit 6 Jahren, Salomon ber Böllner zu Cochem und Consorten, 1000 Mark seit 6 Jahren, Salomon allein 204 und nochmals 50 Mark, Joselin und Sas muel, ber französische Jud von Mayen, 500 und wiederum 90 Mark, seit 7 und seit 6 Jahren, Benedik, ber Jud von Mayen, 340, Abraham von Mayen 24 Mark, die Brüder Samuel und Meiger, genannt von Daun 215 Mark seit 7 Jahren. dem schuldeten, von wegen des Grafen, Philipp von Birnenburg genannt von Kaltenborn bem Jud Salmon zu Cochem 200, bann dem Jud Jafubau Coblenz ebenfalls 200 Mark, Grymmind der Jüngere von Mertloch dem Jud David zu Münster 33, dem Salmon zu Münster 19 und dem französischen Jud zu Mon= real 10 Mark, Johann Grymminck der Aeltere dem Hermelin von Monreal 60 Mark, Karl von Nauenheim, Wäpeling, bem verstorbenen Jud Mustyn 72 Mark, Dietrich von Baffenheim,

Bäpeling, dem Gotschalf, Mußets Sohn, in Coblenz 121 Mark, Arnold Herynck dem Lazarus von Lehmen 60 Mark, Heinrich, ber Pastor in Retterath, dem Samuel von Daun 42 Mark. Sogar ein Darleben von 41 Schilling Turonensischer Groschen hatte der Graf nicht verschmähet und dafür an Mußet Pfand gegeben. Nun erklärt zwar Kurfürst Balduin am Mittwoch nach Petri Rettenfeier 1339, es seien die Juden der 12,000 Pfund Beller vollständig befriedigt, und hiermit die ihnen auf den Coblenzer Zoll verschriebenen zwei Turnosen erledigt, es ist aber einzig in Ansehung ber Gläubiger eine Beränderung eingetreten, indem der Kurfürst die Schuld übernahm, wogegen Graf Ruprecht am Donnerstag nach Petri Rettenfeier n. J. ihm ju leben auftrug "das bochfte von dem Thurm auf ber Burg zu Birnenburg, von Grunde, das Hrn. Philipps von Virnenburg war und unfer eigen ist, und dazu was wir anderes eigen han an derselben Burg und Besten zu Birnenburg. Auch han wir ihm aufgetragen und aufgegeben unsere Bogtei und Gericht zu Nachtsheim und unser haus zu Boos, das heinrich von Rurburg von uns zu Burgleben hatte, und was dazu gehört, und bazu alle ander unsere eigen Gut, das wir in der Grafschaft Birnenburg han, wie man bas nennen mag, ersucht und unersucht, ausgenommen allein, was wir jegund von andern Herren zu Leben han".

Ruprecht, in allen Fehden seines Bruders heinrich treuer helfer, befand sich einmal in dem Fall, für dessen unwandelbaren Gegner, den Kursürsten Balduin von Trier, den Degen ziehen zu müssen. Aus der Burg Felsberg — die eine Stunde von dem heutigen Saarlouis entlegen — schädigte der Wildgraf Joshann vielfältig die Trierischen Gebiete. Dafür ihn zu züchtigen, wurde der Graf von Virnenburg mit Volf und Geschüß ausgesendet. Die Belagerung sollte eben beginnen, als Rudols, der Herzog von Lothringen mit einem starken Heere anzog, die ihm lehenbare-Burg zu beschüßen. Betrachtend sedoch der Trierer vortheilhafte Stellung und sesse haltung, lieh er ein williges Ohr den begütigenden, von Kursürst Balduin gesprochenen Worten. Die Lothringer ließen geschehen, was sie vielleicht zu verhindern

nicht vermochten, und die Besatzung der Burg, den Ernst fühlend, ergab sich durch Capitulation. Die Feste wurde gebrochen.

Am Freitag nach Oftern 1343 bekennt Reinhard von Westerburg, Domherr zu Coln, daß er und sein Bruder Johann, dem Gott gnade, ganglich und sämentlich verziehen haben, "und ich verzeihe willentlich allem dem Gut, das Ruprecht, Graf von Birnenburg, unser lieber Schwager, uns versett hatte," bas von seinem Antheil an Schaumburg herrührt, und das Gut von Virnenburg heißt. So bekunden auch Ritter Wilhelm Wolf Bucher, Burgmann zu Westerburg, und Paze, seine Sausfrau, daß Graf Ruprecht von Virnenburg, Johann Propft zu Santen, herr Gerhard, Junker Abolf und herr Johann, Schulmeister im Dom zu Coln, des Grafen Sohne und ihre Erben, jedesmal 8 Tage vor oder 8 Tage nach Petri Stuhlfeier die zum Haus Schaumburg gehörigen Güter, mit Namen der Zehnte zu Fachingen, die Güter zu Berlebach, zu Wassenbach, zu Sabenscheid, zu Berbach, zu Furbach, zu Michelbach, zu Hoensteben und zu Hohenfels, das Eigen und die Leute, um 1900 kleine Gulden, gut von Gold und schwer von Gewicht, einlösen mögen. Um achten Tag nach Pfingsten 1343 wird Graf Ruprechten von Raiser Ludwigen erlaubt, die beiden Turnosen, den einen auf dem Zoll zu Chrenfels, den andern zu Lahnstein, fürbas in der Weise zu erheben, als er die vormals eingenommen hat, "bis wir oder unsere Nachkommen an bem Reich das widerrufen." 18. Nov. 1344 werden ihm von wegen eines Dienstgeldes von 200 Mark Silber Cölnischen Gewichtes zu Pfand gesetzt des Reiches eigene Leute, Matthis von Beringbach und seiner Schwester Hilgunden von humilgieß Kinder, all ihr Geschlecht, und alle ihre Erben, die sie haben oder fürbaß gewinnen. Um 11. Aug. 1349 bestätigt König Karl dem Grafen Ruprecht alle Privi= legien, Lehen und Mannschaften, die er von dem Reiche hat. Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt 1355 war er nicht mehr Mit Agnes von Westerburg verheurathet, hatte er die Söhne Heinrich, Gerhard, Adolf und Johann, dann bie . Töchter Elisabeth, Gem. Johann von Schleiden, Mechtild, Gem. Johann von Reifferscheid, Kunegunde, Gem. Gilles

(Aegibius) von Daun, und Agnes, Gem. Wilhelm von Isenburg Graf zu Wied.

In Ansehung der Söhne Adolf und Johann habe ich mich burch Gebhardis Autorität zu einem Irrthum verführen laffen, ben ich wohl noch entdecken und rügen, nicht aber, von wegen meiner augenblicklichen Entfernung von bem Druckorte, ausmerzen Deswegen findet sich Johann, der nachmalige Bischof von Utrecht, Bd. 2. S. 797-798 abgehandelt, gleichwie auch bort, S. 797, seines Bruders Adolf frühere Schicksale besprochen. Beinrich sollte nach ben Bestimmungen des Schiedsspruchs vom 1. Sept. 1306, wodarch Erzbischof Beinrich von Coln mit dem Grafen Gerhard von Jülich gesühnt, eine der Fräulein von Jülich jur Frau nehmen und bas fünftige Chepaar die Burg Ringsheim, unter mehrem ein Gegenstand des Streites, besigen. Bingegen ver-Pflichten sich am 7. Febr. 1327 Graf Ruprecht von Birnenburg und Beinrich sein ältester Sohn, die Burg Ringsheim aus den Bänden des Erzbischofs zu lösen, und bem Grafen Gerhard von Jülich, ober beffen Göhnen Wilhelm und Gottfried zuzustellen, hinsichtlich beffen Heinrich von Virnenburg und Maria von Julich, "uns elige Brouwe", von Graf Gerhard 2500 Mark, oder ftatt deren ber Abtei Steinfeld hof zu Wehr, und von Wilhelm dem Junker zu Jülich 1500 Mark empfangen sollen. Um 7. Dec. 1335 verkaufen Beinrich, des Grafen Ruprecht erstgeborner Sohn, und Maria seine ebeliche Hausfrau, dem Kurfürsten Balduin von Trier, unser Gericht und Recht zu Münstermaifeld, zu Tumbe (Drei Tonnen), Lonnig und auf Bubenheimer Berg, alle unsere Leute zu Dunfter binnen der Stadt und der Stadt Frieden, und alle unsere Beingarten, Beingülten und Gut zu hatenport, um 1000 Pfund Seller, und haben die Beräußerung gutgeheißen Graf Ruprecht, der Bater, am Sonntag nach Bartholomäi 1335, und am 13. Oct. 1336 "Maria relicta quondam nobilis viri domni Henrici nati spectabilis viri domni Ruperti comitis de Virnenburg, 66 für fich und ihres Gemahls minderjährige Erben. Ale Wittme ging Maria die zweite Che ein mit dem Grafen Dietrich von Cleve, derihr am 6. Dec. 1340, gegen die von Erzbischof Walram von Coln, ihrem Bruder, verheißene Benrathsgabe von 8000 fleinen

Goldgulden, eine Rente aus dem Zehnten, den Höfen und ben Unschwemmungen zu Bislich und Wesel verschrieb. Bum andernmal Wittwe hielt sie meist auf Monreal Hof, und ist sie die Gräfin von Cleve und Frau von Monreal, um derentwillen ihr Schwager, Adolf von Birnenburg mit Johann von Elt zu Streit fam (Bb. 2. S. 741-742). Sie nahm noch ben britten Mann, Konrad II. von Saffenberg, gewann aber, so scheint es, nur in der ersten Che Kinder, von welchen mir der einzige Gerhard befannt. Als Propst zu Nachen wird dieser bezeichnet in dem Instrument vom Sonntag Estomihi 1352, worin Dietrich von Ettringen und Beinrich von Mertloch, beide Burgmanner zu Monreal, berichten, wie sie, in ber Gräfin von Cleve Ramen, bem Kurfürsten von Trier die Lose der Pellenz angeboten, zulett aber von diesem mit dem Bescheid abgefertigt worden, daß folche Löse niemanden zukomme, dann dem Propst zu Nachen. Freitag nach Aschermittwoch 1363 hat hierauf besagter Gerhard, Propst zu Raiserswerth, seinen Demen, den Grafen Gerhard von Virnenburg ermächtigt, die fragliche Lösung vorzunehmen.

Des Grafen Ruprecht III. Nachfolger in der Grafschaft wurde nicht sein Enkel, sondern sein zweiter Sohn, ober, wie er nach seines Bruders Beinrich Ableben regelmäßig genannt wird, Gerhard, des Grafen Ruprecht von Virnenburg ältester Sohn. So beißt er namentlich in dem Brief vom 5. Dec. 1349, worin er seinen Zwist mit dem Kurfürsten von Trier dem Ausspruch von Schiederichtern unterwirft. Es handelte fich vornehmlich um zu der Herrschaft Schaumburg gehörige Güter, die Gerhard als ihm zur Steuer seiner Nahrung von dem Vater angewiesen, in Unspruch nahm, während der Kurfürst die Behauptung aufstellte, daß er sie von den Pfandinhabern eingelöset habe. spruch ber Schiederichter, Beinrich von Clotten, Burggraf zu Cochem, und Heinrich von Miel, Burggraf zu Mayen, gegeben auswendig und bei Nieder-Lahnstein 6. Jul. 1350, schützte den Rurfürsten in dem Besitze der Güter, und legte seinem Gegner auf, zu widersprechen, mas er unbescheibentlich auf den herren von Triere gesprochen habe. Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt 1355 einigen sich Rurfürst Boemund und Graf Gerhard

von Birnenburg "unser lieber Getruwe und heymeliche Raidt" einer Geduld von acht Jahren, welche der Graf haben soll von allen Ansprüchen und Forderungen, "die er meynt bain an die Pellenge zu Monster ind zu Mendich". Nach Preussen gekommen im März 1362, in der Absicht, die Heiden zu bestreiten, wirkte Gerhard zu der Belagerung von Kowno, deren Abth. 1. Bb. 3. S. 264 gedacht. Am Samstag nach Marcus 1370 wird er von Runo, dem Erzbischof von Trier und Vicarius des Gestiftes von Coln gefühnet mit den Bürgern von Andernach, die zu der Zeit binnen der Stadt geblieben waren, und follen von beiden Seiten die Gefangenen frei gegeben werden. Zugleich wird für den an dem Birnenburger Hof zu Andernach angerichteten Schaden ber Ersat festgestellt. Am Freitag nach Laetare 1371 empfängt Gerhard von Pfalzgraf Ruprecht dem Aeltern die Leben über die große und die kleine Pellenz, mit Namen Bubenheimer Gericht, Mendiger Gericht, das Gericht auf der Tonnen, Feller, Münsterer, Brohler, Masburger, Beltheimer, Alfler und Sabershauser Gericht, mit allen Dörfern und Gütern, die darin gehörig find. Um 22. Sept. 1372 bekennt Graf Walraff von Sponheim, daß sein lieber Neffe, Hr. Gerhard Graf zu Birnenburg, Adolf sein Bruder, und ihre leiblichen Lehenserben jederzeit das ihm verpfändete Beltheimer Gericht mit 1400 guter Mainzer Gulden lösen mögen. Am Montag nach Matthäi 1372 reversirt sich Gerhard gegen Erz= bischof Kuno, der ihm die Pellenz und Gericht zu Münster, zu Tumbe und auf Bubenheimer Berg, dann das Gut in hagen= port zu Wiederkauf gegeben hat, daß er, sein Bruder Abolf und alle ihre Erben und Nachkommen, das Erzstift jederzeit vertreten wollen, falls sein Reffe Gerhard von Virnenburg oder jemand anders in Betreff dieses Wiederkaufs einen Anspruch erheben Deg Zeugen sind unser lieber Dehm, Johann Graf zu Sann, unser lieber Schwager Johann Herr zu der Schleiden u. s. w. Den 1. Aug. 1374 verpfändet Gerhard dem Erzbischof Kuns die Gerichte und Rechte zu Münstermaifeld, zu Tombe, zu Lonnig und auf Bubenheimer Berg, wie er sie in rechter Gemeinschaft hat mit dem Stift von Trier, "und auch unsere angehörige Leute, ob wir einige han binnen Münster und ber Stadt Freiheit wohnende, die wir doch nicht wissen noch nennen können, um 2000 Mainzer Gulden. Und auf daß Herr Kuno und sein Stift der Schuld wohl sicher sind, so han wir ihn dafür zu rechtem Unterpfand und Angriss verlegt unsern Hof in dem Dorf Mertloch und alle unsere Leute, Gut, Gülten, Rechte und Gefälle binnen dem Dorf und der Pfarre von Mertloch, und dazu unsern Hof zu Hatzenport, wie das unsere lieben Nessen, Heinrich und Richard von Daun u. s. w. bezeugen. Am Tage nach Christi Himmelsahrt 1377 verkauft Johann von Virnenburg "meinem Herren Grasen Gerhard von Virnenburg" unterschiedeliche zu Virnenburg belegene Güter, und geschieht von dem an des Grasen Gerhard nicht weiter Erwähnung.

Die Grafschaft gelangte an des unbeweibten Gerhard Bruber Adolf, der früher dem geiftlichen Stande bestimmt gewesen, wie das Bd. 2. S. 797 erzählt. Ihm haben seine Brüder Jobann, Domdechant zu Cöln, und Graf Gerhard am Samstag nach Pfingsten 1361 übertragen ihr Theil an dem Gut zu Odendorf und die Korngülte zu Ludendorf, als welche Güter ihr Dheim, Johann von Virnenburg, Propft zu Santen, "dem Gott gnädig sei", angekauft hat. Um 21. Mai 1378 vergleichen sich Abolf von Birnenburg und Jutta von Randenrad, Cheleute, mit Graf Johann von Sayn, in Betreff ber Aussteuer, so Frauen Jutta Mutter, Maria von Sayn, von ihrem und Johanns Vater haben sollen, und wurden ihnen vertragsmäßig 100 Gulden jährlich aus dem Turnos zu Kaiserswerth verschrieben. Am 25. April 1379 befunden der Burggraf zu Cochem, Ritter Johann von Clotten und Iliane seine Hausfrau, "daß wir han eine Gunft und Gnade gethan ben edeln Leuten Junker Abolf von Virnenburg und Jungfrauen Gutten seiner Hausfrau, bag wann fie oder ihre Erben kommen vor St. Remigs Tag, oder auf denselben Tag, und bitten uns um Gottes willen, daß wir ihnen wieder verkaufen das Gut zu Clotten, das sie uns hant verkauft um 900 Mark Pfennige, den beiden und ihren Erben sollen wir das nicht versagen." Um 18. Oct. 1380 erlaubt Erzbischof Kuno, daß Graf Adolf von Virnenburg seinen natürlichen Bruder Ruprecht mit dem von dem Erzstift lehnrürigen Sof zu Boos belehne.

In seinem vorgeräckten Alter konnte Abolf nur kurze Zeit ber Grafschaft vorstehen; am 1. Det. 1383 bekennt Clas Blankart von Ahrweiler, daß er Mann geworden "des edeln meins lieben Junkern Ruprecht Graf zu Virnenburg", gegen Empfang von 60 Gulben, die ihm Johann von dem Geisbusch von wegen des jungen Herren gehandreicht hat. Desgleichen erkennen Beinrich von Drachenfels und sein Sohn Godart, am ersten Sonntag in der Fasten 1385, daß Johann von Geisbusch, Ritter, und zur Zeit Bewerrer des edlen Junkern Ruprecht Graf zu Birnenburg, sie eingelassen bat in Diedrichs seligen von Rennenberg, uns Neffen, Haus, wie ihn dessen die Mannen und Burgmannen der Grafschaft geweiset haben. Der Vormundschaft vielleicht noch nicht entlassen, hat Graf Ruprecht IV., Adolfs Sohn, eine Frau sich gesucht, denn am 24. Juni 1392 bekundet Gerhard von Blankenheim, Berr zu Casselburg und Gerolstein: "als der edle Ruprecht Graf zu Birnenburg, mein Eidam, Schancten, meine Tochter, da Gott die Seele von haben muffe, zu einem ehelichen Weib genommen, damit ich ihm 4000 Gulden gelobt hatte zu geben zu einem Hilligsgeld," so muffe er die darüber ausgestellte Berschreibung zurückhaben. Weiter heißt es: "auch fo han ich gelobt meinem Eidam, Grafen Ruprecht, wann er mich dessen flebentlich gebeten hat, ihm zu helfen und zu rathen, und seine Schlößer und Land zu beschirmen und zu bewahren, als ich bisher han gethan, seit ich sein Monper gewesen bin, und so wann der vorg. Ruprecht, mein Cidam, des zu Rath wird und Zeit bunft, und an mich gesinnt, Schlößer und Land wieder in seine Hand zu haben, dann soll ich ihm zur Stund die Schlößer und Land ledig und los, unversett und unverpfändet, ohne allerlei Rechenschaft und Aufschlag, wieder in seine Sand kehren und ftellen und liefern. Auch war es Sach, das doch nicht sein soll, und Gott verbieten musse, daß Ruprecht versühre und ableibig wurde, ehe er seine Schlößer und Land wieder von mir gesonnen hätte zu liefern und in seine Sand zu stellen, bann bekenne ich, daß ich die soll kehren in der rechten Erben Hand, des ich auch einen Brief gegeben han seinen Magen und Dehmen, Hrn. Richard zu Daun und hrn. Gerhard zur Schleiben und zu Neuenstein, meinen lieben Reffen."

Um 6. Juni 1400 stellt Johann von Loen Herr zu Beinsberg und Löwenberg Versicherung aus, daß nachdem seinem lieben Reffen, Grafen Ruprecht von Virnenburg, Herzog Abolf von Berg sein Theil von Schloß, Stadt und Land Blankenberg verpfändet hat, er den Burgfrieden zu Blankenberg halten will mit seinem Neffen von Virnenburg in aller der Maßen wie er ihn gehalten hat mit dem Herren von Berg. Am 24. Febr. 1401 m. T. erklärt Erzbischof Werner von Trier, daß unsers lieben Schwagers Hrn. Ruprecht Grafen zu Virnenburg und seiner Grafschaft Leute in ber Pellenz zu unserm neuen burglichen Bau zu Wernerseck nicht mehr achten noch dienen sollen, dann dieselben Leute uns und unserm Stift von Alters her schuldig und pflichtig sind. Unter den verschie= denen Erwerbungen, durch Ruprecht gemacht, verdient besondere Beachtung der Vertrag vom 13. Mai 1405. Laut deffelben über= läßt ihm, "seinem lieben Herren," zu Eigenthum, Johann von Virnenburg alle seine Herrlichkeit und Herrschaft zu, um, auf Birnenburg. Dagegen soll sein herr und deffen Erben ihn seine Lebtage "in ihren-Schlössern Birnenburg und Monreal, so wo mich luftet und gerne bin, hausen und halten, und mir meine Leibnothdurft thun mit Effen und mit Trinken, gleich ihnen fel= ber, und sollen mich zweimgl im Jahr kleiden, zu Winter und Sommer, als mir das fügt. Auch so sollen sie mir alle Jahre geben 20 Gulden Geldes, mit Ramen 10 Gulden zu St. Martins Messen, und 10 Gulden zu St. Walpurgen Messen. . . . Auch ware Sache, daß mein Herr vorg. ohne Leibeserben abginge, da Gott vor sein wolle, so soll ich wieder einstehen und kommen an meine Herrschaft und Herrlichkeit", und nennt Johann von Virnenburg als seine Rathsleute in dieser Angelegen= beit Hrn. Konrad den Jüngern von Brohl, die Pastoren zu Daun und Langenfeld, beide Johann genannt, und den Walbotten zur Zeit zu Birnenburg, Wilhelm von Polch.

Am 12. Dec. 1405 gelobt Ruprecht, den Burgfrieden in Schaumburg zu halten. Am 24. Oct. 1407 bekundet Herzog Anton von Brabant und Limburg: "Allen den senen die diesen Brief sollen sehen oder hören lesen, Saluit. Auf Datum dieses Briefs sind vor uns kommen unsere Mannen von Lehen unseres

Berzogihums Limburg, Johann von Schönforst, Burggraf zu Montjoie, Johann von Wittem, Ponz und Heinrich von Welkenhausen Gebrüder. Graf Ruprecht von Virnenburg zeigende, daß er von Geburt und Mannschafts wegen Recht hatte an ber Burg und Stadt Randenrad, die von uns zu Lehen rühren von unseres Herzogthums wegen von Limburg, bittende, daß wir. ihm die belehnen wollten," wie benn auch ber Herzog zur Stunde that. Am Sonntag Oculi 1410 ging Ruprecht eine vorläufige Berabredung ein mit Graf Gerhard von Sayn und Dieter von Ifenburg zu Budingen über die Art und Weise, wie sie bereinst, auf Absterben des Kurfürsten Werner von Trier, mit der Falkenfleinischen Erbschaft verfahren wollen. Es folgten dieser ersten Berhandlung noch viele andere Verträge, und hat Ruprecht schließlich den Antheil der Erbschaft, aus welchem die Grafschaft Falkenstein erwachsen ist, erhalten. Der eigentliche Theilungsvertrag zwischen Gerhard von Sayn, Ruprecht von Virnenburg, Bernhard und Johann von Solms, Gottfried und Eberhard von Epstein und Dieter von Isenburg=Büdingen errichtet, ist vom Mittwoch vor Urbani 1419. Ruprecht handelte nur im Namen seiner zweiten Gemahlin, der Gräfin Agnes von Solms, als der eigentlichen Erbin, die jedoch bereits 1420 als verstorben vorfommt. Am 4. März 1412 wird Ruprechten und seiner Gräfin Agnes von Solms um 500 rheinische Gulden versetzt von Kraft von Saffenberg und Elisabeth von Tomberg, Cheleute, bas halbe Städtchen Königsfeld, ohne die Burg, und das Kirchspiel hedenbach und Caffel. Um Montag nach Vocem jucunditatis 1412 wird Ruprechten von Erzbischof Werner quittirt über den Empfang von 2000 Gulden, womit dann die Pfandschaft wegen Münstermaifelb u. s. w. gelöset.

Ruprecht, der, ein Jüngling noch, den wegen seiner Rausfereien, verrusenen Dietrich von Kerpen im Zweikampf besiegt hatte, war jetzt so bedeutend geworden, daß die mächtigsten Fürsten sein Bündniß suchten. Ein solches errichtete er am Samstag nach Kreuzersindung 1414 mit Wilhelm, dem Erwählten zu Cöln und bessen Bruder, Herzog Adolf von Berg, und verpflichtete er sich, mit seinen Schlössern und mit aller seiner Macht zu helsen, daß

Wilhelm an das Gestift von Coln komme, als wofür ihm 20,600 rheinische Gulden zugesagt wurden, zu deren mehrer Sicherheit er das halbe Land Blankenberg pfandweise haben sollte. vorher, an St. Antonien des Abten Tag 1414 hatte Abolf den Grafen von Virnenburg zu seinem Mann, Rath und Getreuen angenommen, und ihm und seinen Leibeserben gu rechtem Mann= leben angesett 100 Gulden rhein. jährlich aus bem Lande von Die bestrittene Wahl bes Bergischen Prinzen Blankenberg. führte zu einer kurzen, aber erbitterten Fehde, in deren Lauf der Graf von Virnenburg bedeutend zu Schaden gefommen sein muß. Denn am Donnerstag nach Pauli Bekehrung 1416 bekennt Herzog Abolf, daß er von wegen Kost und Ausgaben, zu Monreal, Virnenburg und Schleiben vorgefallen, und von 68 tobten oder verlornen Pferden dem Grafen von Virnenburg schuldig geworben 14,367 Gulben rhein., den auf Blankenberg versicherten 20,600 Gulben unbeschabet.

Am 18. Mai 1415 wird auf Betrieb ber Gräfin Elisabeth von Sponheim und Vianden, verwittwete Pfalzgräfin bei Rhein, eine Cheberedung abgeschlossen zwischen Ruprechts Tochter Genofeva und des Grafen Engelbert von Nassau zu Breda Sohn Heinrich. Am Samstag vor Pfingsten 1415 verpfändete die nämliche Elisabeth den Grafen Ruprecht von Virnenburg und Engelbert von Naffau St. Beit und Bütgenbach, die Herrschaft, um 10,000 Gulben rhein., derselben in Gemeinschaft zu genießen. Zugleich bestimmte sie, daß im Falle sie von dem ihr vorbehaltenen Einlösungsrechte keinen Gebrauch machen würde, die Pfandschaft erblich bem fünftigen Chepaar, dem Grafen von Nassau und der Genoseva von Virnenburg und ihren Kindern, zufallen, im Falle aber die Kinder ausblieben, oder die Ehe überhaupt nicht zu Stande käme, in Ansehung der besagten Herrschaften zwischen Birnenburg und Nassau erbliche Gemeinschaft eintreten solle. Genoseva, 1435, starb den 18. April 1437 im Wochenbett, die einzige Tochter Ottilia hinterlassend. Auch für der Genofeva Schwestern, Jutta und Agnes haben sich zeitlich die Freier eingefunden. Jene, als die älteste Tochter, murde den 11. Juni 1415 an Johann

von der Mark zu Aremberg, diese Dienstag nach Simon und Judas 1415 an Johann von Rodemachern verlobt.

Am 29. April 1419 gebietet Herzog Johann von Brabant Rittern, Knechten und Lehenmannen des Herzogthums Limburg, daß sie in aller Weise gehorsamen dem Grafen Ruprecht von Birnenburg, dem er als seinem Castellan und Drossart Schloß, Stadt und Land von Limburg amtsweise (gegen ein bedeutendes Darleben) befohlen hat. Am Sonntag nach Bartholomäi 1419 bekundet Herzog Reinold von Jülich und Geldern, "als Graf Ruprecht von Virnenburg von seinen und seiner Richten wegen von Marre Anspruch und Forderung an uns gelegt hat von der Burg wegen zu der Lebe, so bekennen wir, daß wir mit ihm davon und von allen andern Sachen, die wir mit einander hatten, ganzlich geschlichtet und geschieden sind, mittels ber Summe von 8000 Gulden rhein. an den besagten unsern Reffen Und darum foll auch unser Neffe, der Graf von Birnenburg, als lange wir und er leben, keine Ansprache noch Forderung an sich nehmen noch gelten gegen uns, als er auch gelegt hatte, um 600 Gulben, ober barum, jährlicher Renten von seiner Mön wegen von Düffel, so ift er der Ansprache auch mit uns geschlichtet, dieweil seine Don vorg. leben soll, und er foll darum binnen ihrem lebendigen Leibe keine Ansprache an uns thun, noch legen, doch wann seine Mon vorg. tobt ift, so mag er, seine Erben oder wem das mit Recht gebürt, das an uns fordern." Jene Mon von Duffel war bie Schwester von Ruprechts Mutter, Maria von Randenrad, welche 1392, gemein= schaftlich mit ihrem herren Johann von hoorn auf Duffel, an Berzog Wilhelm von Julich und Gelbern die herrschaft Randenrad verkauft, dafür aber keine pollständige Bezahlung erhalten hatte. Am 7. Sept. 1419 mußte Graf Ruprecht neuerdings die Gerichte zu Münstermaifeld, Tumbe, Lonnig und auf Bubenheimer Berg um 6000 Gulben an Erzbischof Otto von Trier verpfänden. Um 8. Sept. 1420 geben Ruprecht und sein Sohn Philipp einen Burgfrieden ein zu Stolzenberg mit Dietrich und Friedrich von Brandenburg. Anno 1421 erklärt Graf Ruprecht, daß er die Fehde mit Kraft von Saffenberg, Herren zu Tomberg

ŧ

und Landsfron, gestähnet, in der Art, daß dieser am Freitag nach Allerheiligen über vier Jahre 5400 Gulden rhein. an ihn bezahlen-soll. Würde Kraft in Bezahlung dieses Geldes sich säumig finden laffen, so darf er den an Ruprecht um 6000 Gulden verpfändeten Theil von Schloß und Herrschaft Tomberg nicht lösen, es seien dann die stipulirten 5400 Gulden, samt der ursprünglichen Schuld von 6000 Gulden abgetragen. Am Freitag nach Marienhimmelfahrt 1422 einigen sich Herzog Adolf von Berg, Graf Ruprecht von Virnenburg und Graf Friedrich von Mörs und Saarwerden zu einem gegen Kraft von Saffenberg und den Erzbischof Dietrich von Coln gerichteten Bündniß. Ruprecht und der von Saffenberg haben sich jedoch um ihren Zwist nach des Kurfürsten Dtto von Trier Entscheid verständigt, Coblenz, 14. Dec. 1422. In demselben Jahre 1422 erscheint Ruprecht als Mitbesiter der großen, in Brabant belegenen Herrschaft Ravenstein. Besagte Herrschaft war einer Schwester des Herzogs Adolf von Cleve, der Elisabeth, die in erster Ehe mit Reinold von Walkenburg, dem herren zu Born, Sittard und Ravenstein verheurathet gewesen, zu Witthum verschrieben. In drudender Berlegenheit suchte sie zuerst bei ihren Brüdern Adolf und Gerhard, dann bei ihrem Better, dem Grafen Engelbert von Raffau Sulfe. Dieser, unter Mitwirfung bes Grafen von Birnenburg, unterstütte die Wittme, als welche zeither die zweite Che mit Bergog Stephan von Bayern eingegangen, durch bedeutende Geldsummen, wogegen Elisabeth den beiden Grafen ihr Witthum pfandweise überließ. Der Herzog von Cleve hatte indessen Eigenthumsrechte zu Ravenstein erworben, und es kam zwischen ihm und den Pfandbesigern zu Streit und Stößen, in denen leglich der Herzog den Vortheil behielt. Auf den Weg der Unterhandlung beschränft, haben Ruprecht und Engelbert, durch Bertrag von 1429 oder 1439 gegen eine Abfindung von 21,000 Goldgulden ihre Ansprüche zu Ravenstein an den Berzog von Cleve überlassen. Am 6. Januar 1424 trat Graf Ruprecht in Bündnig und Schutvertrag mit der Stadt Cöln. Am 28. Mai 1425 wurde ihm, aus Rücksicht für seine Verdienste um den Herzog Anton von Brabant, von Philipp von Burgund, damals nur noch Graf

zu Ligny und Saint-Pol, die Summe von 16,000 Gulden rhein., und dafür pfand= und amtsweise das Schloß und Land Durbuy verschrieben. Dem Prinzen war für seine Ansprüche auf Luxemburg der Beistand bes erfahrnen Kriegsmannes zumal von Wichtigkeit.

Am 1. April 1426 verpfändete Graf Dietrich von Sayn bem Grafen Ruprecht für rudftändige Pensionen und sonstige Schulden die Hälfte von Schloß und Herrschaft Homburg. Durch Urfunde vom 15. Junius 1426 übergaben ihm, von dessen persönlicher Gegenwart hierbei jedoch keine Rede, Maria von Meisenburg, Friedrichs von Brandenburg Wittwe, und Johann von Brandenburg zu Esch das Schloß Malberg zur Verwaltung und Nugung für einen Zeitraum von 10 Jahren. Bon bem an bis zum 12. Januar 1428 finden sich feine, den Grafen Ruprecht betreffende Urfunden, daß er demnach auswärts beschäftigt gewesen sein wird. Ueber diese Geschäfte scheint Auskunft zu geben: Monstrelet, Buch 2, Cap. 39. "En ce temps arrivèrent devers le roi de Chypre plusieurs chevaliers et écuyers de divers pays, lesquels par avant avoit mandés pour resister à l'armée des Sarrasins, que chacun jour il attendoit. Et avec ce, il assembla de son royaume ce qu'il put avoir de gens, lesquels il pourvut de vivres, logis et argent, au mieux qu'il put, chacun selon son état et faculté. Et entre-temps qu'il attendoit, comme dit est, la venue des Sarrasins, ses gens, qui étoient de diverses nations, s'émurent, par telle manière que le roi avoit asses à faire de mettre paix entre eux, et ne savoit comment il put donner capitaine, qui à eux fut agréable. Durant lesquelles dissensions et divisions, les Surrasins arrivèrent au dit royaume de Chypre en très grande multitude, et prirent port à Lymeson, et assiégèrent la tour, qui étoit très bien réparée et garnie de gens d'armes; mais nonobstant, elle fut prise par force, et le capitaine, nommé Etienne de Buysense, mort avec tous ses gens.

"Et adonc le roi de Chypre, sachant les nouvelles de ses ennemis, assembla ceux de son conseil et leur demanda qu'il en avoit à faire; et la plus grand'partie de ceux de son pays lui firent réponse qu'il se tint en sa ville de Nicosie, disant

que mieux valoit pays gâté que perdu. Mais tous les étrangers furent de contraire opinion et lui conseillèrent qu'il se mit aux champs, et qu'il combattit très bien et hardiment ses ennemis, lesquels détruisoient ainsi son pays et mettoient à mort cruelle son pauvre peuple. Le roi, ce voyant, délibéra soi mettre aux champs, le second jour ensuivant; et quand le jour vint, et qu'il monta à cheval, le premier pas gue son dextrier fit, il s'agenouilla jusqu'à terre; et le prince de Galilée, son frère, en montant à cheval, laissa cheoir son épée hors de son fourreau à terre, dont plusieurs eurent petite espérance qu'ils dussent avoir victoire. Et alla celui jour le roi loger à trois lieues près de la cité, en une place moult delectable, nommée Beau-Lieu; et le samedi ensuivant, dont c'étoit le jeudi, chevaucha en belle ordonnance jusqu'à une ville nommée Chirochitie; et le dimanche ensuivant, sixième jour de juillet, après que le roi eut ouï ses messes, il se assit à table. Et à celle heure que lui et tous ceux de son ost dinoient, fut vu en plusieurs lieux grandfumée des feux que les Sarrasins boutoient, et lors furent au roi apportées certaines nouvelles qu'ils venoient contre lui. Et adonc le grand-commandeur de Chypre, avecque plusieurs frères de Rhodes de sa religion, et aussi le seigneur de Veramboulais, allemand, et aucuns autres gentilshommes de la nation de France, demandèrent congé d'aller découvrir et voir leurs ennemis, lequel il leur accorda moult enuis. allèrent si avant qu'ils trouvèrent les Sarrasins, auxquels ils escarmouchérent, et en occirent aucuns; mais enfin, pour la très grande abondance d'iceux, ils ne purent porter la charge et en y eut de morts trente ou environ, et les autres se retrahirent envers le roi au mieux que faire le purent, lequel. roi chevauchoit grand'erre pour trouver ses ennemis. Et aussi, sans faire grand'ordonnance, chevaucha grand espace, et tant qu'il trouva les Sarrasins assez près d'une ville qui s'appelle Domy. Et étoit au plus près de lui son frère, prince de Galilée, le connétable de Jérusalem, deux comtes d'Allemagne et toute la fleur de sa chevalerie. Et adonc le dessus dit roi de Chypre assaillit moult chevaleureusement et soudaine-

ment les Sarrasins, ses adversaires, et tant que de pleins venue leur sit grand dommage. Mais, aiusi que sortune le voulut adverser, le coursier du roi chut des quatre pieds à terre; et se déclavèrent les sangles de sa selle; et après qu'il fut remonté et qu'il voulut faire faits d'armes, la selle retourna et le roi chut par terre, et le cheval s'enfuit; et fut de nécessité qu'il montât sur un petit cheval d'un sien beuger, nommé Antoine Kaire: car tous les petits s'en étoient fuis de frayeur atout les grands coursiers. Pour laquelle eventure grand partie des Chypriens cuidérent certainement que leur roi fut mort, et demeurèrent tous ébahis. Et pour ee, les Sarrasins, qui jà tournoient en Syrie, reprirent courage. Si vint leur grosse bataille, qui chargea sur la gent chrétienne si puissamment qu'il fut de nécessité au roi qu'il se retrahit en la Chirochitie, dont il étoit parti. Et quand il vint assez près du dit lieu, icelui lieu étoit jà environné des Sarrasins, tellement qu'il n'y put entrer.

"Et adonc se mirent les chrétiens en desroy et commentèrent à fuir chacun où ils purent pour le mieux. Le roi se retrahit sur une montagne assez avantageuse, et toujours étoit au plus près de lui son frère, prince de Galilée, lequel lui dit ainsi: ","Monseigneur, vous voyez clairement que toutes vos gens vous abandonnent et que vous ne pouvez résister contre vos ennemis: veuillez sauver votre personne et ayez compassion de votre royaume. Si vous étes pris, nous sommes tous perdus; prenez aucuns de vos plus féables servileurs, si vous retrayez en aucune sure place, et je demeurerei ci avecque les bannières, jusqu'à ce que je sentirai que vous serez en lieu sur; et puis ferai pour le salut de ma personue ce que Dieu plaira à moi administrer." Le roi, oyant ce, le regarda moult doucement et lui répondit : ","Beau frère, jà Dieu ne plaise que je me parte; allez reconforter et rassembler mes gens, en eux admonestant qu'à ce besoin se veuillent acquitter au service de leur souverain et naturel vigneur." Le prince de Galilée y alla à telle heure qu'il sut si très durement rencontré de la gent sarrasine que, après

qu'il eut fait tant de faits d'armes que vaillant prince pouvoit faire, il fut occis, et là demeura en la place.

"D'autre part le roi fut si très fort pressé de ses ennemis qu'il se partit tout abundonné de ses gens; et descendit de la montagne où il étoit en une petite vallée; et là fut tellement assailli qu'il fut enferré en quatre lieux, si qu'il fut abattu de son cheval à terre. Et la gent sarrasine, non connoissant que ce fût le roi, de toute part commencerent à férir sur lui pour le mettre à mort, quand un chevalier de Catalogne, du parti d'icelui roi, nommé messire Gasserant Savary, se coucha sur le roi, en criant à haute voix, en langage de Syrien: ,,,,C'est le roi! c'est le roi!" Adonc un capitaine sarrasin fit un signe de sa main, auquel tous les autres laissèrent cheoir leurs épées à terre, et le dit capitaine rebouta la sienne au fourrel, et prestement s'en alla devers le roi. Si le prit par la main, en lui disant en langage grec qu'il avoit plu à Dieu le délivrer en la main et puissance du soudan, et lui dit: ","Vous viendrez par devers-lui, réconfortez-vous; car pour certain, j'ai bonne espérance qu'il vous fera bonne compagnie.""

"Le dessus dit chevalier catalan fut pris avecque le roi; et lui respitèrent la vie, pource qu'il s'étoit si vaillamment maintenu. Ainsi et par cette manière fut le roi de Chypre pris de la gent sarrasine, qui lui mirent une chaîne au col. Et tantôt après arrivèrent les gens de pied, qui à toutes fins vouloient occire le roi: mais Dieu par sa douce miséricorde l'en délivra; car il étoit homme charitable et de bonne vie envers Dieu. Et bref ensuivant, tous ceux de la partie du roi de Chypre furent mis à déconfiture, et se sauvèrent ceux qui sauver se purent; et la plus grand'partie s'enfuirent par les montagnes, où ils purent le mieux; et n'en demeura de morts en la place que environ de seize à dix-sept cents. Et assez bref ensuivant, la gent sarrasine mena le roi de Chypre à Salines, où étoit leur navire; et là le mirent en bonne garde. Si furent en cette bataille devant dite deux comtes d'Allemagne, c'est à savoir le comte de Hugbersche et le comte de Noorch, avoué de Cologne, atout certain nombre de gens; et si étoient de Savoie le seigneur de Varemben et messire Jean de Champaings, seigneur de Grussy. Lesquels dessus dits ne furent ni morts ni pris." Des Rönigs und des Rönigreichs Unglück haben Barembon und Champaings in einem Schreiben geschildert, so bei Paradin, Chronique de Savoye, p. 279 abgedruckt. Der comte de Noorch, avoué de Cologne, ist zuverlässig kein anderer, denn Graf Gumprecht von Reuenar, Erbvogt zu Cöln, und daß sein Nachbar, Graf Ruprecht von Birnenburg unter zwei verschiedenen Namen, einmal als seigneur de Veramboulais, allemand und demnächst als comte de Hugbersche genannt, wird wohl schwerlich zu bestreiten sein.

Am 25. Januar 1429 bekennt Graf Engelbert von Rassau, daß, wiewohl er zugleich mit Graf Ruprecht die Hälfte von Schloß, Thal und Land Reiferscheid innehabe, ihm doch von den 3200 Gulben, wofür Johann von Reiferscheid seine Berrschaft zu Pfand gegeben, mehr nicht denn 850 Gulden zustehen. Um 11. Rov. 1429 vergleicht sich Ruprecht mit Erzbischof Dietrich von Coln, dessen Rath, Mann und Diener er geworden, um seit 1421 zwischen ihnen schwebende Mighelligkeiten, die dem Grafen verpfändete Burg Tomberg und Verletzung des gräflichen Geleitrechtes betref= fend. Im folgenden Jahre nehmen ihren Anfang die Händel um die ftreitige Wahl eines Erzbischofs von Trier, in welchen Ruprecht als der getreueste Helfer Ulrichs von Manderscheid, als der unwandelbare Gegner Rabans von Helmstatt eine so wichtige Rolle spielt, in Betreff deren ich doch auf Abth. II. Bd. 4. S. 175—183 verweisen muß. Am 1. April 1431 berechnet und vergleicht sich Bergog Philipp von Burgund mit dem Grafen von wegen Stadt, Schloß und Land von Limburg, so diesem weiland Herzog Johann von Brabant gegen ein Darleben von 3600 rheinischen Gulden und 12,000 französischen Kronen, wie sie am 26. April 1419 gang und gebe gewesen, ferner von 1400 Gulden rhein. und 5066 Kronen 26 Groschen 4 Pfennige, 60 Groschen seiner brabantischen Munze für eine Krone gerechnet, verpfändet hatte.

Der Trierischen Fehde Ende war noch nicht abzusehen, und Ruprecht wurde in Folge des hohen Rufs, welchen als Krieser und als Staatsmann er sich erworben, in den unlängst ge-

grundeten Bließorden aufgenommen. Es berichtet in feiner Chronif Toison d'or, bes Ordens Roi d'armes, Johann Lefebore be Saint-Remy: "La vigille Sainct-Andrieu 1433, devant la solempnité des vépres, fut tenu chapitre de la chapelle des ducs à Dijon, et y fut procédé aux élections qui étoient à faire, pour ce que le nombre des chevaliers qui étaient là présents étoit petit et pour remplir les lieux de huit chevaliers qui étoient à élire: c'est assavoir, le premier au lieu de messire Renier Pot, au lieu duquel, l'an précédent, avoit été élu messire Andrieu de Tonlongeon, qui, avant que son élection lui fut signifiée, étoit trespassé au retour du voyage de la terre saincte; le second au lieu du comte de Sainct-Pol, · trespassé depuis le précédent chapitre; et six autres qui furent mis de crue; car la première ordonnance n'étoit que de vingt-cinq chevaliers, et depuis fut advisé que on en mettroit encore six qui feroient le nombre de trente-un. Ainsi y eut à ce chapitre huit chevaliers élus, dont les noms s'ensuivent; c'est assavoir: le seigneur de Crevecoeur, messire Jehan de Vergy, messire Baudot de Noyelle, messire Jehan bastard de Sainct-Pol, le comte de Charolois, seul fils du souverain dudit ordre, le comte de Varnembourg et le seigneur de Neufchastel; lesquels huit chevaliers élus furent très joyeus de leur élection, reçurent très agréablement le collier, et firent les serments audit lieu de Dijon appartenant à faire, comme il est déclaré ès chapitres dudit ordre." Daß nachmalen bem fünften, zu Brüffel 1435 abgehaltenen Ordenscapitel der Graf von Virnenburg beigewohnt habe, erzählt ebenfalls Toison d'or.

Die genaue Verbindung mit Burgund führte den Grafen zur Theilnahme bei eines Nachbarlandes friegerischen Händeln. "En cet an (1436), le comte de Richemont, connétable de France, atout grand'compagnie de gens d'armes, vint au pays de Champagne et ès marches d'environ pour guerroyer le damoiseau de Commercy et les autres qui étoient désobéissants au roi Charles de France, et moult travailloient ses pays. Et à sa première venue prit Louvois, à quatre lieues près de Rheims, et de là alla devant Braine, appartenant au seigneur de Commercy; mais pource qu'elle étoit trop forte et bien garnie, et qu'ils ne

souloient point obéir, il passa outre et s'en alla à Saint-Menehoult, que texoit Henri de la Tour, lequel il en débouta par certains traités faits entre les parties. Auquel lieu vint devers le connétable le damoiseau Everard de la Marck, qui avec lui sit appointement pour avoir ses gens et mettre le siège devant Chavency. Si bailla le dit connétable plusieurs de ses capitaines avec leurs gens au dit damoiseau Everard, qui allèrent assiéger la dite ville de Chavency, environ huit jours après Paques; et là firent une grande et forte bastille, où se logèrent environ quatre cents combattants, avec grand nombre de communes de bonnes villes et du plat pays, qui alloient et venoient. Entre lesquels y étoit le lieutenant du connétable, qu'on nommoit Jean de Malatrait, et messire Jean Geoffroi de Couvrant, et le prévôt des maréchaux, Tristan l'Hermite. Et si y étoit Pierre d'Orgy, Yvon du Puis, l'Aragon, Etienne, le grand Pierre et plusieurs autres notables hommes, qui là furent bien quatre mois ou plus, faisants moult forte guerre aux assiégés; lesquels aussi se défendirent. très prudentement. Durant lequel temps une partie des assiégeants se tinrent aux champs, sur intention de faire dommage en autre manière au dessus dit damoiseau de Commercy, lequel se tenoit toujours sur sa garde et bien garni de gens darmes. Et sut par ses espies que ses adversaires étoient logés au pays de Champagne en une ville nommée Romaigne; et avant qu'ils s'en aperçussent aucunement, les assaillit environ huit heures au matin; et ains qu'ils s'en donnassent garde, les rua jus et détroussa du tout. Si y furent morts environ soixante hommes, entre lesquels le furent Alain Geron, bailli de Senlis, Geoffroy de Morillon, Pierre d'Orgy, Alain de la Roche, Olivier de la Jouste, le bastard de Villeblanche et plusieurs autres gentilshommes; et si en furent pris prisonniers bien six vingts, dont en étoit un Blanchelaine. Après laquelle détrousse le dit damoiseau de Commercy se retrahit.

"Et après, quand les nouvelles en furent portées au siège de Chavency, ils en furent fort émerveillés. Néanmoins le dit Everard de la Marck se rallia derechef avec le comte de Vernembourg, qui, en personne, et deux de ses fils avec que

lui, et de quatre à cinq cents combattants, alla au dit siège et y mena messire Hugues Tauxte, messire Héraut de Gourgines, gouverneurs de Damvilliers et plusieurs autres grands seigneurs, qui au siège se tinrent jusqu'à la nuit de Saint-Jean-Baptiste, que les assiégés livrèrent une moult forte escarmouche et boutèrent le feu aux logis des assiégeants, par quoi les mirent en desroi; et en occirent de deux à trois cents, entre lesquels y furent morts Etienne Diest et l'Aragon; et à l'autre des escarmouches y fut mort l'un des fils du comte de Vernembourg; et pareillement le feu fut bouté par fusées dedans la grand'bastille. Par quoi les dits assiégeants, à grand'perte et dommage, se délogèrent du tout après que leurs logis furent du tout ars et bruys, comme dessus est dit. Et étoient devant Chavency durant le siège devant dit, de par le dit seigneur de Commercy, Engilbert de Dole et Girard de Marescoup, atout environ deux cents combattants. Si avoit ce temps pendant le dessus dit connétable de France mis en l'obéissance du roi Charles: Nanteuil, en la montagne de Rheims, Ham en Champagne, Bourg et aucunes autres forteresses de sa venue."

Im hohen Alter noch wurde Ruprecht IV. aufgefordert, ben Absichten des Herzogs von Burgund für die Erwerbung bes Herzogthums Luxemburg zu dienen. Philipp der Gütige hatte Partei genommen für seines Oheims, bes Berzogs Anton von Brabant Wittme, die berufene Elisabeth von Görlig, Abth. II. Bb. 4. S. 190-197. Ihr bestritt Bergog Wilhelm von Sachsen, als Gemahl ber öftreichischen Prinzessin Unna, beren Mutter bes Raisers Sigismund Tochter gewesen, den Besitz von Luxemburg. Im Borbeigeben will ich erinnern, daß besagte Prinzessin Anna, ohne ihr Verschulden, eine bochft unglückliche Gbe geführt hat. Bon heftiger Leidenschaft ergriffen für Ratharina von Brandenstein, Dietrichs von hegberg junge Wittme, schickte ber Herzog die Gemahlin in die Verbannung nach Edardsberga. Zwei vertraute Hoffräulein und ein Marschall machten bort ihre einzige Gesellschaft aus; die Fenster ihrer Wohnung im Schlosse wurden vermauert. In solch traurigem Aufenthalt ließ Anna sich

durch ein Traumgesicht berücken; immer noch in zärtlicher Liebe zu dem Graufamen befangen, schaute fie fein Bild, wie er, zufällig ihr begegnent, liebreich sie anlachte. In bem Bild eine Wahrheit hoffend, bestürmte Anna, welcher jeder Ausgang unterfagt, ihren Reckermeister, den Marschalf, so lange, bis er sie zu Wagen nach Rogla, wo eben ber Herzog sich aufhielt, schickte. Aber ein Mann im Traum und ein Mann in der Wirklichkeit sind gewöhnlich sehr verschiedene Dinge. Bon dem ihm zugedachten Besuche unterrichtet, lief Wilhelm hinaus zur Schlogbrude, warf ber sehnlich nach ihm Verlangenden seinen Holzschuh an den Ropf und schrie ihr mit fürchterlicher Stimme zu: "ehrbaren Weibern geziemt es nicht, ohne Befehl den Männern nachzulaufen, ben ihnen angewiesenen Aufenthalt zu verlaffen." Traurig, eine Wunde im Gesicht, suchte Anna den Beimweg nach Edardsberga, und nie mehr hat sie es gewagt, dem gestrengen Cheherren vor die Augen zu treten. Gleich wenig wußte fie dem Liebesgram zu gebieten, und der hat fie aus der seit 1454 über sie verhängten Haft erlöset am 13. Nov. 1462. Die entseelte Leiche wurde in Reinhardsbrunn beigefest, und haben die dortigen Monche, Zeugen ber langen Marter und der himmlischen Geduld der Entschlafenen, sie als eine Beilige verehrt. Die Verehrung muß sich aber noch weit über die Mauern von Reinhardsbrunn ausgedehnt haben, denn König Friedrich II. von Preuffen, die Wallfahrtskirche auf dem Annaberg bei Leschnis in Oberschlesien besuchend, belobte die Geiftlichen von wegen ihres Eifers in dem Dienst der h. Anna, und empfahl ihnen auch fünftig gleich eifrig sich zu erweisen, benn es sei die befagte Beilige seine Base. Die Berren lachten, sous cape versteht sich; sie wußten nichts von der Herzogin Anna von Sachsen, deren Tochter Margaretha die Gemahlin des Kurfürsten Johann Cicero von Brandenburg, und demnach die Ahnfrau des Hauses Brandenburg geworden ift.

Aus dem Ereigniß auf der Brücke zu Roßla ziehe ich zweierlei Folgerungen: 1) daß in der Mitte des 15. Jahrhunderts die Herzoge von Sachsen den Gebrauch der Holzschuhe noch nicht verschmähten, 2) daß der Holzschuh als Wasse angewendet worsden lange vor der in der jüngsten Zeit zu Paris vorgefallenen

Gerichtsscene. Der Präsident, ben Schluß ber Berhanblungen des Assisenhofes bekundend, hatte den Delinquenten aufgefordert vorzubringen, was er noch zu seiner Rechtfertigung sagen möchte. Und es erhob sich von seinem Size der Mann, sprechend: "zu Unrecht angeflagt, bin ich zu Unrecht von Leuten, betes comme des juges, verurtheilt worden. Sie meinen mich zu verberben, aber bereits schwebt über ihren Häuptern das Berderben," und dazu hat er hoch das rechte Bein erhoben und hinaus flog der gewichtige Holzschuh, scharf berechnet, um bes Brn. Präsidenten protuberanza sinistra della profondità metafisica zu treffen. Aber ber Mensch denkts, Gott lenkts, ber Hr. Präsident budte sich in Eile und prasselnd schlug das hölzerne Projectile gegen die Wand, in das Dintenfaß vor des Präsidenten Sig der zweite, bem ersten nachgesendete Schuß, mit solcher Gewalt, daß bas gläserne Carmol in Studen ging, und seinen schwarzen Inhalt über bie schwarzen Roben ber nächsten Richter verspritzte, ein Frevel, den diese zu ahnden, nicht zögerten. Fünf Jahre weiter wurden dem Artilleristen zur Last geschrieben.

Nicht völlig acht Monate verharrte Herzog Wilhelm im Wittwenstand, am 6. Jul. 1463 wurde ihm seine Katharina angetraut, "die edle und tugendhafte von Brandenstein," wie sie in der Einladung zur Hochzeit genannt wird. In der hohen wurde Katharina doch manchmal in unangenehmer Weise an die Vergangenheit erinnert. Einstens, daß der Mundschenk ihr zu trinken reichte, ließ sie ihn anderthalb Stunben stehen, um endlich gar ben Becher zurückzuweisen. erhob, in Born entbrannt, der Mundschenk von dem Credenge teller, und ihn der Fürstin nachschleubernd, zürnt er: "lang genug hab ich einer . . . . aufgewartet." Daß nach einem solchen Ausfall und in Gile der Ungeschliffene das Beite zu suchen hatte, wird wohl niemand bezweifeln. "Ratharina hatte indessen nicht Ursache, das Betragen ihres Mundschenken gar hoch aufzuneh= men, denn sie lebten auf einem so vertraulichen Fuß mit einander, daß sie wohl gethan haben wurde, ihm sein Bergeben zu verzeihen." Zeitig haben auch gemeinsame Freunde nicht nur bie beleidigte Dame, sondern auch den zurnenden Fürsten dem

Junker versöhnt, der, als sei nichts vorgefallen, den Liebeshandel mit Frau Katharinen fortsetzte. "Doch Wilhelm war entweder nicht blödsinnig genug, die Ausschweifungen seiner Gemahlin nicht zu bemerken, oder Katharina handelte zu wenig mit Borsichtigkeit. Genug, er schöpfte Berbacht, und da er gang sicher vermuthen konnte, daß ihre Aufführung dem gedachten Mundschenken am besten befannt seyn musse, so nahm er sich vor, ihn deswegen auszuforschen. Er richtete es daher so ein, daß er ihn auf der Jagd allein bey sich hatte, und nun entdeckte er ihm, daß er die Katharina wegen eines verbotenen Umgangs mit einigen Edelleuten in Berdacht habe, und daß er es bereue, ein so großes Zutrauen in sie gesetzt zu haben. Zugleich verlangte er von ihm, daß er ihm die Wahrheit entbeden möchte. treuberzige Mundschenk gestand ihm nicht nur, daß er sich gat nicht geirrt habe, sondern er ließ sich, als der Fürst weiter in ihn brang, so weit heraus, daß er ihm sogar ein Merkmal sagte, woraus ein sehr vertrauter Umgang des Mundschenken mit der Ratharina mehr als zu gewiß wurde. Wilhelm gerieth ben diefer Entdedung in Wuth, und nur die Flucht konnte den unvorsichtigen Mundschenken bem Tode entreißen. Aber Katharina hatte fich eine solche Gewalt über sein Berg angemaßt, daß es ihm völlig unmöglich war, sie nicht zu lieben, und sie wußte ihm den geschöpften Argwohn sehr leicht zu benehmen."

Blind für die seltenen Vorzüge seiner ersten Gemahlin, der getreuen frommen Anna, hat, was er als ihr Erbe in Anspruch genommen, zu behaupten, Herzog Wilhelm keines rechten Ernstes sich gebraucht. Wohl setzte er nach Luxemburg einen Stattshalter, den Grafen Ernst X. von Gleichen, dem waren aber ursprünglich nur 156 Pferde beigegeben, daher es zu beswundern, daß er neben dem von dem Herzog von Burgund, seiner Tante zum Schutz bestellten Statthalter, dem von Lalaing, und zumale neben dessen Rachfolger, dem Grafen von Virnensburg, sich in Ansehen erhalten konnte. Denn der Graf von Birnenburg wartete seines Amtes mit hohen Ehren und in einer Weise, die geeignet, der sämtlichen Insassen Bertrauen ihm zu erwerben. Das erkannte denn auch der Graf von Gleichen, und

für einen unvermeiblich gewordenen Conflict die Initiative zu gewinnen, ließ er zuerst durch Fehdebrief vom Freitag nach Oculi 1441 m. T., ber Berzogin Elisabeth, demnachft auch dem Grafen von Virnenburg absagen. Mit ihm zeichneten viele Edle ber Provinz, er zählte außerdem auf die Bürger von Luxemburg und von Thionville: die Unabhängigkeitsgelüfte der Städte im allge= meinen theilend, konnten diese nicht umbin, die entfernte sächsische herrschaft jener des Herzogs von Burgund vorzuziehen. Es nahm in herzebrachter Weise, mit Raub und Brand ber Krieg seinen Anfang, dem Herzog von Burgund wohl nicht zu Undank. Den von ihm empfangenen Beisungen gehorsamend, brachte Graf Ruprecht, von Heinrich von Soleuvre, von heinrich von la Tour und andern Rittern unterstütt, einiges Volf zusammen, und gelang es ihm durch Ueberfall die Stadt Arlon zu nehmen, sie auch gegen alle Anstrengungen bes Grafen von Gleichen zu behaupten. Mittlerweile hatte der Herzog von Burgund ebenfalls sich gerüstet, die Sachsen und die ihnen anhängenden Luxemburger zu beftreiten. Ungemein lebendig, prächtig beschreibt Olivier de la Marche seinen Aufbruch aus Dijon.

"Ces choses faites, le duc se retira en son hôtel pour soi armer et mettre en point, et tandis chacun montoit à cheval à qui mieux mieux; et ce jour, Cornille bastard de Bourgogne tira son premier estendard aux champs, et sit l'asssemblée des cent lances qu'il avoit de charge, en la place qui est devant la chapelle de la Toison d'Or, et bailla son estendard à porter et en garde à un escuyer de la comté de Bourgogne, nommé Jehan de Montfort, beau gentilhomme et bien renommé. Le duc monta à cheval environ quatre heures après midi, et pleuvoit merveilleusement, dont ce fut dommage què le jour ne fut bel et clair, car les pompes furent grandes, et'la seigneurie richement en point, et principalement le duc, qui de son temps fut un prince honnéte et joli, et curieux d'habits et de parures, et dont le porter et la manière lui séoit si bien et tant agréablement, que nul plus de lui ne fut trouvé nulle part. Il avoit dix-huit chevaux d'une parure, harnachés de velours noir, tissus et ouvrés à sa devise (qui furent fusils

garnis de leurs pierres, rendans feu); et par-dessus le velours, gros cloux d'or élevés et émaillés de fusils, et faits à moult grands cousts. Ses pages étoit richement en point, et portoient divers harnois de tête garnis et ajolivés de perles, de diamans et de balais, à merveilles richement, dont une salade seule étoit estimée valoir cent mille écus d'or. Le duc de sa personne éloit armé gentement de son corps et richement ès gardes, tant de ses bras, comme de son harnois de jambes, dont icelles gardes et le chanfrain de son cheval étoient tout pleins et enrichis de grosses pierreries qui valoient un merveilleux avoir; et de ce je parle comme celui qui étois lors page du duc, et de celle parure.

"Jehan monsieur de Clèves et son mignon, Jaques de Lalaing, furent fort en point d'écuyers, de chevaux, de pages, d'orfèvrerie et de campanes. Aussi furent le seigneur de Beaujeu, fils du duc de Bourbon (qui lors étoit bien jeune), monsieur Adolf de Clèves (qui commençoit à soi façonner, et à prendre coeur), le comte de Nevers, et mesmement ledit bastard de Bourgogne, qui avoit attiré à soi plusieurs jeunes gens de l'hôtel du duc, pour lui tenir compagnie en sa première armée; comme Jehan du Bois, un moult bel écuyer de Picardie; Antoine de Saint-Simon, moult honnête personnage, et qui depuis laissa le monde. Bref, le partement de Dijon fut pompeux à merveilles, et la journée laide et pleine de pluie, et furent toutes ces belles parures moult empirées; et se tira le duc en sa ville de Saint-Seine pour celle nuit, et fut son partement par un jeudi, le 9. jour de septembre 1443. Ce même jour se partit la duchesse pour suivre le duc, et demeurèrent le lendemain tout le jour au lieu de Saint-Seine, et furent logés en l'abbaye, et là attendirent que chacun se rassemblat; car à la vérité plusieurs gens s'égarèrent et perdirent celle nuit, qui ne surent venir au logis; car le duc étoit parti tard, et fut assez sa coûtume de partir tard et d'arriver de nuit; et le troisième jour se partit le duc et la duchesse, et prit le chemin de Bar-sur-Aube, et de là à Brienne-le-Comte; et passa, par Sainte-Menehoult, le travers de la basse Champagne: et sur ce chemin trouva le comte

gegen die Stadt Luxemburg selbst zu versuchen. Zwei gewandte Bursche, beren einer, Johannes, ein Deutscher von Geburt, wurden ausgesendet, um die Festungswerke in Augenschein zu nehmen, und verdankten sie ihrer deutschen Tracht, die burch bes Johannes Rede befräftigt, den Ginlag der Stadt. Nachdem fie gehörig sich umgesehen, ermittelten sie als ben gelegensten Punkt zu einem Angriff, die Basterne unter einem über dem Grund, zwischen den Straßen von Thionville und Arlon sich erhebenden Thurm, und auf ihren Bericht gab ber Herzog Befehl, bas Wagestück zu unternehmen. In bes Jahres dunkelster Nacht, 21-22. Nov. 1443 wurden bazu 300 Mann commandirt. "Avecques lesdits étoient en chef le seigneur de Saveuses, Guillaume de Crevant, Robert de Miramont, Jacob de Venières et autres, et firent leurs approches par quarante à chacune fois, et eschellèrent le fossé d'eschelles de bois, qui demeurèrent attachées, et puis firent leur eschellement. Le premier qui monta fut Johannes l'eschelleur, puis Robert de Persat et le tiers Jacob de Venières, et ainsi par ordre jusques à dix, comme il étoit ordonné, et étoit au pied de l'eschelle le seigneur de Saveuses, qui les conduisoit et mettoit en ordre. Là monta Robert de Miramont, Guillaume de Crevant, messire Gauvin Quieret, et plusieurs autres Bourguignons et Picards, et cinq ou six des archers du duc, lesquels avoient en garde une grosse tenaille (que l'on nomme un groin de chien) pour rompre les gons, les verroux et serrures de toutes portes. Et si tôt que les premiers furent descendus de la muraille, ils occirent le guet, avant qu'il eut loisir de crier ne de faire effroi; et puis prestement les archers coururent à la poterne, et du groin de chien, par apreté et par puissance, rompirent les gons et verroux de la poterne; et tantot entra le seigneur de Saveuses et les autres, avec cent ou sixvingt archers de Picardie, et cinquante lances de Bourgogne, de la compagnie du bastard.

"Et à la file venoient les compagnies, et le cri commença par les eschelleurs, qui crioient: Notre Dame, ville gagnée! Bourgogne, Bourgogne! chacun qui mieux; et les Luxembourgeois, surpris et épouvantés, s'enfuirent nus

el deschaux, hommes et femmes, contre le marché en la basse ville, à l'opposite dont venoit l'effroi; le comte de Click et ses Allemands, Saxons, se retrahirent au châtel (qui est une moult belle, moult bonne et forte place); et les Bourguignons (qui toujours renforçoient) marchoient, criant en faisant grand cri et grand hu. Et marchoient les archers de Picardie, l'are au poing et la flèche prête, tellement que nul ne les osoit attendre. Et quand viut à l'entrée du marche, à une visille tour qui fait porte, ils trouvèrent un peu de resistance de pierres et de cailloux. Mais incontinent marchèrent les Bourguignons au marché. Et advint que le prévôt de la ville, et l'un des pires contre la duchesse douagère, quand il ouit l'effroi, saillit en son pourpoint, un espieu en sa main, et vint baudement rencontrer un chevalier de Picardie, nommé messire Gauvin Quieret, seigneur de Drueul; moult vaillant chevalier, et qui étoit des premiers sur le marché. Le Luxembourgeois enferra ledit messire Gauvin au bras senestre, et lui perça le bras, et le tint longuement enferré contre une muraille; mais il fut secouru, et l'homme tué; et demeura mort ledit prévôt sur le marché, et fut entraîné par une truie, qui le dévora. Et disoit on que c'étoit celui qui plus étoit cause de la rébellion faite contre ladite duchesse, et tenoit on sa mort pour punition divine.

"Le comte d'Estampes, le bastard de Bourgogne, messire Robert de Saveuses, Charles de Rochefort, messire Thibaut bastard de Neufchastel, Guillaume de Saint-Seine, et tous les autres capitaines, vinrent, aux grandes enseignes déployées, faisant grand cri et grande noise; et les varlets et les pages, qui amenoient les chevaux des eschelleurs et des gens d'armes à pied, crioient et huyoient, qui sembloit que tout le monde fut confondre et détruire icelle ville. Ces choses épouvantaient les Luxembourgeois, et s'enfuyoient qui mieux, par la porte de la ville d'embas, qui tire à Thionville. Et ainsi s'enfuyoient hommes, femmes et enfans; et les capitaines et enseignes entroient à cheval par les portes, qui furent rompues et ouvertes de toutes parts. Et le comte de Click et ses Allemands s'étoient retraits au châtel, comme dit est; et après

eux boutèrent le feu ès prochaines maisons, devant leur porte, et ce feu brûla toute la rue, jusques à une église de Notre-Dame qui est sur le marché; et brûlèrent même leurs chevaux et leurs biens et se préparèrent de défendre. Et même derrière le châtel boutèrent le feu en une abbaye de moines noirs, et en brûlerent une grande partie, afin de non être approchés; et faisoient comme gens-de-guerre devoient faire.

Durch Gilboten in Kenntniß gefest von bem wichtigen Erfolge, säumte nicht der Herzog von Burgund bei ben Seinen sich einzufinden, um mit der Bezwingung des Schlosses der Hauptstadt und des Herzogthums vollends mächtig zu werden. Vor der Liebfrauenkirche faß er ab, sein Gebet zu verrichten, bann nahm er Duartier in einem der nächsten Häuser und es begann die Plunberung; -nachdem doch vorher einige Anstalten getroffen worden, gegen die ungemein thätigen Büchsen= und Armbruftschützen (cranequiniers) auf dem Schloß die Mannschaften zu beden. "Et furent trouvées les maisons pleines de biens et de richesses; et les églises furent pleines de femmes et d'enfans, et de biens; mais oncques n'y fut touché par homme, ne mal fait. Et quant au fait du butin, il fut crié que chacun (de quelque état qu'il fût) se tirât devers le seigneur de Ternant et le seigneur de Humières (qui furent ordonnés butiniers); et que tous fissent serment de rapporter, ès mains d'iceux, tout le butin, fût or, argent, cuivre, draps, pelleterie, et toute autre chose qui peut tourner à profit. Guillaume de Crevant fut butineur public; et vendoit le butin sur un estal et crioit: Une fois! trois fois! qui moult bien lui séoit. Si fut tellement celui butin conduit et gouverné, que les compagnons en eurent le moins. Et disoit on que les butiniers y firent largement leur profit; car, tout compté et rebattu, ledit butin fut délivré à sept florins et demi, pour paye; et tel porta aux butiniers la valeur de cinq cents florins, qui n'en eut que trois florins et demi, ou un quart."

Die Belagerung des Schlosses hatte an die drei Wochen gewährt, und es gebot der Graf von Gleichen einen Ausfall, den er benutzte, um sich an einem Seil herabzulassen, und, zur

Tiefe gekangt, in Thionville die Mittel zur Fortsetzung des Krieges zu suchen. Den Entfag bes Schlosses in Luxemburg zu bewerkstellis gen, fand er sedoch unthunlich, und mußten die wackern Bertheidiger eine Capitulation eingehen, von welcher Herzog Philipp schreibt, 11. Dec. 1443: "Ceux de ce châtel ont aujourd'hui accordé de me laisser ledit châtel, sans rien emporter que chacun un petit bâton blanc en leur poing, et feront quittes tous prisonniers qu'ils tenoient de mon parti, et dont ils ont leur foi. Et s'en éloit parti le comte de Guelick il y a huit jours par nuit, et avalé par une longue corde d'une moult haute roche en bas, et passa la rivière jusques aux épaules, combien qu'il y avoit bon guet de mes gena; mais il faisoit si obscur, et ladite rivière menoit si grand bruit, que ledit guet ne voyoit n'y n'oyoit goutte, et ainsi s'en alla sans dire adieu. Et s'il eût été encore dans ledit châtel, je ne les eusse pas ainsi laissé aller, que je n'eusse eu les autres places qu'ils tiennent." Der Mangel im Schloß war bermaßen groß, daß die Pagen des Herzogs, obgleich von den ersten da eingeführt, mit der magerften Beute, einige klapperdurre hunde, fich begnügen mußten, als womit Oliv. de la Marche sehr übel zufrieden scheint.

Bereits hatte ber alte erprobte, wenn auch nicht wohlfeile Freund der Herzogin Elisabeth von Görlit, Jacob von Sirk, der Kurfürst von Trier, Abth. II. Bd. 4. S. 190-196, Friebenshandlungen eingeleitet. Sie führten zu dem Vertrage vom 19. Dec. 1443, vermöge dessen der Herzog von Sachsen, gegen die in zwei Terminen an ihn zu entrichtende Summe von 120,000 Goldgulden, dem Besitze von Luxemburg entsagte, auch am letten Sonntag des Januars die Stadt Thionville überliefern ließ. Unter den Bürgen für die Bezahlung der 120,000 Goldgulden werden Graf Ruprecht von Virnenburg und "le damoiseau de Virnenbourg son neveu (nepos, Enfel, vermuthlich) genannt. Hierauf erließ Herzog Philipp, Luxemburg zu verlassen sich an= schickend, im halben Januar 1444 ein Amnestiedecret, von dem boch 25 Bürger der Stadt Luxemburg ausgenommen, und beauf. tragte er mit dessen Handhabung den Statthalter, Graf Ruprecht von Virnenburg. Fortwährend mit der vollständigen Beruhigung

Luxemburg, den 9. Oct. 1444 verstorben, daß es demnach ein grober Verstoß, wenn Oliv. de la Marche in der Beschreibung des Toisonsestes vom 6. Nov. 1446 unter den anwesenden Rittern den comte de Vernambourg aufzählt. Ruprecht IV., wenn er auch zulest eines Mächtigern Diener geworden, ist unstreitig der Glanzpunkt in der Geschichte des Hauses. Sein Wassenruhm reichte vom Morgen- zum Abendland, auf die Geschicke eines bedeutenden Kurfürstenthums gewann er entscheidenden Einfluß, sein Bündniß war gesucht, durch ihn großentheils erhielt, mittels Einverleibung des Herzogthums Luxemburg, der burgundische Staat seine Vollständigkeit, an dem Hose Philipps des Guten, wo man vorlängst gewohnt, der deutschen Unbehülslichseit zu spotten, brachte er zuerst wieder den deutschen Namen zu Ehren, die wichtigken Erwerbungen hat er seinen Nachkommen hinterlassen.

Von seinen drei Töchtern ift Rede gewesen. Giner vierten, Margaretha, Aebtissin zu St. Thomas bei Kylburg, gedenkt Schannat. Sie hat fich aber bei näherer Prufung in eine Margaretha von Winnenburg verwandelt. Aus Vorliebe vermuthlich für seine älteste Tochter Jutta (alias Anna), beging Ruprecht, an Johann von der Mark zu Aremberg sie verheurathend, einen Fehler, der keineswegs ohne Folgen für die Ruhe seines Hauses. verschrieb ihr einen Antheil von Burg und Grafschaft Virnenburg, wie sich denn findet, daß der von Aremberg die Virnenburg den Feinden des Erzbischofs Raban öffnete, was zu arger Verheerung der Grafschaft und der Herrschaft Stolzenberg ausschlug. Nach des Schwiegervaters Tod nahm der von Aremberg die ganze Grafschaft in Anspruch, er wurde auch mit derselben von Graf Gerhard von Sann, als welcher als verfallenes Leben sie einziehen zu wollen, sich beigehen ließ, belehnt, Nov. 1456. Gleichwohl blieben Graf Ruprechts Enkel im Besitze, einschließlich selbst des Arembergischen Antheils von Virnenburg, welchen Jobann von Aremberg dem Johann von Elg, und dieser dem Grafen Ruprecht V. zu Pfand gegeben hatte. Nicht eber benn am Dienstag nach Marienheimsuchung 1467 wurde der Zwist ausgeglichen, und bem von Aremberg sein Antheil an Birnenburg wieder eingeräumt, außerdem das Erbschenkenamt des Erzstistes Coln samt dem Thurm zu Ahrweiler und dem Hof zu Ringen, welches alles Auprecht IV. von Johann von Kerpen und Margaretha von Thurn, Cheleute, erfaust hatte, ihm überlassen. In dem Instrument wird die Frau von Aremberg Anna genannt, es könnte demnach sein, daß die am 11. Jun. 1415 mit Johann von der Mark verlobte älteste Tochter des Grasen von Virnens durg, Jutta, vor der Heurath mit Tod abgegangen, eine jüngere Schwester an ihre Stelle getreten ist.

Außer den Töchtern hatte Ruprecht, ebenfalls in der andern Ehe — seine dritte Che, mit Katharina von Saffenberg, beruht lediglich auf einem Wißverständniß — die Söhne Philipp 1. und Ruprecht V. gehabt. Der jüngere, Ruprecht V., vermuthlich dersenige, welcher die Comödie mit einer Nachbildung ber Jungfrau von Orléans aufführte, fand 1436 vor Chavency den Philipp I. wurde am Montag nach Marienheimsuchung 1419 mit Katharina von Saffenberg, Wilhelms und Megen von Reifferscheid älteste Tochter, verlobt, und ihr zugleich ein Drittel von Schloß, Stadt und Herrlichkeit Monreal zu Hilligsgut ver-Schon im folgenden Jahre scheint das Chebundniß eingegangen worden zu sein, benn am 10. Jul. 1420 gibt ber von Saffenberg an seinen Eidam, nebst dem Drittel der Herrschaft Saffenberg und der Grafschaft Neuenar, die Rente von 300 Realen, so er von dem Gruygmeisteramt in Herzogenbusch zu beziehen hatte. Am Dienstag nach Allerheiligen 1424 übergeben Wilhelm von Saffenberg und Mege von Reifferscheid ihrem Sowiegersohn Philipp von Virnenburg zu Eigenthum die Herrlichkeiten Saffenberg und Neuenar, angesehen, klagt der von Saffenberg, "wir mit solcher schweren Krankheit beladen sind, das offenbar und kundig ift, also daß wir die vorbesagten unsere Schlößer, Leute, Lande und Herrlichkeiten nicht regieren, vertheidigen, noch verwahren können . . . . Und wann wir fast schwerlich und trefflich beladen sind mit großer Schuld und Ansprach, als mit unser Schwester und Schwager und fort an andern Enden, die wir unserm Eidam und Tochter gegeben, diese an fich genommen, also daß wir der Schuld wir zu dieser Zeit schuldig

sind und Ansprachen niemals mehr achter dieser Zeit zu schaffen haben sollen". Leslich werden für den unverhofften Fall, daß Philipps Ehe kinderlos bleiben sollte, seine Erben, die Grasen von Birnenburg, oder anderweitige nächste Erben berusen, der Herrschaften Saffenberg und Neuenar zu genießen, die dahin die nächsten Erben, zu der Herrschaft von Saffenberg geboren, dieselben mit 16,000 schweren rheinischen Gulden aus ihren Händen lösen würden. Im J. 1435 hat Philipp I., als der Grasen von Nassau Berbündeter, in dem Erzstist Mainz viele Feindseligkeiten verübt. Er starb vor dem Bater, vielleicht in dem Luremburgischen Kriege 1443, und es überlebten ihm vier Kinder, Ruprecht VI., Wilhelm, Agnes und Mechtild, diese nachmalen an den Grasen Kuno von Leiningen-Westerburg, Agnes an den Grasen Friedrich von Wied vermählt.

Ruprecht VI. und Wilhelm I. einigten sich am 29. Sept. 1445, nachdem vorher Wilhelm die Dompräbende zu Coln aufgegeben hatte, um die von dem Großvater hinterlassene Erbschaft. Ruprecht, als der Erstgeborne, soll zu einem Vorzug haben die 10,000 auf der Herrschaft Schleiden haftenden Gulden, die Grafschaft Virnenburg mit den Schlössern Virnenburg und Monreal, die große und fleine Pellenz mit allen ihren Dörfern, Gerichten, Renten und Gefällen, wie die von Alters ber unversplissen und unvertheilt geblieben sind, dagegen aber auch die auf den genannten Besitzungen ruhenden Schulden, die an 20,000 Gulden geachtet sind, übernehmen. Außerdem werden ihm in der Theilung des übrigen Erbes zugewiesen die Herrschaft Saffenberg, Grafschaft Neuenar, Schloß und Dorf Gelsdorf, der Thurm zu Ahrweiler mit dem Erbschenkenamt des Stiftes von Cöln, der Zehnte zu Bodendorf, die Lösung und Pfandschaft zu Kempenich, Daun, Blankenberg und Montjoie, die 500 Gulben zu Bonn, 200 Gulben zu Bergheim und 100 Gulben zu Blankenberg jährlichen Manngeldes fallend, wogegen ihm die auf den genannten Herrschaften versicherte Schuld, an 5600 Gulden ungefähr, zur Last fällt. Noch übernahm er mehre andere Schuldposten, bei Johann von Langenau 6000, Johann Brumfer 2100, Johann Meyrad und Ziligen Elreborn zu Münstereifel

2000, Arnold von Kettig 1550, Dietrich Keffeler 600, Gerhard von dem Verhove und Lambrecht der Unterhändler zu Coln 350, Engelbrecht von Drobeck 3000 Gulden, und was fich mehr er= findet, nach Laut seines Briefes auf Kempenich sprechend, Walraff von Hersdorf 3000 Gulden, Daun antreffend, Johann von Ringsheim 1000 Gulden, Blankenberg antreffend, Beinrichs des Apothefers Erben 1600, Wilhelm Burschan 500, Mayer ber Jud 300 Gulden, Heinrich Beyffel von Gymnich, was sich erfindet, auf 250 Gulden geachtet, Norich von Leubesdorf 540, Elias von Gummersbach 600, endlich der Bogt von Dernauum 2500 Gulden. Auf Wilhelms Antheil famen Schloß und herrschaft Falkenstein mit allen Dörfern, die Lösung von Burg und Stadt Pfedersheim, die Herrschaft Schönberg im Deffling, ber hof von Thommen, bei St. Beit, mit seinen Dörfern, Gericht, Renten und Herrlichkeit, die 300 Royalen zu Berzogenbusch jährlich fallend, und auf 400 Gulden und beffer gerechnet, 200 Kronen zu Tirlemont, 200 Gulden Kronen oder Peter zu Limburg, und 160 Gulben zu Bacharach. Damit übernahm er jugleich alle Last und Schuld auf Falkenstein, Pfedersheim und Schönberg und oben in dem Gau und daherum ruhend, die geachtet sind ungefährlich auf 25,498 Gulben. In Gemeinschaft blieben Durbuy, Stolzenberg, Merrheim, Malberg, (Rochette?) und Hamm, 200 Gulden Mannlehen zu Luremburg, die Lösung der Herrschaft Schönecken in der Eisel, die Schuld an Burgund zu fordern, endlich ber in Aussicht genommene Anfall der halben Herrschaft St. Beit und Bütgenbach, die Fräulein Ottilia von Naffau aus der Erbschaft ihrer Mutter Genoseva von Birnenburg besitzt. Bon beiden Brübern wurde verabredet, daß in ihrer Nachkommenschaft die eine die andere Linie zu beerben habe, wenn in solcher kein ehelicher Leibeserbe vorhanden, sie begaben sich auch des Rechtes, etwas von dem Stammgut ohne Bewilligung der sämtlichen Lebenserben zu veräußern oder in ihre Ganerbschaft fürftliche Personen aufzunehmen. Die eine Bestimmung wurde in dem mit dem Herren von der Mark 1467 abgeschlossenen Bertrage nicht allerdings beachtet, dagegen haben beide Brüder

gemeinschaftlich ben lebensherrlichen Unsprüchen bes Grafen von Sayn entschiedenen Widerspruch entgegengefest.

Am Mittwoch nach Vitus und Modestus 1445 wird Graf Ruprecht VI. von dem Kurfürsten zu Pfalz, nach dem Borgang bes Erzbischofs Dietrich von Coln, mit Graf. Wilhelm von Wied in die Gemeinschaft der von Kurpfalz zu Lehen rührenden Grafschaft Wied aufgenommen, und bas in Gefolge seiner mit Dietrichs von Aunkel Tochter Jutta verabredeten Bermählung. Da indessen das Chebündniß nicht eingegangen wurde, so blieb auch die eventuelle Lehensertheilung ohne Folgen. Dagegen hat sich Graf Ruprecht durch Eheberedung vom 15. Febr. 1447 mit Margaretha von Sombreffe, des großen brabantischen Geschlechtes, vermählt. Außer der Baronie Sombresse trug Margaretha in das Haus Virnenburg Grand-Lez, Vieux-Sart, Ottignies, Riel-Saint = Martin, Ripain, Genival, Franquegnies, Chapelles Saint-Lambert, Conroy = le = grand, Rankelide, Rixenfart, Faverchines, Moutier=sur=Thy, Serour — das ganze Schlachtfeld von Waterloo. Im 3. 1452 wollte Ruprecht mit des Kurfürsten von Trier Beistand die Burg Schönecken, so ber Bater bem Johann Hurt von Schöneck amts - und pfandweise für 13,000 Gulden verliehen hatte, einlösen, was zu der Abth. II. Bd. 4. S. 204 besprochenen, bem von Schöned verderblichen Fehde führte. Im J. 1454, Samstag nach Dreifonigen, wurden Ruprechten die Städte und Propsteien Bidburg und Dudeldorf von Dietrich, bem Jungherren zu Manderscheid verpfändet. Dagegen lösete Erzbischof Jacob von Trier 1455 die Hälfte des Schlosses Hammerstein, wie sie dem Grafen Ruprecht IV. verschrieben worden, mit 5000 Gulden. Am Samftag nach St. Lambrechten Tag 1455 befennen Ruprecht und sein Bruder Wilhelm, daß fie, außer den ihrem Großvater auf Burg und Herrschaft Schönecken verschriebenen 2000, weitere 6000 Gulden von Erzbischof Jacob erhalten haben, und beweisen ihn dafür auf ihre zu 14,000 Gulden angeschlagenen Rechte zu Münstermaifeld " Tumbe, Lonnig, Bubenheimer Berg u. s. w. An dem Schlosse zu Schönecken mogen die Grafen 1000 Gulden verbauen, Schloß und Berrschaft mit 15,000 Gulden einzulösen, bleibt jedoch bem Rurfürften

unbenommen. So lange die Grafen Schöneden innehaben, follen sie jährlich zu Martini aus der Kellnerei Pfalzel 20 Fuber Wein beziehen. Graf Ruprecht ftarb 1459, und es übernahm sein Bruder Wilhelm die Vormundschaft über die beiden von ihm hinterlaffenen Söhne, Philipp II. und Ruprecht VII. denn die Erbin von Sombresse ging die zweite Che ein mit Aegidius von Brandenburg, liegt daher auch zu Brandenburg an der Inde bei den Kreuzherren begraben. Ruprecht VII., als der jüngere Sohn, verdankte der Gunst des Papstes Sirtus IV. die 1472 erledigte Abtei Prum, hatte aber um derentwillen von Seiten bes Kurfürsten von Trier vielfältige Anfechtung zu erleiben. Das gegen fich zu wahren, begab er sich samt seiner Abtei in bes Herjogs Karl von Burgund Schut. Abermals von Kurfürst Richard befehdet 1511, wollte er zu mehrer Sicherheit der Abtei werthvollste Documente nach Stablo bringen lassen; die Sendung hatte eben St. Beit erreicht, und es brach bort eine Feuersbrunft aus, welche den ganzen Urfundenschaß verzehrte. Abt Ruprecht farb ben 8. April 1513.

Sein Bruder Philipp II., Graf zu Virnenburg und Neuenar, herr zu Saffenberg, gerieth 1470 zu Unfried mit Erzbischof Ruprecht von Coln, und wurde von dem längere Zeit zu Poppels= dorf gefangen gehalten. Mehre Fürsten, Grafen, Herren und Städte verwendeten sich um seine Loslassung, als wozu der gräflichen Gemahlin, Johanna von Hoorn, inständiges Bitten sie veranlaßte; so thaten u. a. die Grafen von Manderscheid, und gibt der Erzbischof in dem an sie gerichteten Antwortschreiben umftändlich die Gründe der gegen den Grafen geübten Strenge an: 1) habe Graf Philipp, des Erzstiftes Erbschenk und Lebensmann, einen Rath, Statthalter und Amtmann seines Lehensherren, den Wilhelm von Orsbeck, ohne vorhergegangene Absage unverwehrt auf offener Straße überfallen und gefangen genommen, auch, wiewohl der Erzbischof ihn dazu auffordern lassen, sich geweigert, den von Orsbeck der ihm abgedrungenen Berbindlich= keit zu entlassen. 2) Habe er des Erzbischofs Feinde in seinen Shlöffern gehegt und geduldet, daß durch solche die Reisenden auf den Straßen überfallen, beraubt und geschäßet worden.

3) Habe er sich nicht entblödet, als der Erzbischof am Donnerstag nach Pfingsten von Brühl nach Poppelsdorf reiten wollen, dessen vorausgeschicktes Gesinde zu überfallen, und sei in dem hiers durch veranlaßten Gesecht Hans von Nippenburg, des Erzbischoss Nath und Mundschenf, einer seiner liebsten Diener, getöbtet worden. Der erzbischösliche Marschalt habe sedoch frisches Volk herbeigeführt, worauf der Graf von Virnenburg niedergeworfen, und zur gefänglichen Haft nach Poppelsdorf gebracht worden.

Rur vier Jahre später befand sich der Graf in dem Falle, bem nämlichen Erzbischof einen Reiterdienst zu erweisen. Er befand sich in dem Heere, so der Herzog von Burgund 1474 vor Reuß führte. "Chose prolixe," schreibt Molinet, "trop travaillante les entendemens des auditeurs, me seroit de réciter tous les voyages, détrousses, saillies, aguets, courses, rescousses, escarmouches, rencontres, assaults, prises et glorieuses emprises, qui continuellement se causoient d'une part et d'autre durant ce siége: il me suffit seulement toucher en bref aucuns faits admirables, dignes de collaudation et de haute recommandation. Un jour se prirent environ soixante gentils compagnons de la garde, bien en point, quérant leurs adventures en pays. Si se trouvèrent devant une petite ville entre Neuss et Cologne. Les rustres qui la gardoient, montés sur fleur de chevaux, saillirent sur eux, environ cent ensemble et cent cinquante piétons; mais ils furent rudement reboutés en leur ville; et y demeurèrent vingt de leurs gents morts sur la place, dix prisonniers et plusieurs blessés, entre lesquels le fils du seigneur de Sombre et le fils du comte de Warnenbourgh furent cruellement navrés. Puis lesdits compagnons dépouillèrent les morts en face de leurs ennemis. Si accueillirent cinq cents moutons; et sans quelque perte, retournèrent au siége, très joyeux de leur proie."

Bei dem keden Unternehmen, Ansangs Januar 1475, wos durch für eine kurze Zeit der Fall von Linz verzögert worden, hat der Graf von Virnenburg persönlich sich betheiligt: "Quand messire Olivier de la Marche, Philippe de Berghes, les Italiens et leur route eurent ravitaillé la ville de Lintz, et conquis par forte main de prouesse le dessus dit boulevart ?

et que en la vérécondieuse face de leurs ennemis, au centre de leur plus assurée force, ils eurent fait une si mortelle plaie, comme de départir la radicale plante de leur orgueil, dont le fruit étoit livré aux dents de\_fer et aux sanglantes morsures des épées, ils se mirent au retour, en emmenant leurs prisonniers. Et les Allemands étant ès villes dessus dites (Sinzig und Remagen), voyant cette horrible piteuse déconsture, tous enstés, comme à demi forcenés, saillirent sur eux en grand nombre pour livrer escarmouche, mais ils furent reboutés dedans leurs forts. Depuis, non contents, issirent à plus grand puissance, faisant manière de présenter la bataille. Quand les autres virent qu'ils ne vouloient sinon escarmoucher et les tirer à la nuit, pour ce qu'il convenoit mettre assez long espace à passer ledit détroit, ils se serrèrent ensemble, et laissèrent derrière soixante lances pour soutenir l'escarmouche; lesquels chargèrent sur lesdits Allemands par tel effort, qu'ils furent rembarrés de rechef jusques à la porte d'une desdites villes. Si ne tint à guère que le comte de Wernanbourg, vêtu d'une longue robe de velours noir, ne fut pris en la chasse; car il s'étoit assez follement abandonné pour tenir ses gens en ordre, comme disoit un rustre qui fut pris en la rencharge. Ainsi honorablement, sans perte quelconque, repassèrent les Bourguignons ce détroit dangereux, en retournant vers Neuss; entre lesquels Philippe de Berghes et ceux de sa compagnie assaillirent et prirent à main armée un gros village et fort, où ils occirent 26 ou 27 hommes, lesquels ne les vouloient loger audit village; puis à grande liesse, très joyeux de leur haute et excellente entreprise glorieusement achevée, arrivèrent au siège de Neuss, où le duc les reçut agréablement; et furent conjouis de leurs bienveillants, prisés et honorés grandement, comme vaillans et victorieux champions, dignes d'auréole triomphante et louange perpétuelle."

Die Beränderungen, welche nach Karls des Kühnen Tod an dem burgundischen Hofe eintraten, scheinen den Grafen Philipp in die Heimath zurückgeführt zu haben. Er schloß sich der Berbindung an, durch welche Grafen, Herren, Edle und Städte des Erze

fliftes Trier Irrung und 3wietracht bei ber Wahl eines neuen Erzbischofs verhindern zu können glaubten, 1500, gerieth aber mit bem Domcapitel zu einem Rechtsstreit, ben nach Rom zu ziehen, feine Gegner sich bemühten, auch darüber den Grafen mit dem Bann belegten. Dieser rief ben Kaiser an, und Maximilian 1. erließ 1505 die merkwürdige Verordnung, wodurch dem Domcapitel, bei namhafter Pon, aufgegeben, von solchem Beginnen abzulaffen, vielmehr den Grafen vor seinem ordentlichen und gesetlichen Richter, an dem faiserlichen und des Reichs Rammergericht zu belangen, 1505. Um Mittwoch nach Lichtmessen 1503 m. T. hatte Graf Philipp seine Trierischen Leben, Schloß Monreal mit dem Thal, Begriff und was bazu gehörig, der Thurm in ber Burg zu Virnenburg, Vogtei und Gericht zu Nachtsheim, Haus zu Boos samt Zugehör, Spurzem mit bem Gericht, und bazu 28 Morgen Aderland und eine Schäferei in bem Dorfe Kerig, it. zwei Häuser, gelegen gegen einander zu Coblenz in der Burggaffen, dann in einem besondern Lebenbrief von demselben Datum das Schloß Kaltenborn mit Zubehör empfangen. Am 25. Mai 1509 wurde er von dem Kurfürsten Ludwig zu Pfalz mit der großen und fleinen Pellenz zu rechtem Mannleben belehnt. Um 29. Sept. 1516 verabredete er mit Kurfürst Richard eine Berbesserung der Criminalgerichtsordnung für die Pellenz. Philipp II. starb 1517. Vermählt in erster Ehe mit Johanna, einer Tochter des Grafen Jacob von Hoorn und der Grafin Johanna von Mörs, in anderer Che (bereits 1484) mit ber Gräfin Walpurgis von Solms, hinterließ er vier Söhne, Philipp III., Kuno, Wilhelm und Johann. Wilhelm wird 1513 als Domscholaster, Johann als Domherr zu Trier genannt.

An dem geistlichen Stande scheint aber Johann, der ohne Zweisel nur Domicellar, kein rechtes Behagen gefunden zu haben. Hinaus mußt er in die Welt, dem Etschland zu, wo eben die größten Dinge sich vorbereiteten. "Georg von Freundsberg, Herr zu Mindelheim, oberster Feldhauptmann, ist gleichwohl durch Prosper de Colonna zeitlich gebeten worden, daß er soll ein Hausen deutscher Knechte hinein in Italiam führen, aber jest ernstlich bewegt, ist er auf Kaiser Karls und seines Bruders Erze

berzog Ferdinandi, auch der Kriegsherren in Italia Begehren ausgezogen, das Fürstenthum Mailand bem Raiser zu erhalten, auch seinen Sohn, Kasparn von Freundsberg und andere, die zu Pavia umlagert waren, zu entschütten, und hat über die 18 Fähnlin, die Marx Sittich von Embs hineingeführt, noch 11 Fähn= lin Anecht angenommen. Welchen Haufen er zu Meran in ber Graffchaft Tyrol gemustert. Seine Hauptleut waren Jacob von Bernau, Locotenent, Franz von Brepfach, Urban von Landed, Albrecht von Freyberg, Friedrich von Embs, Beit Wehinger von Glurns, Georg Strale, Hans vom Stamm, Daniel von Wörd, Kaspar von Waldsee. In Summa 25 Hauptleut, die unter sein Regiment gehört. Mit demselbigen Saufen ift er zu Meran ausgezogen an St. Johannestag in Weihnacht Feiertagen 1524, gen Eppan, Trient, Roveredo und dann übers rauch Gebirg im falten Winter, durch der Benediger Land, die sich mit dem Franwien in Bundnuß begeben. Er kam gen Castion, Desenzano, Monpiano und Soncino für Lobi, und hat sich baselbst in bas Kloster vor Lodi gelägert. Am selbigen Ort ist Marx Sittich von Embs mit seinen 18 Fähnlin Anechten zu ihm kommen, und hat sich unter sein Hauptmannschaft zu seinen 11 Fähnlin begeben, da haben sich auch alle Haufen zu Roß und zu Fuß zusammengethan, und sich in Haufen ausgetheilt.

"Papst Clemens aber, ber sich samt den Benedigern mit dem König von Frankreich wider Kaiser Karl verbunden, hat sein Ruh, bis er die Kaiserischen möcht abtreiben, schicket seinen Legaten in das kaiserisch Heer, vermeinet, sie sollten ihn für einen Freund halten, und sie würden gern lassen theidigen, weil sie Mangel an Geld hätten. Der Legat war ein Deutscher, ein Reissner, mit Namen Nicolaus von Schönberg, Erzbischof zu Capua. Er hatte Befelch, er sollt das kapserisch Kriegsvolk aufbalten still zu halten, und nicht anzugreisen, sondern den Papst ein Unterhändler sein zu lassen, der wollte Fried machen, den Krieg ausheben, um ihn wider die Feind des christlichen Glaubens zu wenden. Der Legat hat sich auch unterstanden, mit Herren Georgen von Freundsberg zu handeln, er wollt ihnen rathen, sie sollten sich in keine Gefahr begeben, der König von Frank-

reich ware ihnen zu mächtig. Aber ber von Freuntsberg hat ihn unfreundlich, auch mit bloßem Schwert abgefertigt, und ihn aus dem Lager getrieben. Da unterftund sich der Papst, ein Uneinigkeit und Trennung unter den Raiserischen zu machen, und ließ Carolo de Lannoy, dem Viceroi, durch Paul Bettori sagen, er sollt mit ben Hispaniern Neapel retten, und eilends vom Beere ziehen: wenn er bas thun wurde, so wollt er ben König von Frankreich vermögen, daß er das Königreich Reapel unbefriegt ließ, wo er aber nicht wollte von dem heer nach Neapel ziehen, so würde der König von Frankreich Neapel das Königreich einnehmen. Daneben haben die Legaten Albrecht von Carpi, Matthäus Giberti und hieronymus Aleander den König ermahnet, er soll gemach thun und sich in kein Schlacht begeben, benn bie Raiserischen haben weder Proviant noch Geld, werden auch nicht einig bleiben, und entlaufen muffen. Auf solche Practica hat der Senat in Neapel Carolo de Lannop in das kaiserische Feldläger geschrieben, dieses Inhalts: der Herzog von Albania wollt das Königreich überfallen und alle Barone, die benen von Anjou anhängig, wären im Harnisch, und würd sich alles Land ergeben, es sei alles dem Feind offen, da kein Kriegsvolk im Land, drum foll er bald kommen, und dem Raiser das Land erhalten. Darauf wäre der Viceroi gern mit den Reapolitanern und Hispaniern von dem heer hinter sich gezogen, aber Georg von Freundsberg, der Markgraf von Pescara und der Herzog von Bourbon wollten den Viceroi nicht lassen abziehen, sondern dem Kaiser die Sach an dem Dri austragen, sprachen: es wäre auf den Rothknopf kommen, und haben ingeheim beschloffen, daß sie ben Konig im Thiergarten überfallen, in seinem Bortheil angreifen und die Sach Gott befehlen wollten.

ř

ì

"Dieweil aber das kaiserisch Bolk Mangel an Proviant und Geld hatte, und nie keine Besoldung empfangen, haben die Obersten das ganze Heer angesprochen, ob sie wollten willig sein und bei einander stehen. Darauf der Markgraf von Pesseara die Hispanier angesprochen, dieselbige mit guten Worten willig, die Reiter mit einem Wagen Geld, das er bei den Hauptsleuten entlehnt, lustig gemacht. Auf solchs hat Freundsberg die

29 Fähnlig Landsfnecht in ein Gemein zusammen berufen, und if mitten in Ring, als ihr aller Oberster, unter sie getreten und, wie sein Gebrauch war, sie alle angesprochen, auf solche Meinung: "Liebe Brüder und Göhne, dieweil alles Kriegsvolf, hispanier und Italianer, zu Rog und zu Fuß, willig find bem Raiser das Fürstenthum Mailand wider den Franzosen zu erhalten, und ich selbst deshalb an den Ort kommen, so versehe ich mich, Ihr werdet bei mir thun, wie vor allweg, und wie frommen Deutschen wohl anstehet, wir haben einen prächtigen Feind, aber sein Volf und Hauptleut haben wir vor allweg geschlagen, und jest auch mit ber hulf Gottes gewißen Sieg zu perhoffen, Ehr und Gut zu erlangen; so wollen wir auch unsere Freund und Bruder in der Stadt Pavia erledigen. Belche bas thun wollen, die sollen eine Hand aufheben."" Da haben alle hauptleut und Anecht fröhlich die Bande aufgehebt und geschrien: er sei ihr aller Bater, sie wollen Leib und Leben zu ihm setzen. Das faiserische Beer, also gestärkt und zusammen verpflichtet, ift von Lodi mit dem ganzen Lager aufgebrochen und am 24. Januarii 1525 gen Marignano gezogen, als ob sie Mailand woll= ten einnehmen, in der Absicht, den König im Thiergarten irr zu machen und zu verursachen, daß er sich aus biesem Vortheil auf das weite Feld heraus thät, und Ludwigen von la Tremouille, ber zu Mailand lag, wollt Hülf thun, ober doch seine Macht theile. Den andern Tag haben sie ihr Schlachtordnung gemacht, als ob sie jest die Feinde angreisen und treffen wollten, damit sie auch wüßten, wie sie gerüftet waren. Als der König gemerket, daß die Raiserischen sich auf Mailand gewendet, hat er auch sein lager verkehret, und ift vor den Thiergarten an das Ort gerückt, ba ber Sire de la Palisse lag, da er näher zu den Kaiserischen hätt, benn er wollt Ludwigen von la Tremouille in Mailand zu hulf fommen.

"Die Kaiserische sind von Marignano auf die Linke gezogen gen Billanterio, und als sie 8 Tag da still gelegen am Wasser Lambro, du hat der Markgraf von Pescara das reiche Städtlein S. Angelo, das vor den Augen war, darin Pyrrhus Gonzagavon Mantua mit 4 Fähnlin Fußknecht und 200 französischen

Pferden lag, belägert, beschoffen und aus dem Stegreif gestürmt, die Graben mit Bufchen laffen einwerfen, und, nit ohne Berlegung und Schaben, auf die Mauer kommen, bas Städtlein geplündert, viel Franzosen erstochen, die andern laufen lassen, doch mit dem Gelübd, daß sie dem König in diesem Arieg nit bienen wollten. Da solches der König von Franfreich höret, hat er den Ort, daran er sich gelägert, der vom Thiergarten bis an ben Po gehet, mit einem Graben und aufgetragenem Ball verwahret, und das läger außerhalb des Thiergartens erweitert, in welchem Umfang fünf Klöster lagen, das alles hat er zum Thiergarten laffen umfangen. In dieses Läger hat er den Thier= garten an breien Orten laffen aufbrechen, als brei große Pforten. Gein läger war auf ber einen Seiten mit bem Thiergarten, darin die Pferd gegen Niedergang lagen, an dem andern Ort mit dem Wasser Tesino zwischen zwei Schanzgräben also verwahrt, daß es mit den aufgespannten Zelten und mit vielen Feuerstätten einer Stadt gleich war, benn der König hatte befclossen, in dem Lager zu bleiben, bis die Stadt gewonnen; man konnt ihm viel Proviant zuführen, er hatte zwei Bruden über den Po, und meinet, er wollt die Raiferischen wohl ausharren, die weder Geld noch Proviant hatten, hofft auch, die Benedische und Päpstische Amtleut würden den Kaiferischen kein Speise laffen zugehen.

"Also ist das kaiserische Kriegsvolk in der Ordnung auf Pavia näher hinzu bis gen S. Colombano, am Fluß Lambro, ein Meil von des Königs Läger, gerückt. Am andern Tag haben etliche zu Roß und Fuß von beiden Lägern einander überrennet, und so durstig einander angegriffen, daß auf beider Seit etliche erlegt worden. Mittlerzeit haben die Kaiserischen über den Poein Brücken geschlagen. Von S. Colombano ist am 3. Febr. das heer verrückt, neben dem Thiergarten, an der Franzosen Läger gegen Pavia, und hat neben dem Franzosen sein Läger geschlagen im freien Feld, und so nahe an der Feinde Läger, daß sie einander gesehen, die Trommeln gehört, und immer einander im Feld umgesagt. Es war große Kälte, Schnee, Regen, scharfe Lust und böse Weg, und ein großer Mangel an Proviant,

das die Raiserischen alles mit Geduld litten, denn die Franzosen hatten in drei Monaten alles verderbt und nichts übriggelassen. Am 5. Februar sind sie weiter auf Pavia zu auf ein welsche Meil, das ift 1000 Schritt gerückt, das läger im Feld geschlagen und Pavia immer vor Augen gehabt. Da hat der Franzos sein heer mit famt bem Geschüt bis an den Tesin hinab gelägert, auch sich aufs stärkste und beste verschanzt und vergraben, und mit dem großen Geschütz in das kaiserische Läger geschossen und Schaben gethan. Die Raiserischen haben Gräben und ein Wall für das Geschüt aufgeworfen, ihr Geschüt auch gelägert, und mit ihren Handschützen bis an der Franzosen Schanzgraben bingelaufen und ernftlich zusammengeschoffen. Daneben haben Pescara und Freundsberg Tag und Nacht betrachtet wie der Feind ju gewinnen ober aus seinem Bortheil zu bringen, und ift Pescara selbst hin und wieder gelaufen, der Feind Läger und Bauwerk besehen, darauf gestiegen, und eigentlich wollen wissen, wie es in ihrem Lager ftünde, daß er auch oft allein gegangen, und sein Leben ring gewagt. Er sab, wo die Deutschen lagen, die schwarzen Fähnlin genannt, und hat sie mit geschwinden Sandschützen überrumpelt, viel beschädigt und viel umgebracht, und aus ihrem Läger, bem König vor den Augen, getrieben.

"Ein großer blutiger karmen hat sich zwischen beiden Kriegsbeeren erhebt, als der Franzosen Schlachtvieh außerhalb des
kägers auf einem grünen Boden in die Weid geschlagen, denn
als die Hispanier dasselbig wollten nehmen, und ihr Geschütz
auf den Feind lassen abgehen, hat sich das Geschrei zu beider
Seit erhoben, daß der kärm groß worden. Der Markgraf del
Basio ist erstlich den Spaniern zu Hülf kommen, darnach der
Markgraf von Pescara, die Fußknecht kamen auch dazwischen,
und hat einer Schlacht gleich gesehen, ist doch fast mit Schießen
geschehen. Auf der Franzosen Seiten kamen die Italianer, darnach die Schweizer und Gascogner, die französischen Eurassere
und des Johann von Medici leichte Pferd, der König kam auch
seicht dazu mit seinen Edlen und Hoffahnen. Auf sie stießen der
Biceroi und Bourbon mit ganzer Ordnung, und als sie zu beider
Seit mud und verwundet waren, sind sie in ihr käger abgezogen.

Dazumal ist auf des Raisers Seiten umkommen Alfonsus Carvajal, ein edler Hispanier, und Guzman hat eine Hand verloren.

"Als nun Freundsberg gemerkt, daß man bei Tag dem Franzosen nicht viel mochte abbrechen, von wegen des großen Bortheils und Geschüßes, hat er am 8. Febr. zu Abend Hauptsmann Jacoben von Wernau, sein Locotenent, mit 7 Fähnlin Knecht verordnet, die alle weiße Hemder über ihre Kleider ansgelegt, der Schweizer Läger bei Nacht angegriffen, und haben viel erschossen und erlegt. Mittlerweil stund er mit allen Hausen in Ordnung, daneben haben vier reisige Hauptleut an vier Orten der französischen Wacht Lärmen gemacht, mit Geschrei und Tromspeten die Feind in Harnisch gebracht, daß sie nicht wußten, woshin sie zur Gegenwehr sich sollten lenken. Also hat der von Freundsberg Lust, dem großen Feind Tag und Nacht abzubrechen, sie verzagt und müd zu machen, wie denn die Schweizer und Franzosen durch die Kälte, durch Wachen und Unruhe so versossen worden, daß sie gern wären heimgezogen.

"Am 19. ist der Markgraf von Pescara zu Nacht in aller Still, samt dem Markgrafen del Bafto mit 3000 hispanischen Fußtnechten in der Feinde Läger gefallen, bei St. Lazari Rlofter, da Cusani lag mit den Schweizern, und da die Schanz am niedrigsten war, und hat mit den Schützen die Feind aus ihrem Lager zu den andern Franzosen getrieben, 500 erschlagen, drei große Stud Buchsen vernagelt, und den Dberften über bas Geschütz, mit Namen Caderouffe gefangen, das Läger der Franzosen beschauet, und als die Feinde heranzogen, hat er lassen abblasen, und ift fröhlich wieder ins läger gerückt. Der Suggar hat der Franzosen Hauptmann über die leichte Pferd, und etliche mit ihm gefangen, und wenn sie mit allem Bolf zu Roß und Fuß in dieser Racht hätten nachgedruckt, so hätten sie damals ohne Zweifel den Sieg erlangt und das Läger erobert, denn dieser Nachtfrieg hat die Franzosen erschreckt und verzagt gemacht. Um 17. Febr. sind drei Fähnlin Landsfnecht aus der Stadt Pavia gefallen, und bei einem schönen weißen Lufthaus auf Mailander Stragen im Thiergarten, nicht weit vom Rlofter Certofa, fünf Fähnlin Johanns von Medici in ihrem Läger überfallen, erschlagen

und verjagt, und als er bie drei Fähnlin mit reisigem Zeug abgetrieben, ist er von einem Handrohr in den rechten Schenkel ob dem Knoten geschossen und hart beschädigt worden, den hat der König oft heimgesucht und getröstet. Daß er aber möcht geheilt werden, hat er beim Markgrasen von Pescara Geleit erlangt, daß er ihn über den Po gen Piacenza ließ sühren. Darnach sind die Kaiserischen oft aus der Stadt gefallen, haben das Kloster S. Lanfranco verbrannt und die Franzosen geschlagen. Ueber das kam ein anderer Unfall unter des Königs Läger, denn die Graubündner sind heimgesordert worden, sie hatten daheim zu friegen wider Johann Jacob Medici, der den Comersee und die Stadt Chiavenna mit Gewalt eingenommen; die wollten nicht länger bleiben und sind etliche Fähnlin Schweizer mit hingezogen.

"Beibe Heerläger find zunächst an einander gelegen, Tag und Racht für und für in emfiger Uebung gestanden mit Bauen und Schanzen. Die Kaiserischen haben vor ihrem Geschüt hinaus auf einen Büchseuschuß gegen bes Franzosen Schanz einen neuen Shanggraben aufgeworfen, dahinter die Schüßen mit ihrem Bandgeschütz in die Feind geschossen, und sind oft in ihr wohl= bewahrtes Läger gefallen, und ihnen Lärmen gemacht. Der Rönig wollt sich in kein Schlacht begeben, meinet immer, die Raiserischen mit dem Berzug auszuharren, er wußt, daß sie in ber Stadt großen Mangel und kein Wein hatten, so hofft er, die Hispanier, Deutsche und Italianer wurden ohne Geld nim= mer dienen, weil ein Monat vergangen, den sie zu bleiben zugesagt hatten, und weil er Volk verloren, hat er durch den von Saluzzo 4000 Italiäner von Genua und Savona erfordert; aber Raspar Maino mit des Herzogs Sforza Kriegsleuten hat sie verjagt, die Hauptleut gefangen, und die Fähnlin gen Aleffandria hinein gebracht. Darnach hat der König seinen Obersten ju Mailand, Ludwig von la Tremouille berufen mit den Pferden. Er hat den von Montmorency aus der Insel näher zu ihm ge= jogen, und er wollt in feinem sichern wohlerbauten läger verziehen, bis Botschaft kame, was der Herzog von Albanien in Reapel ausgerichtet, und was der Papft und die Benediger ihm

zu gut wollten handeln. Diesen Berzug haben viel alte Kriegs. leute ihnen nicht gefallen laffen, namentlich Ludwig von la Tremouille, Galeazzo San Severino und Theodor Trivulzo. von la Palisse hat gerathen, der König soll ganz Frankreich nicht in die Gefahr geben mit einer Schlacht, und soll sich an dem Drt nicht lassen angreifen, sondern aus diesem Läger gen Binasco ziehen, und wenn die zu Pavia, die halb Hungers geftorben, herauskommen, so werd ein Geschrei nach Geld fich erheben, und die kaiserische Scharen vor Mangel sich zerftreuen, Aufruhr machen ober heimeilen. Dergleichen hat Papft Clemens Alberto von Carpi geschrieben, und das gefiel auch Renato von Savoyen, des Königs Bettern, der wollt gar zu keiner Schlacht rathen. Allein Wilhelm Bonnivet, der Admiral, der beim Konig viel vermocht, ber wollt nicht, daß man von der Belägerung sollt abweichen, es wäre eine große Schand, man durft sich in diesem läger nicht fürchten, so batten sie einen Kern von Kriegeleuten, Schweizer und Deutsche: dem folget der König, und meint es wäre ehrlicher bestehen denn abziehen.

"Dagegen waren die Kaiserischen der Meinung und des Fürnehmens, sie wollten gewißen Sieg erlangen, wenn sie ben König in diesem Nest überfielen, dazu suchten der Markgraf und der von Freundsberg Gelegenheit, und trachteten darauf Tag und Nacht, daß sie bavor weder essen, trinken, noch schlafen mochten. Dieweilen aber die Obersten saben, daß nicht länger zu feiern war, haben sie beschloffen, sie wollten den Thiergarten aufbrechen, demnächst beim Saus Mirabell zusammen fommen, und den Feinden unter Augen ruden. Darauf hat Georg von Freundsberg seine Rundschaft in die Stadt gemacht, und ihnen zum andernmal 90 Centner Pulver hineingebracht. Auch bat Raspar von Freundsberg einen Ebelmann von Walberstein binausgeschickt, welcher Rundschaft hineingebracht, auf welchen Tag und welchergestalt sie ben Franzosen im Thiergarten wollten ans greifen. Als nun Pescara und der von Freundsberg solche ibre Meinung vorgetragen, habens ihnen die Obersten gefallen laffen, find froh gewesen, haben sich eines gewißen Siegs vertröft, und einhellig beschloffen, daß sie auf den 24. Febr. war St. Matthias

Tag, mit faint dem Tag im Baus Mirabell wollten zusammenkommen, sich auf bemselbigen Plat in ber Stille, ohne alles Spiel und Trommelschlagen versammeln, und draussen die ganze Racht an drei Orten Lärmen schlagen, daß die Feinde nicht merken follten, wo der Einbruch würd geschehen. Mirabell war ein schön Jagdhaus mitten im Thiergarten, darin vor der König gelegen, aber als er hinaus in das verbollwerkte Läger geruckt, lagen jest die Legaten und Marcodanten darin. Hierauf senbeten die Obersten über das kaiserische Kriegsvolk den Hauptmann Arias zu Anton de Leyva in die Stadt, ihm anzuzeigen, daß sie den 24. wollten angreifen, und wenn sie brei Schuß aus großen Studen thaten, sollten sie aus der Stadt hinten in die Franzosen fallen, und auf Mirabell ihnen zu Gulf kommen. Arias hats gewagt, und ist mit etlichen Reitern, die weiße Rreuz angeheftet, burch der Franzosen Läger sicher kommen, und hat die Wacht betrogen. Denn als sie das Feldgeschrei erfragten, sprach er: ""Ich gehöre dem Johann Medici zu, bin zween Tage lang nit' ins läger kommen, daß ich nach der Losung nicht gefragt hab."" Da er hinein in die Stadt fommen, hat er ein Feuer auf bem Thurm gemacht, dadurch ber Markgraf erkennt, daß er hinein kommen. Weiter haben sie dem Hauptmann Saltebo befohlen, er follte mit seinem Fähnlin, den Guastadoren, d. i. mit den Schanzfnechten, Mäurern und Steinmegen mit ihren Inftrumenten, und sonderlich mit großen Hölzern und Arlegswiddern, die Mauer am Thiergarten brechen. Der hat am bestimmten Ort die ganze Nacht gebrochen, ist aber viel später fertig geworden benn man gemeint, benn die Mauer war seft, von gebrannten Ziegelsteinen. Und obwohl die Knecht große Arbeit hatten, auch mit Kriegswiddern fireng anliefen und große Stöß thäten, wollts doch nicht gern fallen, und sind so still mit umgangen, daß es die darin lagen nicht gemerkt haben. Bie nun der Tag anbrach, war die Mauer gefallen und stund offen 60 Schritt weit; drei Hauptleut hatten Befelch, sie sollten . mit ihren Fähnlin Knechten, seder an einem besondern Drt, vor bem Thiergarten halten, und die ganze Nacht garm und heertrommeln schlagen, die Feind irr machen, schreden und reizen.

Aber zu Morgens, sobald sie würden sehen, daß der Hansen hinein gezogen, sollten sie mit ausgerichteten Fähnlin, doch ohne alles Spiel, und still nachfolgen. Demnach ist das kaiserische Kriegsheer in der Nacht im Läger ausgebrochen, in einer Stund an den Thiergarten kommen, in aller Still, und den Troß auf die rechte Seiten vor dem Thiergarten verordnet, haben denen in der Stadt mit drei Schüssen aus großen Stücken das Feldgeschrei und das Wortzeichen geben, daß sie sest wöllen anzgreisen. Und wiewohl alles kaiserisch Kriegsvolk vor dem Thiergarten nit über 16,000 stark, dagegen der König mit 60,000 Mann, mit viel großem Geschüß, sicher war, so hat doch der kleine Hausen den großen müssen angreisen.

"Der Markgraf del Basto war zum ersten in Thiergarten verordnet mit drei Rennfahnen und mit den geschickteften Sispaniern, 5000 Mann. Der Markgraf von Pescara sprach zu ihm: ""Lieber Bruder, jest sollst du bich befleißen, daß du zum Saus Mirabell der nächste mögest kommen und dich nicht laffest abwenden, fürcht die Feinde nicht, die wir vorher allezeit überwunden haben. Bist du aber zu schwach, da Gott vor sei, so follst du ehrlich sterben, daß wir den Sieg erhalten."" antwortet mit fröhlichem Mund: ""Bruber, ich will mich nicht sparen, und mit Gottes Bulf heut Ehr einlegen, ich bleib lebendig ober todt."" Also ist del Basto mit vierecktem Kriegshaufen über das Wasser Vernacula mitten durch den Thiergarten, einer Schlangen Schuß weit, bis zum Haus Mirabell kommen, und im ersten Einfall die erste Wacht im Thiergarten, die hielt Giustiniani von Genua abgetrieben, der flohe alsbald und zeigt dem König an, daß die Feind die Mauern gebrochen hätten. Darauf der König eilends das groß Geschütz ließ anspannen, und auf die Raiserischen führen und abgehen.

"Georg von Freundsberg ordnet im Borzug aus seinen Hauptleuten Ulrichen von Horckheim, und aus Marx Sittichen Regiment Egloffen Scheller mit 2000 Landsknechten. Zu denen gab der Markgraf 1000 Hispanier; alle die nicht Harnisch hatten, haben ihre Hemder über die Kleider angelegt, die nicht Hemder hatten, haben Papier auf die Brust gebunden, auf daß sie eins

ander möchten kennen, denn sie wollten in der Nacht den reifigen Beug überfallen, damit ber Haufen, baraus ber Harnisch scheinet, bei Nacht defto größer und schrecklicher ware anzusehen, aber ber Tag war da, und schwang sich der Nebel auf. Diesen Vorzug hat Pescara felbst geführt, und dem Basio nachgefolgt. Biceroi Lannop und Herzog Karl von Bourbon haben den reisigen Zeug hineingeführt, stracks auf Mirabell, darauf folgt das Feld= ' geschüt, das man mit Ochsen und Rossen mit Mühe hinein bracht, und vergeblich, denn die französischen Reiter habens abgedrungen, daß es die Raiserischen nicht gebraucht, und sind die Reifigen jenseits des Grabens bei Mirabell zusammenkommen. Der von Freundsberg hatt den Nachzug, ließ Marx Sittichen von Embs mit seinem Haufen voranziehen, und ist er mit dem übrigen Haufen hernach kommen. Er hat viel vom deutschen Adel unter seinem Hausen gehabt, mit Namen Alexander Graf ju Ortenburg, Lasla Graf zum Haag, Johann Graf zu Virnenburg, Sebastian Herr zu Losenstein, Niclas Herr von Fledenstein und viel andere. Als aber das Geschütz durch der Feinde Ueberfall ausgespannt und verhindert, hat der von Freundsberg das Geschütz wieder lassen anspannen, sich etwas gehindert und ben gefährlichen Einzug gethan, benn ber Franzos rudt mit allen Haufen auf ihn, ließ das große Geschütz vor ihm für und für abgehen, wiewohl daffelb nicht viel Schaden gethan, denn Freundsberg hat sich mit seinem Fußvolk in ein klein Thal, eines Elnbogens boch, dieffeits des Grabens her, vor dem Geschüt niedergethan.

"König Franziscus, der seine gute Wacht und Ordnung hat, war unerschrocken, ließ zum Krieg aufblasen. Da er nun sah daß die Kaiserischen nicht angriffen, sondern auf Mirabell eilten, hat er bald die Schweizer und die deutschen Knechte hervor gestellt, die französischen Fußtnechte, darüber Karl von Amboise Hallt, die französischen Fußtnechte, darüber Karl von Amboise Hauptmann war, hieß er im Läger still stehen, und ließ die italianischen Fußtnechte an ihrem Ort, Antonio de Lepva, wenn er aus dem Schloß wollt sallen, zum Widerstand bleiben. Der König aber rückte selbst in voller Schlachtordnung auf den von Freundsberg und seinen Haufen. Die Schweizer kamen bald

perzu in ihrer Ordnung, hatten auf ber einen Seiten bas Geschütz, auf der andern ein reisigen Zeug, neben ihnen war ein Haufen deutscher Landsknecht, die dem Franzosen dienten, so man die schwarzen Deutschen nennet, die waren auch auf beiden Seiten mit Geschütz und Reitern bewahrt. Der König war fröhlich und verhoffet gewißen Sieg. Da haben Reisige und Fußvolk an manchem Ort auf einander gedrungen, dergleichen in feinem Rrieg nie geschehen. Im faiserischen Nachzug waren 7 welsche Fähnlin, die haben die fünf Mauerbrecher verwahrt. Als sie kaum in Thiergarten kommen und ben Borgehenden schwerlich mögen folgen, darum daß es ein wässeriger Boden und die Raber an den Bägen eingesunfen, da geschah es, daß die letten die erften waren, die von den Franzosen angegriffen sind worden. der König den letten Haufen sah weit von den andern, hat er Philippum Chabot von Brion und Fridericum von Bozzolo mit ben Curassieren, mit Schügen und Fußvolk auf sie gesandt, bie haben diesen Saufen, als sie mit dem Geschütz umgingen, angegriffen. Die Raiserischen, die mit Geschüt und Pferden überwältigt waren, sind in das nächste Wäldlein geflohen, deren find viel erschlagen, und ben Rossen und Ochsen die Spannabern abgehauen worden. Dieser erste Sieg hat die Franzosen flotz gemacht, daß sie die andern Feinde verachtet, und vermeint, fie habens schon im Sact. Da nun Pescara sah, daß bas Fugwolf bei bem Geschüt niederlag, hat er zum Biceroi, zum Berzog von Bourbon und Niclas Graf von Salm gesandt, sie sollen die Feind angreifen. Da hat bel Basto das Ort Mirabella verund ist wieder zum Fluß Vernacula kommen. sprach Pescara: ""Du haft Recht gethan, Bruder, greif die Feind dapfer an zur linken Sand, und hab Fleiß, daß der Sieg auf deinem Ort glücklich anfange."" Hierauf sind die kaiserischen leichte Pferde erstlich unter bem Baffer Vernacula abgetrieben worden, das französische Geschüt ift gewaltig auf sie abgangen, daß die Hispanier sich mußten auf die Erden legen, und das Geschüt über sie ausgeben laffen. Der Viceroi und Alarcon mit den Reisigen haben sich hinter Bauernhäufer gehalten, badurch die Rugeln aufgehalten worden. Der Konig hofft, der Anfang wär ein gut Zeichen des Siegs, und hat zur Schlacht aufblasen lassen, und mit den Hauptleuten angegriffen. La Palisse, Oberst über den ersten Hausen der Enrassiere, ist schnell über die kaiserischen Reiter gerennet und sie zur rechten Seiten mit großer Ungestümme angegriffen, und mit ihrem Eilen haben sie die Schweizer und den schwarzen Hausen der Deutschen das hinten gelassen, und das Geschütz aufgehalten, denn die Büchsensmeister mußten still halten, daß sie nicht ihre eigenen Leute beschäbigten.

"Es war ein schwerer Angriff, zu beiber Seit ftritten alte Ariegsleut nicht allein um Chr, sondern um das italianische Imperium. Die Franzosen waren begierig, sie suchten überall den Herzog von Bourbon, an dem hätten sie sich gern gerochen, er hat sich aber angethan wie ein gemeiner Reiter, und ließ Pomperant an seiner Statt ben Saufen anführen. Pescara, ber allem aufsichtig, hat dem Viceroi, der in Arbeit und Nöthen war, 800 hispanische Schüßen zu Hulf geschickt, bie mit Rugeln, als mit einem Hagel, brei französische Haufen zerstreuet und zertrennt haben. Aber sie haben sich bald wieder erholt, zusammengethan und auf die Schützen gerennt. Die Sispanier, von Ratur geschwind und ringfertig, haben sich getheilt, sind ben Reisigen auf die Seiten gewichen, und ohne ein Ordnung viel Saufen gemacht, wie sie von Pescara waren unterrichtet, bas war ein neue Kriegskunst, aber schrecklich zu boren, daß so mannlice Curassiere und dapfere Hauptleut durch wenig und zerstreute Fußtnecht von den Handrohren zu Grund gingen. Daneben hat del Basto mit seinem Haufen an einem andern Ort gegen Unna von Montmorency glücklich getroffen, und mit hülf ber Schügen die reifigen Franzosen versagt, die Büchsenmeister erschlagen, und das frangösisch Geschütz erobert. Es haben auch bel Bafto und Montmorency lang mit einander gefämpft, bis des Montmorency Roß verwundet und gefallen, er gefangen worden. Darnach hat del Basto den kleinern Haufen der Schweizer angeplatt, die waren erschwaten, als sie bas Geschütz und die reisigen Pferbe verloren, haben nicht gern zur Wehr gegriffen, das Herz war ihnen genommen, sie hatten den Hasen im Busen und gaben bald

die Flucht. Man fagt, Johann Diesbach, ber bei ben Schweizern in großem Ansehen und ihr Hauptmann war, als er sab, daß der Haufen der Schweizer nicht wollte angreifen und geflohen, sie gescholten hat, und als er sie auch mit Streichen nicht können aufhalten, da hab er solche Schand nicht wöllen erleben, sei unter die Feind gelaufen und gern umkommen. Der andere Sauf der Schweizer, der größer war, hat ein kleine Weil sich gewehrt, als sie aber von Sandrohren umgeben, und die Rugeln wie Plagregen in sie gingen, auch die Sauptleut in den ersten Gliedern niederlagen, haben sie die Wehr von sich geworfen und find schändlich gefloben. Welche aus den Schweizern in dieser Schlacht überblieben, geben dem Berzog von Alencon, des Königs Schwestermann, die Schuld, der hätt dem Krieg ein Beil zugesehen, darauf mit den Reisigen sich in die Flucht begeben und ber Schweizer, die im Angriff waren, Ordnung zertrennt. haben aber die hispanische Schützen so heftig auf ihn geschossen, daß er nicht bestehen konnte. Die deutschen Landsknecht auf des Franzosen Seiten, der schwarze Haufen, haben sich herzugethan und mit großem Neid den faiserischen Fußfnechten zugesett. Sie wollten Ehr einlegen und ihrem Rönig, der ihnen viel Jahr viel -Rronen zur Besoldung gegeben, redlich beifteben. Dagegen waren die kaiserischen Landsknecht unter dem von Freundsberg auch begierig wider sie, barum, daß sie dem Raiser und dem deutschen Namen zuwider dem Franzosen, der ein steter Feind des Kaisers, wider die Deutschen, ihre Brüder und Blutsfreund friegten.

"Georg von Freundsberg ist nach seinem Brauch mit dem ganzen Hausen Landsknicht auf die Anie gefallen, Gott um Hülf und Beistand angerusen und gebeten, desgleichen im andern Hausen Marr Sittich von Embs auch gethan, und als sie aufgestanden, sind sie still und gemach auf die Ordnung des französischen Fusvolks gerückt. Da nun beide Hausen aneinander kamen, trat aus dem schwarzen Hausen hervor ihr Hauptmann, Hans Langenmantel von Augsburg, und mit aufgeworfenem Arm und lauter Stimm sordert in ein Kampf den pou Freundsberg und den von Embs, aber mit mancher Stimm ist er verworfen, gescholten und mit viel Wassen niederzeschlagen worden, und ein

Anecht hat sein abgehauene Sand mit ber Armschienen, und die Finger mit ben gulbenen Ningen als ein Siegeszeichen aufgeworfen. Da haben die Raiserischen angefangen zu schreien, und in die schwarzen Knechte und Schweizer gestochen und geschlagen. Pescara, welcher mitten im Feld auf einem hohen Pferd in' eines Fußtnechtes Harnisch war, als beide Saufen einander angriffen, rennt bald hinzu, schreiet und sprach tröftlich dem von Freundsberg zu, in welchen er alle Hoffnung und Sieg ftellet, und ermahnt ihn, daß er nit wollt nachlaffen und immer nachdruden, und wie er in allen Kriegen große Ehr eingelegt, daß er jett die allergrößte Victoria woll erlangen, und ein gludlich End machen. Als nun beide heer gegen einander trafen, und Pescara mit seinem Pferd auf die Schweizer sprengt, ift er mit einem langen Spieß durch das offene Helmlin in den Hals' verwundet, sein Rog erstochen, und sein linker Fuß mit einer Bellebarden durchstochen worden, und mare er unter solchem zufammenstechen untergangen, wenn nicht seiner Reiter einer, und dann die nächsten Hauptleut und Fähndrich mit großer Kühnheit ihn herausgeriffen, und beim Leben erhalten hätten.

"In diesem Angriff haben Georg von Freundsberg und Marx Sittich von Embs mit wunderbarer Geschicklichkeit die Feind beschlossen, benn der von Freundsberg sest unter Augen in die Feind, ber von Embs aber hat sich mit seinem Hausen auf bie eine Seiten, und ein Heerflügel hat sich auf die andere Seiten geschwungen, haben also an drei Orten der Feind Saufen bis in die Mitte angegriffen, und sie alle erschlagen, daß schier keiner aus den schwarzen Fußknechten davon kommen. Richard, ein geborner Fürst zu Suffolf, bes königlichen Geschlechts aus England, von der weißen Rosen genannt, der in Britannia Land und Leut hatt, und von seiner Kriegsgeschicklichkeit wegen Oberfter über den schwarzen Haufen war, der ist da umkommen. Franzisc, Herzogs Antoni zu Lothringen Bruder, ein junger garft, der in der ersten Ordnung sein köstlichen Harnisch und kederbusch hatte, Dietrich von Schönberg, Nicolai Erzbischofs zu Capua Bruber, eines beutschen Fürsten Botschafter, weiter Graf Bolf von Lupfen, Herr Hans von Branded und viel andere vom

Abel, die auf des Franzosen Seiten waren, auch Graf Karl zu Ortenburg, des vorgemeldten Alexander Bruder, die sind erlegt, verwundet oder gefangen worden. Wie nun der von Freundsberg und der von Embs die französische Landstnecht geschlagen, ift alles gethan, und das Feld behalten worden, das übrig französisch Bolf, Landsfnecht, Schweizer und Gascogner haben fic in ein gewaltige Flucht begeben. Mittlerweil als der von Freundsberg und der von Embs die französische Fußknecht geschlagen und vernichtet, ift bes Königs reifiger Zeug durch die Schüßen und durch die kaiserlichen Reiter, die immer abwechselten, zertrennt und erlegt worden, da wollt jeder Hauptmann den König helfen retten, und wich von seinem Drt. Der Herr von la Palisse, als ihm sein Roß erstochen, der ein schwer Alter und Harnisch auf ihm hatt, ist kaum zu den Schweizern gefommen, und von dem Suggar gefangen worden, und als er sich ergeben hatte, kam ein hispanier, bat ihm die Buchsen an das Berg gesett, und ihn erschossen. Es ift auch Ludwig von la Tremouille, ein alter Kriegsmann, mit zwei Rugeln erschoffen worden. Die Franzofen mußten fallen, benn bie geschwinden Sispanier umgaben fie, und haben allenthalben kleinere Rugeln unter sie geworfen und töbtliche Wunden geschlagen. Sie hatten nicht gemeine Handrobr, wie vor der Brauch, sondern lange Rohr, die man Hacken, und solche Schüßen Arcabusier nennet, haben in einem Schuß etliche Mann und Roß erschossen, daß alles Feld voll tobter Pferd lag, daß die andern davor nicht von dannen konnten, und nicht flieben mochten.

"Der König, so königliche Triumphkleider von Silber und Gold, mit Federbüschen auf dem Helm hatte, der hat als ein strenger Kriegsmann seinen Hauptleuten zugesprochen, und die Feinde angesprengt, sonderlich wo er einen Hohen in Sammet und Gold ersah, und einen edeln Hauptmann, Ferdinand Castriot, von königlichem Stammen aus Macedonia, mit seiner eigenen Hand erstochen. Da ist auch Hugo von Cardona, des Markgrafen Locotenent, umkommen, und seine zwei Fähnlin zerstrennt worden. Graf Niclas von Salm hat mit seinem reisigen Zeug tapfer nachgedruckt, aber erstlich großen Schaden empfangen,

und hinter sich getrieben worden, daß des Viceroi und Bourbons reisiger Zeug auch schwankten, denn der Franzosen waren zu viel und zu ftark, und hatten die kaiserischen Curassiere keine leichten Reiter zur Sand, denn von drei Haufen leichter Pferde hatte del Basto den ersten auf Mirabell geführt, und damit den Angriff gethan. Der ander Haufen war von den schwarzen Deutschen mit bem Geschütz in die Flucht getrieben. Der britt Saufen war außerhalb bes Thiergartens, unter ben Sauptleuten Guido und Berero, die den Troß und das läger bewahrten, und hatt ihnen der Biceroi befohlen, sie sollten nicht verrücken, bis ere sie beiße, aber er war übereilet, konnte niemand zu ihnen schicken, sie wären sonst gern zu Hülf kommen. Galeazzo San Severino, bes Königs Marschalf, ber bem König das Schwert vorgeführt, als er das Pferd auf alle Seiten wendet, die Feind vom Rönig abzutreiben und sich ritterlich hielt, ift ihm das Pferd gefallen, und por des Königs Augen zu Grund gangen, und als ihm-Wilhelm von Langen wollt zu hulf kommen, sprach er: ""Mein Sohn, lag mich sterben, und eile, den König zu erretten."" Bilhelm Bonnivet, der Admiral, als er hin und wieder ritt, und ben Schweizern zusprach, auch die fliebenden Reiter wollt ftarfen, als berjenige, ber dem König zu bieser Schlacht gerathen, und ihn überredet hatte, daß er in diesem Lager sollt verharren, der wollt nicht die Schand seben noch überbleiben, ift mitten unter die Zeind gesprengt, hat sich mit offenem Belmlin laffen erstechen.

"König Franziscus, als er seines Bolfs und aller Hülf entblößt, und so viel neben ihm erschlagen, und viel kaiserische Reiter, weil er königlich bekleidet war, ihm nachhenken, hat er immer mit seinem Schwert sich gewehrt, und ob er wohl Wunsen empfangen, doch Widerstand gethan, und hat wollen bei seinem Bolf todt bleiben. Als er über ein Brückein wollt, ist ihm sein Pferd geschossen worden und gefallen. Graf Niclas zu Salm hat sich mit seinen Reitern hart um den König angenommen, dem König seinen Hengst erstochen, ihn selbst in die rechte Hand verwundet, dagegen hat der König Graf Niclasen durch dem Schenkel gestochen und sich fast gewehrt. Als aber ter Hengst unter dem König gefallen, kam der von la Notte, des Herzogs

von Bourbon Hofmeister, der kennet ihn von Angesicht, wiewohl er ganz blutig war, und ermahnet ihn, er follt sich dem Berzog von Bourbon, der nit weit ware, gefangen geben. Der König war ob diesem Namen unwirsch, und sprach: ""Ich kenne keinen Herzog von Bourbon, denn mich selbs, und will mich niemand gefangen geben, benn bem romischen Raiser, eber will ich fterben."" Da ift ein hispanier hinzugerückt, bat ihn beim helm-Iin erwischt, und vom Pferd wollen reißen, den hat der König von ihm gestoßen, daß dem hispanier ein Stud von des Ronigs Aermel und die Feder vom Haupthelm in der Hand blieben. Der König befahl, man sollte ben Biceroi beißen kommen, ber fam bald, hat die Reisigen, die um den König ftanden, abweichen beißen, und den König mit der rechten Sand vom Pferd gezogen und aufgerichtet, so hat ihm, anstatt bes römischen Raisers, ber Rönig Gefängnuß gelobt, und ben rechten Barnisch-Sandschus jum Zeichen der Gefängnuß geben. Die andern hispanier und Deutschen haben sich um des Königs Kleider und Kriegsrock geriffen, etliche die Gürtel, die andern Sporen bavongebracht, ein jeber hat etwas vom König wöllen haben. Darauf bas faiserisch Kriegsbeer nach bes Königs Gefängnuß in allem Läger geschrien: ""Victoria, der Sieg ist erlangt!"" Da ist den übrigen Franzosen die Kraft entgangen, floben auf allen Seiten. Die Schweizer, als sie wie das Bieh niedergeschlagen worben, sind sie mit großem Spott gestoben, und als der Herzog von Alencon die Brud über den Tesin hinter ihm abgeworsen, sind sie in das Wasser gesprungen und gelaufen, haben sich an einander gehenkt, und sind erbärmlich ertrunken, etliche auf bie Knie gefallen, die Wehren von ihnen geworfen, und Gnad begehrt, aber auf biesen Tag konnt wenig Gnad flatt haben.

"Antonius de Leyva und Johann Baptista Graf von Rodron, unter denen auch Kaspar von Freundsberg, mit ihrem Kriegsvolf, sind aus dem Schloß und zur neuen Pforten herausgefallen über der Feind Schanzgräben und Bollwerk in der Feinde Heer, die zum Widerstand da lagen. Da hat Kaspar von Freundsberg zu Fuß im ersten Glied mit seinem Fußvolk so tapfer angegriffen, die Feind gejagt, verwundet, geschlagen und

den Sieg helfen vollstreden so fühnmuthig, daß er balb hernach zu einem obersten Hauptmann über bas beutsche Fugvolf geset worden. Indem hat Georg von Freundsberg die deutschen Fußfnecht allweg bei einander behalten und keinen von dem andern laffen abtreten oder plündern, sondern in ihrer Ordnung aufrecht und unbewegt erhalten, bis alles vollbracht, wie sie zus sammen geschworen hatten, beshalben die Deutschen wenig gefangen, und keinen Raub mögen bekommen, sondern haben die Hispanier fast allen Kriegsraub erobert. Das italianisch und französisch Fugvolf, welches erstlich der König vor dem Schloß und im Läger gelassen, und auf die lett zur Hülf berufen, hat Karl von Amboise geführt, und ift an die Deutschen kommen, die den schwarzen Saufen ausgetilgt, nämlich auf den Saufen, den Georg von Freundsberg geführt; da hat der von Freundsberg denselbigen Saufen auch in die Flucht geschlagen, und ift der Oberst Amboise umfommen.

"In dieser großen Feldschlacht ift ber große Abel aus Frankreich zu Grund gangen, und sind auf der Wahlstatt todt blieben Beroald Stuart, bes königlichen Geschlechtes aus Schotland, der auch Aubigny genannt wird, ein alter Kriegsmann, der ob zwölf Schlachten gewonnen, Richard, bes königlichen Stammes von der weißen Rosen aus England, Franz von Lothringen Graf von Lambesc, der Herzog von Longueville, der alte Sire von la Paliffe, Ludwig von ta Tremouille, Statthalter in Burgund, Bilhelm Bonnivet, der Admiral, Karl von Amboise; der Graf von Tonnerre ist unter den Todten gesucht, und nit gefunden worden. Es ist auch umfommen Galeazzo von San Severino, Marschalk, der dem König das Schwert vorgeführt, und ist solch Schwert Herrn Georgen von Freundsberg, als einem vornehmen Sieger und Ueberwinder zu sonderer Ehr zugestellt worden, das hat er mit ihm beimgebracht und behalten. Von den Deutschen auf des Franzosen Seiten sind umfommen und erschlagen worden, bans Langenmantel von Augsburg, Rubolf von Bünau, Florentius der Schweizer Oberster und viel namhafter Männer. Renat Bakard von Savoye, des Königs Vetter und Hosmeister, ward zefangen, und als er sich mit viel Geld hat wollen ledig machen,

ist er von den Wunden, die er empfangen, in ein Fieber gefallen und gestorben; Thomas von Foix Herr von Lescun, mit einer großen Augel oben in Schenkel getrossen, ist am neunten Tag zu Pavia gestorben. Als die kaiserischen Hauptleut ihn in seiner Krankheit heimgesucht, hat er über den Admiral geklagt und geschrien, der an dieser Niederlag schuldig sei, und dem König dazu gerathen hätte.

"Gefangen find worden Franziscus, der König von Frankreich, Heinrich-König zu Navarra; den hat der Markgraf von Pescara gefangen, hat sich mit 80,000 Gulben lösen sollen, aber ber Kaiser hat ihn nicht lassen ledig geben — und sonst sechzehn Fürsten und viel Grafen und herren. Franz Graf von Saint-Pol, als er schwerlich verwundet unter den Todten lag, und ein Hispanier den Finger, des guldenen Fingerrings halben, wollt abschneiben, ift er beim Leben erhalten worden, der Markgraf von Saluzzo, der Herzog von Nevers, der Fürst von Talmont, der Graf von Foix, die Herren von Rieux und von Brion, Galeazzo Visconti Herr von Chiaramonte, Friedrich von Bozzolo, der Sohn Renats von Savopen, des Grand-mattre, und bei fünfzig große namhafte Herren. Hieronymus Aleander, Bischof zu Brindisi, des Papstes Botschafter, ward gefangen, aber durch den Viceroi entledigt. Der herr von Montmorency ift von dem Comthur Herera gefangen worden. Karl Herzog von Alencon, bes Königs Schwestermann, dem der Tesin zu bewahren befohlen war, zog ab mit seinem Haufen Curassier, als er sah, daß kein Sieg zu verhoffen, ift über die Brude des Tefin davon kommen, und hat die Brud hinter ihm abgeworfen, ftarb aber bald darnach vor Leid. Es ist auch ber von Clermont, ber in ber Inset lag, als er höret, daß alles verloren, abgezogen und nach Frankreich entkommen. Dergleichen ift Theodor Trivulzo, der mit ben Franzosen zu Mailand gelegen, über den Lago maggiore wieder beim in Frankreich gezogen.

"Summa Summarum, es sind auf der Wahlstatt und sonst auf Wasser und Land von des Königs von Frankreich Kriegsvolk todt blieben ob 20,000 Mann, und wohl so viel gefangen work den, und des Königs Geschüt, 32 große Stück und viel Reich-

thum erobert, auch das Fürstenthum Mailand dem Kaiser abermals erhalten, und sind auf des Raisers Seiten über 400 Mann nicht verloren worden, welche fast beim Saufen, der zulest in Thiergarten kommen, und sich mit den großen Kartaunen gehindert, zu Grund gangen, aber fein Hauptmann ift umkommen, denn Ferdinand Castriot. Der gefangene König Franzisc ift auf einem niedern Zelter vom Viceroi in der Franzosen Läger geführt worden. Als ihm Alfons del Basto, nachdem er die Schweizer erlegt, begegnet, ift er vom Pferd abgestiegen, dem König Ehr erboten, und ihn getröftet. Da sagt ber König: "3ch hab bei Berlust so viel ehrlicher Leut nicht wollen überbleiben, und mit ihnen wollen sterben, aber es ist mir nicht so gut worden."" Er war verwundet zu oberft im Schenkel, in der rechten hand, und am Backen; er hatt viel Schuß in die Bruft empfangen. Es mußt der Biceroi auf sein Begehren, und Alfons del Basto mit ihm zu Racht effen. Der Herzog von Bourbon bat ihm die Sandzwehl gehalten, als er sich gewaschen.

"Also ift Franziscus König in Frankreich mit allem Kriegsvolf im Thiergarten geschlagen worden von dem Kriegsvolf, das
in Kaiser Karls V. und seines Bruders Ferdinandi Namen da
versammelt gewesen, darüber Oberste waren Karl de Lannoy, der
Biceroi, Herzog Karl von Bourbon, Alsons Markgraf del Basto
und Riclas Graf zu Salm, die alle ihren Fleiß gethan. Aber
vornehmlich haben sich zu diesem Sieg geschickt Ferdinand Markgraf von Pescara und Herr Georg von Freundsberg, die doch
beide keinen Ruhm wollten haben, und solche Gottessurcht gehabt,
daß sie allezeit ihr Glück und Sieg Gott dem HERRN zugelegt,
und allweg gesagt, es sei nicht ihr Werk, sonder Gott habs
gethan, dem sie auch Lob und Dank gesagt. Der gesangen
König von Frankreich ist darnach in das Schloß Pizzighettone in
Verwahrung gesührt und enthalten worden."

Daß Graf Johann von Virnenburg in der Schlacht den Tod nicht fand, wird nach jener Relation mehr als wahrschein= lich, wohl aber mag er dem ungewohnten Elima und den Be= schwerden und Entbehrungen des Winterfeldzuges haben erliegen mussen, denn im f. J. 1526 wird seiner als eines Verstor=

benen gedacht, wie das auch mit feinem Bruder, dem Doms scholaster, Grafen Wilhelm der Fall. Dagegen hat Graf Philipp III. sich es daheim ganz wohl fein lassen, nach einander zwei Frauen genommen. Die erste, Maria von Egmond, die Tochter Wilhelms, auf Harpe, und der Maria von Ryswyk, war : feit 1513 des Grafen Wilhelm von S'Heerenberg Wittme, und besaß Bormeer, Harpe, Steffensweert, Spalbed, Güter, die jedoch dem Hause s'heerenberg geworden sind, indem Frau Marien Ehe mit dem Grafen von Virnenburg kinderlos blieb. Sie farb 1517 und Philipp III. nahm die zweite Frau, Ottilia von der Mark zu Aremberg. Der war zu Witthum verschrieben Schloß und Dorf Gelsdorf, angeblich 600 rheinische Gulden in Gold ertra= gend. Nachdem fich später ergeben, daß solches Einkommen die Summe von 500 Gulden nicht übersteige, hat Philipp durch Ur= funde vom Dienstag nach Lichtmesse 1527 m. T. seiner Gemahlin weitere hundert Gulben aus feinen Bollgefällen zu Bonn angewiesen. Er ftarb 1534, und fam seine finderlose Wittwe wegen ihrem Seurathsgut, deffelben Wiederfall, Morgengabe, Witthum zu mancherlei Bandeln mit ihrem Schwager, Graf Runo, die boch durch des Kurfürsten Hermann von Coln Entscheid, 18. Nov. 1539 geschlichtet wurden. Ottilia ftarb im J. 1558.

Graf Kuno hatte 1522 zu Weib genommen Josina von der Mark, des Grasen Robert von Aremberg Tochter. Im J. 1543 verkauste er die Herrschaft Sombresse mit allem Zubehör an Isabella von Kuplendurg, des Anton von Lalaing, Grasen von Hoogstraten, Gemahlin. Ueberhaupt hat er veräußert, was nur immer einen Käuser sinden wollte, daß er zuletzt genöthigt, all sein Eigenthum in der Pellenz an die 14 Heimbürger zu überslassen, wogegen diese seine Schulden übernahmen. Stückweise sind darauf die Güter von den Heimbürgern verkaust worden, wie dieses namentlich mit dem großen Hose zu Mertloch der Fall. In Ansehung der Lehen waren dem Berschwender die Hände gebunden, mit den Allodien mochte er nach Willfür versahren, da er der letzte Mann seines Hauses gewesen ist. Er starb den 28. Dec. 1545, seine kinderlose Wittwe den 14. Febr. 1546, zu Andernach.

Des Grafen Philipp I. jüngerer Sohn, Wilhelm, hatte in ber Theilung mit seinem Bruder Ruprecht VI., wie oben berichtet, unter mehrem, die Herrschaft Falkenstein am Donnersberg übernommen, es wurde ihm auch in dem Vertrage vom 8. April 1450 ein Theil an Birnenburg und die Deffnung bewilligt. Im J. 1446 vermählte er sich mit Johanns von Robemachern und der Jemgard von Boulay oder Bolchen Tochter Franzisca, für deren zu 7000 Gulden festgesetzte Mitgift ihm die große Herrschaft Kronenburg in der Eifel verschrieben wurde. In der, Sonntag vor Luca 1453, darum aufgenommenen Urfunde bedingt fich jedoch des Grafen von Virnenburg Schwager, Gerhard von Rodemachern, die Deffnung der Kronenburg, ein Borbehalt, ber zu vielfältigen Streitigkeiten, bann zu dem schiederichterlichen Erkenntniß vom Freitag vor Palmarum 1460 führte. Deffen Bekimmungen entgegen verkaufte der Graf von Virnenburg das Deffnungsrecht zu dem vierten Theil der Kronenburg an Erzbischof Dietrich von Coln, 22. Febr. 1461, daß abermals die Bestellung von Schiederichtern nothwendig wurde. Diese vermittelten die Einigung vom Donnerstag nach Exaudi 1461, als welcher noch eine spätere vom Freitag nach Agneten 1467 folgte. Darin bestimmte ber erbetene Richter, Graf Vincenz von Mörs, daß der Graf von Virnenburg auch fernerhin Kronenburg, die Böfe von Tummen und Amel und das. Jülichische Lehen von 200 Gulden Manngeld haben soll, und darüber das bei dem Grafen von Nassau-Saarbruden ausstehende Capital, als welches flussig ju machen, der Graf von Mörs seine guten Dienste verheißt. Dagegen wurde dem von Robemachern der Befit seines Antheils ber großen herrschaft Esch an ber Sauer bestätigt. Durch eine alte Schuld von 12,285 Gulben gedrückt, hatte der Graf von Birnenburg am Freitag nach Pfingsten 1456 sein gesamtes Falkenfteinisches Eigenthum und Leben, Bregenheim, Winzenheim, Bilbereheim, Biebelsheim, Sogenheim, Ulfersheim, Bechten, Sulzen, Iochsweiler, Heinweiler, Imsbach, Waldlaubersheim, Grebenweiler, Santelwein, Schneeberg, Gerbach, Framersheim, Winnweiler, Hochstein, Gutsweiler, Teschenmoscheln, Steinbach, halb Hillesheim, und die Fähre zu Weissenau bei Mainz, ingleichen

Dorstadt von Mainz, nebst dem Lehnland vor Mainz, Nittesheim, Uzelnheim oder Klein=Nittesheim — an Wirich und Melchior von Daun, Vater und Sohn, verfaust, unter der Bedingung, daß Melchior des Grasen von Virnenburg Tochter Irmgard heurathe, und sollte im Falle des unbeerbten Abganges der Irmgard ihr Vater noch eine Absindung von 4500 oberländischen Gulden exhalten.

Irmgard scheint im jungfräulichen Stande verftorben zu sein, und wurde daber ihre Schwester Margaretha, als bie Erbin von Falkenstein, dem Jungherren von Daun angetraut. den beiden andern Töchtern des Grafen Wilhelm wird Anna, Klosterfrau im Engelthal zu Bonn, 1483, und wohl auch 1486 genannt, während die jungste, Mechtild oder Mega 1471 dem Grafen Kuno von Manderscheid vermählt wurde und demselben nicht nur Kronenburg und Neuerburg, sondern auch das Recht auf Birnenburg zubrachte. Außer diesen Töchtern hinterließ Graf Wilhelm die Söhne Georg und Wilhelm II., und muß. er eine Reihe von Jahren vor seiner Gemahlin gestorben fein. Denn es wird 1474 der Wittwe von Abt Dietrich von Prüm der Besitz des Dorfes Trittenheim an der Mosel, "wie solches die Herrschaft von Robemachern, wozu rechte Erbin zu sein, Frau Franzisca sich vermessen, in Besitz gehabt," bestätigt. Franzisca farb 1483, und wurde in der von ihr gestifteten Dreifaltigkeitcapelle an der Collegiatkirche zu Prüm beigesetzt. "Als die Collegiaffirche zu Prum im Jahr 1822 abgebrochen wurde, um die Strafe zu erweitern, fand man den Grabftein der Gräfin Franzisca. Sie ift auf bemselben in Lebensgröße, in der Tracht der damaligen Zeit, abgebildet. Bur Rechten und Linken der Gräfin sind die Wappen von Virnenburg und Rodemachern, zu ihren Füßen zwei Sündchen zu sehen. Um den Grabftein flebt folgende Umschrift: Nobilis et generosa domina Francisca de Rodemachern, Comitissa de Virneburg, fundatrix hujus Capellae uxor quondam nobilis et generosi domini Wilhelmi Comitis de Virneburg. Obiit anno MCCCCLXXXIII penultima die Februarii." Also berichtet Gr. Geheimrath Barfc, Eislia illustrata, Bd. 1. Abth. I. S. 378.

Graf Georg, Herr auf Kronenburg, der wohl schon 1469 zur Regierung gekommen, gelobte am 27. Mai 1471 mit seinem Schwager, Graf Kuno von Manderscheid, den Burgfrieden auf Obgleich seit 1472 mit Maria von Crop, Antons Aronenburg. des Großen und der lothringischen Prinzessin Tochter, die in erster Che den letzten der Heinsberg, Wilhelm II. von Loen, Graf von Blankenheim zu Mann gehabt und 1468 Wittwe geworden, vermablt, auch burch sie den einflugreichsten Personen des burgundis schen Hofes befreundet, verfiel er nichts desto weniger der Ungnade des Erzherzogs Maximilian und des Kaisers Friedrich IV. Er wurde durch kaiserlichen Befehl gezwungen, die Trierischen Pfandschlösser Schönecken, Rempenich und Daun gegen die Summe von 40,000 Goldgulden an Erzbischof Johann abzutreten. In dem Unwillen darüber ließ er sich mit verschiedenen Luxemburgischen Malcontenten und auch mit dem französischen Hofe in Berbindungen ein, die Jahre lang die Provinz beunruhigten, endlich den Untergang des Hauses Robemachern herbeiführten, dem Grafen von Virnenburg aber manches Ungemach bereiteten. Wie herkömmlich, ging die Initiative von Franfreich aus.

"Etoit advenu, l'an 1479, que le comte de Chimay, lieutenant-général de monseigneur le duc d'Autriche au pays de
Luxembourg, avoit mis le siège devant la ville de Virton,
laquelle fut fort battue d'engins; toutefois elle se rendit par
appointement. Puis advint l'an séquent, 80, environ la Pentecote, que monseigneur de Chaumont, gouverneur de Champagne, à grande armée, environ de vingt à vingt quatre mille
François, battit le dit Virton d'artillerie, tenant le siège devant
icelle; et fut donné l'assaut tellement, qu'il l'emporta, et de
ceux qui y étoient, hors le duc, furent les uns morts et les
autres prisonniers.

"Depuis, François vinrent à Ivoy, qui est terre de Luxembourg, devant laquelle ils firent affûter leur artillerie; et en cependant le comte de Chimay vint de Namur celle part, pour coinquer avéc les François et avoir aucun traité; et lors fit l'appointement d'Ivoy, tellement que les habitans demeurèrent François, pour ce qu'ils n'eurent point secours dedans un jour qu'ils avoient assigné. Monseigneur de Chimay, toujours dis-

simulant avec les François, et les entretenant de paroles, parlementa avec eux, en un parc, assez près d'Ivoy, par l'espace de plus de six semaines, puis retourna au Pont-à-Mousson, vers le gouverneur de Champagne. Environ six cents chevaliers partirent d'Arlon, et coururent devant Luxembourg, où ils furent escarmouchés par ceux de dedans, qui saillirent sur eux; puis se retirèrent aucuns à Rodemacq, et les autres ès villages à l'environ.

"Monseigneur de Boussu en chef, le comte de Bitche, allemand, et le seigneur de Fay, avec les gens du comte de Chimay et quatre cents chevaliers vinrent avec engins devant le château de Tifferdange (Tytefrelen) appartenant au seigneur du Fay; il y avoit dedans 36 compagnons, qui se rendirent à la volonté de monseigneur de Boussu et de monseigneur du Fay, leurs vies sauves, et furent amenés à Luxembourg prisonniers.

"Le comte de Chimay, les seigneurs de Boussu, du Fay et de Peruwez et 2000 combattans de cheval et de pied, partirent avec bombardes et serpentines, et vinrent devant un château nomme Hesperange (Hasprem) emprès Luxembourg, et firent faire les sommations afin de rendre la place. dame du château (die Frau von Robemachern), qui dedans étoit, répondit que rien ne feroit; pourquoi la place fut battue de bombardes et de gros engins, tellement que, au bout de trois jours, elle se rendit. Ladite dame du lieu et ses femmes s'en allèrent atout leurs bagages à leur volonté; et les paysans qui dedans étoient, se rendirent à la volonté du comte de Chimay, leurs vies sauves. Et à cause que ceux dudit château avoient été contraires aux gensd'armes de monseigneur le duc Charles, que Dieu absolve! au retour de la journée de Nancy, par l'advis desdits seigneurs, ladite place et château furent ars et brûlés.

"Environ le mois d'août, monseigneur d'Autriche arriva en Namur, ensemble madame la duchesse et le prince d'Orange. Monseigneur de Chantereine en chef, et environ 4000 combattants vinrent devant le château de Rèves (Rebu), dedans lequel se tenoit Thierry Pouillon, Liégeois. Il fut traité de telle manière, que monseigneur de Chantereine eut dix mitte sorins. Les François qui dedans étoient, s'en allèrent, saufs leurs corps; les autres furent prisonniers, et ledit Pouillon sit serment que jamais ne s'armeroit contre le duc d'Autriche.

"Toute l'armée revint à Namur, laquelle fut sur pays environ huit jours; et fut conclu que monseigneur de Chantereine, chef d'aucunes compagnies desdits seigneurs, iroit devant Lognes, appartenant à messire Guillard de la Marck, sommé la Barbe; mais le sanglier d'Ardennes, gouverneur de Luxembourg, frère audit Barbe, vint au devant; et fut appointé que ledit Chantereine auroit dix mille florins et chercheroit ailleurs ses adventures. — L'abbaye de Stavelot fut butinée, et les biens des moines mis à merci. Le signet de l'abbé, pris, qui valoit cent couronnes d'or, lui fut rendu, et monseigneur fut très dolent de ve butinage.

"Monseigneur de Chantereine et les compagnies passèrent eutre sept en huit lieues pour assiéger le château de Salm, dedans lequel étoit un comte renommé d'être grand pillard, car il détruisoit fort ceux du parti d'Autriche. Quand ledit Chantereine fut environ demi-lieue près, ledit comte envoya pour traiter; et afin que la place ne fût pillée, il paya six mille florins audit de Chantereine et ne se bougea de son pays. Il avoit pris buit chariots de marchandise venant de la fête d'Amiens, qui valoient plus que tant, les deux à ceux de Thionville, autant à ceux de Metz et les autres à ceux de Trèves et Strasbourg; et n'en fut rien restitué.

"Monseigneur de Chantereine et les compagnons tirèrent entre huit lieues et se trouvèrent devant Beaumont (Sennegau), une ville où il y avoit un très fort château. La ville fut très puisamment assiégée d'engins, affûts, bombardes, courtaux et serpentins, lesquels tirèrent par trois jours. Entre les autres engins, monseigneur le duc avoit une grosse bombarde que ceux de Valenciennes lui avoient baillée, laquelle abattit au premier jour une grosse tour au château, laquelle fut radoublée de terre et de siens. Pareillement elle abattit un pan de mur bien long de la clôture de ladite ville; et doutèrent les assiégés d'avoir l'assaut. La dame de Beaumont étoit

dedans, épouse au comte de Vernenbourg, et soeur à monseigneur de Croy, laquelle conduisoit ses gens et défendoit son château moult vaillamment; mais quand elle vit sa ville ainsi dérompue par engins, elle fit parlementer aux assiégeans. Et toujours tenoit son propos de ne point rendre ladite place, jusques au quatrième jour ensuivant, qui étoit ou devoit être un jeudi; et ce jeudi passé, elle se conseilleroit ce qu'elle devroit faire.

"En ces jours vint une ambassade d'Allemagne, qui cuida mettre d'accord les parties, et ne put. En la présence d'icelle ambassade, la ville fut emportée d'assaut, l'aquelle fut pillée et brûlée, et les assiégés se boutèrent au château, lequel vigoureusement fut assiégé et très fort battu d'engins; et souverainement la grosse bombarde perçoit d'un coup tout outre la muraille; les assiégés toujours fortificient. Le comte de Chimay et monseigneur de Boussu, ensemble leurs compagnies, vinrent planter le siège à un lez du château, lequel fut très fort battu; car engins ruoient jour et nuit, et quand vint le mercredi, une ambassade vint à trente chevaliers, où étost comme l'on disoit, le frère du comte de Vernenbourg, et bientôt fut crié à son de trompe que chacun cessat de tirer; et lors fut l'accord fait, et porta que la dame vidervit elle et son état, laquelle devoit ou pouvoit emporter trois chariots de bagage à sa volonté; et vida le jeudi à beau pied, pleurant, avec son état. Pareillement vidèrent par composition 80 souldars, ensemble ceux de la ville, et le château fut donné en garde à monseigneur de Roullers, gouverneur de Bastogne. Le comte de Vernenbourg, seigneur de ce dit lieu, stoit à Neuschateau en Allemagne (Reuerburg zwischen Bianden und Prüm), lequel étoit sien et ladite son épouse s'en alla celle part.

"Monseigneur le duc d'Autriche, accompagné du prince d'Orange, des seigneurs de Chimay, de Nassau, de Croy, de Boussu, et autres grands seigneurs et barons, et de leurs compagnies, prit possession de la duché de Luxembourg, où il séjourna environ seize jours; il étoit logé au château, dont étoit capitaine Dompartin. Ce temps pendant vint l'archevéque 'de Trèves son oncle, ayant 400 chevaliers bien empoint à merveilles; et lors fut pourparlé et moyenné du comte de Vernenbourg, lequel tenoit la place de Rodemacq, pource qu'il avoit prété au seigneur d'illec la somme de dix mille florins; et étoit content, ledit comte, de rendre la place au duc d'Autriche, s'il vouloit payer ladite somme, et ne fut rien fait; et étoit même devers le duc ledit comte de Vernenbourg; lequel, quand il fut parti, pareillement l'archevêque de Trèves, fut faite la tuerie des Allemands.

"Monseigneur le duc d'Autriche logé au château de Luxembourg, aucuns Allemands vouloient être payés pour un mois, et on leur offroit paye de quinze jours seulement; ils ne se voulurent contenter, ains commencèrent à murmurer et dirent, comme la voix couroit: ,,,,nous avons mis à fin le duc Charles, encore y mettrons nous celui-ci." Ces paroles furent notées et recueillies de quelques uns qui pensèrent qu'ils avaient mauvaise volonté. Toutefois ils se partirent de Luxembourg par la porte du château: l'une partie prit chemin à Trèves, et l'autre partie pour aller à Rodemacq; et furent espiés et poursuivis. Et quand ils furent à demilieue près dudit Rodemacq, les gens du prince d'Orange, dont étoit conducteur le bastard de Vergy, et les gens de monseigneur de Croy, conduits par le bastard d'Avelu, avec aucuns archiers, les défirent sur le champ une quantité, et les autres se boutèrent en une cour, à l'encontre d'une maison où ils se fortifièrent. Toutefois ils levèrent la main et furent pris; et au bout de trois jours, ne sais si ce fut le su et commandement du duc ou s'ils étoient coulpables du fait, mais ils furent pendus, noyés, tués et découpés; car aucun seul archer en décapita cinquante-deux."

Das Ereigniß führte zur Wieberaufnahme ber Feinbseligsteiten. "Quelques jours fut monseigneur d'Autriche devant Rodemacq, voir et projeter comment on la pouroit assiéger. Toutefois, deux jours devant la Toussaint, an 80, le comte de Chimay, monseigneur de Boussu, les gens du prince d'Orange et de monseigneur de Croy, vinrent devant Rodemacq, faisant signe d'y mettre le siège, et tournèrent autour de la ville pour

voir s'ils parlementeroient; et ils dirent que oui, s'ils vouloient reculer. Le seigneur du Mont-Saint-Jean (Salentin von Isensburg) alla à Rodemacq et parlementa à monseigneur le comte de Vernenbourg, son cousin, et le comte de Chimay retourna à Luxembourg, et lors furent faites trèves trois mois et un jour. Et à la vérilé, il étoit besoin d'ainsi faire pour un mieux, car 600 lances françoises et 6000 Suisses venoient à puissance, pour faire lever le siège, si le siège se fut clos; ainsi gens d'armes retournèrent à Luxembourg, car ils étoient illec à grande crainte et à grand danger; et le duc retourna pas à pas à son pays."

Die Waffenruhe wurde von Gerhard von Rodemachern und feinem Neffen, dem Grafen Georg von Birnenburg benutt, um ihre gegenseitige Haltung für die unvermeidlich gewordene Fortsetzung der Fehde festzustellen. Laut des Vertrages von Pauli Bekehrung 1481 sollte der Graf den Krieg inner- und außerhalb der Schlösser des Herren von Rodemachern führen, und von deffen Rittern den Hauptmann vorstellen. Allenfallsiger Gewinn an Beute und Gefangnen war dem von Rodemachern, als dominus titis, vorbehalten, dagegen versprach er, dem Grafen und feiner Gemahlin, welche verschiedene Schulden für ihn bezahlt, auch mit ihrem Gelbe seine Burgen verproviantirt hatten, dafür Ersatz zu geben. Die Fehde währte mehre Jahre und nahm für ben von Robemachern den traurigsten Ausgang. Der größte Theil der Luxemburgischen Ritterschaft, unter Anführung des mit gleichem Geschick Feber und Waffen führenden Statthalters, Claudius von Neufchatel, Herr auf Fay und Grancey, dann des Grafen Friedrich von Zweibruden=Bitsch, die Bürger von Luxem= burg, Arlon und Thionville, Hülfsvölker, von Lothringen, Pfalz und der Stadt Met gestellt, legten sich gleichzeitig im 3. 1483 por die Schlösser Rodemachern und Richemont, Richersberg, bei Remig. Trop der nachdrücklichsten Gegenwehr wurde die Be= satung von Robemachern genöthigt, am 6. Jul. 1483 zu capi= tuliren, und haben von Seiten der Verbündeten die Capitulation unterhandelt Hermann Boos von Walded, des Erzbischofs von Trier Marschalk, Otto von Diez, des Erzbischofs Rath, und

Friedrich von Säntersberg, des Pfalzgrafen Ludwig von Belbenz Rath und Diener, Allen im Schloß Rodemachern befindlichen Edlen, Reisigen und Fußknechten wurde freier Abzug, mit einem Stab in der Hand bewilligt, ihnen auch erlaubt, ihr eigen Gereibe mitzunehmen, gleichwie den Edlen und Reisigen ihre Pferde Dagegen mußten alle geloben, daß sie in ben nächsten drei Jahren nicht gegen die Fürsten von Destreich und Lothringen, beren Berbundete, Unterthanen und Lande, auch nicht gegen den Grafen von Nassau und Vianden und gegen die Stadt Mes dienen wollten. Des Grafen von Virnenburg Bruder, Graf Wilhelm.sollte mit fünf Edlen oder Reisigen der Fürsten und der Stadt Met Gefangner bleiben, bis dahin Johann von Beaufort, Paul von Waldeck, Johann von Enschringen, Peter von Landscheid und einige andere Eble und Reisige, bes Grafen Georg von Virnenburg Gefangne, bann herr Gerhard von Wilz, welden derselbe vor der Neuerburg niedergeworfen, frei gelassen würden. Die Reisigen und Andere, so dem Schlosse ausziehen, sollten freies Geleit durch der Verbündeten, des Grafen von Nassau und der Stadt Mey Gebiete haben. Wolle die Besagung von Richemont sich ergeben, hatten auch dort sechs Reisige, welche man noch benennen würde, auf gleiche Bedingungen, wie die fechs von der Besatung von Rodemachern, gefangen zu bleiben. Bürger von Rodemachern behalten ihr Eigenthum ungefränkt, dagegen sollen sie dem Landesfürsten eidlich Gehorsam verheißen. Die Schlösser von Rodemachern und Richemont wurden hierauf gebrochen und dem Boben gleich gemacht.

Alles das, und noch viel mehr, erzählt Gerhard von Robesmachern in der merkwürdigen Urkunde vom 6. März 1485, deren Kenntniß ich ebenfalls der Eistia illustrata verdanke. "Ich bin wegen Luxemburg in des Erzherzogs Maximilian von Destreich Ungnade gefallen, auch mit demselben zu Fehde und Feindschaft gerathen. In die Nothwendigkeit versett, mich zur Gegenwehr zu rüften, empfing ich den Besuch meines Schwestersohnes, des Grafen Georg von Virnenburg, als welcher mir seinen Dienst und Beistand anbot. Ich habe das angenommen, und ihm meine Schlösser Rodemachern, Reuerburg und Richersberg eingeräumt,

auf daß er sie in meinem Dienste vertheidige und benute. Dabei wurde ausgemacht, daß Brandschatzungen, Gefangene und jeg-licher, in der Fehde zu hoffende Gewinnst unter uns gleich gestheilt werden sollten. Rottmeister und andere Diener hatte ich angestellt, daß sie meine Interessen wahrten. Die wurden aber, sobald ich Rodemachern verlassen, von dem Grasen verstoßen und ausgewiesen, und die Brandschatzungen und sonstigen sehr bedeutenden Gewinn hat er zu Coln, Trier, Metz und anderer Orten verzehrt und durchgebracht.

"Kurfürst Johann von Trier vermittelte am Sonntag nach Marienhimmelfahrt 1482 einen Vergleich zwischen Erzberzog Maximilian und bem Luxemburgischen Lande auf ber einen, und' zwischen mir und Graf Georg auf der andern Seite. Den Bestimmungen dieser Rachtung bin ich treulich nachgekommen, in schändlicher Weise wurden sie durch Georg gebrochen. Ohne Untersuchung und Recht, ohne des Mannes Verantwortung zu boren, bat er einen meiner Maier ober Gerichtsmanner eigenhändig gehenft, demnächst die Fehde gegen den Erzherzog und das Land Luxemburg erneuert, die Lande von Lothringen und Bar, das Stift Berbun, die Stadt Meg und Andere befehdet, beschädigt, mit Raub und Brand heimgesucht. Alles geschah in und aus meinen Schlößern, wider mein Wissen und Willen, der Rachtung schnurstracks entgegen. Solchen schändlichen Treubruch zu ftrafen, den Räubereien zu wehren, haben sich die Lande Luxemburg, Lothringen und Bar, besgleichen die Stadt Meg Jusammengethan, sind vor die Schlößer Robemachern und Richersberg gezogen, haben sie gewonnen und gebrochen. In dieser Weise bin ich burch des Grafen Georg Untreue und ehrloses Treiben um mein väterliches Stammhaus, auch andere Guter gekommen, und ohne eigenes Berschulden zu meinen alten Tagen in schweren Schaben, Armuth und Elend gerathen. Deshalb will ich hiermit alle meine Ansprüche und Rechte zu Robemachern, Richersberg, Neuerburg und Kronenburg, alle Forderungen, welche ich an den Grafen von Virnenburg zu stellen habe, meinem lieben Enfel, dem Grafen Bernhard von Mörs übertragen," eine Disposition, welche jedoch nur für furze Zeit zur Geltung

gekommen ist. Denn es wurden am 15. Nov. 1492 die Herrschaften Rodemachern, Boulay, Richemont, Hesperange und Useldingen, als durch Felonie verwirfte Lehen, von König Maximilian und seinem Sohne, dem Erzherzog Philipp, an Markgraf Christoph von Baden gegeben, während der Graf von Virnenburg
sich in dem Besitze von Kronenburg und Neuerburg behauptete.

Graf Georg kommt in einer Urkunde von 1485 vor, war auch noch, wie Schannat will, im J. 1490 bei Leben. Dagegen gedenkt der Herausgeber der Eistia illustrata einer Urkunde vom Samstag nach Andreas 1486, worin Herzog Wilhelm von Jülich den Grasen Wilhelm von Virnenburg, Herr in Kronenburg und zur Neuerburg, als seinen Diener annimmt und verspricht, in der Neuerburg ihn zu beschüßen und eben so in der Kronenburg, welche etwan sein Schwager, Graf Kuno von Manderscheid, oder der Graf von Mörs innehatten, salls es ihm gelingen sollte, deren sich zu bemächtigen. Des Grasen Georg jüngerer Bruder, und getreuer Helser in allen Fehden, lebte Graf Wilhelm II., Domherr zu Cöln, noch im J. 1496.

Dag seine Schwester, die Klosterfrau im Engelthal, sene Mademoiselle de Vernanbourg, beren die Relation von den Fest= lichfeiten zu Coln, im Upril 1486, gebenft, scheint mir ungezweifelt, ob aber die barin besprochene Gräfin von Virnenburg die Gemahlin des Grafen Georg oder bie an den Grafen Phis lipp II. vermählte Walpurgis von Solms, dieses muß ich dahingestellt sein lassen. In der Relation heißt es: "Le mardi, 19. avril, joûtèrent sur le marché, à la mode d'Allemagne, deux nobles hommes de l'hôtel de l'archevêque de Cologne et de leurs nobles sequelles; le roi se trouva sur le marché pour voir les joûtes . . . . alla quérir le duc Albert, qui devoit joûter contre le grand Polheim, et quand il l'eut amené sur les rangs, tôt après alla quérir le comte Palatin, accompagné de quatre joûteurs, deux à rochets et deux à fers émolus. Après vinrent messeigneurs Vincent de Schwanberg, maréchal de l'archevéque, et cent et un autres Allemands.

"Ceux qui joûtèrent de rochets besognèrent tellement que par bien courir et sans lices ils s'entre atteignirent, et chut.

et atteintes tant sières, qu'ils se ruèrent l'un l'autre par terre; puis ils recommencèrent, et celui qui avoit premier abattu son compagnon, fut rué jus; ainsi chacun y eut honneur égal. Le comte Palatin et messire Philippe de Nassau joutèrent à fers émolus l'un contre l'autre tant vitement, que messire Philippe fut abattu de son cheval, et le comte fut soutenu de ses gens, et ramené par le roi à son logis. Le duc Albert de Saxe et messire Wolfgang Polheim joutèrent tellement, que le Polheim atteignit le duc tant rudement, qu'il tomboit par terre s'il n'eut été soutenu; puis joutu Messire Vincent de Schwanberg contre son Allemand, et ne besognèrent guères bien.

"Ce bruit passé, le roi retourna à son logis; les électeurs lui offrirent le convoi, mais ne le voulut souffrir. Ce même soir, l'archevéque de Cologne avoit préparé un banquet pour festoyer le roi et les princes, et avoit convoqué grande planté de dames et de damoiselles. Il fit couvrir une table élevée dessus un marchepied de deux ou trois degrés de haut, audessus de laquelle y avoit un ciel et dosseret de velours cramoisi, armoyé de ses armes. A la main droite de cette table étoit une autre pour mettre les plats et le vin. Ne demeura guères que le roi ne se vint asseoir à table directement sous le dosseret; auprès de lui, à la main droite, séoit madame de Neuss (die Aebtissin zu St. Quirin), à la main gauche le comte Palatin et une abbesse; et puis droit devant sécient le duc Albert et madame des Onze Mille Vierges (die Aebtissin' zu St. Ursula binnen Coln); au bout du passe, du droit lez, étoit, en bas, la table de l'archevêque de Cologne, et sévient avec lui un comte d'Allemagne, madame de Sainte-Marie (Dif Aebtissin zu St. Märien im Capitol), la comtesse de Vernenbourg, la comtesse de Mennarde (ohne Zweisel die Gräfin von Neuenar zu Alpen), deux de ses cousines et le landgrave de Il y avoit autres tables où sécient les demoiselles et gentilles femmes des dames dessusdites et les nobles dames des seigneurs; et au bout de la salle y avoit un dressoir de quatres degrés, tout charge de vaisselles. Au lever du banquet, l'on données, le roi prit congé, qui fut reconvoyé à mivois de son logis par le comte Palatin et le duc de Saxe. Le vendredi, 21. avril, le samedi, dimanche et lundi ensuivant, plusieurs festoyements se firent des uns aux autres.

"Entre lesquels le roi, pour festoyer les dames et bourgeoisie de Cologne, fit préparer un somptueux et riche banquet, à l'hôtel de Jean Van de Nelle, où la saile fut préparée de sa tapisserie. Au front devant étoient tendus trois dossefets et ciels de drap d'or, desquels celui du milieu étoit armoyé des armes de Bourgogne; à une longue table, élévée de trois degrés, et contre la paroi du droit côté de la salle, étoit un riche dressoir élevé de six degrés de haut, chargé de vaisselle dorée. Le roi séoit sous le ciel armoyé de Bourgogne, auprès duquel sécient, du droit côté, madame l'abbesse des Onze Mille Vierges, l'archevéque de Cologne, mademoiselle de Vernenbourg, le comte Palatin, madame de Sainte-Marie, et au debout, le comte de Zollern auprès du roi. Du senestre côté sévient la comtesse de Mennarde, l'archevêque de Mayence, madame de Neuss, l'archevéque de Trèves, une demoiselle des Onze Mille Vierges, et au debout l'évêque de Worms. Au devant de ces per onnages écoient l'évêque de Liège, le duc Gaspard, deux damoiselles entre deux; et droit devant le roi l'ambassadeur de Pologne, le duc de Juliers, le landgrave de Hesse et aucunes damoiselles entre eux. A ce banquet, qui valoit un grand sou, é, ne furents faits nuls assais. Le jeune comte de Zollern tranchoit devant le roi, le margrave de Rotelin servoit de la coups, et les autres princes avoient chacun son homme pour les servir. Le maître d'hôtel de Nassau tint état officiant de maître d'hôtel avec sire Philippe La Wette. Le roi fut servi à quatre fois; il eut six plats sur la table, et chacun plat eut quatre suites avec aucuns entremets. Au bas du marchepied étoit, du droit côté, une table ou sécient les gentilsfemmes, et au senestre lez une table pour les bourgeoises de la ville. Sur la fin du souper, l'empereur, en habit dissimulé embroché, vint voir cet état magnifique, et comme passe l'un donna au roi à laver.

"Tables et tréteaux furent ôtés; l'on se prit à danser. Le comte Palatin avec une noble dame commença la fête, laquelle, quand elle eut duré une espace, s'éleva une fort belle momerie; et fut apporté illec un pavillon de taffetas, sous lequel étaient chanteurs et joueurs d'instruments qui très bien chantèrent et jouèrent, puis vidèrent hors deux grands personnages en figure d'homme et de femme, habillés à la mode turquoise, lesquels, après qu'ils furent rentrés au pavillon, ils apportèrent, chacun sur son épaule, un jeune enfant, vétu à manière de singe, faisant moues et grimaces et singulières et bien étranges; puis se boutèrent au pavillon et vidèrent; et firent une belle gente morisque. Cette morisque faite, le roi, accompagné de quelques dames les plus étrangement habillées que jamais, l'un et l'autre montés sur grands pantoufles, issirent hors du susdit pavillon, et dansèrent un petit, puis rentrèrent; et vida le roi de rechef, et amena une autre dame richement habillée de velours à la mode de France. La dame dévètit le roi de sa robe longue étrange qui lors demeura ayant une robe courte de drap d'or et un petit chaperon de drap d'or, et les chausses, parties de couleur rouge, blanche et bleue, avec aucunes bandes de drap d'or. La dame avoit une hune devant sa face, et en ce point dansèrent la françoise.

"La momerie passée, les princes et seigneurs, dames et demoiselles, dansèrent qui mieux mieux; après ces danses, se fit d'épiceries et de chucades dorées un banquet fort singulier, plaisant à l'oeil et sorti de nouvelletés non accoulumées à voir, entre lesquelles il y avoit deux arbres de quatre pieds de haut, portant fruits et feuilles, et au-dessous fraises croissant toutes colorées et mûres. Au milieu de ceş deux étoit un roi à cheval, portant bannière déployée et armoyée des armes du roi des Romains. Les congés pris, le roi, convoyé d'aucuns princes, se retira en son logis; les nobles dames, convoyées d'aucuns autres, s'en allèrent chacune en son quartier."

Graf Georg von Virnenburg und sein Bruder Wilhelm haben sich in dem Besitze von Kronenburg und Neuerburg bes hauptet, wiewohl derselbe ihnen lebhaft durch den von Gerhard

von Rodemachern eingesetzten Universalerben, den Grafen Bernhard don Mörs und bessen Größvater und Vormünder, Graf Bincenz bestritten worden. Am Montag nach Jacobi 1487 be= kennt Kuno, Junggraf von Manderscheid, daß Erzbischof Johann von Trier ihn als seiner Hausfrauen, Mega von Virnenburg Momper, mit den von den Herrschaften Neuerburg und Kronenburg abhängenden Lehen belehnt habe. Rach des Grafen Runo von Virnenburg Ableben betrachtete sich Frau Megen Sohn, Graf Dietrich IV. der ältere von Manderscheid, als der rechtmäßige Erbe zu Virnenburg, wo Besig zu ergreifen, ihm auch gelungen ift. Er starb 1551, und gerieth sein Sohn, Dietrich V. oder der mittlere wegen Virnenburg zu Streit mit Erzbischof Johann V. von Trier, um welchen er doch am 21. April 1554 sich einigte. Vermöge der Bestimmungen des Vertrages wurde er mit haus und Grafschaft Virnenburg als einem verfallenen Leben, für Söhne und Töchter, von dem Kurfürsten belehnt (23. April 1554). Die Appellationen blieben dem Erzstift vorbehalten, die Reichsanlagen übernahm der Graf. Aus besonderer Gnade verlieh der Kurfürst dem Grafen zu rechtem Mannleben die Kirchspiele Rachtsheim, Boos und Langenfeld, in welchen auch, im Falle Graf Dietrich ohne männliche Leibeserben abgehen würde, die vorhanbenen Töchter succediren sollten. Da besagte Stude aber Mann= leben, so wurde die Gnade auf der Töchter Söhne beschränkt. Das Kirchspiel Langenfelb mit 2000 Goldgulden einzulösen, behielt der Kurfürst sich bevor, jedoch follte das vor Ablauf von 20 Jahren nicht geschehen. Eine Rente von 100 Goldgulden auf den Zoll zu Engers ward gegeben, als Abfindung für verschiedene von dem Grafen aufgestellte Forderungen. Dagegen mußte er allem Anspruch zu der Herrschaft Monreal samt dem Recht zu der großen und kleinen Pellenz, zu den Höfen Spurzem und Kerig entfagen. Mit Saffenberg und Gelsdorf, welche die Grafen von Virnenburg von dem Erzstift Coln zu Leben getragen, wurde Graf Dietrich VI. von Manderscheid=Schleiden=Virnenburg im J. 1572 von Erzbischof Salentin belehnt. Neuenar haben die Berzoge von Jülich eingezogen.

Graf Dietrich VI. von Manderscheib ftarb 1593, und es theilten sich in die von ihm hinterlassenen Herrschaften seines Bruders Joachim Töchter. Virnenburg fiel der Anna Salome, vermählte Gräfin von Manderscheid-Gerolstein, sie tauschte aber mit ihrer ältesten Schwester Elisabeth, des Grafen Christoph Ludwig von Löwenstein-Wertheim Gemahlin, erhielt von ihr die Herrschaft Kronenburg und überließ ihr dagegen Birnenburg, das hierauf, bis zur Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, des gräflichen und fürstlichen Sauses Löwenstein-Wertheim Eigenthum blieb. Der Ansprüche des fürstlichen Hauses Solms-Lich zu Virnenburg, Saffenberg und Gelsdorf ist Abth. II. Bb. 3. S. 765-766 Erwähnung geschehen. "Die Grafschaft Virnenburg," heißt es in der Mayener Amtsbeschreibung, "bestehet aus fol= genden nicht beträchtlichen Ortschaften: Birnenburg, Weiler, Luxem, Hürten, Rieder-Elt, hof Fröhling, Dberbar, Mittelbar, Niederbar, Nig, Linn, Münid, Didscheid, Mimbach, Anschau, Retterath, Arbach, Mannebach, Ober-Elp, Lischstall, Berenborn, Kolberath, Hof Welcherath. Daß diese Ortschaften nicht beträchtlich, ist baraus abzunehmen, daß die Ortschaften Dids scheid, Anschau, Mimbach, Linn, Münick, Nig, Birnenburg, gleich benen Amts Mayener Ortschaften Boos und Nachtsheim, Pfarrkinder der Pfarr Nachtsheim sind, sedannoch die beiden Ortschaften Nachtsheim und Boos die Halbscheid deren Kirchspielskösten gegen besagte Virnenburgische Ortschaften abtragen. Die ganze Grafschaft mag jährlich 8000 Gulden eintragen. Die Pastorate im Virnenburgischen, welche durch die Grafen zu vergeben, sind Wanderath und Weiler. Wanderath hat nur drei Virnenburgische Ortschaften, Wonerath, Mittel= und Niederbar. Den Zehnten daselbst ziehet Churtrier zu 2/3, der Pastor zu 1/3. Die Pastorat Weiler hat die Virnenburgischen Ortschaften Weiler, Hürten, Luxem, Nieder=Elt; ben Zehnten zieht Churtrier zu 2/3, der Pastor zu 1/3. Die Virnenburgische Pastorat Retterath hat die Virnenburgischen Ortschaften Ober=Elp, Liersthal, Arbach, Mannebach, Kolverath, Berborn und den Hof Solches rath. Die Pfarr begeben unterschiedliche adliche Herrschaften, derer von Brohl Erben, als Metternich, Lep, Graf Elp, von Wiltberg, Zand von Lissingen und Herr von Burscheid, welche auch den Zehnten in besagten Ortschaften ziehen. Das Wappen der Grafschaft sind sieben rothe Rauten im goldenen Feld."

Mit dem gräflichen ist nicht selten das ritterliche Geschlecht von Virnenburg confundirt worden. Emicho von Virnenburg wird gelegentlich der brüderlichen Theilung der Grafen Hermann und Philipp unter ben Zeugen, 1229, Gottfried 1292 genannt. Philipp von Westerburg, weiland Friedrichs des edlen Mannes Sohn, und Philipp, weiland Heinrichs von Virnenburg Sohn, beren Väter Brüder gewesen, verkaufen an Erzbischof Boemund 1. von Trier die Bogtei des Städtleins Mayen um 350 Mark Pfennige, 2. Januar 1296. Philipp von Birnenburg, genannt von Kaltenborn, tragt, gegen Empfang von 300 Pfund Heller seine Burg Kaltenborn dem Erzstift Trier zu Lehen auf, 6. A.... 1335, und verkauft an dasselbe 1343, mit Willen seiner Söhne Philipp und Dietrich, seine Güter zu Dieblich, mit Leuten, Gerichten, Berrschaften, Gulten und Gefällen. Johann von Virnenburg, Burgmann zu Mayen, führt über ben Rauten in bem Schild einen blauen Turnierfragen, um 1340, und in gleicher Weise siegelt Heinrich von Virnenburg 1335. Beinrich von Virnenburg, genannt von Rennenberg, bedient sich bes Rennenberger Wappens, zwei Sparren. Johann von Birnenburg verkauft an Graf Gerhard einige Grundstücke zu Birnenburg, den Tag nach Christi Himmelfahrt 1377. Samstag vor Martini 1399 wird Johann von Virnenburg von Pfalzgraf Ruprecht belehnt mit Dieblich, Dorf, Bogtei, Gericht, Gulten und alle Zugehörungen, it. 22 Malter Korngülte in den Pellenzdörfern Trimbs, Hausen, Beging und Ettringen, it. bas halbe Theil zu Kürenberg und Nig. Am 13. April 1405 über= tragt Johann dem Grafen Ruprecht IV. all sein Recht in und auf Virnenburg (S. 28).

Bleibt mir noch übrig, des Namens halber, von Gregor Birnenburg, dem Trierischen Weihbischof, zu sprechen. Geboren zu Münstermaifeld, wo sein Bruder Michael am 18. Aug. 1582 mit Tod abgegangen ist, hat Gregor den geistlichen Stand sich erwählt, zu Ingolstadt den berühmten Johann von Eck gehört,

darauf bei dem Kurfürsten Johann Ludwig von Hagen das Amt eines Beichtvaters bekleidet. Paftor zu Ballendar seit 1. Oct. 1541, wurde er am 16. Jul. 1549 zum Erzpriester in Weglar und Landdechant in Beyger bestellt. Es war seine Aufgabe, der von allen Seiten diesen entlegenen Theil der Erzdiöcese bestürmenden neuen Lehre entgegenzuwirken, sie zu lösen, fand er unmöglich, aber seine, wenn auch vergeblichen Anstrengungen empfahlen ihn dergestalt dem Rurfürsten Johann VI. von der Lepen, daß dieser sich ihn am 11. Aug. 1557 zu seinem Weihbischof ausersah, zugleich einen Gehalt von 200 Dufaten ihm auswerfend. Am 22. Dec. n. J. wurde Gregor Virnenburg., canonicus eccles. colleg. SS. Severi et Martini oppidi Monasterii Meinfelt, philosophiae et artium magister ac in sacra theol. baccalaureus von Papst Paul IV. zu der Würde eines Bischofs von Azotus erhoben. Es vergingen indessen zwei Jahre, bevor er die bischöfliche Weihe empfing; am 24. Sept. 1559 wurde er außerdem von dem Kurfürsten "zu unserm Predicanten in unserer Thumbkirchen zu Trier" ernannt. Am 28. Oct. 1562 zum Abt des Benedictinerflosters zu St. Martin binnen Trier erwählt, war er demselben ein löblicher Vorstand, bis zu seinem am 30. Juni 1578 erfolgten Ableben. Seine Leiche wurde in der Abteifirche beigesetzt. Daß Gregor weder bem Grafen= noch bem Rittergeschlechte angehörte, barf ich wohl faum erinnern.

## Ettringen, Bell, Rieden, Kempenich, die Metterhöfe.

Von Virnenburg zum Schloß Büresheim und zur Nette zurückgekehrt und des Flüßchens Lauf weiter aufwärts verfolgend, läßt der Wanderer zur Rechten, zwischen St. Johann und Obermendig, das Dorf Ettringen. "Selbes grenzet," laut der Amisbeschreibung, "an hiesige Stadt Mayen, an die Herrschaft Burespeim, Thür, und an die drei Gemeinden Bell, Obermund Niedermendig. Ware vor ältern Zeiten etwa 21 Burgen, ist anses bis in 62 aus allerhand frembden Landesleuten ange-

wachsen, hat 1221 Morgen Aderland, 127 Morgen Wiesen. hosseut daselbst haben das Stift Mayen, die Hospitäler zu Mayen und Coblenz, die Kirch zu Ettringen, Kloster Dberwerth, ein zeitlicher Pastor zu Ettringen, Hr. von Frohn zu Coblenz, auch Sturms Erben im Thal (der Abtei Laach Hof wurde 1807 für 17,800 Franken versteigert). Der Zehnten ist in 16 Theil getheilt, hiervon ziehet Pastor die Halbscheid, von der andern Halbscheid 6/8 Stift Mayen, 1/8 hiesiger St. Bartholomäusaltar und 1/8 das Kloster Oberwerth. Collator der Pfarrei ist ein zeitlicher Erzbischof. Die Kirche, zu St. Maximin, haben hiesiges Stift und die übrigen Zehentherren nach Berhältniß des zu ziehenden Zehntens noch nicht lang erbaut. Pfarr= und Schulhaus hat die Gemeind zu erbauen und in Stand zu halten. Die Jagd haben ein zeitliches Erzstift, Freiherr von Bürecheim und hiesiges Stift Mayen." Christian von Ettringen, Ritter, wird um 1230 genannt. Seinrich von Ettringen, Ritter, verkauft an die Abtei Marienstatt einen Weinberg zu Breisig, den er von Theoderich von Kempenich zu Lehen trug, Mittwoch nach Lucas 1287. Dietrich von Ettringen, Trierischer und zu Monreal Burgmann, handelt im Auftrage der Gräfin Maria von Cleve, Wittwe zu Birnenburg, um die Einlösung der Pellenz, am Sonntag Estomiki 1352. Im Wappen führt er die sieben Birnenburgischen Rauten.

Im weitern Abstande, von Obermendig seitwärts gegen den Laachersee hin, solgt das Dorf Bell mit seiner dem h. Florin geweihten Kirche. Am Montag nach Margarethen 1263 versgleicht sich Hermann Colve von Bell mit der Abtei Laach, in Betress verschiedener Streitpunste. Am 2. Mai 1292 kommt Hermann von Bell als Zeuge vor. Am 24. Febr. 1335 tragen Hermann und Rullmann von Bell, Gebrüder, und Hermann, genannt Lichte, Gemeiner des Hauses und der Burg zu Bell, dem Erzbischof Balduin von Trier zu Lehen auf Burg und Haus zu Bell, mit gutem Willen und Verhängniß des Abten und Convents zu Laach, auf deren Eigen die Burg gelegen ist, auch mit Willen und Verhängniß des Abten und Konvents zu Laach, auf deren Eigen die Burg gelegen ist, auch mit Willen und Verhängniß des Grafen Ruprecht von Virnensburg, vorbehaltlich doch seines Nechtes. Hermann von Bell,

Wäpeling, reversirt sich von wegen eines Burglebens zu Cochem, 5. April 1350, und so thut, als Burgmann zu Mayen, Walter von Bell, Mittwoch vor Johanns des Täufers Tag 1358. Rollmann von Bell wird 1428 genannt. Ein Jahrhundert später war der Burghof zu Bell ein Besithum derer von Mülenark; als des am 15. Juni 1581 verstorbenen Gerhard von Mülenark Erben und Inhaber bes Hauses Bell treten 1590 auf Gerhards Wittme, Gertrude von Scheidt, genannt Weschpenning, und Heinrich von Medenheim. Im J. 1592 erscheint als ber Burg Besiger Reinhard Krummel von Rechtersheim zu Gargen, der mit Anna von Mülenark, der Erbin zu Bell, verehlicht. Seiner Kinder waren drei, Johann Friedrich, Christina und Christina heurathete außer Lands, nachdem sie auf ber Eltern Erbschaft verzichtet hatte. Agnes nahm zu Mann, wider des Vaters Willen, den Bogt Lessenich und wurde deshalb enterbt; sie machte ihre Unsprüche geltend, und es erfolgte, nach Verlauf von 60 Jahren, eine Entscheidung zu ihren Gunften und der gerichtliche Verkauf (1706) des ihr zugesprochenen. Gutsantheils. Johann Friedrichs, + 15. April 1690, Erbtochter Anna Maria heurathete im J. 1704 den Karl Joseph Brewer aus Nieder-Lahnstein, bei dessen Nachkommen das Gut sich bis auf den heutigen Tag fortgeerbt hat. Die von Bell führten der Kolben Schild, drei Streithämmer.

In mäßiger Entfernung von dem rechten Ufer der Nette ist Rirchesch gelegen, mit der Pfarrfirche zum h. Dionpsius. Als einen Bestandtheil der Herrschaft Kempenich hatte Kurtrier das Dorf eingenommen, obgleich die Grafen von Els dasselbe als ihr von der Psandschaft Kempenich unabhängiges Eigenthum betrachteten. Waldesch, seitwärts von Kirchesch, war der Herrschaft Büresheim unterthänig. Bei der untersten Riedener Mühle verzeinigt sich die bei Rieden entspringende Rette mit derzenigen, die zunächst von den Retterhösen herkommt. Die Riedener Rette begrüßt die Höse Langenbahn, die, von der Herrschaft Büresheim abhängig, auf Absterben des Obristsämmerers von Breidbach-Büresheim an die von Breidbach, genannt Riedt, gefallen sind, und entspringt zu Rieden selbst in einem Keller. Rieden ist ein ansehnliches

Dorf, mit einer Pfarrfirche zu St. Hubert. Das seitwärts Langenbahn gelegene Bolkesseld, nachdem es famt Ober-Mendig durch der Ottonen Schenkung an das Florinsstift in Coblenz gesommen, ist demselben bis in die Zeiten der allgemeinen Umwälzung geblieben. Der Ort, von beiläufig 300 Menschen bewohnt, hat seine eigene in der neuesten Zeit erbaute Kirche.

Jenseits der unkersten Riedener Mühle kommen abermals zwei Urme der Rette zusammen. Der eine, Morschwiesen, Wabern und das durch seine Steinbrüche bekannte Beibern berührend, entspringt gleich bei Kempenich, dem großen Dorfe von mehr denn 130 Häusern, mit der Pfarrfirche zu St. Philippus und Jacobus, welcher noch einige Monumente, der Familie von Els angehörend, geblieben sind. Die Pfarrei war vordem, von wegeu ihrer ausgedehnten Zehentgerechtsame, die reichste im Lande. Die Burg, in einiger Entfernung von bem Ort und von dem Bach in Trümmern liegend; ist das Stammhaus eines alten Herrengeschlechtes, deffen Ahnenreihe mit Richwin von Kempenich (1093-1143), einem jüngern Bruder des Grafen Mefried von Wied anhebt. Theoderich und Florenz von Kempenich, 1158-1173 möchten dieses Richwin Söhne sein. Florenz wird noch 1183 und 1187 genannt. Als seine Sohne werden Salentin, Rosemann und Dietrich bezeichnet. Diese Paternität, verdächtig durch den Jsenburgischen Ramen Salentin, wird vollends umgeworfen durch das Wappen, deffen Rosemann von Kempenich sich gebrauchte; es sind die Isenburgischen Balken, über welchen ein löwe, dieser ungezweifelt der löwe der Herren von Büdingen. Rosemann war nämlich mit einer ber Erbtöchter Gerlachs, des letten Herren zu Budingen, verheurathet, wie er denn im Nov. 1247 in Gemeinschaft mit Konrad von Hohenlohe und Albert von Trimberg eine dem Kloster Heina gemachte Schenfung be= flätigt, nachdem solche Schenfung "eum consensu et mera vo luntate bone recordationis domini Gerlaci de Budingen soceri nostri, dargebracht worden. Daß Rosemann auf Ableben seines Bruders Salentin, als welcher auf einem Kreuzzuge gestorben ift, die Vormundschaft über dessen hinterlassenen Sohn, Dietrich den Jüngern, führte, ergibt sich aus einer Urfunde von 1263. In

einer andern Urkunde von demfelben Jahr bezeugt Rosemann, "qui in nostra progenie etate antiquiores kabemur," daß bei seinen Lebtagen die Abtei Rommersdorf, für ihn, den Isenburgischen Geschlechtsältesten, ein Gegenstand der Vorliebe, in dem ungesstörten Besitze des Gehölzes Loe sich befunden habe. Vermuthlich ist der Ramen Rosemann nur eine andere Form für Arrois. "Arrois et frater suus Theodericus de Kempenich," heißt es in dem zwischen den Brüdern Hermann und Philipp von Virsnenburg 1229 errichteten Theilungsvertrag. Da Rosemann ohne Kinder Der wenigstens ohne Söhne, und seines Bruders Salentin Sohn, Dietrich der Jüngere, sich den zeistlichen Stand erwählte, auch als Domherr zu Trier 1276 sein Leben beschloß, ist Rosemanns Erbe seines andern Bruders Dietrich Sohn, Gerhard, geworden.

Im Det. 1257 verzichtete Gerhard von Kempenich seinem lebensberrlichen Rechte zu Gütern in Andernach, welche ber Abtei Himmerod geschenkt worden, und weil er damals noch kein eigenes Siegel besaß, gebrauchte er sich des Siegels seines Baters= bruders Rosemann. In seinen eigenen Siegeln hat Gerhard ben Löwen von Büdingen nicht geführt, noch führen können. 11. April 1277 trug er, mit ausdrücklicher Bewilligung seiner Gemahlin Beatrix, dem Erzbischof Heinrich von Binstingen seine Burg Kempenich und alle ihre Jubehörungen zu Leben auf. Er hat wenigstens zwei Söhne gehabt, von welchen namentlich nur Dietrich, 1287—1320, bekannt. Am 25. April 1329 bittet Gerhard Herr zu Kempenich den Kurfürsten von Trier um die Ausfertigung offener Briefe (eines Muthscheins) über "unser Haus Kempenich und was Herr Dietrich weiland Herr zu Kempenich, unser Dehm, zu Leben hatte, bis daß wir selbst bei ihn kommen mögen, unsere vorgenannte leben zu empfangen." In dem Befite der einen Hälfte von Kempenich haben sich jedoch die Gebrüder Simon und Dietrich von Kempenich, vielleicht jenes Dheims Söhne behauptet, als welche Gemeinschaft 1330 zu blutiger Fehde führte.

Simon bemächtigte sich der ganzen Burg, Gerhard, in seinen Ansprüchen durch den Erzbischof Balduin von Trier geschützt,

rief zu Hülfe die mit den rothen Aermeln, und es einigten fic die beiden Gerhard von Landsfron, Burggraf Johann von Rheined, Dietrich von Schonenburg, Georg von Gich mit Erzbischof Balduin (Montag nach Invocavit 1330), daß sie ibm helfen und rathen wollen wider Simon von Kempenich, und verpflichten sich für seinen Dienst "60 Mannen, wohl gereden und erzuget uf unser selber Koft und Verlust" zu stellen. Berbündeten erfte Operationen galten der Rirche zu Rempenich, die haben sie mit Festungswerken umgeben, um sich ihrer als einer Bastille für die Umschließung der Burg Kempenich zu bedienen, und weil sie durch diese Entweihung des Gotteshauses der Excommunication sich schuldig gemacht, so weiset der Erzbischof, d. d. Trier, 13. April 1331, den Official an, die Excommunication zu lösen, was um so billiger sei, da Simon von Kempenich der erste gewesen, an der besagten Kirche zu freveln. Nach der Sitte der Zeit war von argen Verheerungen die Fehde begleitet; mit seiner verderblichen Thätigkeit hat Dietrich von Rempenich den Beinamen Senger sich erworben. Das grausame Spiel erreichte seine Endschaft in dem zu Ober-Lahnstein, 11. Juni 1331 eingegangenen Friedensschluß. Laut desselben sollte Simon von Kempenich benen mit den rothen Aermeln zu Pfand segen was seines Eigenthums in Saftig und Hatenport, als Sicherheit einer Summe von 1000 Pfund Heller, "nach Spruch und Ausrichtung des Grafen von Sayn, Dietrichs von Isenburg und Gerlachs seines Sohns, also daß sie die Summe mindern mögen, und nicht mehren, nach Bescheidenheit, und alsothane Summe, als die drei besagen, soll der von Kempenich" in Terminen ent-Da die zu verpfändenden Güter dem Kurfürsten von Coln und dem Pfalzgrafen lebenbar, werden die mit den rothen Aermeln den Kurfürsten und Simon von Kempenich den Pfalzgrafen bitten, daß sie die Verpfändung genehmigen. Bürbe bas nicht von ihnen zu erhalten sein, so sollen Gulte und Gut in unsers Herren von Trier Beschirmniß bleiben, und die Rothärmel darin durch ihn geschirmt werden, bis zu ihrer gänzlichen Befriedigung. Um alle biese Stücke und Artikel zu vollführen wischen hier und St. Jacobs Tag nächstfommend, so sest Simon

von Kempenich seine Burg und Thurm Rempenich in des Grafen von Sayn Hand und Gewalt, "und wann Simon diese Dinge vollbringet, so sollen die mit den rothen Aermeln ihm dagegen thun nach seiner Forderung und ihrer Antwort, was die vorgenannten Drei bescheidentlich dunket, unter tausend Pfund und nicht darüber." Die Gefangenen sollen von beiden Seiten frei= gegeben werden, "ohne Dieterich, herrn Simons Bruder, ben man nennet den Senger, und seinen Knecht. Auch ist geredet, wann Gerhard von Kempenich ledig wird seines Gefängnisses einträchtiglich, so sollen dieselben, Simon und Gerhard von Rempenich all ihres Dings, bas sie mit einander zu schaffen haben, kehren an den Grasen von Sayn, Robin den Propsten zu Weglar, seinen Bruder, Dietrich von Isenburg und Gerlach seinen Sohn. Und was die Vier, mit Minnen oder mit Recht heißen thun, das sollen sie halten, und soll das sicher machen Herr Simon mit sechs Burgen, ehrbaren Leuten."

Um Montag vor Johann Baptist 1339 stellen Katharina, Frau zu Kempenich, und Simon "unser ältester Sohn, Herr zu Rempenich", zu Sanden Dietrichs von Baffenheim eine Schuld= verschreibung aus über 200 Mark Pfennige, wogegen ber von Bassenheim aller Anforderung zu ihnen und der Herrschaft Kempenich entsagt; Simon war also nicht mehr bei Leben. Um 23. Juni 1341 erklären Frau Katharina von Kempenich, Wittwe, geborne Gräfin von Sayn und ihre Söhne, Simon und Johann, daß Simon von Kempenich, ihr herr resp. und Vater auf dem Sterbebett die Lepenbrüche zu Gudelscheid (Wollscheid ?) als der Abtei Laach Eigenthum anerkannt habe. beiden Brüder älterer, Simon II. wurde am 17. Juni 1345 von Erzbischof Balduin mit der Burg Kempenich belehnt, daß also seines Baters Gegner, Gerhard, keine Söhne hinterlassen zu haben scheint. Bon Simon II. und seiner Gemahlin heißt es im Nefrolog von Laach: 13. Kal. Sept. obiit domina Hedwigis de Kempenich, quae contulit nobis tapetam figuris rosarum intextam. Kal. Oct. obiit Symon dominus de Kempenich. 66 Simon III. Herr zu Kempenich und seine Brüber, Dietrich, Johann und Beinrich ftifteten am 1. Aug. 1367 ein Jahrgedächtniß,

ihren Eltern, Simon und Hedwig, zu Gute, wofür sie der Abtei Laach eine Rente von zwei Malter Korn auf ihre Bogtei zu Kirchesch anwiesen. Dietrich kommt in spätern Urkunden, Heinzich seit 1378 nicht mehr vor, Simon und Johann einigten sich am 10. Mai 1389 zu einem Burgfrieden für Rempenich, in welchem auch einer ältern Burg gedacht ist. Fort heißt est. "Ob Sache wäre, das Gott verhüte, daß ich oder mein Bruder Johann, unser einer, also böse würde, der den andern zu Todschlüge binnen dem Burgfrieden, so soll derzenige der den Todschlüge gethan hätte, dessen Haus, Land und Leute sallen an deusenen und an seine Erben, der da todt geblieben ist." Ein Kürst oder eine Stadt, die zu Rempenich enthalten werden, sollen 40, ein Herr 20, ein Ritter-10, ein Knecht 5 Gulden geben.

Simon und Johann werden in mehren Urfunden bis 1414 genannt. 3m 3. 1420 erscheint Johann allein und hat sein älterer Bruder vermuthlich keine Leibeserben hinterlassen, gleichwie Johann in seiner Che mit Gertrudis von Hugelhoven auf Adendorf nur die einzige Tochter Hedwig gewann. Dieser, oder ihrem Chegemahl, Peter von Schöneck bei Boppard die Nachfolge in der herrschaft Rempenich zu sichern, nahm Johann ben von Schöned in die Gemeinschaft der Burg Kempenich auf. Um Montag nach Laetare 1423 bewilligt Peter von Schöneck, Knappe, dem Erzbischof Dietrich von Coln das Deffnungsrecht auf "mein Shloß Rempenich, das Herr Johann Herr zu Kempenich, mein Schwiegerherr, und ich inne han." Johann von Kempenich, der lette Mann seines Hauses, starb 1424, und Erzbischof Otto von Ziegenhann, der ausdrücklichen Bestimmung des ersten Leben= briefe von 1277 entgegen, wo es heißt: "Gerardo nostro fideli ac suis heredibus masculis et feminis seu successoribus concedimus in homagium perpetuum, " — betrachtete die Herrs schaft als eröffnetes Leben, legte sich vor die Burg Kempenich, und erzwang beren Uebergabe. In dem Streite Rabans von helmstatt mit Ulrich von Manderscheid um die Trierische Inful waren Peter und Johann von Schöned Gebrüder für Raban. was diesen bestimmte, ihnen die ganze Herrschaft Kempenich zu Leben zu reichen, "in aller Maasen, als etwann Gr. Johann, des

vorgenannten Peters Schwiegerherr und andere herren zu Rempenich dieselbe Burg und Herrschaft gehabt," ohne daß er hierburch abgehalten worden, im nämlichen Jahre und nochmals 1437 die Herrschaft an den Grafen Ruprecht IV. von Virnenburg pfandweise zu geben. Am 22. Dec. 1453 verzichtete Johann von Schöneck der Junge, Peters und der Hedwig von Kempenich einziger Sohn, zu Gunften des Erzstiftes Trier, allem Recht zu Rempenich, desgleichen zu ber Berrschaft Schöned und zu ber Burg Adendorf, wogegen er am 9. Januar 1453 erklärt, daß er künftig sein Wappen von Schöneck und von Kempenich quartieren lassen werde, nachdem Erzbischof Jacob von Trier "mir. die Gnad gethau und verschrieben hat, war es Sache, daß ich cheliche Söhne gewinne, daß dann dieselben meine ehelichen Söhne Rempenich halb mit seiner halben Zubehörung von Erz= bischof und Stift von Trier, oder wer es zur Zeit innehätte, mit 5000 rheinischen Gulden an sich lösen und das fortan vom Stift zu Trier zu rechtem Manuleben empfangen und haben mögen."

Simon Boos von Walbed, bessen Mutter Anna eine Tochter Peters von Schöneck, ließ sich von Raiser Friedrich IV. Schloß und Herrschaft Kempenich zu Lehen reichen, was indessen ber Monarch, Donnerstag vor Margarethen 1471 zurücknahm, nachdem Rurfürst Johann II. von Trier nachgewiesen, daß Rempenich, von langen Zeiten ber Trierisches Leben, als vermannt dem Erzstifte heimgefallen sei. Gleichwohl fertigte Simon Boos 1472 noch Lehenbriefe aus über Kempenicher Lehen, ja er ver= glich sich in demselben Jahr mit Georg von der Lepen um die gleiche Theilung der Herrschaft. Bolle 19 Jahre später, 21. Nov. 1490, verzichtete er jedoch allem Anspruch zu ber Herrschaft, wogegen er für sich und seinen Sohn Johann von dem Kurfürsten mit einem Burgleben zu Kempenich belebnt wurde. Am Samstag vor Invocavit 1479 m. T. hatte der Kurfürst die Herrschaft aus den Sanden der bisherigen Pfandbesiger, der Grafen von Virnenburg, eingelöset, sein Nachfolger, Kurfürst Jacob II. sab sich jedoch veranlaßt, sie gegen einen Pfandschilling von 8000 rheinischen Gulden an des letten herrn von

Shoned Wittwe und ihre Tochter Margaretha, diese nachmalen an Johann von Nassau zu Spurkenburg verheurathet, zu überslassen, am Samstag nach Marienempfängniß 1508. Unton von Els, der kurfürstliche Marschalk, bezahlte die 8000 Gulden an die Frau von Nassau, und übernahm dagegen die Pfandschaft, als worüber Kurfürst Johann VII. am 4. Oct. 1581 ihm einen Pfandbrief in gehöriger Form aussertigen ließ, zugleich jedoch dem Pfandgläubiger auserlegte, weitere 4000 Gulden in Gold an der Burg zu verbauen. Die Einlösung sollte nicht eher, denn nach Berlauf von 50 Jahren erfolgen. Aus den 50 sind aber beinahe 200 Jahre geworden, denn die Unterhandlungen um die Einlösung nahmen erst im J. 1777 ihren Ansang, und hat, die dahin sie vollzogen, die Hauptlinie des grässich Elsischen Hauses den Beinamen von Kempenich geführt. Zu französischen Zeiten war Kempenich der Hauptort einer dem Canton Wehr zugetheilten Mairie.

Der westlichste Arm der Nette berührt die Netterhöfe, weisland eine Besitzung der Grafen von Elt, als woselbst viele die eigentliche Quelle der Nette suchen. Soher hinauf, haldwegs zu Wüstsleimbach, vereinigen sich die von Lederbach herkommende Aedert und der bei Leimbach entspringende Leimbach, und es entsteht aus dieser Vereinigung die Nette, für deren Schilderung mich abzulösen, Herr Wirthgen die Güte haben, und hiermit sein Versprechen lösen will. Der Leser wird mir es danken, daß ich dem erfahrnen Führer ihn überlasse.

## Das Mettethal; die Vulkane um Manen und Laach.

Die Quellen der Rette liegen in den höchsten Theilen der Eisel, diesem so unschuldig geschmähten, an Naturschönheiten und Merkwürdigkeiten, an erloschenen Kratern und tiesen, stillen Seen so reichen, und von einem treuen, gemüthlichen Volke bewohnten Gebirgslande, einem Theile unserer Heimath, der um so interessanter wird, se mehr man ihn kennen lernt. In einer Entsernung von 4—8 Meilen westlich vom Rheine zieht sich die Hocheisel, in einer mittleren Höhe von 1600 Fuß, hin, der

ärmste und öbeste Theil des Gebirges, dessen Boben aus devonischer Grauwacke besteht, meist nur mit einer bunnen Schicht von Dammerde bedeckt ist und baber nur mit großer Mühe ber Cultur unterworfen werden fann. Ein großer Theil bes Land= ftriche ift mit Beibe ober niedrigem Gesträuch bewachsen, ober dient zur Biehtrift. Die Natur hat sedoch hier weit mehr als der Mensch für das Fortkommen des Menschengeschlechtes Sorge getragen. Der unter ber bunnen Erbschichte liegende Felsboben ift so zerklüftet, daß es einer bei weitem geringeren Mühe bedarf, diesen Boben urbar zu machen, als es die Urwälder von Amerika erforbern. An Waffer wurde es nicht fehlen, um fünstliche Wiesen zu schaffen, wenn man nur bie Balber, welche in ber Bluthezeit der Eifel, im 15. und 16. Jahrhundert, die Gegend bedeckten, wiederherstellte. Daß die Bewässerung einst ba gewesen, beweisen die zahlreichen, trockenen, langhingezogenen Rinnfale, welche sich in die größeren Thäler eröffnen; daß die bessere Bewaldung da gewesen, beweist der vielfach vorkommende Waldboden, beweisen mancherlei Waldpflanzen, welche sich jest noch nicht felten an kahlen Stellen finden, wie benn ber keltische Ausdruck Eifel, in ber Benennung des Waldes von Jveline, auch des Waldes Bele zwischen Rhein und Erft kennbar, ein Waldland bezeichnet. Selbst die mächtigen Basaltköpfe, welche sich überall über das Plateau erheben, forgen reichlich für bie Bewässerung als Sammelplag der Regenwolfen. Dem Klima die Schuld der vorhandenen Ar= muth zu geben, ift höchst verkehrt und ungerecht. Gleich hohe Plateaus des Westerwaldes und des Hundsrückens, selbst der westlichen Eifel, befinden sich in einem viel besseren Cultur= zustande.

Die Cultivirung der Eifel ist ein Gegenstand, welcher in der neueren Zeit unsere Staatsmänner und Landwirthe vielfach beschäftigt; — ein Gegenstand, dessen Durchführung wohl "des Schweißes der Edeln werth ist". So lange aber nicht allenthalben mit gutem Beispiele vorangegangen und namentlich Waldcultur eingeführt wird; so lange die ärmsten Gegenden als passende Verbannungsorte angesehen werden; so lange die herrschende unendliche Genügsamkeit nicht in eine andere Bahn gebracht wird:

so lange wird die gründliche Verbesserung der Eifel eine sehr ungewisse Zukunft haben.

Die Hocheifel erstreckt sich von dem Einstuß des Resselingbaches in die Ahr, eine halbe Reile südlich von Altenahr, bis in die Gegend von Uelmen, in einer Linie von ungefähr 4 Meilen, und von den Höhen westlich von Mayen bis zu den Höhen von Antweiler östlich von Aremberg und der Ahr. Mehrere tiese Thäler durchschneiden das Plateau und enden an seinem Rande, das des Trierbaches, des Adenaubaches und des Resselingbaches, welcher die tiesen Seitenthäler des Hahnenbaches, des Herschbaches und des Dennbaches aufnimmt. Der Adenaubach mündet bei Dümpelseld in die Ahr bei 660, der Resselingbach zu Brück mit 575 Fuß. Kein auf dem Plateau liegender Ort hat eine geringere Höhe als 1300'; die meisten Dörser liegen über 1500, Kaltenreisserscheid hat gegen 1700, und das Dorf Nürburg, am Fuße der mächtigen Burgruine gegen 1900' absoluter Höhe.

Bier ansehnliche Bäche fliegen von dem Plateau ab: bie Nette mit der Rip nach dem Rheine, die Elz und die Ues nach der Mosel. Die bedeutendsten Höhepunkte sind die Hochacht, die Rürburg, der Hochkellberg, der Sahrberg, der Hochpochten und der Hochbermel. Die Hochacht, der nördlichste und höchste dieser Berge hat eine Höhe von 2340 Fuß und erhebt sich an 500 Fuß über das benachbarte Plateau, an 900 Fuß über die nahe liegenden Dörfer Kaltenborn und Jammelshofen, 1400 Fuß über bie, eine schwache Meile entfernte Rreisftabt Abenau. Wenn Rahlheit, Mangel an Begetation, als Hauptcharakter der Hocheifel hervortritt, so macht die Hochacht mit ihrer nächsten Umgebung eine sehr auffallende Ausnahme. Mächtige Wälder, besonders aus Eichen und Buchen bestehend, bededen die ganze Gegend und reichen bis zur Spipe des Berges. Auf den ersten Blick bemerkt man, daß dem trefflichen Boden Kenntniß und tüchtige Pflege zu hülfe gefommen sind. Ginen wirklich imposanten Anblick bietet der mächtige Berg mit seiner dunkeln Bewaldung dar, wenn man von Nordwesten, von dem Forsthause her, kommend, bas tiefe Breitscheider Thal vor sich hat, auf dessen Südostseite die Sochacht fich kolossal erhebt. Bon Norden und Nordosten ber

zeigt der Berg sich als eine auf dem Hochrücken stehende, abgerundete Waldkuppe, während er von Süden und Südosten her, besonders aus etwas weiterer Entfernung, sich mit einem spigen Gipfel darstellt.

Die Landstraße von Adenau nach Rempenich führt an seinem nordwestlichen Fuße vorbei, und ein breiter Fahrweg steigt sanft bis unmittelbar unter den Gipfel bin, wo in einer Sobe von 2100 Fuß eine kleine Waldwiese, von mächtigen Buchen beschattet, Wanderer empfängt. Von dieser Stelle erhebt sich der Gipfel, aus mächtigen Basaltsäulen gebildet, die sich in allen möglichen Lagen und Richtungen darstellen, ziemlich steil; doch ist der Pfad so gut angelegt und windet sich so allmälig um die ganze Ruppe herum, daß man sie ohne Anstrengung ersteigen fann. Die Spige des Berges, faum 10 Schritte im Durchmeffer haltend, ist flach, wahrscheinlich durch Runft, und man steht auf ihr, kaum begreift man, wie das Ziel erreicht wurde, wie auf einem Thurme. Eine ausgedehnte Fernsicht eröffnet sich, fast nirgends beschränkt als durch die Schranken, welche ber Horizont gesett hat. Obgleich die benachbarten Sochpunkte der Socheifel kaum 2-300 Fuß niedriger sind, als die Hochacht, so stellt sich deren Höhe doch unbedeutend dar im Vergleich zu dem ausgezeichneten Standpunkte, auf welchem man sich befindet, und zu dem weiten Gefilde, das man überschaut. Im Süden tritt am mächtigsten der Hochkellberg mit seiner boppelten Spige in einer Entfernung von etwa zwei Meilen hervor und ein weites, fahles, größtentheils mit Beide bedecktes Plateau, eine troftlose Debe füllt den Zwischenraum. Etwas mehr rechts, kaum eine Meile entfernt, erhebt sich die colossale Ruine der Nürburg. Darüber hinaus zeigen sich in einer Entfernung von 3-4 Meilen die Berge von Dreis und Hillesheim, von welchen sich besonders der mächtige, bunkelbewaldete Erensberg auszeichnet. Weiter nach Westen ziehen die Söhen von Prum, namentlich der Sochruden der sumpfreichen Schneifel, in einer langen, geraden Linie hin. Raum sichtbar und nur an hellen Tagen zeigt sich neben dem Hochkellberg, in einer Entfernung von 12 Meilen, der Rücken des Soonwaldes. Im Westen steht die dunkle Kuppe des Arembergs mit den spärlichen Trummern ihrer einst so glänzenden Burg, und links

bavon erscheinen der sonst nicht unansehnliche Barsberg und die hoffelder Busche als Zwerge. Eine lange Linie zieht nördlich vom Aremberg bis zum spigen Michelsberg bei Münstereifel, auf dessen Westseite in einer Kalkhöhle bei Schönau die Erft entspringt. Aber welche sonderbare Erscheinung bietet dort in der Ferne der nördliche Horizont? Da liegt ein Gemälde por uns, von einem feinen Schleier bedeckt, aus dem fich nur allmälig unser Auge eine deutliche Ansicht formen kann. Es ift die große Rheinebene von Bonn und Coln, die am Fuße des Siebengebirges beginnend, bis weit unterhalb Duffeldorf zu überschauen ift. Auf beiben Seiten fassen Söhenzuge dieselbe ein. Wie ein breites Silberband zeigt sich ber Rhein in mannichfaltigen Windungen, bald hinter Höhen verschwindend, bald deutlich hervortretend. Tief unten in der Ebene stehen Gruppen verworrener, unregel= mäßiger, spiger und flumpfer Erhöhungen; eine dunkle Maffe, wie ein stumpfer Fels, überragt alle diese Gegenstände und ber matt glänzende Rhein zieht an seiner Oftseite vorüber. Es ift die Metropole des Rheimlandes, das alte Coln, mit seinen zahlreichen Kirchen und seinem unvergleichlichen Dome. Weiter hinab verschwimmt Alles in eine einförmige Fläche, und nur der vor= . treffliche Tubus, den ein Berein von Bürgern Abenau's angeschafft und aufbewahrt, hilft aus diesem Gewirre sich orientiren. Deutlich `tritt auf dem öftlichen Gebirgszuge das weiße Schloß von Bensberg hervor und noch weit deutlicher, in größerer Nähe nach Nordoften bin, das herrliche Siebengebirge mit allen seinen Spigen und Ruppen. Der Borbergrund in Nordosten zeigt eine von tiefen Thalschluchten durchschnittene Gegend. Die Lügelacht, dicht und dunkel bewaldet, ift der nächste Söhepunkt. Tief unten im Thale brängt sich das Dorf Kaltenborn hervor, verstohlen nach dem mächtigen Nachbar hinaufblickend, an einen bedeutenden, fast fahlen Bergruden angelehnt. Darüber hinaus steht in einer Entfernung von 2 Meilen der Olbrück mit seinem grauen Thurme. Nun entwickelt sich auf dem öftlichen Bogen des Horiwites eine große Mannichfaltigkeit ber Aussicht. Die Berge von Unkel und Ling schließen sich hier dem Siebengebirge an und treten vorzüglich in dem Dusenich und dem basaltreichen Minder-

berg hervor. Fast kann man ben Spiegel bes Rheines bei Ling erkennen, die Rirche des Städtchens aber ift deutlich sichtbar. Näher stellen sich die zahlreichen Erhebungen des rheinischen Bulfan-Gebietes dar, aus welchen sich als die höchsten, in 2 Meilen Entfernung, der Gänsehals, der Hochstein und der Hochs simmer in den Vordergrund drängen. Hinter denselben zeigt sich in schwachen Linien am fernen Horizonte der hohe Westerwald mit der Montabaurer Höhe und dem Belvedere bei Remmenau unweit Ems. Neben dem Hochstein liegen deutlich und flar die Festungswerke des Ehrenbreitsteins, von diesem Standpunkte aus fehr unbedeutend erscheinend, und neben diesen, jedoch etwas näher, der vulkanische Karmelenberg bei Baffenheim, und wieder weiter, fast vom Hochsimmer bedeckt, der Rühkopf bei Coblenz. Nach Südosten liegt faum erkennbar der nördliche Taunus, woran fich die duftigen Höhen des Hundsrückens anschließen und bis an ben Sochfellberg reichen. Im Vordergrunde treten noch Sochbermel und Sochpochten, die sublichsten Sochfuppen ber Gifel, in klaren Umrissen hervor. So ift die Rundsicht beschaffen, die sich von diesem höchsten Punkte ber Gifel, und mit Ausnahme des Walderbsenkopses im Hochwalde, dem höchsten des preuffischen Rheinlandes, barftellt. Wer eine reizende, bas Gemuth an= sprechende Aussicht sucht, der findet fie hier nicht. Es ergibt sich in der Nähe nur der Anblick einer großartigen Dede: die bewohnten Orte sind meist in den Thälern verstedt. Ansprechender Wechsel ist nicht vorhanden; dieser tritt erst in der Ferne ein, wo das Auge aber kaum noch einen Haltpunkt findet und wo das vorhandene Schöne in duftiger Ferne mit unbestimmten Umriffen verschwimmt. Wer aber das Land kennen lernen will, wer eine geographische Uebersicht, fast wie aus der Bogel= perspective, munscht, wessen Einbildungsfraft in weiten Fernen zu schweifen liebt, der wird hier Nahrung finden, und gern wird er, wenn er es fann, diese Höhe mehr als einmal ersteigen. Die Hochacht mit ihrer nächsten Umgebung besitzt eine reiche Wegetation und außer zahlreichen cryptogamischen Pflanzen, Moosen, Lebermoosen und Flechten, sind über 250 Arten phanerogamischer Pflanzen beobachtet worden, unter welchen Campanula

Misolia, Sedum Fabaria, Hieracium tridentatum und viele schöne Rubus-Arten zu nennen sind. Die Bewohner der benachbarten Kreisstadt Abenau besitzen eine große Vorliebe sur diesen Berg und unternehmen häusige Partieen dahin. Für einen guten Beg ist hinreichend gesorgt, und auf der Südseite unter dem Schutze der Basaltsäulen ein sicheres häuschen erbaut, in welchem man Obdach gegen Wind und Wetter und einen herd zur Bereitung warmer Speisen und Getränke sindet. Einige Gartensgewächse sind auf der Spitze angepflanzt, wovon aber nur Lysimachia ciliata und Spiraea chamaedrysolia ein gutes Gedeihen haben.

Drei Abhänge der Hochacht senden ihr Wasser der Ahr zu; der östliche Hang gibt der Nette mehrsache Zuslüsse, namentlich den Selbach, dessen Quelle unweit Jammelshofen, etwas entfernt von der Hochacht liegt, und den Siebenbach und den Eschbach, welche unmittelbar an dem östlichen Abhange entspringen und der Ris zusließen.

Wer von der Hochacht nach Kaltenborn hinabsteigt und von hier aus der Landstraße nach Kempenich folgt, der kommt in einer halben Stunde, in der Nähe des Peterskopfes, auf den Wassertheiler der Nette und der Ahr. In tiefen, dunkeln Thälern sließen die Waldbäche der letzteren zu, während jene auf dem sast von allen Seiten geschlossenen Plateau von Wüstleimbach ihre spärlichen Justüsse sammelt, und durch einen tiefen Einschnitt im südöstlichen Winkel davon eilt.

Einen eigenthümlichen Anblick bietet dieses Plateau dar, bas, wie eine offene Platte mit etwas wellenförmiger Oberstäche, vor uns liegt und von Süden nach Norden, sowie von Westen noch Osten ungefähr eine halbe Meile im Durchmesser hat. Einssörmige Dede ist der Charafter dieses flachen Thales. heide bedeckt sast die ganze Oberstäche; Wald ist nur in geringer Aussehnung und zwar hauptsächlich im Osten, am Wohlertssopfe und dessen südlichem Fortsaße zu sehen; das gebaute Land versichwindet fast ganz vor den ausgedehnten heiden und birgt sich mit den beschränften Wiesen in schmalen Thalmulden. Einen höchst eigenthümlichen Anblick gewährt das Plateau im Monat

₹.

August: das dunkle Roth ber blühenden Heide gibt den Grundston; die langen, schmalen, behauten Felder sind dicht mit der goldgelben Blüthe der Saat-Wucherblume bedeckt, als wenn sie mit Fleiß cultivirt wäre, hier und da von der hellröthlichen Färbung der Buchweizenfelder unterbrochen. Das Grün ist nur schwach vertreten und völlig in den Hintergrund geschoben.

Das ganze Plateau ist von wenig bedeutenden, sanst sich erhebenden Höhen umgeben: die ansehnlichsten liegen im Norden, die Langhard und die Raseler Heide, sämtlich zwischen 18—2000 Fuß a. H. Im Osten liegt der dichtbewaldete Wohlerts- (Woll-raths-) Kopf und im Süden und Westen bilden nur schwache Höhen die Grenze. Die Gebirgsmasse besteht fast ganz aus devonischer Grauwacke, und nur auf der Südseite nach Jammels-hosen hin, wie auf der Nordseite gegen Kasel hin, streben un-bedeutende Basaltgänge auf.

In der Mitte dieses Hochthales liegt das arme Dorf Buftleimbach und das fast eben so arme Lederbach auf der nordöstlichen Seite. Der ganze Landbesitz des erstern ift mit 2229 Morgen berechnet, wovon die Heiden 866 und das Dedland 550 Morgen einnehmen; Wiesen finden sich 128, Wald und Gehölz 302 und Aderland 353 Morgen. Der durchschnittliche Reinertrag eines Morgens ist zu 91/4 Silbergroschen berechnet. Lederbach besitzt im Ganzen 1410 Morgen, wovon 473 Morgen Beiben, 69 Morgen Dedland, 145 Morgen Biesen, 310 Morgen Wald und 347 Morgen Ackerland. Hier beträgt ber durchschnitts liche Reinertrag eines Morgens 121/3 Silbergroschen. Betrachten wir ben hier zusammenliegenden Grundbesit beider Gemeinden in gemeinsamen Jahlen, fo beläuft sich derselbe auf 3639 Morgen, wovon weit über die Hälfte aus Beiden und Dedland besteht, ein schwaches Fünftel ift zu Ackerkand benugt und ein ftarkes Viertel trägt Wald und Wiesen. Hafer, Buchweizen und Kartoffeln find die wichtigsten Produkte der Gultur, untergeordnet find Roggen, Gerste und Erdfohlrabi. Wachholderbeeren find der Hauptgegenstand ber Ausfuhr und das Schnigen von Holzwaaren gibt eine Nebenbeschäftigung und schwachen Nahrungsweig. Der Biebstand ift sehr gering und man begreift kaum, wie eine Bevölkerung von ungefähr 600 Seelen hier ihren Unterhalt findet.

Auf diesem Plateau entspringt die Rette in zwei Hauptsquellen. Die eine, der Leimbach, entsteht in der Nähe von Wüßsleimbach am Wolfsborn, bei einer Höhe von mehr als 1600 Fuß; der westlichste Jusus, eine halbe Stunde von Kaltenborn, kommt aus dem Faulenfeld und dem Reingespesch. Die östlichste Quelle, der Lederbach, entspringt am südlichen Abhange der 2050' hohen Kaseler Heide und sließt am Wohlertstopse durch eine flache Thalmulde, bis er an dem Wege von Kempenich nach Lederbach, in der sauern Wiese, einen kleinen Teich bildet und dann sogleich eine Wühle treibt. Um Fuße bewaldeter Berge, Ausläuser des Wohlertstopses, sließt der Lederbach weiter, wird bei einer Höhe von 1300' an der Straße von Adenau nach Kempenich von einer hölzernen Brücke überdeckt, und verbindet sich, noch eine Biertelsfunde weiter, an der Spissei mit dem Leimbach zur Nette.

Der Thaleinschnitt wird immer tieser und eine Biertelsstunde tieser vereinigt sich noch mit ihr, inmitten hoher Felsen, der von Jammelshofen kommende Selbach, an der Grenze der Gemeinden Arft, Kempenich und Wüstleimbach. Richt weit von dieser Stelle abwärts liegen die Retterhöse (auf der Nett), aus vier zwar steinernen, aber sehr verfallenen Wohnhäusern mit Wirthschaftsgebäuden bestehend, zu der Gemeinde Langenseld gehörig. Nach vielfachen Krümmungen, bald durch Felsen eingeengt, bald durch ein erweitertes Wiesenthal sließend, nimmt eine halbe Stunde unterhalb der Netterhöse die Nette den Kempenicher Bach aus, welcher aus zwei Quellen entsteht, deren eine eine Viertelstunde westlich von Kempenich am Heidner Hose, die andere nordöstlich zwischen den kleinen Dörsern Spessart und Engeln entspringt, und von den Bewohnern auch "die Nette" genannt wird.

Rempenich, ein sehr ansehnliches Kirchdorf, liegt, wie Wüstleimbach, auf einem fast abgeschlossenen Plateau, in einer Söhe von 1360 Fuß. Der Boden ist hier schon bedeutend besser und das Klima milder als zu Wüstleimbach; Hafer ist aber auch hier noch das Hauptprodukt. Von den 3302 Morgen Landes, welche der Gemeinde angehören, sind 1530 Morgen Acker, und 352 Morgen Schiffelland; die Wiesen betragen 288, die Wälder und Holzungen 819 Morgen, bagegen bie Beiden nur 263 Morgen; daher ift auch der durchschnittliche Reinertrag eines Morgens zu 22 Silbergroschen berechnet. Zwei bedeutende Feuersbrünfte, Die eine im J. 1847, die andere im Juli 1854, haben eine fast gangliche Erneuerung des Ortes hevorgerufen. Bedeutende plutonische Berge erheben sich auf der Oftseite des Plateaus von Kempenich, vorall der Engeler Kopf, 1797'. "Der hohe Engeler Kopf ift Leuzitporphyr, die häufig eingesprengten Leuzitkrystalle sind klein und undurchsichtig. In diesem Gestein eingeknetet finten fich nicht selten Stücke von Augitlava, ein sprechender Beweis des jungern Altere des Leuzitporphyre, bezüglich ber Augitlaven." Deynhausen.) Das Schillföpfchen hat 1613' und der Schellfopf, ebenfalls Leuzitporphyr und Phonolith, 1539'. Eine Viertelstunde öftlich von Kempenich liegen auf einem breiten Rucken, von mancherlei Holzarten umgeben, die sparsamen Trümmer der Burg Rempenich, mit einem neueren Oberförstereigebäude. weiter über 50' tiefer Brunnen ist der einzige aus der alten Zeit erhaltene Theil. Der Burgberg tritt mit einem fteilen Abhang in das Thal hervor und zeigt eine mit Mauerresten umgebene Stirn. Die Aussicht auf bas saftige Grun ber Wiesen bis nach Weibern hinab, der Blick auf das gegenüberliegende Plateau nach den Dörfern Langscheid und Langenfeld ift, wenn auch nicht weit, boch auch nicht unintereffant.

Destlich des Burgberges, am Wege von Kempenich nach Weibern, gleich hinter der Kapelle, treten die ersten Zeugen der vulkanischen Thätigkeit der Gegend auf, Lavablöcke und Tuss-ablagerungen, die von hier bis zum Rheine mit geringen Untersbrechungen andauern. Weibern selbst hat durch die Produkte der erloschenen Vulkane einen wichtigen Erwerbszweig erhalten: der Weiberstein ist zu Backösen und zu Steinmegarbeiten ein sehr beliebtes Material und auf den 15 Steinbrüchen sind gewöhnlich 30 Menschen beschäftigt. Der hiesige Stein ist ein vulkanischer Tuss von ganz besonderer Härte und Dichtigkeit. Der Kempenicher Bach strömt mit klarem Wasser und einem bedeutenden

Gefälle, bei einer Breite von 8—10 Fuß, durch Weibern (1261' a. h.); dann nimmt er seinen Lauf durch ein freundliches, weites Wiesenthal, berührt die Wabernhöfe, wendet sich etwas westlich nach dem in einer bedeutenden Thalerweiterung liegenden Morsch= wiesen, nimmt hier einen kleinen von Hausen kommenden Zufluß auf und vereinigt sich bald nachher mit der Nette.

Bei Weibern beginnt die ungeheuere Tuffsteinablagerung, welche, ein vulfanisches Gebilde, als Schlammlava aus der Erde hervorquoll und das ganze Gebirge weithin bedeckte. Um Rieden, sowie um den Laacher See tritt sie in besonderer Ausdehnung auf, zieht sich aber auch nordöftlich bes Laacher Sees von dem Beitskopfe aus durch das ganze Brohlthal hinab bis zum Rheine. Rach Herrn von Deynhausens Ansicht ist die Bildung des Tuff= fleins jünger als die der Lava, da diese von Tuffstein überlagert ift; er scheint sogar später gebildet zu sein als der Löß, da an vielen Stellen ber Tuffftein ben löß überlagert. Wenn nun auch einzelne Stellen, wie die am Tauber bei Tönnisstein, nicht mit der Ansicht jenes großen Geologen vollkommen übereinstimmen, fo ift auch die Möglichkeit vorhanden, daß ein Tuffsteinausbruch aus einem älteren Bulfane statt fand, während ein jungerer noch viel später eine Lavaausströmung hatte. "Die Verhältnisse, unter denen diese bedeutenden Schlammmassen an die Oberfläche gebracht wurden," sagt Herr v. Deynhausen in seinen Erläuterungen zu seiner trefflichen geographisch=geognostischen Karte des Laacher Sees, "erscheinen von denen, welche das Hervortreten der Augit= laven begleiteten, wesentlich verschieden. Krateröffnungen zeigen sich nirgends, der Durchbruch scheint auf Spalten erfolgt zu seyn, welche unter dem Schlamm verhüllt liegen. Auch eigentliche Eruptionserscheinungen scheinen, mit Ausnahme der (viel spätern) Bimsfteineruption nicht stattgefunden zu haben; in dem Haupt= distrift der Schlammlaven, bem von Rieden, fehlt der Bimsstein gänzlich, alle Erscheinungen deuten darauf hin, daß die Maffen durch Gluth und Wasser breiartig flüssig hervorgequollen sind, oft so flussig, daß sie weitablaufende Schlammströme in den Thälern des Brohlbaches und des Krufter Baches bilden, oder, wie in der Umgegend von Rieden, aus der Hauptmasse der Berge

in eigenthumlich geformten Ruden hervorquollen, ober wie in ben Dellen bei Rloster Laach, in fleinen, glockenformig gestalteten Hügeln auffochen konnten. Häufig aber, zumal auf den Höhen des Gänsehalses und dem vom Nudendahl nach Bolkesfeld hins laufenden hohen Bergrücken, so wie an andern Punkten, steht auch die Schlammlava in bedeutenden rauben Felsenmaffen und übereinander gestürzten edigen Bloden an. - Diese Schlamm= lava, in dortiger Gegend allgemein Duckstein (Tuffftein) genannt, hat mehr oder weniger die Eigenschaft, fein gemahlen mit Ralf verfest, einen guten Cement zu bilden; der gemahlene Tuffftein wird Traß genannt, und ift unter dieser Benennung im Sanbel wohl bekannt. Der Tuffstein liefert aber auch sehr brauchbare, im Feuer und an der Luft beständige und leicht zu begrbeitende Werksteine, welche unter verschiedenen Localbenennungen, gewöhnlich als Bacofensteine, oder, nach den Gewinnungspunkten, als Bellerstein, Weiberstein, in den Sandel kommen. Die Gewinnung des Tuffsteins zu diesen technischen Zweden geschieht an solchen Stellen, wo das Gestein möglichst frei von fremden Beimengungen, die Hauptmasse mild und feinkörnig ift, und dies findet vorzüglich ba flatt, wo daffelbe bei seiner Bildung am meisten flussig gewesen zu seyn scheint, namentlich in den Schlammftromen und den aus der Hauptmasse ber Berge vorgequollenen Bergrücken. So werden die Tuffftein= und Trafgräbereien vorzugsweise im Broblibale und bei Plaidt betrieben, mit auch weil diese Punkte dem Rheine am nächsten liegen. Bactofensteine und Werksteine werden in der Gegend von Bell, in der Erle, Eisgrube, Rudwege, Boder, am Rragberge; Weibersteine und überhaupt schone Werksteine zum Bauen, für Ornamente, Fenstereinfaffungen, Krippen, bei Rieden, bei Weibern in ber Ley, Weichley, Schottendelle, in der Grapslep u. s. w. bearbeitet." Die Schlammlava erhebt sich zu bedeutenden Höhenpunkten, auf der Spige des Gänsehalses, bei 1763', wohl am bochften. "Die Gehänge der Tuffsteinberge," fest Herr v. Deynhausen fort, "sind steil, ohne felsig zu seyn; fie find troden, mit einem gelblichen, lößartigen, wegen Waffermangel unfruchtbaren Staube bebeckt. Ueberschüttung von Asche und Bimsstein fehlt; doch geht anstehendes Gestein nicht häufig

zu Tage. Der Tuffstein hat sich im Allgemeinen durch Aufquellen aus Spaltöffnungen abgelagert; eigentliche Schichtung fann berselbe daher nicht besigen, doch erscheint er nicht eben selten bankartig abgesondert, wahrscheinlich in Folge der von oben nach unten erfolgten Austrocknung, ober auch bes wellenartigen Ueberquellens; ftets find bie Banke gleichmäßig mit ber Abbachung der Gehänge geneigt. Die Schluchten, welche sich oft ziemlich tief in die Tuffsteinberge hinein erstrecken, sind weit, haben einen flachen, sanft ansteigenden Thalboden, und endigen nicht in scharf auslaufende Berzweigungen, sondern plöglich mit einem fieil ansteigenden ausgerundeten Gehänge. Sie führen kein Wasser und sind auch nicht durch Auswaschung der Gewässer gebildet, · sondern, ihrem äußern Ansehen nach, durch das Vorquellen fleif breiartiger Massen. Schön anzusehen ift, von dem westlichen Abfall des Gänsehalses, die halbkreisförmig gebogene Bergwand der Hohenley zwischen dem Altenberg und der Grapsley."

Der gerade Weg von Wabern nach Bolfesfeld, beide Orte an der äußersten Grenze des Tuffsteins liegend, beträgt feine volle halbe Stunde, mährend ber Kempenicher Bach und später die Nette in einem Bogen von nahe einer Meile hier einen mächtigen Ruden ber Grauwacke umschließen. Bolkesfeld ift ein freundliches Dörfchen, in einer sehr warmen Lage, zum Theil von Lava und Tuffstein umgeben, wo man aus der Eifel fommend, zuerst wieder Weinstöde an den Häusern erblickt. 3n dem Dorfe befindet sich, wie fast bei jedem Dorfe in dieser Gegend, eine Mineralquelle, welche eine absolute Sobe von 1104 Fuß hat. "Als ein noch gegenwärtig thätiger Act der vuls kanischen Wirksamkeit," sagt fr. v. Deynhausen an einer andern Stelle seiner Erläuterungen, "erscheinen die vielen Sauers quellen, die in der ganzen vulkanischen Eifel, hauptsächlich aber in den Umgebungen des Laacher Sees so häufig vorfommen, Auf der rechten Rheinseite ift nur eine Sauerquelle bei Ehrenbreitstein selbst bekannt, und auch in dem Bohrloche an der alten Emser Straße find kohlenfäurehaltige Wasser erbohrt worden. Dagegen ift die Zahl berfelben in dem Brohlthale sehr groß, namentlich bei und unterhalb Burgbrohl, wo sie zum Betriebe

einer Bleiweißfabrik benutt werden. Bekannt ist außerdem vor allen der Tönnissteiner Mineralbrunnen und der Heilbrunn in tem Seitenthale bei Kell. Weiter aufwärts in diesem Thale, bei Pontermuble und Krayer Hof, findet ebenfalls starke Entwickelung von Kohlensäure Statt, desgleichen im Ettringer Thale am Wege von Cottenheim nach Obermendig; die stärkste von allen aber ist in dem Beden von Wehr, an dem nördlichen Ende desselben. Alle diese Sauerquellen setzen kohlensaures Eisen ab, welches sich bald in Eisenocker verwandelt, wo stärkere Sedimente Statt finden, in den untern Schichten aber als ein weißer Schlamm vorfommt, der an die Luft gebracht, bald eine grune und braune Farbe annimmt. . . . . Ohne Ausnahme treten die Sauerquellen nur aus dem Schiefergebirge zu Tage, feine der vulkanischen Gebirgsmassen gibt einer Sauerquelle Ursprung; wo Sauerquellen auftreten, ba ist die Gegenwart des Schiefers nahe unter Tage mit Sicherheit zu erwarten. Die Sauerquellen werden gebildet, indem die in den Klüften bes Schiefergebirges emporsteigende Kohlensäure sich mit dem Wasser der Quellen vereinigt; diese Vereinigung geschieht in oberen Teufen, denn keine Sauerquelle zeichnet sich durch bedeutend höhere Temperatur aus, und fieht meift in gleicher Sobe mit der ber sugen Quellen und der mittlern Temperatur des Landes. Die Quellen geben durch ihr Aufsprudeln die Entwickelung der Rohlensäure zu erfennen."

Auf dem Plateau zwischen Bolfesseld und der Nette liegt der vulkanische Norberg. Ein tieser Hohlweg, von einem Bächlein durchrieselt, führt in 8 Minuten an die Rette, von wo eine kurze Strecke weiter abwärts der Mühlbach oder Riedener Bach mit einem schönen, klaren Wasser und einem bedeutenden Gefälle, bei einer Höhe von 961 Fuß in die Nette einmündet. Dieser Bach, häusig auch die Nette genannt, entspringt in dem Dorse Rieden, wird etwas unterhalb dieses Dorses durch das Wasser einer Sauerquelle bedeutend verstärkt und wächst in seinem Lause, kaum eine halbe Meile, zu einem ansehnlichen Bache an. Rieden liegt in einem Resselthale in einer Höhe von beinahe 1200 Fuß, in drei Weltgegenden durch die hohen und langgezogenen Bergrücken

bes Gänsehalses und Nubendahles halbkreisförmig, gegen Westen durch die zusammeuhängenden Bergmassen der Hohenley und der Höhe umgeben; zwischen beiden zieht ein tieses Thal quer durch, von der Grapsley oberhalb Wehr zu der Nette herab; in den Ressel selbst aber laufen, zumal vom Gänsehals und Nudendahl, ansehnliche Bergrücken herab. Nur von der Nette her kann man, vhne eine Höhe übersteigen zu müssen, nach Rieden gehen; aber der höchste Punkt des Weges zwischen Ettringen und Nieden hat eine Höhe von 1659', der zwischen Weibern und Nieden 1625' und der Kreuzungspunkt der Wege an der Grapsley besträgt 1525'. In den 7 Steinbrüchen zu Nieden sind 30 Arbeiter beschäftigt. Besonders merkwürdig für den Mineralogen ist das nahe bei Nieden vorsommende Leuzittrümmergestein, mit Spisnellan, wie es sich ähnlich nur in der Nähe des Besuss vorsindet.

Bon dem Einfluß des Riedener Baches bis weit unterhalb der Ettringer Mühle ftrömt die nun zu einem wasserreichen Bache angewachsene Nette, fast eine halbe Meile nach Often, durch ein weites, pflanzenreiches Wiesenthal, deffen Gehänge auf der linken Seite mit ungeheuern vulfanischen Massen, vom Nudendahl und dem 1859' hohen Sulzbusch herrührend, bedeckt sind, während auf der rechten Seite nur Schiefergestein ansteht. Der Weg von Obermendig und Kirchesch durchschneibet das Thal, in welchem sich an mehreren Stellen freundliche Aussichten auf den Forstberg und andere erloschene Bulfane eröffnen. Plöglich tritt die mächtige, dicht mit Wald bedeckte abgerundete Masse bes Hoch= simmers, 1831', in den Weg, und die Rette wird gezwungen, eine südliche Richtung einzuschlagen. Auf der rechten Scite ift das Thal faum gangbar, auf der linken dagegen führt ein freundlicher Pfad stets am Fuße des Hochsimmers bin. in der Einsamkeit des Thales wird der Wanderer überrascht durch eine bedeutende Industrie; Häuser von besonderer Bauart liegen zekstreut, mancherlei Wege verschlingen sich, auf den Höhen stehen kleine Gebäude, und zahlreiche Menschen sind in Arbeit und Thätigkeit. Es ist das Bergwerk Silbersand, welches hier eine so bedeutende Geschäftigkeit hervorruft und gegenwärtig 250 Arbeiter in Thätigkeit sest. Der Gute des Herrn Obercontroleur Clouth in Mayen verdanke ich, außer mehren andern Beiträgen, eine nähere Beschreibung dieses Bergwerkes, welche wir unsern Lesern nicht vorenthalten wollen.

Rurze Notizen über die Grube Silbersand bei Mayen von Hrn. Ingenieur Hoffinger. Fünf Biertelsfunden von Mayen, eine Viertelstunde von dem malerisch geslegenen Schlosse Büresheim, liegt in dem obern Thale des Rettesbaches, am linken Gehänge, westlich von dem mächtigen Hochssimmer, die alte Zinks, Bleis und Kupfergrube Silbersand. Die Erzlagerstätte, in welcher hier Bergbau getrieben wird, setzt in dem am ganzen Mittelrhein, in der Gegend des Laacher Sees und der Eisel auftretenden Schiesergebirge auf und hat zartsblättrigen Schieser zum Hangenden und seste Grauwacke zum Liegenden, und sind die Saalbänder sehr deutlich.

Dieselbe ift auf eine Erstredung von 120 Lachtern (1 Lachter = 6' 8"), von Nordost nach Südwest streichend, bekannt, fällt südöstlich ein und ist von bedeutender Mächtigkeit. Diese Mächtigkeit, die eingeschlossenen Gebirgskeile mitgerechnet, beträgt am mächtigken Punkte 30 Lachter. Davon kommen 8 Lachter auf taube, in der Lagerstätte eingeschlossene Bergkeile, so daß die durch dieselben hervorgebrachten einzelnen Trümmer zusammen noch eine Mächtigkeit von 22 Lachter haben. Diese Trümmer haben eine Erstreckung von circa 50 Lachtern, und die hangenden und liegenden Trümmer sind, im horizontalen Durchschnitt bestrachtet, so gegen einander gebogen und gestellt, daß sie in diesem Durchschnitt die Form einer querdurchgeschnittenen Linse zeigen. Ueber die Erstreckung von 50 Lachtern hinaus sind die Trümmer vereinigt, und sest die Lagerstätte nordöstlich und südwestlich in ziemlich constanter Mächtigkeit (1½—2 Lachter) fort.

Die Erze, auf welche die bergbaulichen Arbeiten geführt werden, sind hauptsächlich Zinkblende und Bleiglanz; außerdem treten untergeordnet Aupferkies, Fahlerz, Spatheisenstein und als Ganggebirge Schiefer und Quarz auf. Zinkblende und Bleiglanz sinden sich in den einzelnen Trümmern bald mehr, bald minder gemengt, und ihre Mächtigkeit ist sehr verschieden. Während ein Trumm vorzugsweise Bleiglanz führt, besteht das andere

Blende in kleinen Schnürchen und Funken in Spatheisenstein, Duarz und Schiefer eingesprengt findet, zeigt sich die Lagerstätte an andern Punkten, aus derber, setter Zinkblende bestehend (sehr ebel, wie der Bergmann sagt), in einer Mächtigkeit von 2—5 Lachtern. Die übrigen genannten nugbaren Mineralien sinden sich nur sporadisch mit den andern vergesellschaftet.

Die bergbaulichen Arbeiten zersallen in zwei Haupttheile; in die unterirdische Gewinnung der Erze und in das Aussuchen ber, von den früheren Bergleuten zurückgelassenen Erze aus den Halben. Diese alten Halben schließen nämlich noch sehr viel Zinkblende ein, da die Alten dieselbe als werthlos hatten liegen lassen, indem die Bennzung dieser Bkende zur Fabrikation des Zinks erst in die neuere Zeit fällt. Die Benuzung der Zinksblende zu Messing bei Goslar am Harz ist zwar alt, blieb aber stets unbedeutend und lokal.

Die unterirdische Gewinnung ber Erze geschieht nun auf folgende Art. Da die Lagerstätte in mehre Trümmer getheilt ift, so muffen auf febem dieser Trummer für sich die Erze ges wonnen werden. Dieser Abbau der Erze geschieht entweder durch Fitstenbau, wenn bas Trumm nur wenig mächtig ift, ober durch Duerbau, wenn es - wie in ben obern Etagen bes Stollens von bedeutender Mächtigkeit ift. Die gewonnenen Erze werden mit Wagen, die auf Schienen taufen, aus bem Stollen gebracht: bie reinen werden ausgelesen, was theilweise schon in der Grube geschieht, und bie übrigen werden theils der Handscheidung übergeben, wobei das dem Erz anhaftende taube Geftein mit Sheidefäusteln losgepocht wird, theils wird dasselbe gewaschen, wobei die reinen Erze, sichtbar geworden, ausgeklaubt werden. Die eingesprengten und mit Quarz, Schiefer u. s. w. verwachs senen Erze werden später mittelft Pochwerk zerkleinert und von dem Gebirge befreit. Die Grube Silbersand lieferte im J. 1854 73,406 Centner Erze aller Art, außerbem 10,973 Ctr. reine Blende, 306 Ctr. reinen Bleiglanz, der circa 21/2-3 Loth Silber enthält, und 36 Ctr. Rupfer. Blende und Blei werden an der Ruhr, das Rupfer zu Linz am Rheine verhüttet.

Jum Schluß noch einige geschichtliche Rotizen. Die Erzelagerstätte der Grube Silbersand war höchst wahrscheinlich schon den Römern bekannt, wenigstens deuten die in ganz unmittels barer Nähe der Grube bei Anlegung eines Weges aufgefundenen Münzen und Töpfergeschirre darauf hin. Bon diesen Münzen trägt eine das Bild und den Ramen des Cäsar Augustus, ersten römischen Kaisers, und bei den Töpfergeschirren sand sich Bleiglätte in ziemlicher Menge, was auf einen Treibosen, in dem das Silber abgetrieben worden, schließen läßt. Beim Graben eines Fundamentes fand sich 9 Fuß unter der Oberstäche Holzeschle und geschmolzenes Blei.

Im 16. Jahrhundert, wahrscheinlich nach langem brachliegen, haben die Herren von Büresheim auf Bleiglanz in der Silbersander Grube Bergbau getrieben, und waren die Arbeiter, wie der französische Ingenieur Calmelet angibt, Spanier. Die Arbeiten sollen Schulden halber eingestellt worden sein. In den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts ward der Silbersander Bergbau wieder aufgenommen und kam zulest, nachdem er mehre Besiger gehabt hatte, in die Hände der Gesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb vom Altenberg, in deren Besis sich die Grube Silbersand, nebst einigen unbedeutenden Schurfarbeiten im Nis- und Nettethale noch besindet.

Das Schloß Büresheim liegt eine kleine Strecke unterhalb dieses Bergwerkes auf einem niedrigen, lang hingezogenen Felsenzisse, von der Nette fast ganz umströmt, an der Einmündung der Niß. Die Lage ist unstreitig die schönste im ganzen Nettethale und zeigt sich in ihrem ganzen Reize besonders von der Höhe unterhalb St. Johann. Auf einem Felsenhügel, auf der Westzseite des Vereinigungspunktes von Nette und Niß, wo in dem Winkel noch aus tieser bewaldeter Schlucht der Escher Vachherabströmt, liegt das alterthümliche Schloß Vüresheim, ein Conglomerat verschiedenartiger alter und neuer, im mittelalterzlichen Style und im gemeinsten neuen Style aufgeführter Gezbäude. Aus dem mittlern höchsten Theile erhebt sich ein vierzeckter Thurm mit spisem Dache, auf der vordern Seite ein runder Thurm ebenfalls mit spisem Dache und mit kleinern

Seitenthurmchen, weiter im hintergrunde ein modernes Gebäude mit einem spigen Thurmchen. Die Unterlage ber vordern Seite besteht aus einer mächtigen alten Mauer, die namentlich bas alte Eingangsthor umschließt. Einige fleinere Wirthschaftsgebäude sind ganz in den hintergrund gedrängt. Eine mächtige Linde breitet am westlichen Ende des Schloßhofes ihre langen Aeste aus. Der Südabhang bes Hügels ift mit Gesträuchen bewachsen. Ganz von Erlen versteckt, strömt die Nig tief unten im Thale. Bon allen Seiten senken sich bewaldete, oben zum Theil cultivirte Berge herab in bas Thal, das auf seiner Sohle mit üppigem Wiesengrun bebeckt ift. Im Westen ragt boch auf bem Gebirge der Kirchthurm von Kirchesch und ein Theil des Dorfes Waldesch hervor. Die Rette rauscht offen und unbedeckt von Buresheim das Thal abwärts. Der mächtige Lavastrom des Hochsimmers fturzt öftlich von Buresheim tief in das Nettethal hinab. ber Westseite der Burg treten die Felsen, auf welchen sie gegrundet ift, mächtiger bervor. Um ahnlichsten ift Buresbeim der Burg Elz, nur daß diese aus höheren Gebäuden besteht und eine wildere Umgebung in dem engen Elzthale besitt.

Die Nig, welche sich hier mit der Nette verbindet, ist ein ansehnlicher Bach, dem Sauptbache an Stärke nicht nachstehend. Sie entspringt ebenfalls auf bem Plateau der Socheifel, im Rreise Adenau, in einer offenen, fast flachen Gegend, und bildet sich aus zwei kleinen Bächlein, die bei Welcherath und Reimerath ihren Ursprung haben und sich in dem Dorfe Brud vereinigen. Die durchschnittliche Sohe dieser Punkte mag 1500 Fuß betragen. Die Landstraße von Mayen nach Kelberg (die Coblenz= Lutticher Straße) führt in der Entfernung von einer Viertelmeile vorüber und zwar durch das ansehnliche Kirchdorf Boos, welches eine Höhe von 1428' hat und zum Kreise Mayen gehört. Von ber Kreisstadt ist ber Ort über 2 Meilen entfernt. Zu Boos treten bedeutende Reste vulkanischer Thätigkeit auf und nament= lich sind die durch Feuerskraft auf ihrer Oberfläche verglasten Steine besonders merkwürdig. Bulfanische Höhen von 1700 F. liegen in der Nähe, und die Beden abgelassener Maare weisen die Aehnlichkeit mit den anderen vulkanischen Gegenden der Eisel nach. Die Bulfane von Boos bilden den einzigen Berbindungs: punkt zwischen dem Eifeler und rheinischen Bulkanspstem, von sedem derselben ungefähr 2 Meilen entfernt.

Bei Nig wird der Bach durch den unmittelbar von dem Ruße der Nürburg herabstromenden Krebsbach verstärft. Die Mürburg, die dritte in der Bobe unter ben Bergkuppen bet Hocheifel, hat eine Bobe von etwas über 2100 Fuß und besteht aus einer mächtigen Basalterhebung. Sie hat vollkommen bie Form einer Pyramide und trägt auf ihrer Spige die weithin sichtbaren Ruinen der gewaltigen Nürburg, der höchsten und ftärkften aller rheinischen Bergfesten. Ein Thurm von circa 100 Fuß Söhe steht noch zum Theil wohlerhalten da, so daß man auf einigen Leitern feine Platte ersteigen kann, die eine höchst umfangreiche Aussicht darbietet. In der Ausdehnung steht dieselbe der von der hohen Acht wenig nach, nur die Ansicht der niederrheinischen Ebene gestattet sie nicht. Dafür aber ift sie in der Rähe sehr anmuthig, indem mehrere Ortschaften und freundliche Thäler in der Umgebung liegen. Bon besonderer Merkwürdigkeit erscheint hier die magnetische Polarität der oberen isolirten Basaltkuppen, in welchen sich zahlreiche magnetische Linien mit deutlich markirten Mord- und Südpolen freuzen und über welche fr. Zaddach in ben Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westphaleur, Jahrgang 8, sowie Hr. Oberbergrath Nöggerath und Bergmeister Schulze in Schweigger-Seidels Jahrbüchern für Physif und Chemie, eine ausführliche Darstellung gegeben haben. 1)

<sup>1)</sup> Es ist dies jedoch die einzige Stelle der Eisel nicht, wo das sonst so seltene Phanomen magnetischer Polarität an ganzen Felsenmassen vorzemmt. Die Erscheinung ist nur an der Nürdurg zuerst beobachtet worden. Außer den im Text genannten Herren hat auch Herr Förstes mann aus Elberfeld sich mit der Untersuchung dieser Eigenschaft vieler Eiseler Basalte beschäftigt. Auch die Landskrone und die Gucklei dei der Lochmühle im Uhrthale, der Errensberg, der Beilstein dei Kelberg, die Facherhöhe dei Bertrich, die Hochacht, der Stauff dei Adenau, der Hochzkelberg, der Hosselder Basaltsels, der Aremberg und viele andere Punkte zeigen dieselbe in größerer oder geringerer Stärke. Im Allgemeinen ist der Gehalt des Basaltes an Magneteisen die nächste Ursache; sie ist es aber nicht allein, da sie gewöhnlich aufgehoden wird, wenn man den Basalt pulverisirt. Wer sich näher darüber belehren will, den verweisen wir auf die vortrefsliche Abhandlung Zaddach's a. a. D.

Die Nürburg ist vorherrschend aus Basalt erbaut und hatte zwei runde, 72 Fuß hohe Ringmauern; innerhalb der ersten lagen die Wohnungen der Dienerschaft und die Kapelle; innerhalb der zweiten, welche noch durch vier runde Ecthürme geschützt war, befand sich das Hauptgebäude mit den Ställen. Aus der Mitte erhebt sich der graue Thurm, ebenfalls aus Basalt erbaut, mit einem gut erhaltenen achteckigen Kappengewölbe im unteren Geschosse.

Am Fuße ber Burg, auf beren Sübseite, liegt bas ärmliche Dörschen Nürburg, bas höchstgelegene ber Eisel, bessen Kirche 1858, bas Kapellchen 1945 Fuß abs. Söhe hat. Der Aderbau ist sehr gering; aber die benachbarten Wälder sind in gutem Zustande und diese, so wie einige anliegende Sumpswiesen sind reich an interessanten wildwachsenden Pflanzen, unter welchen vorzüglich der Türkenbund (Lilium Martagon) zu nennen ist. Von Nürsburg kann man in einer halben Stunde, gegen 1200 Fuß nach herschroich absteigend und in einer Stunde an 1400 F. aussteigend, die Hochacht wieder erreichen. Ein freier, sast ganz kahler Bergsrücken führt in 1½ Stunden zwischen dem Breitscheider und dem Eschbacher Thal hindurch ebenfalls auf die Hochacht, und erspart das starte Abs und Ansteigen.

Unterhalb Ris tritt der Bach tief in das Gebirge und durchströmt, nachdem er noch den am Fuße der Hochacht entspringenden Eschbach aufgenommen, der in einem zwei Stunden langen Laufe die Dörfer Eschbach, Herresbach, Obers, Mittels und RiedersBaar durchkossen, ein tieses, enges Thal bis Birsnenburg. Aus der Tiese erhebt sich hier ein fast isolirter Bergkegel, von der Ris und zwei anderen kleineren Bächen umsströmt, welcher die spärlichen Trümmer der Virnenburg trägt. Der Berg besteht aus Grauwacke und ist mit Bäumen und Gesträuch reich bewachsen, namentlich mit Eschen. Der Ort selbst hat noch eine Höhe von 1189 Fuß am Ausgange nach Coblenz, der Nisspiegel unter der Brücke hat 1174 Fuß. Auf der Höhe, am Wege nach der Hochacht hin, liegt die Pfarrei Wanderath, wozu Birnenburg gehört, in einer Höhe von 1592 Fuß. Die Entsernung von Abenau sowie von Mayen beträgt beinahe zwei Meilen;

bie Coblenz = Lütticher Straße führt in ber Entfernung eine schwachen halben Meile südlich vorüber und hat in der Nähe ein Station. Der nächste Weg nach Mayen führt über Currenberg

Die Länge der Rig von Virnenburg bis zu ihrer Einmun dung bei Buresheim fann auf drei Meilen angeschlagen werden Sie hat sich mit zahlreichen Krümmungen tief durch das Gebirge und zwar größtentheils um den an 1800 Fuß hohen Sensen fopf, eingesägt, und noch find Stellen sichtbar, wo das Waffe des Baches, in einzelne Rieselchen getheilt, zwischen 1-2' bobe scharffantigen 'Felsenstücken durchfließt. Das Thal ist-aber bil Nig bei Büresheim ganz unwegsam, und wenn auch einzelm interessante Felsenpartieen sich zeigen, wenn bie tiefe Einfamtel bes Thales auch einen mächtigen Eindruck auf bas Gemuth be Wanderers macht, so ist bennoch der Gang durch das Tha Niemanden anzurathen. Der Bach muß mehr als zwanzig Ma durchwatet werden; an manchen Stellen ift bas Gesträuch nu mubsam zu durchbrechen; an anderen Stellen find fteile Felfe zu übersteigen. Einzelne kleine Wiesen im Thale gehören de Gemeinden Kirchesch und Walbesch.

Interessant ist noch die Lage von St. Jost, eine schwackt halbe Meile unterhalb Virnenburg, aus einigen Häusern mit einer kleinen Kapelle bestehend. Eine Bleigrube, Eisenfeld, beschäftigt 10 Arbeiter. Am ersten Sonntag im October sindet hier ein großer Jahrmarkt statt, der auf einer Wiese abgehalten wird und die Einsamkeit und Stille des Thales in auffallenden Weise unterbricht.

Wer von Virnenburg über Cürrenberg geht, das hoch auf dem Plateau liegt, kann von diesem Orte aus in einer halben Stunde das Dörschen Nitz bei Büresheim erreichen. Es liegt auf beiden Seiten der Nitz, und es werden die wenigen häuset rechts des Baches, zur Bürgermeisterei Mayen gehörig, Cürrendberg-Nitz, und der größere Theil des Dörschens, links des Baches, zur Bürgermeisterei St. Johann gehörig, St. Johann Ritz genannt. Der Ort zieht nicht so viel an Vegetabilien, als er bedarf, und der größte Theil der Bewohner besteht aus Tagelöhnern, die sich in Mayen beschäftigen, Waldhäuern, Berge

19 inten: und Kohlenbrennern. So arm das Dörfchen mit seinen lähnstverfallenen Hütten aussieht, so reizend ist seine Lage. Hohe mult albete Berge ringsum, ein sanft geneigter Thalgrund mit kimitzelnen steilen Felsen; eine hölzerne, baufällige Brude über water Bach; die Hütten, einstöckig, von Fachwerk, mit Stroh ge-Beit, zum Theil im Thale, zum Theil an einem Felsenabhang, Emit meiften um das fleine Rapellchen zusammengedrängt: das ift Bis Bild dieses Dörschens. Unterhalb des Ortes drängen sich herseits die Berge dicht zusammen und lassen kaum Raum für ibn be fleine Mühle. Eine kleine halbe Stunde weiter erreichen einer wieder Schloß Büresheim, wo beide Bäche, Nig und Nette, nsme in einer Höhe von 780 Fuß vereinigen. Bon Büresheim führt it be breite, gut erhaltene Straße in einer starken halben Meile 3 1 das Nettethal, an mehreren Mühlen und an der Müller= ig nu Tuchfabrik vorbei, die von freundlichen Gartenanlagen 16 geben ift, nach Mayen, wo uns das alterthümliche Wittbander wor aufnimmt. Der Weg über St. Johann, bessen Kirche 16 Fuß hoch liegt, am Krater des Hochsimmer vorbei, ift wenig iter, aber in mancher Hinsicht interessanter, als der durch das in al, welches man stets zu seinen Füßen hat.

In einer Zeit, in welcher noch kein menschlicher Fuß die wen des Mayenfeldes betrat, kein menschliches Auge das freundse Nettethal bewundernd anschaute; zu einer Zeit, in welcher Ethalbildung noch nicht vollendet war und bedeutende Wassersassen den das Coblenz-Neuwieder Becken überströmten, aber doch ich schon in einer Zeit, in welcher die ganze Gestaltung der koberstäche und ihr Klima sich dem gegenwärtigen Zustande figleichförmig zeigten: war die Erde in heftiger Bewegung, Sestaltung der hiesigen Gegend umzubilden. Vulkane flammzim; mächtige Vergkegel erhoben sich über das Plateau; Lavazröme ergossen sich über den Erdboden und vulkanische Schlammzröme bedeckten die Oberstäche, Material zur Werkthätigkeit des pätern Menschengeschlechtes liefernd.

Die Stadt Mayen liegt an dem westsüdwestlichen Ende des mächtigen vulfanischen Systems, welches man mit bem Namen des rheinischen belegt und als dessen Mittelpunkt der Laacher See anzusehen ist, obgleich derselbe dabei selbst unthätig war. Dieses rheinische System erstreckt sich in seiner größten Ausdehnung von Rempenich in der Eifel bis nach Winningen an der Mosel, von Nordwest nach Südost in einer Ausdehnung von vier Meilen; von Rempenich bis nach Sinzig am Rheine, von Südwest nach Norbost aber nur zwei und eine halbe Meile. In diesem Reviere liegen folgende Bulkane von Bedeutung: Der Mayener und der Ettringer Bellenberg 1353' und der Cottenheimer Bodden 1287', der Hoch= simmer 1831', der Obermendiger Forst 1842', und der Gülzbusch 1859! bei Mayen, — der Krufter 922' und der Plaidter Hummerich 930', die Wahner Köpfe 902' und der Carmeten= berg 1210', auf bem Mayenfelde; der Eicher Nastberg 948' und der Wachhübler Ropf in der Nähe des Rheines bei Andernach; ber Krufter Dfen 1402', der Rothenberg 1491, und der Beitskopf 1200' am Laachersee; der Kunkstopf 1000', der Herchenberg 954' bei Burgbrohl; der Bausenberg bei Niederzissen 1078'. Bulfane von geringerer Wichtigkeit übergeben wir. Alle biese Feuerberge erzeugten entweder Lavaströme, die in ihren untern Theilen durch Compression, eine bichtere festere Masse, in ihren obern Theilen aber eine lockere schwammige Lavaschlacke bilbeten; ober sie erzeugten ungeheuere Schlammströme, welche ganze Thäler ausfüllten; ober sie überschütteten bie Gegend mit einem Bimsfteinregen, der die alte Gestaltung der Oberfläche dieser Gegend ganz begrub.

Ein zweites Bulkanspstem, das Eifeler liegt westlich, und beginnt erst bei Drees und Dockweiler, sechs Meilen von Mayen, obgleich es durch die, nicht sehr bedeutenden, vulkanischen Erscheisnungen bei Boos, zwei Meilen westlich an der Straße von Mayen nach Kellberg, dem rheinischen System verbunden. Das Eiseler System ist von größerer Ausdehnung, als das rheinische, und ersstreckt sich in grader Richtung vom Goldberg zu Ormond bis zum Facherberg bei Bertrich, von Nord nach Süd acht Meilen. Die merkwürdigsten Punkte dieses Systems drängen sich um die freunds

liche Kreisstadt Daun zusammen; der merkwürdigste Bulkan ist der Wosenberg, 1 Meile von Wittlich an der Coblenz-Trierer Straße.

Zwischen dem rheinischen und dem Eifeler System erheben sich mächtige Basaltberge, die höchsten Spigen der Eifel, die Hochacht 2340', die Nürburg 2100', der Hochkellberg 2070', und der Aremberg 1930'1). Biele andere Basalterhebungen liegen zerstreut, und erstreden sich zum Theil südlich, zum Theil nördlich bis gegen Bonn und das Siebengebirge bin. Der höchste vulkanische Punkt des rheinischen Systems ist der Hochsimmer, eine starke Stunde westlich von Mayen auf dem Plateau von St. Johann, über welches er sich 800', so wie über das Nettethal bei Mayen gegen 1100' erhebt. Von seinem Krater ift nur die halbe nortöftliche Seite stehen geblieben; die sudwestliche Seite hat sich nach dem Plateau von St. Johann bin geöffnet. Die fraterförmige Bertiefung hat gegen 800' im Durchmesser und ist angebaut. Ein unge= heuerer Lavastrom, welcher sich bis an das Nettethal unterhalb Mayen ergoß, ist von ihm ausgegangen, und zum Theil von einem spätern Strome aus den Bellenbergen bei Mayen über= deckt worden. Auf der Spige des Berges lohnt eine herrliche Aussicht auf das Rheinthal, auf das Siebengebirge, die mäch= tigen Berggruppen der Eifel, auf den Laacher See und auf das Bewirre der vulfanischen Berge rings umber, sie reicht bis zu den höchsten Punkten des Westerwaldes, des Taunus und des Hundsrücks.

Bon etwas geringerer Höhe ist der ganz bewaldete Obersmendiger Forstberg auf der nördlichen Seite mit einem bedeutensden Krater, mächtigen Lavawänden, und einem ungeheuern Lavasstrom, der sich fast eine halbe Meile weit nach Osten erstreckt, und das Material zu den ausgedehnten Mühlsteinbrüchen von Obers und Niedermendig lieferte. Auf seiner westlichen Seite erhebt sich ein isolirter Lavasels, unter welchem sich eine geräusmige Höhle besindet, die eine sehr geschützte Lage genießt.

Der dritte bedeutende Bulkan dieser Gegend ist der, etwas weiter westlich gelegene Sülzbusch, ebenfalls ganz bewaldet, mit

<sup>1)</sup> Der nicht basaltische Sahrberg ist 2300 Fuß hoch.

seinem süblichen Juße im Nettethale stehend, und auf seinem ganzen Abhange mit bedeutenden Lavamassen bedeckt. Bedeutend niedriger als die genannten sind die beiden Bellenberge, die Nänder eines eingestürzten Kraters, dessen mächtiger Strom sich nach Südosten in das Nettethal ergoß, wie schon erwähnt, den Lavastrom des Hochsimmers überdeckte, und das Material zu den Mayener Mühlsteinbrüchen lieferte.

Diese Mühlsteinbrüche sind in technischer Beziehung von großer Wichtigkeit, aber auch in wissenschaftlicher Beziehung für die Geschichte der Thätigkeit der rheinischen Bulfane ber genauesten Untersuchung werth gehalten worden. Technisch von gleicher Bedeutung, find jedoch die Brüche von Ober- und Niedermendig weit ausgedehnter und befannter als die von Mayen. Ueber die Mayener Mühlsteinlava spricht sich Herr von Deynhausen in seinen Erläuterungen zu der trefflichen geognostisch= geographischen Karte der Umgegend des Laacher Sees, Berlin 1847, in folgender Art aus (f. S. 21-23): "Aus dem halb geöffneten Rrater= und Schlackenrande bes Hochsimmer ift ein breiter Lavastrom bis in das Thal der Nette herabgeflossen; der Fall desselben vom Austritt aus dem Krater bis nach Mayen beträgt wenigstens 100', und die Mächtigkeit ber Lava scheint stellenweise schr ansehnlich. Das Gestein ift fest, und wenig porös, und wird daher nicht auf Mühl= oder Werksteine benutt. Die Lava ruht auf Thonschiefer, und ist nur am untern Theile des Stromes mit grauer vulkanischer Asche bedeckt, die verhältnismäßig wenig Bimsstein enthält. Ein That, welches von Ettringen nach Mayen herabzieht, bezeichnet die Begrenzung des Stromes dergestalt, daß mit dem Lavafelde der Mayener Mühle. steine fein Zusammenhang stattfinden dürfte.

"Die Mayener Mühlsteinlava, der von Niedermendig sehr ähnlich, nur etwas weicher und weniger porös, nimmt ihren Ursprung aus dem Cottenheimer Bodden und den Ettringer und Mayener Bellenbergen; letterer ist nur ein kleiner Schlackenkegel, die beiden ersteren bezeichnen die Wände eines großen Kraters, und fraterartig ist auch der östliche Abhanz des Bodden. Aus diesem Krater ist nach allen Seiten hin Lava abgestossen. Nur

wenig hat sich dieselbe nach Ettringen und St. Johann bin verbreitet, sie ruht hier auf Thonschiefer, und ist von etwas löß überlagert. Bedeutender sind die auf plastischem Thon ruhenden, nach Cottenheim hin abgeflossenen Lavamassen, auf denen früher viele, jest verlaffene Mühl- und Werksteinbrüche betrieben wurden. Der Hauptstrom aber hat sich südöstlich bis in das Thal der Rette unterhalb Mayen ergossen; bei der Papiermuble liegt die Lava an 40' mächtig bis nahe in der Sohle des Flusses, am vordern Ragberg aber, und hinter demselben, am legten Ende des Lavastromes oberhalb der Reifermühle 54' über der Thalsohle. Der Ettringer Bellenberg und Cottenheimer Bodden erheben fich nicht bedeutend über die 1222' hoch liegende Ettringer Kirche, und nur die steilen Schlackenfelsen lassen die Erhebung mehr Cottenheim am Ausgange nach Hausen liegt 617 hervortreten. hoch, und so tief ist die Lava nicht herabgeflossen. Das Niveau der Nette bei der Papiermühle ist etwa 650', und dies ist der tiefste Punkt des Lavastromes, sein lettes Ende bei der Reifermühle liegt in 676'; bis in das Thal der Nette hat daher der Strom einen Fall von etwa 570 Fuß; der untere Theil des Stromes, da wo die Roblenzer Straße über denselben hinführt und sich die Rühlsteingruben befinden, liegt aber sehr eben, die unterste Mühl= steingrube in 896' Höhe; die höchsten, links des Weges von Mayen nach Ettringen, 1132', liegen ganz abgetrennt von dem eigentlichen Mühlsteingrubenfelde, am Ende der Lavamasse, und durch ihren Bau hat sich erwiesen, daß dieselbe mit der des Hochsimmers nicht zusammenhängt. Das lette Ende des Mayener Lavastromes am Kagberge und oberhalb Reifermühle bietet in= teressante Erscheinungen bar. Bei Reifermühle ruht bie Lana auf einer 7' mächtigen Bank von Flußgeschieben, welche 54' über dem Niveau der Nette liegen. Unter den gewöhnlichen Grau= wacengeschieben finden sich auch ziemlich häufig Geschiebe von Lava, welche nur von der des Sülzbusch und des Hochsimmers herrühren können und die mithin älter sein mussen, wie der Mayener Lavastrom,-ein Vorkommen, welches von dem Berghauptmann von Dechen in den Verhandlungen des naturhistoris schen Bereins der preußischen Rheinlande pro 1844, pag. 65,

näher beschrieben worden ist. Die Senkung der Lava bis in den Flußspiegel der Nette bei der Papiermühle deutet an, daß das Thal bei Mayen ein am Katherge geschlossener Kessel war, die Trennung der Lava des Katherges und Reifermühle von dem Hauptstrome, durch das von Begingen herabkommende Seitens thal, daß letteres später wie der Lavastrom eingeschnitten wor-Die Lavaströme des Sülzbusch, des Hochsimmer und des Bellenberges weisen mithin nach, daß dieselben zu einer Zeit entstanden sind, wo in dieser Gegend die Thalbildung der Nette noch nicht ganz beendigt war, und der lettere Lavastrom hat sogar Berstörungen in Folge der Thalbildung aufzuweisen, während au der untern Nette sich die Lavaströme in ein bereits vollständig ausgebildetes Flußthal ergossen haben. Auf dem Mayener Lavastrome stehen einige kleine Schlackenhügel; an solchen Stellen hat die Lava keine Säulen gebildet, und ist schlackig und unregelmäßig zerklüftet, vielleicht in Folge von in dem Boden befindlich gewesener Rässe. Im obern Theile des Stromes liegt wenig vulkanische Asche auf demselben und auch der untere Theil zwischen der Straße nach Roblenz und dem Wege nach Cottenheim, wo die Mühlsteingruben liegen, ist so wenig überdeckt, daß lettere besser durch Abraum, wie unterirdisch zu bebauen sein würden. Das Verhalten der Mayener Mühlsteingruben ist im Allgemeinen dem der Niedermendiger ähnlich. Der tiefste Punkt, wo die Mayener Lava gegenwärtig gewonnen wird, ist die Grube Nr. 60 im Felde Kleeblatt. Diese Grube ist von Tage nieder 762/2 Fuß tief; die bauwürdige Lava beginnt 331/s' unter Tage, und ist 431/3' mächtig, ihre untere Sohle liegt 193' über dem Spiegel der Nette, die Mächtigkeit des Dielsteins, der harten unregelmäßig zerklüfteten Lava, in welche die Säulen- oder Mühlsteinlava übergeht, ist nicht bekannt. Das 331/3 Fuß mächtige Obergebirge besteht aus Dammerde, grauem vulfanischen Sand mit Bimsstein, Löß und Lavageröll in der angegebenen Ordnung von Tage nieder. In diesem Obergebirge findet sich verhältnismäßig wenig Bimsstein, erst weiter nach Hausen hin tritt derselbe in größerer Menge auf."

Eine kleine Meile nördlich von Mayen liegen die mehrfach erwähnten, gewerbthätigen Dörfer Ober= und Niedermendig, auf einem mächtigen Lavastrome, der seit Jahrhunderten, sa seite den Zeiten der Römer, Gegenstand der Ausbeutung geworden ist. Der Zusammenhang dieses Stromes mit seinem Ursprungspunkte, dem Forstberge ist schwer zu erkennen, da er Thäler ausfüllte, von einem Tuffsteinstrome und von Dammerde überdeckt
wurde und sich in zwei Arme theilte. Der Zusammenhang ist
jedoch durch die neueren Forschungen auf das Bestimmteste nachgewiesen und besonders klar hat ihn Herr von Deynhausen in
dem erwähnten Werke dargestellt. Unwillfürlich wird man bei
dem Anblick solcher Erscheinungen zu der Betrachtung hingerissen,
welche mächtige Erschütterungen und Zerstörungen auf der Erde
vorgehen mußten, um dem späteren Menschengeschlechte seinen
Ausenthalt möglich zu machen und ihm das Material für Beschäftigung und Lebensunterhalt zu liesern!

Auf der nördlichen Seite dieser Dörfer überblickt man ein bedeutendes, mit porosen schlacken = und basaltartigen Steinen bebecktes Feld. Zwischen Mauern aufgethürmter Steinmassen das hinwandelnd trifft man auf Mühlsteine der verschiedensten Größe und auf andere behauene, öfters zerbrochene Steine. Dazwischen liegen 60-80' tiefe Gruben ober Schachte, Brunnen ähnlich, jedoch weiter, gegen 17' im Durchmesser haltend. Ueber ihrer Deffnung steht ein Göpel, vermittelst dessen man durch Menschenoder Pferdefraft mächtige Steine aus der Tiefe windet. Ueberall sieht man Männer beschäftigt, diesen Steinen bestimmte Formen zu geben. Die größten Steine von einer bestimmten Porosität und Festigkeit, ohne Risse und fremdartige Körper, werden zu Rühlsteinen zugerichtet, die älteste, allgemeinste und einträglichste Anwendung, und der Handel mit ihnen erstreckte sich bis nach Dftindien und Amerifa. Sie haben bestimmte Größenverhältniffe und barnach auch bestimmte Namen. Die größten Mühlsteine haben nach hiesigem Maße 5' 3" Durchmesser bei einer Dicke von 17" und werden Siebenzehner genannt; dann folgen die Sechszehner, mit einem Durchmesser von 4' 10" bei 16" Dicke, und so weiter bis zu ben kleinsten Steinen für handmühlen berab. Ein Mühlstein von 12" Dicke heißt Wolf; noch kleinere heißen Dueren. Ein Siebenzehner- bis Dreizehner-Mühlstein, welcher

seinen bestimmten Durchmeffer, aber nicht die festgesetzte Dide hat, wird Jungfer genannt. Ein Stein ohne alle-Riffe und Schäden heißt filberganz; ein schadhafter Stein wird lahm genannt und kann oft durch Anlegen eiserner Bänder noch brauchbar gemacht werden. Außer den Mühlsteinen werden auch Thurenund Fenster-Einfassungen, Treppenstufen, Ban- und Pflastersteine, Tröge, Grabsteine und bergleichen aus diesem Material gewonnen und meistens nach Andernach gebracht, um auf dem Rheine weiter verfahren zu werden. Bei der Anlage einer Mühlfteingrube wird die Erde und das Gestein auf einem Schneckengange durch Menschen an die Oberfläche gebracht und die Wände der Schächte ringeum ausgemauert. In die fertigen Gruben aber fteigt man auf schmalen, gewundenen Treppen. Der innere Raum der Gruben bildet große, zusammenhängende Gewölbe, und es foll der ganze Ort Niedermendig dadurch unterminirt sein. Die nicht mehr bauwurdigen, verlassenen Gruben wurden früher mit Steinen zugeworfen, und man trifft zahlreiche solcher trichterförmigen Bertiefungen, die man Pingen nennt. Gegenwärtig dienen jett die verlassenen Gruben zur Aufbewahrung von Lagerbier, das zum Theil auf dem Lavafelde selbst in vorzüglicher Gute gebraut wird.

Bemerkenswerth ist die Folge der Erd= und Steinmassen bis auf die Sohle des Schachtes, die gewöhnlich bis zu einer Tiese von 50' locker auseinander liegen.

| 1. | Dammerde                                          | 1   | Fuß. |
|----|---------------------------------------------------|-----|------|
| 2. | Ueberschüttung von Bimsstein mit grauer Asche     |     |      |
|    | und Stücken von Augitlava mit Thonschiefer        |     |      |
|    | vermischt                                         | 15  | "    |
| 3. | Gelber magerer Thon (Brit)                        | 1/2 | "    |
| 4. | Lockere Ueberschüttung von Bimsstein, wie 2       | 24  | "    |
| 5. | Brauner, fetter Letten, Bandreif                  | 1/2 | "    |
| 6. | Löß mit Landschnecken, Blätterabdrucken, Knochen- |     |      |
|    | resten 2c                                         | 10  | 11   |
| 7. | Lose Stücke Augitlava, von Lehm umgeben           |     |      |
|    | (Mucken)                                          | 6   | 11   |
| 8. | Die Mühlsteinlava.                                |     |      |

Aus ber naheren Betrachtung bieser Schichtenfolge, bie jedoch nicht immer dieselbe bleibt, ergibt sich, daß mehrere Eruptions= zeiten, von Perioden der Ruhe unterbrochen, fattgefunden; daß die mit 2 und 4 bezeichneten Schichten die Ueberrefte mächtiger Ausbrüche sind; daß der erste Lavastrom, welcher das Material zu den Mühlsteinen lieferte, unter Wasser gestanden, und end= lich, daß die mit 5 bezeichnete Schicht die alte Dammerde ift. Auf dieser letteren finden sich bis weit in die vierte Schicht hin= auf leere cylindrische Räume, aus einem größeren hohlen Raume sich verzweigend, der auf der fünften Schicht steht. Unverkennbar ift dies die Form von Bäumen, welche mit Bimsstein überschüttet wurden, abstarben und die leeren Räume zurückließen. Unter der siebenten Schicht folgt die eigentliche basaltische Lava, welche wieder in drei Abtheilungen zerfällt. Zu oberst liegt der Siegel oder die Dede, ungefähr 3' hohe Lavasäulen mit unregelmäßigen, höckerigen Seitenflächen, so daß sie fest aneinander halten, selbst wenn das Gestein unter ihnen weggebrochen ift. Die Dede wird nicht benutt, dient aber dem Innern der Grube als Gewölbe. Die folgende Abtheilung führt den Namen Arme, Gloden, Geglode, in welchem sich mehrere Säulen der Dede vereinigen. Unter diesen liegen die Schienen ober Stämme, die größten und ftärtsten Säulen, unregelmäßig geformt, gewöhnlich 6' im Durchmesser, ber eigentliche Gegenstand ber Gewinnung, von 10-20', ja sogar bis zu 60' Mächtigkeit. Alle Stämme vereinigen sich endlich zu dem Dielsteine (Diele gleich Boden, Fußboden), einer ganz ungegliederten Masse, die nicht weiter bauwürdig ift. Man hat auch dieses Gestein durchgebrochen und Wasser auf plastischem Thone (also Tertiärbildung) und endlich die gewöhnliche Grauwacke des hiesigen Gebirges gefunden, die auch weiter oberhalb der erwähnten Orte, dem Forstberge nahe, in einem Hohlwege unter dem Lavastrome und plastischem Thone zu Tage tritt.

Ein Bruch auf ähnliches Gestein sindet sich noch an verschiedenen andern Stellen, z. B. am Fuße des Nastberges bei Andernach; dieser wird jedoch am Tage und nur auf Bausteine betrieben. Eine halbe Stunde westlich von Obermendig liegt das Dorf Bell, berühmt durch seine Backosensteinbrüche, welche hier gewöhnlich durch Stollen, seltner am Tage betrieben werben. Dieser Stein ist eine Art des Tuffsteins aus einem mächtigen Lavastrom gebildet, der von der Höhe des Gänsehalses herabkam. Diese Steine werden in der Größe eines Quadratsußes und einer Dicke von 4 Zoll gebrochen. Ihre Anwendung zu Backöfen sowie zu andern Geräthschaften, die eine starke Hiße ertragen müssen, ist weit verbreitet. Die Spise des Gänsehalses selbst bietet eine der großartigsten Ansichten dar und möchte nicht leicht von irgend einer andern in dieser Gegend übertrossen werden. Die Tuffstein-Ablagerungen, ungeheure Schlammströme, reichen von hier aus noch über eine Stunde westlich und geben dem ganzen Terrain ein sehr verworrenes Ansehen.

Der interessanteste Punkt bes ganzen vulkanischen Gebietes ist sedoch in seder Beziehung der so vielfach beschriebene und besungene Laacher See. Derselbe liegt eine starke Meile von Mayen entfernt und bedeckt den Boden eines Bedens, welches eine tiefe Einsenfung in dem Gebirge bildet. Die Fläche des Sees nimmt den Raum von ungefähr 1/14 Quadratmeile ein und ist in 1½ Stunde zu umgehen. Vor dem Jahre 1845 hatte er eine Länge von 8700', eine Breite von 7900' und seine größte Tiefe, welche man aufgefunden, war 177'. Sein Spiegel lag bamals 864' über bem Rullpunkte bes Umsterbamer, 681' über dem des Coblenzer und 705' über dem des Ander= nacher Rheinpegels, seitdem aber ift ber zwischen den Jahren 1152—1177 unter dem Abte Fulbert gegrabene Abflußstollen um 23' tiefer gelegt worden, und es ist dadurch der Wasser= spiegel um ein Bedeutendes kleiner und niedriger geworden. Es werden jedoch für die Cultur an Aeckern und Wiesen mehre hundert Morgen Land gewonnen. Der Rand des Beckens erhebt sich in dem benachbarten Krufter Dfen 578, in dem Beitskopfe 424' und in dem Laacher Ropfe 549' über den Spiegel des Sees. Die geringste Höhe des Randes liegt im Süden bei den Dellen, wo er nur noch 65' hoch ift. Allgemein wird diese tiefe Einsenkung in dem Gebirge für den eingestürzten und mit Waffer ausgefüllten Krater eines erloschenen Bulfans gehalten, eine Ansicht, welche im vorigen Jahrhundert und später von bedeu-

tenden Geologen aufgestellt wurde. Die nähere Untersuchung hat jedoch diese Ansicht sinken lassen, da die vorhandenen Erscheinungen dieselbe aufs Gründlichste widerlegen. Die umliegenben Berge bestehen gang aus Grauwacke aus bem Gesteine bes ganzen mittelrheinischen Gebirges und find nur von Lava- und Tufffteinmassen der benachbarten Bulkane überdeckt; es ift fogar ein Lavastrom, bem Beitskopse entquollen, vorhanden, welcher sich bis unter den Wasserspiegel verbreitet hat. Dagegen halten bebeutende Geologen der neuern Zeit das Becken für einen Erosions-Rrater, einen Minentrichter, wie ihn der treffliche Forscher Röggerath in seinem interessanten Werke: Die Entstehung und Ausbildung der Erde, Stuttgart 1847, darstellt: "Das imposante Resselthal des Laacher Sees fällt besonders wegen seiner Größe und durch den Umstand auf, daß es mit Wasser erfüllt ift. In der preußischen Rheinprovinz find diese allerdings sehr merkwürdigen Gebirgsformen indeß gerade feine Seltenheiten: die größere vulfanische Gebirgsgruppe, welche man gern nach bem Centralpunkte die des Laacher Sees nennt, und die sich einigermaßen davon absondernde höhere vulkanische Eifel, bieten viele Wiederholungen dieser Gebirgefränze bar, freilich feinen von dem Umfange des Laacher Sees, manche aber noch regelmäßiger freisförmig, viele ebenfalls Seen (sogenannte Maare) beherbergend, andere aber auch, welche zufällig einen tiefen Einschnitt im Randgebirge besitzen, durch den die Quellund atmosphärischen Wasser ablaufen können, mit trockenem Boden. Der letteren Art ift z. B. der große Kessel von Wehr, welcher nur eine Stunde vom Laacher See entfernt liegt . . . .

"Diese Erscheinungen sind nicht eigentlich Bulfane nach dem gewöhnlichen beschränkten Begriffe, seuerspeiende Berge oder Eruptionskrater, welche Lavaströme ergossen und auf längere oder kürzere Perioden eine Berbindung des Erdinnern mit der Atmosphäre unterhalten haben; sie sind meist zu groß dazu und insbesondere ist ihr zu erkennender Bau ein anderer. Es sind Erhebungskrater, wie L. v. Buch sie zuerst in ihrer Natur erkannt und benannt hat. Ueber die Entstehung der Erhebungsstrater sagt A. v. Humboldt (im Rosmos): "Als Folge einer

großen aber lokalen Kraftäußerung im Innern unseres Planeten hoben elastische Dämpse entweder einzelne Theile der Erdrinde - zu domförmigen, ungeöffneten Massen seldspathreichen Trachyt's und Dolerit's (Puy-de-Dome, Chimborazo) empor, oder es werden die gehobenen Schichten durchbrochen und dergestalt nach außen geneigt, daß auf der entgegengesetzen innern Seite ein steiler Felsrand entsteht.""

"Die Entstehung der Erhebungsfrater ift an keine bestimmte Gebirgsart gebunden, sie brechen auch in neptunisch gebildeten oder auch in älteren vulkanischen Massen hervor... Mit der Bildung des Erhebungsfraters am Laacher See sind Auswürfe von vulkanischen Massen, aber keine Lavaströme verbunden gewesen. Sein Wall ist größtentheils, vorzüglich nach seiner nördlichen und westlichen Seite mit Asche, lockern tuffartigen Gebilden und darinliegenden vulkanischen Bomben überdeckt. Aber auch das neptunisch gebildete Gestein, das Grauwackengebirge, in welchem der Erhebungsfrater sich Luft machte, ist noch an dem inneren Rande entblößt zu schauen, und an einer Stelle auch sogar eine relativ jungere Gebirgsbildung, welche ebenfalls durchbrochen werden mußte, nämlich eine Ablagerung von plastischem bunten Thon, wie sie der tertiären Formation angehören dürfte. Wahre Bulkane mit eigentlichen Eruptionsfratern, aus denen Lavaerguffe hervor= brachen, haben sich auf dem Walle des Erhebungsfraters gebildet ... "

Dagegen leugnet der berühmte Kenner des Laacher Sees, von Depnhausen, in seinen mehrsach erwähnten Erläuterungen, den vulkanischen Ursprung dieses Bedens, eine Ansicht, welche bereits der General van der Wyd in seiner Uebersicht der rhei=nischen und Eiseler erloschenen Bulkane und der Er=hebungs=Gebilde andeutete, und welcher der Versasser vor=liegender Mittheilungen, gestügt auf die mannichsaltigsten Unterssuchungen, in seiner Abhandlung Laach, eine naturhistorische Stizze (im "Weltall" von E. Giebel, September 1854) voll=städe seitrat. Aus den Untersuchungen des Hrn. von Depn=hausen geht mit der größten Ueberzeugung hervor, daß 1) das Laacher Beden vor aller vulkanischen Thätigkeit dieser Gegend gebildet war; 2) daß es mit dem Coblenz-Neuwieder Beden in

Berbindung gestanden, mit welchem es gleichen Ursprungs mar; 3) daß durch das Emporquellen des Tufffteins auf der südlichen Seite der vorhandenen Bucht (der Dellen) die Verbindung mit bem größern Beden aufgehoben, und der See selbst gebildet Die dafür sprechenden Gründe sind folgende: 1) bas laacher Becken war bereits vorhanden und ausgebildet, als die Bulfane auf seinem Rande ihre Lava= und Schlammströme er= goffen und ihre Bimssteine auswarfen; 2) auf der Sudseite des Bedens, da wo seine Verbindung mit dem großen Coblenz-Neuwieder Beden stattfand, erreicht die Grauwacke nicht die Bobe bes größten Tiespunktes bes Sees; 3) bas Becken war auf mehr als drei Biertheilen des Umfanges von Grauwacke umgeben, die zum Theil zu Tage tritt, zum Theil, vielleicht nur schwach von vulkanischen Gebilden oder plastischem Thone (der bor aller vulkanischen Thätigkeit abgesett wurde) bedeckt ist; 4) eine Stunde weftlich von Laach liegt ein ganz ähnliches Beden von etwas geringerem Umfange, welches nur wenige vulkanische Erscheinungen zeigt, und deffen Wasser durch eine nach Norden gerichtete Thal= schlucht in das Brohlthal abgeflossen ift. Um diese Ansicht und die Gründe dafür klarer zu machen, ift es nothwendig, daß wir in der Geschichte der rheinischen Gebirge etwas weiter zurücks greisen, wobei wir in der Kurze der Darstellung der bereits erwähnten Abhandlung, Laach von Ph. Wirtgen, folgen wollen.

Die Gebirgsmasse des Niederrheins, der Taunus und Westerwald, der Hundsrücken und die Eisel, durch Rhein, Lahn und Mosel getreunt, bilden geologisch ein Ganzes, das rheisnische Schiefergebirge, dem devonischen 1) System angehörig. Es lassen sich zwar noch immer Stimmen vernehmen, welche dieses Gebirge zu dem älteren silurischen System stellen. Durch die genauesten Untersuchungen, besonders der HH. von Dechen 2),

<sup>1)</sup> Der Ausbruck "devonisches System" rührt von der englischen Landschaft Devonshire her, wo es zuerst aufgefunden wurde.

<sup>2)</sup> Außer vielen anderen Arbeiten zulet noch in dem trefflichen Werke Geognostische Beschreibung bes Siebengebirges am Rhein von Dr. H. v. Dechen.

Röggerath, F. Römer 1), Gebrüber Sandberger 2), ist es hinsteichend klar hingestellt und zulest noch durch die Uebersicht der Petrefakten der Gegend von Coblenz von Zeiler und Wirtgen 3) bewiesen, daß die Hauptmasse des rheinischen Gebirgslandes dem devonischen Systeme angehöre, so gut, wie der ältere Kalk der Eisel. Nur an seinen Rändern oder in einzelnen Mulden oder Buchten von jüngeren Sedimentgesteinen, sowohl secundären als tertiären Schichten bedeckt, desto häusiger aber auf dem Westerswalde, in dem Braunkohlengebiete, von zahllosen Basalterhebungen, in der Eisel von Basalten und vulkanischen Eruptionen durchsbrochen, zeigt es eine große Uebereinstimmung in seiner Bildung. Die Plateaus sind von ziemlich gleicher Beschaffenheit, die Thäler eng und von den Flüssen in vielsachen Krümmungen durchfurcht.

Fast im Centrum bes ganzen Gebirgs, ba wo bie Lahn von Dft, die Mosel von West in den Rhein munden, befindet sich eine Erweiterung des Hauptthales, die in der Länge drei Meilen und in der größten Breite der Sohle eine Meile mißt und die bas Coblenz=Neuwieder Beden genannt werden fann. Der Rhein fließt in einer großen nordwestlichen Krümmung bis Andernach mitten hindurch. Auf der rechten Seite ift dieses Beden durch Berge von 300—800' umgeben und von Often her schaut noch die 1600' hohe Montabaurer Höhe in das Thal herab, fast von allen Punkten ersichtlich. Auf der linken Seite sind die Höhen geringer und wenn auch süblich ber Mosel ber 1230' hohe Rühkopf seinen Fuß bis fast in die Wellen des Rheines fenkt, so reichen boch in der größten Ausdehnung, nördlich der Mosel, die angrenzenden Söhen nicht über 400'. Die Westseite des Beckens aber erhebt sich allmählig jum Plateau des Mayenfeldes und hier fteben nicht allein vulkanische Berge von 8-1200

<sup>1)</sup> Das rheinische Uebergangsgebirge, eine palaontologisch, geognostische Darstellung von F. Römer. Hannover. 1844.

<sup>2)</sup> Die Versteinerungen des rheinischen Schichtenspftems, von G. u. Fr. Sandberger. Wiesbaden. Kreibel.

<sup>\*)</sup> B. Leonhards und Bronns Jahrbuch für Mineralogie 26. 1852. und Berhanblungen bes naturhistorischen Vereins von Rheinland und Westphalen, Jahrg. 11.

Höhe, sondern diesenigen, welche dasselbe im Westen und Nordwesten begrenzen, fast alle erloschene Bulkane, bilden Höhen von
1200—1800'. Das Mayenfeld aber können wir von dem CoblenzNeuwieder Becken nicht trennen, da man eigentliche Grenzen nicht
ziehen kann; es ist geologisch und orographisch mit demselben
Eins. Mit dieser Bestimmung aber erhält das erwähnte Becken
auch in seiner größten Ausdehnung von Ost nach West, von
Sapn bis Mayen ebenso eine Breite von 3 Meilen, welche fast
in dessen Mitte fällt. Bei Andernach treten von der linken
Rheinseite her das Eiselgebirge und gegenüber der Westerwald
mit steilen Gehängen so dicht an den Fluß heran, daß nur für
ihn und die nöthigen Verbindungswege Raum bleibt.

Ueberall liegen die deutlichsten Beweise vor, daß bieses Beden in einer Zeit, deren Flora und Fauna zu der gegen= wärtigen Periode gehörten, von einem See bedeckt war, beffen Niveau sich zu einer Sobe von mehr als 500' über ben jezigen Rheinspiegel erhob. Dieser See brach sich bei Andernach eine Bahn, seine Gewässer burchsägten bas Gebirge und hinterließen einen Niederschlag, ein Gemisch von Thonerde, Kalk und Sand, den löß, der alle Thäler, alle Bergabhänge und Söhen bis zu 750' über dem Meere bedeckte. Dieser löß liegt auf allen Lava= ftromen unserer Bulkane, oft bis zu einer Höhe von 50-60', während die Schlammstrome berselben ihm meift aufgelagert find, selten mit ihm wechseln. Un der nordwestlichen Grenze bieses Bedens, eine Meile weftlich von Andernach, zieht fich das Gebirge auf eine Strede von einer halben Meile weiter nach Rorben zurück und tritt dann in einem großen Bogen wieder ebenso weit nach Suden vor. hierdurch wird eine große Bucht gebilbet, deren Niveau an 600 Fuß über dem Rheinspiegel liegt und auf drei Seiten von 10-1400 Fuß hohen Bergen umgeben ift. Nur auf ihrer Sudseite, ba, wo diese Bucht mit dem Coblenz-Neuwieder Beden zusammenhängt, liegen Sügel, welche sich nur 60 -200 Auß über bas angrenzende Plateau erheben. In bieser Bucht liegt ber Laacher See."

Die Plateaus der rheinischen Gebirge ragten als Inseln über das große Urmeer hervor. Es gingen Millionen von Jahren

vorüber, die Entwicklungsperioden der Erde und ihre immer wieder erneuten Schöpfungen. Es fam die Kohlenperiode und legte das fostbare Material für das spätere Menschengeschlecht, die Steinkohle, rings um das Schiefergebirge nieder. Es fam die Trias, in welcher sich der Muschelkalk, ber bunte Sandstein und ber Reuper bildete und das Steinsalz sich in mächtigen Lagern niederschlug. Es folgte die Jura-Periode mit ihren zahllosen Ammoniten und Fisch=Ungeheuern. Dann folgte die Tertiärzeit, von deren Bildungen in unserer Gegend die Braun= kohle Zeugniß gibt und in welcher aus dem Innern der Erde die Basaltberge und Basaltgänge, derer wir bereits früher erwähnt haben, emporgehoben wurden. Merkwürdig ift es, daß diese Basalte nur mit wenigen Ausnahmen den Bulfanen des rheinischen Spftems nur nabe treten und einen nach Nordweften gerichteten Salbfreis von 1-4 Meilen Entfernung bilden. Rach dieser Periode traten die Zeiten des Diluviums ein, die Zeit, in welcher Alles der gegenwärtigen Gestaltung der Erdoberfläche entgegenging. In dieser Periode war es, in der unsere rheinischen Bulfane ihre Thätigkeit eröffneten und in deren Folge der Durchbruch bes Rheines bei Andernach vollständig stattfand, wo aber ein neuer Lavastrom unterhalb Andernach mahrscheinlich von Neuem den Gang des Rheines hemmte und eine neue Ueberschwemmung des Coblenz=Neuwieder Bedens verursachte. dem Forste bei Obermendig ergoß sich der schon erwähnte mäche tige Lavastrom, die erste Scheidemand bildend zwischen dem rheis nischen und bem Laacher Beden. Es erfolgten die Schlamme aufquellungen und bildeten die Hügelgruppen, welche mit ihren kang gezogenen südlichen Abhängen im Süden des Sees liegen. und das Nebenbeden gänzlich von dem Sauptbeden trennten. Der Stollen, welcher das Wasser des Sees nach dem Rheine. abführt, geht nur durch Tuffstein. Db aber das Wasser aus biesem Beden bereits abgeflossen war und der See sich aus-Quellen und meteorischem Niederschlage bildete, oder ob in den tiefsten Stellen des Bedens noch Wasser geblieben war und der gänzliche Abfluß desselben durch die Thätigkeit der Bulkane vere hindert wurde, bas ist eine Frage, die wir nicht zu entscheiden vermögen, die aber auch von untergeordneter Wichtigkeit ift.

Die Brit dieser merkwürdigen Umgestaltung, wie überhaupt die Zeit der ganzen Thätigkeit unserer Bulkane, läßt sich nicht nach Jahren bestimmen, so viel aber steht sicher und fest, daß unsere Bulkane in einer Zeit thätig waren, in welcher bas Menschengeschlecht noch nicht Besit von der Gegend genommen hatte. Bur Zeit bes ersten Römereinfalles hatte das Cobleng= Reuwieder Becken und das Brohlthal die gegenwärtige Gestalt, wenn auch der Lauf der Flüsse sich mehr oder weniger verändert hat. Wenn einige Gelehrte es versucht haben, die Thätigkeit der Bulfane in die Braunfohlenperiode zu verlegen, in eine Zeit, wo auch hier am Rheine noch ein tropisches Klima herrschte, so ift dieses der vollkommensten Unkenntniß der Verhältnisse zu= juschreiben. Diese Periode war längst vorüber, und die Thier= und Pflanzenwelt der gegenwärtigen Periode hatte bereits voll= ftanbigen Besitz genommen. Der Tuffftein enthält bie deutlichsten Refte unserer hiesigen Eichen und Espen, sowie vieler noch lebender Schneden, und Knochenfragmente noch lebenber Säugethierarten fanden sich im Tuffstein bes Brohlthals, wie im Bimsstein-Conglomerat von Engers. Berbreiteter ift eine andere Ansicht, Die, gestütt auf eine Angabe in des Tacitus Annalen und auf einige mischen vulkanische Reste eingeschlossene Werke von "Menschenhand", die vulkanische Thätigkeit noch bis in die Zeiten der Römer ausgedehnt finden will. Die Widerlegung dieser Ansicht könnte mehr Schwierigkeiten bieten. So viel aber steht fest, daß im ganzen Bereich bes rheinischen Bulkanspftems sich keine menschlice Niederlassung findet, welcher ein Lavastrom oder überhaupt eine vulfanische Eruption verderbendrohend nahe gefommen ift. Man hat in der, nach bes Tacitus Nachricht, bedrohten Stadt, Coln suchen wollen: aber der nächste Bulkan, der über 300 Fuß hohe Rodderberg liegt 4 Meilen südlich von Cöln, und sein Krater ift mit Löß ausgefüllt, ein Beweis, daß die Thätigkeit dieses Bulfans zu einer Zeit stattfand, in welcher bas Rheinthal noch unter einer mächtigen Wafferbededung lag, und Coln noch gar nicht existiren fonnte. In einer mit vielem Geifte geschriebenen Abhandlung von D. Zimmermann in dem neuen Jahrbuch ber Mineralogie, Jahrgang 1853, wird auf Andernach hingebeutet;

aber auch hier ist keine Stelle aufzusinden, welche das fragliche Citat aus Tacitus bestätigen könnte, so daß der daselbst ans gegebene Volksname der Juhonen, welche diesen Schaden erlitten, wohl nur durch einen spätern Schreibsehler entstanden sein kann.

Die Erzeugnisse menschlicher Kunst im Einschlusse vulkanischer Produkte hat noch Niemand mit kritischem Auge aufgefunden und untersucht. Sie sind von Unkundigen gefunden, und an Gelehrte gebracht, welche das Factum annahmen, ohne es weiter untersuchen zu können. Welche Irrthümer aber unter solchen Umsständen möglich sind, beweist der Fund einer menschlichen Leiche unter einer mächtigen Bimssteinlage in einer Grube, die durch Regen eingerissen und erst lange nach dem Unglücksfalle mit herbeigetriebenem Bimsstein ausgefüllt wurde. Söchst lächerlich aber ist endlich die Ansicht eines russischen Gelehrten, welcher das im Ansange des vierten Jahrhunderts zerstörte römische Castrum nordöstlich von Neuwied durch eine Bimssteinüberschüttung bes graben läßt.

Die unbefangene Beobachtung lehrt, daß die Thätigkeit ber rheinischen Bulkane lange nach der Braunkohlenperiode in ber neuesten Epoche der Bildung unserer Erdoberfläche, aber lange vor aller historischen Zeit stattgefunden habe. Herr von Deynhausen sagt darüber: "Nach der Beschaffenheit der Produkte und beren Lagerungsverhältnissen können bie vulkanischen Gesteine ber Umgegend des Laacher Sees, der Altersfolge nach, in die vier Gruppen, der Bafalt=, Augitlava=, Schlammlava= und Bimsflein-Bildung eingetheilt werden. Diese Bildungen haben nach der Braunkohlenformation und der Flußgeschiebe, zu einer Zeit ihren Anfang genommen, als die Gegend bereits im Wesentlichen ihre jepige Physiognomie erhalten hatte. Berge und Thäler mit Ausnahme der vulkanischen, waren bereits gebildet, die Begetation der jetigen ähnlich, vielleicht völlig dieselbe, selbst die neptunischen Gebirgsschichten sind durch das Hervorbrechen der vulkanischen Gesteine nur wenig zerrissen und verändert worden, namentlich sind keine Erscheinungen von Hebung und Umstürzung ber Schichten mit einiger Sicherheit zu beobachten. Den Basalten und ben viel jüngern Augitlaven muß aber demungeachtet ein relativ

hohes Alter beigelegt werden, und nur die Bimssteinbildung hat in ganz moderner (?) Zeit stattgefunden und scheint das lette bedeutendere Ratureigniß zu sein, was diese Gegenden betroffen Wenn Herr von Depnhausen noch hinzufügt, "es hätte vielleicht selbst in historischer Zeit sich zutragen können, wenn für die Rheingegenden dieselbe weiter, wie bis zu der der Römer zurückgriffe," so läßt diese Stelle einen Raum von mehreren Jahrtausenden. Aber die Thätigkeit der erloschenen Bulkane scheint bis auf ben heutigen Tag Spuren zurückgelassen zu haben. Roch bemerkt man von Zeit zu Zeit Erdbeben, beren Mittelpunkt die Gegend um Laach ift, und die ungeheuere Masse von kohlensaurem Gase, die in der Umgegend der Erde entströmt, theils an Baffer gebunden, woher die zahlreichen Mineralquellen entfanden sind, theils ohne dieselbe, sind ferner sprechende Beweise Bu diesen Gasausströmungen gehört auch die bekannte Rofette von Laach, eine fleine Grube, ans welcher faum bemert= bar kohlensaures Gas entströmt, und die den See in den Ruf gebracht, es könne kein Bogel über ihn hinfliegen. Diese Ber= hältnisse geben dem Laacher See eine hohes Interesse für den Geologen, während der Oryktognost wie der Botaniker eine reiche Ausbeute für seine Sammlungen findet. Die vulfanischen Auswürflinge, welche in Bomben, sowie in Fragmenten der verschieden= artigsten Größen in dem Laacher Beden, minder nicht auf den Feldern der benachbarten Höhen und in der Mühlstein-Lava sich finden, enthalten sehr ausgezeichnete Mineralien, wie sie nur noch am Besub ober andern Bulkanen vorkommen. Es sind folgende, welche wir hier nach der Zusammenstellung `Sandberger's im Reuen Jahrbuch für Mineralogie 2c. von Leonhardt und Bronn, Jahrgang 1845, in Kürze aufzählen:

- 1) Magneteisen, in ausgezeichnet zierlichen entkanteten Dc= taebern, oft recht schön irisirend.
- 2) Titanit (Semelin), eine sehr bezeichnende Mineralspecies für den Laacher See, und mit Haupn, Ryakolith und Hornblende die häufigste, in kleinen weingelben Krystallen.
- 3) Hornblende, ebenfalls sehr verbreitet, sedoch nicht in Erpftallinischen Massen, weit häusiger als der Augit (bei den

noch thätigen Bulkanen umgekehrt, mit Ausnahme berer der Andes-Rette).

- 4) Augit in wohl ausgebildeten losen Krystallen oder in muscheligen schwarzen Stücken. Der sogenannte Porrizin, ein nadelförmiger grüner Augit, erfüllt oft kleine Höhlungen in der Lava.
  - 5) Staurolith, außerst selten.
  - 6) Budlandit, nicht häufig, von glänzend schwarzer Farbe.
- 7) Granat, von hyacinthrother Farbe in großen Körnern, bis zu 4 Linien Durchmesser, sedoch sehr selten; schwarzer Grasnat (Melanit) findet sich in undeutlichen kleinen Krystallen, besonders im Leuzitgestein von Rieden.
- 8) Chrysolith in kleinen Arpstallen und in ausgezeichnet iristrenden bouteillengrunen muscheligen Stücken bis zu 1/2 30ll Durchmesser; Eisenchrysolith ober Halosiderit ist selten.
- 9) Saphir, in sehr schönen Arpstallen, in kleinen Körnern und in derben, fast ultramarinblauen Stücken.
  - 10) Spinell, in kleinen blagrothen Körnern, sehr selten.
- 11) Zirkon, in sehr kleinen Arpstallen von milchweißer Farbe, manchmal beim frischen Aufschlagen rosenroth und erst am Lichte weiß werdend, dem Laacher See eigenthümlich; die Abart Hyacinth, fast seuerroth oder heller in Arpstallen bis zu 5 Linien Länge.
  - 12) Dichroit, in blaugrauen Körnern, selten.
- 13) Quarz, in schönen glasglänzenden muscheligen Stücken, nicht häufig.
- 14) Opal, rundliche Massen, der gemeinen weißen Abart angehörig.
- 15) Ryakolith, in ausgezeichnet muscheligen iristrenden Stücken, in Körnern und in Krystallen bis zu 3 und 4 Linien Länge.
  - 16) Mejonith, in kleinen Kryftallen, sehr selten.
  - 17) Nephelin, milchweiß, in kleinen sechsseitigen Arystallen.
  - 18) Stilbit, in sehr dunnen Nadeln, felten.
- 19) Haupn und Nosean, der erstere häusig und dem See eigenthümlich; es sinden sich viele Uebergänge beider Mineralien in einander, und es gibt Stücke, die an dem einen Ende die schwarz-graue Farbe und den eigenthümlichen Sammetglanz des

Roseans, und am andern Ende die schöne hellblaue Farbe des haupns zeigen; diese lettere wechselt in allen Nüancen vom dunkel Lazurblau bis fast zum Wasserblauen, von undurchsichtig bis bedeutend durchscheinend.

- 20) Sodalith, wasserblau bis milchweiß, manchmal in sehr schönen Arpstallen oder in derben Stücken.
- 21) Leuzit, entweder in Arpftallen oder mit Melanit, Glim= mer und Apakolith ein eigenes Gestein, das Leuzit-Trummer= gestein zusammensepend bei Rieden.
- 22) Einariger Glimmer in sechsseitigen Tafeln oder in wosen Blättern von brauner bis ziegelrother Farbe.
- 23) Arragon, in undeutlichen, frystallinischen Massen als Anflug.
  - 24) Apatit, in fleinen sechsseitigen Säulen.
- 25) Gyps, sehr selten in Höhlungen der Lava, krystallinisch oder in feinen Nadeln, wahrscheinlich durch Einwirkung mässerig schwefelsauerer Dämpfe aus Kalkstücken, die in die Lava geriethen, entstanden.

Außerdem sinden sich unter den Auswürslingen der Bulkane Fragmente von Primitivgesteinen, als Gneiß, Granulit, Spenit, Hornblendeschiefer und Glimmerschiefer, die aus sehr bedeutenden Tiesen heraufgeschleudert sein müssen, da die nächste Fundstelle ähnlicher Felsarten erst im Odenwalde auftritt. In der Grauswade sinden sich in der Nähe zwar nur wenige, aber die Entstehungsperiode derselben genau bezeichnende Petrefacten, besonders Stielglieder des Ctenocrinus Typus Br.

Die Vegetation bes Laacher Beckens ist sehr reich und insteressant; alle Bergabhänge sind mit prächtigen, dichten Walsdungen bedeckt, namentlich mit Buchen, und auch die Sohle des Beckens trägt die üppigste Vegetation. Die Einwirfung der vulkanischen Gesteine auf die Pflanzenwelt ist sehr verschieden: da, wo die Lava glasig oder ganz schwammig ist, verwittert sie sehr schwer, so daß Verge, welche daraus besiehen, wie der Plaidter Hummerich, der Herchenberg u. a., wenigstens an ihrem Gipsel mit einer sehr dunnen Erdlage bedeckt sind und eine sehr ärmliche Vegetation tragen, und viele Pflanzen, welche in gutem

Boben eine Sobe von 2-3 Fuß erreichen, hier nur 2-3 Zoll hoch werden, wie z. B. die wilde gelbe Rübe, die Ackerscabiose, die Bergjasione, die zweisährige Silge u. a.; Haselsträucher und Weißdorn werden nur 1-2' hoch, sind kurzästig, und ganz mit - Aftstechten bedeckt. Wenn dagegen das Gestein weniger porös und basaltähnlich ist, so nimmt es weit leichter die Feuchtigkeit auf, und es bildet sich eine fruchtbare Erdfrume, welche der Begetation weit günstiger ist, so daß man oft eine große Ueppigkeit wahrnimmt, wie dieses eben am Laacher See, am Carmelenberge, am Ernstberge in der Eifel und andern der Fall ift. Die Zahl der bis jest innerhalb des Laacher Bedens aufgefundenen Gefäßpflanzen beläuft sich auf 750 Arten, worunter nicht allein viele interessante Waldpflanzen, sondern auch besonders für unfre Gegend seltene Sumpfpflanzen sich finden; leider sind die lettern durch das Ablassen einer großen Wassermasse zum Theil oder gänzlich verschwunden, und es mögen viele Jahre hingehen, bis sich eine neue ähnliche Begetation an den Ufern des Secs gebildet hat. Auch die schöne weiße Seerose (Nymphaea alba), welche die westlichen Ufer des Sees zierte, ift fast ganz verschwunden. Dagegen ift auf dem troden gelegten Boben rasch eine neue Vegetation entstanden, die des Schutt= und Sandbobens, welche aber von ber nachrudenden Waldvegetation Schritt vor Schritt verdrängt wird. Der Aderbau aber hat durch diese Trockenlegung bedeutend gewonnen, da der fruchtbare humus, verbunden mit den Kalkschichten von Myriaden ausgestorbener Schneden, leicht cultivirt wirb.

Die reiche Begetation beherbergt eine große Menge Insetzen, worunter viele seltene Arten, die dem Entomologen ebensfalls eine reiche Ausbeute gewähret. Der See selbst ist nur von wenigen Thierarten belebt: es sinden sich von Fischen nur hechte, Schleien, Rothaugen und Weißsische, wovon die ersteren, ihres Wohlgeschmacks wegen, sehr beliebt sind; von Conchilien haben sich bis jest nur zehn Arten gefunden, worunter Planordis und Limnaeus-Arten besonders häusig und schön.

Die Ansichten über die landschaftlichen Reize dieser Gegend sind natürlich sehr verschieden. Großartig kann man sie keines-

wegs nennen, und nur die wissenschaftliche Bedeutung hat ihr den großen Ruf verschafft. Aber eine tiefe Einwirkung auf das Gemüth kann man ihr keineswegs absprechen, und namentlich sindet eine melancholische Stimmung reichliche Nahrung, wozu die grauen Wauern und Thürme der alten Abtei bedeutend beitragen. Die schönste Ansicht auf den See und seine Umgebungen bieten die Höhen von Nickenich und Wassenach dar; doch ist auch die eigenthümliche Ansicht von dem Hügel hinter der Abtei nicht zu übersehen.

## Reuwied, die Grafschaft Wied, der Wiedbach.

Gleich am Netterhaus (Bb. 2. S. 558) legt die fliegende Brude an, durch welche seit dem 3. Aug. 1820 dem linken Rheinuser Neuwied verbunden. Eine solche, statt der bis dahin dem Verkehr der beiden Ufer dienenden Fähre, war bereits 1742 unter furcolnischem Schute in Gang gesetzt worden, und hatte zu ernsthaften Debatten mit Kurtrier und zu einem Rechtsstreit Beranlassung gegeben. Daß der Proces in dem Laufe des östreichischen Erbfolgefriegs durch Vermittlung des Herzogs von Aremberg geschlichtet, die Brude entführt worden, ift Bb. 2. S. 101 erzählt. Vom Rhein oder auch vom andern erhöhten Ufer, vom Beigenthurm aus gesehen, bietet Neuwied einen ungemein freund= lichen Anblick, wie er bem Charatter der fruchtbaren, musterhaft bebauten Ebne, die sich von Engers zu dem Wiedbach und zu den Höhen von Rommersdorf ausdehnt, angemessen. Es fehlen aber in dieser Façade, und eben so in dem Innern der Stadt, außer dem fürstlichen Schlosse, die Bauwerke von Belang, was durch bie Neuheit des Ursprunges der Stadt zur Genüge erklärt.

Die letten Trümmer eines vormaligen Dorfes Langendorf verschwanden in dem Laufe des dreißigjährigen Krieges. Auf

der Dedung erbaute Graf Friedrich von Wied das anfänglich von ihm sogenannte haus Langendorf, dem bedeutende Rebenpflanzungen, die in guten Jahren wohl 100 Ohm Wein tragen konnten, beigegeben. Dem Hause, so der Graf abwechselnd mit Braunsberg bewohnte, schlossen sich zeitig einige kleinere Wohnungen an, und es reifte in dem Bauherren allgemach der Plan, neben Neuwied, wie er gleich nach bem westphälischen Frieden sein noch nicht vollständig ausgebautes Schlößchen taufte, eine Stadt zu begründen. Unter seiner Einwirfung reihete sich allgemach in der Schloß- und in der Rheinstraße haus an haus, und es gestalteten sich mit der Zeit Bäuserverbindungen in ungleichen Gevierten mit innern Räumen für Bofe und Garten, von außen durch breite Stragen getrennt, die schnurrecht vom Rhein nach Nordosten reichen. Der neuen Schöpfung Eristenz gegen allenfallsige Einspruche der Nachbarn zu sichern, bewarb sich Graf Friedrich um ein kaiserliches Privilegium, welches benn auch Raiser Ferdinand III. am 26. Aug. 1653 bewilligte. In der Urkunde wird vordersamst erinnert, daß Kaiser Karl IV. am Dienstag nach Lichtmesse 1357 dem Grafen Wilhelm von Wied vergönnet habe, das Dorf Nordhofen in eine Stadt und gemauerte Feste umzuschaffen. "Alldieweil nun aber weder ermelter Graff Wilhelm, noch beffen hinderlagene Erben sich dießer Kaygl. Gnad bishero gebraucht, auch die Bewandtnus, so es mit dem Dorff Northoffen damahls etwan möge gehabt haben, seithero burch bie Zeitt so drey Secula in sich begreifft, sehr verendert worden, daß solches Borhaben jestmahls nicht füeglich zu werd zu richten, hiengegen eingangs gemelter Graff Friederich zu Wiedt ahn einem wohlgelegenen Orthe ber Graffichafft Wied, unfern von dem Rhein, ein Hauß Neuen Wiedt genant, auffgebauet, und vest barabn einen Umbgreiff außgesehen, so bereits mit verschiedenen Bäußern beset, und wegen des Orthe Bequemlichkeit auf dem Nieder= land, und andern Orthen außerhalb des Reichs, sich mehr Leuthe dahien zuziehen nicht ungenaigt weren. Alß hat Ung berselbe underthänigst gebetten, Wir wolten gnädigst geruhen, ob inserirtes Kapfer Carls Privilegium auff Neuen Wiedt, zu Erbauung einer Statt allergnädigst zu transferiren, ober von neuem zu ertheilen. Wan Wir dan angesehen solche ermeltes Graff Friederichen zu Wiedt demüethig ziemliche Bitte, Hierumb so haben Wir mit wohlbedachtem Muth, guetem Rath, und rechtem Wißen, obseinverleibtes Rayßer Carls Privilegium gnädigst consirmirt, approbirt, bestättigt, Und dasselbe auss obg. Hauß Newen Wiedt transserirt, Thuen daß auch, consirmiren, approbiren, bestättigen, und transseriren Dasselbe hiemit, undt gönnen Ihme Graffen, und deßen Erben, daß Sie ahnstatt des obbemelten Dorss Nortshossen, vorberüertes Hauß Newen Wiedt und seinen Begriff, mit Graben, Mauren, Thürmen, Erdern, Porten, und anders, wie Sie können und mögen, versehen, umbgreissen und machen, mit serner gnädigster Verleihung aller anderen dem Dorss und Gemeindt zu Northossen, in obeinverleibtem Briess ertheilten Freyheiten, Rechten und Privilegien."

Neun Jahre später, 1662, ben 7. Jun. alten Kalenders ließ Graf Friedrich für seine fortwährend im Wachsthum begriffene Stadt Reuwied eine Art Magna Charta ausfertigen. Darin wird, soviel ben punctum, Religionis, als welcher das Grund-Best und hauptsächlichst ist, benen, so der reformirten Religion nicht zugethan, freie Conscienz und Exercitium Religionis in ihren Bäusern zugesichert, selbst für den Fall, daß die Bestimmungen des Reichsfriedensschlusses de ao 1648 durch widrige und fried= häßige maehinationes und Einbrüch (darvor gleichwohl der Aller= höchste gebeten sein wolle) zum Theil oder zumal umgestoßen, oder gar in der Religionssache im Reich ein andres verordnet und statuirt werden sollte. Ferner wird den Einwohnern die Freiheit von Frohndiensten, auch, "obwohl unserer Grafschaft Unterthanen Uns mit Leibeigenschaft affect und zugethan seind," Freiheit der Personen zugesagt, und bleibt ihnen und ihren Kinds Kindern die Befugniß, "so oft und vielmalen ihnen zu Statten kommen würde, in andere Herrschaften sich zu begeben." Neben den drei von Ober=Bieber nach Neuwied verlegten Jahrmärkten, wird noch ein vierter Jahr-, und außerdem ein Wochenmarkt ber Stadt bewilligt. "Wobei dann ift abgeredet und beschlossen, daß von dato dieß an, und inskunftig zu allen Zeiten, die ohnedem in den Rechten verbotene Monopolia abgeschaffet, keinem por

bem andern absonderliche octroye und Freiheit gegeben werden soll, um Wein, Früchte, Nüsse, Holz, Wolle und dergleichen einzukausen, sondern sollen die Commercien frei bleiben, die Unterthanen der Grafschaft Wied aber verobligirt und gehalten sein, ihnen Bürgern vor allen andern Ausländischen ihre Waaren um eivilen und curranten Preis zu vergünstigen, und soll die Namens mutation dem Ort Newen Wied, welches zuvor Langensdorf genannt, und mit Heddesdorf zugleich berechtigt gewesen, an dero Wald, Wasser und Weidgang-Gerechtigkeit nichts derogiren, sondern vor wie nach berechtiget bleiben. Ueber dieses wird denen Ausländischen ankommenden sowohl, als inheimischen Leuten und Bürgern zu Newen Wied frei zugelassen, im Rheinstrom zu sischen, wilde Gänse, Enten und sonsten ander klein Gevögels zu fangen und zu schießen."

Bezug nehmend auf diese Jagdgerechtsame kann ich eine kleine Digression mir nicht versagen. Vor etwan 50 Jahren hatte die Taubenzucht in der Grafschaft Wied-Neuwied zu einer Landplage sich gestaltet, vergleichbar ber Plage, welche in ber mvvonodis Coblenz die lieben Hündchen denjenigen, welchen der Besit von Hunden untersagt, bereiten. Wunderbar mag man es nennen, daß eine Zeit, so liebreich und thätig in Befämpfung der Thierqualerei, eine Zeit, die vielleicht bald, nach der Parsen Beispiel, Bewahranstalten, hospitäler für Flöhe und Wanzen gründen wird, so gleichgültig hinnimmt Menschenquälerei durch das liebe Bieh. Also vor etwan 50 Jahren waren in jener Grafschaft die Tauben zu einer Landplage erwachsen, und weniger geduldig, denn die guten Coblenzer, haben die Insassen aller Orten sich erhoben, um der fürstlichen Regierung ihre Klagen wegen so= thanen Unfugs vorzutragen. Den Quärulanten gerecht werdend, erklärte ein Regiminalrescript die Tauben hors la loi, sie sollten, falls sie auf dem Felde sich bliden ließen, der Willfür eines jeden Eigenthümers verfallen sein. Das währte nur furze Zeit, und es vereinigten sich die sämtlichen Pfarrer der Grafschaft zu einer Beschwerdeschrift, des Inhalts, daß die Berech= tigung zu einem Taubenschlag ein wesentliches Stuck ihrer Besoldung ausmache, und daß man in dieser Berechtigung durch

bie Bewilligung einer allgemeinen Schießfreiheit sie beeinträche tigend, verpflichtet sei, ihnen eine angemeffene Entschädigung zu bewilligen. Dergleichen Anmuthungen kommen einer Regierungsbehörde stets unwillkommen, die in Neuwied fand nach furzem Bebenken ein allen Parteien zusagendes Auskunftmittel. besselben bleibt unverfürzt die allgemeine Berechtigung auf dem Felde Tauben zu schießen, mit Ausnahme jedoch der Pfarrers-Tauben, als welche unverletlich sein sollen wie die Tauben des h. Franziscus von Paula. "Dieser h. Ordensstifter," erzählt Swinburne, "der die ftrengste Enthaltsamkeit vom Fleische seinen geiftlichen Kindern (Paulaner, Minimes) vorschrieb, und es sogar nur sparsam den Kranken erlaubte, kaufte einen kleinen Vorrath von Tauben, zum Gebrauche des Krankenhauses: da sie selten zu diesem Endzwede getödtet, und von der ganzen Nachbarschaft für heilig gehalten werden, so haben sich diese Bögel in beinahe drei Jahrhunderten auf eine unglaubliche Art vermehrt, und sind eine ernstliche Beschwerde und Unbequemlichkeit geworden. fliegen in großen Heerden und bedecken das Dach des Klosters (zu Paula, im nördlichen Calabrien), unter dem Schute bes Beiligen genießen sie die ungestörteste Rube. Der gemeine Mann glaubt, daß einige unbesonnene Jäger und begierige Röche, die sich erkühnt haben, ihre räuberischen Hände an diese Tauben zu legen, auf die strengste und wunderbarste Art gestraft worden sind; einige Bauern gehen so weit, daß sie einige Striche Landes für sie besäen, allein dieses rührt von einem eigennützigen und nicht andächtigen Bewegungsgrunde ber; benn sie sind überzeugt, bag bie Tauben des h. Franziscus zu viel Ehre haben, um sich mit irgend einer andern Saat abzugeben, außer der ihnen bestimmten, und blos in dem Falle, daß man eine solche Vertheilung für sie zu machen vernachlässiget hat." Das Salvum conductum für die Neuwiedischen Pfarrtauben war der Urschrift nach mein Eigenthum geworden, bieser Zierde hat aber, aus übelverstandenem Patriotismus, ein am hofe von Neuwied viel geltender Mann meine Brieflade beraubt. Möge ben Diebstahl ber himmel ihm verzeihen, ich kann es nicht.

Der Art. 5 der Neuwiedischen Fundamentalacte erlaubt der Bürgerschaft einen Magistrat zu erwählen, welcher in Civis=

und bürgerlichen Sachen Cognitionem zu urtheilen Dacht haben solle, "in Criminalibus aber soll vor unsern Beamten und Rathen, mit Zuziehung der Scheffen, wie Berkommens, procedirt und geurtheilt werden, so sollen auch die Appellationes primae an Uns, und secundae Instantiae an die Rom. Kayfl. Maift. oder das Cammergericht zu Speper absque offensa ergeben, wobei bann zu wissen, bag biejenige, welche anders gesinnet, und der reformirten Religion nicht zugethan, barum nicht excludirt, sondern pro qualitate zu Ehrenämbtern, und in den Magistrat mit auf= und angenommen werden sollen. 6) Die Accisen von Wein und Bier sollen zur Halbscheid bem Grafen, und die andere halbscheib der Stadt gehandreicht werden. Berührte Accifen aber mögen nicht von Uns, unsern Erben und Successoren sonder der Stadt Vorwissen und einstimmendem ungezwungenen Belieben erhöhet ober verringert werden. In der gleichen Beise find die Brüchten zu theilen. "Und dafern Magiftrat und Bürgerschaft an Imposten, dem gemeinen Wesen zum Besten, etwas aufzusegen und einnehmen wollten, würde zwar solches ihnen zugelaffen, vermittelft deffen, daß Uns davon gleich von der Weinaccis und Brüchten die Halbscheid gehandreicht werde, hierunter gar nicht verstanden, was zu Auferbauung der Stadtmauern, Thürmen und Wallen etc. sie unter sich collectiren und umbsegen nach ihrer Nothdurft, womit Wir, noch Unsere Successoren ichtwas zu schaffen haben sollen und wollen. 8) "Wollen wir jedem Andauer ben Plat unentgeldlich einräumen, wobei dann die jesige Einwohner · und fünftiger Magistrat genau Achtung haben, und nicht zugeben sollen, daß die Gaffen verbauet oder verschmälert, sondern der Richtschnur nach fortgesett werden." Dem Räufer oder Erbauer eines Hauses wird für die ersten zehn Jahre Steuerfreiheit bewilligt. "Nach deren Verfließung wollen Wir Uns mit der Bürgerschaft eins Gewissen und jährlicher Recognition halber in aller Billigkeit finden laffen und vergleichen, worentgegen auf alle Candsteur, Reichs- und andere Contributionen und Collecten quittiren und verzeihen werden." Beamte und Abeliche find von bürgerlichen Lasten frei. "Lettens sollen Ungere Erben und Successoren nicht Macht haben, die Ung obgemelter Maßen

wrbehaltene Renten und Gefälle zu verpfänden, noch zu verschieren, es sey an die Stadt selbst, oder sonst semand anderster, außer= oder innerhalb der Grafschaft."

In überraschender Schnelligkeit entfaltete sich in dem kaum gegründeten Neuwied eine bedeutende Gewerbsthätigfeit. Für ben fürftlichen Bau an dem Jesuitencollegium zu Coblenz, deffen ersten Stein Kurfürst Rarl Raspar von Trier am 24. März 1670 legte, mußte man aus Neuwied die Nägel beziehen. Als Graf Friedrich am 3. Mai 1698 bas Zeitliche gesegnete, zählte die Stadt 170 bis 180 Häuser, woraus sich bann ergibt, daß selbst die mancherlei Kriegssaft ihrem Wachsthum keinen Einhalt thun konnte. In den Jahren 1672 und 1673 hatte sie, gleich der Umgegend, viel von Durchmärschen zu leiben; die von den Franzosen bei Reuwied angelegte Schiffbrude war auf dem rechten Ufer durch einen Brudenfopf vertheibigt, welchen ber furbrandenburgische Generalmajor von der Golz vergeblich angriff. Er wurde indessen am 2. Oct. 1673 durch die Franzosen geschleift, nachdem der Eisgang des vergangenen Winters die Brude zerstört hatte. Größere Ansechtung noch hatte die Stadt im Mai 1693 von plündernden haufen zu erleiden; ein solcher legte Feuer an in mehren häusern ber Rheinstraße, beschädigte bas Schloß durch Brand dergestalten, daß es nicht weiter zu bewohnen, und nöthigte ben Grafen selbst zur eiligsten Flucht. Der spanische und der öftreichische Erbfolgefrieg brachten nicht minder der Stadt und dem Lande schweres Ungemach, dessen Folgen zu tilgen, Graf Johann Friedrich Alexander mit ausgezeichnetem Erfolg sich bemühte. jesige Ausdehnung hat meist die Stadt unter seiner ruhmreichen Regierung gewonnen. Fabricanten und Künftler suchte er aus fernen Gegenden heran zu ziehen. Fremde wurden ohne Unterschied des Baterlandes oder der Confession ermuntert, sich hier anzusiedeln, und es entstand aus den verschiedenartigsten Ele= menten eine industriöse Bevölkerung, welche die junge Stadt zu nicht unbedeutendem Wohlstand erhob. Was man von der Stadt Neuwied gerühmt hat und was sie noch, nach langer zerftorender Zeit Gutes und Einladendes enthält, das ist Alexanders Werk."

Er ftarb den 7. Aug. 1791, mitten demnach unter den Vorboten einer neuen Zeit. Bereits war Neuwied dem ausgewanderten französischen Abel ein Sammelplat geworden. Unter Alexanders Nachfolger, dem Fürsten Friedrich Karl gestaltete sich die Stadt gang eigentlich zu einem Waffenplat für die Emigranten. Es formirten sich hier die Chevaux-legers und Gendarmes du roi, ein berittenes Corps von 800 Edelleuten. Zum Commandeur dieses Corps hatten die Prinzen, Brüder Ludwigs XVI., den Maréchal-de-camp Clarac ernannt, ohne auf die Bunsche jener Ritterschaft, welche aus landsmannschaftlichen Beziehungen wohl lieber einen der beiden Lieutenante, Herzog von Gadagne oder Marquis Dudresnay an ihrer Spige gesehen batte, zu achten. Ein solcher Lieutenant hatte Generals-, ein Wachtmeister Dbriften-, ein Unterofficier Majors=, ein Gemeiner Officiersrang, und nach Maasgabe dieses Ranges wurden die Epauletten getragen. Unter den Gemeinen sah man viele Ludwigsritter. Außerhalb der Stadt auf dem Schlosse Friedrichstein am Fahr lag das irländische Regiment Berwick, dessen Inhaber, der Herzog von Fisjames, jedoch in Neuwied sich aufhielt. Bei den Fahnen des Regiments wurde der Degen König Jacobs II. von Großbritannien aufbewahrt: von massivem Silber war der Handforb, auf der Klinge las man die Aufschrift: Ne me tire pas sans raison, ne me remets pas sans honneur. Diesen Degen hatte ohne Zweifel des Königs Sohn, Jacob Fitjames, der Marschall und Herzog von Berwick geerbt. In Hebdesdorf fanden Abtheilungen der irländischen Regimenter Dillon und Wallis, auf Friedrichstein wurde, bevor das Regiment Berwick da einrückte, das Freicorps Die Waffenübungen von Infanterie und Sinclair errichtet. Cavalerie wurden täglich, mit unbeschreiblichem Eifer, in der Ebne von Neuwied betrieben, und ausnehmend schon nahm fic dabei in der rothen Unisorm (dergleichen auch dem berittenen Gardecorps eigen) das Regiment Berwick, welches der Obrift Graf D'Mahony und Major D'Moore häusig auf der Heddesdorfer Ruhweide im Feuer exercirten. Bei diesem, wie bei den irländischen Stammregimentern überhaupt, war noch bas englische Commando beibehalten, wiewohl nur die Officiere, Irländer

vor wenigstens deren Abkömmlinge, der englischen Sprache mächtig. Bei den Uebungen der adelichen Cavalerie hatte dem Commandowort stets das Prädicat: Messieurs, vorherzugehen. Mitunter kam da Auffallendes vor, absonderlich wenn betagte Parlamentsräthe, Marine-Officiere den ersten Unterricht in der Reitkunst empsingen.

Die fremden Gäfte, dermaßen zahlreich, daß von der zweiten Bälfte bes Jahrs 1791 an fast kein Zimmer mehr zu verlehnen, setten außerordentlich viel Geld in Umlauf. Manche ber oberften Befehlshaber gaben monatlich 10—15 Louisd'or Miethe, für ein moblirtes Zimmer wurde ein Louisd'or, für eines Pferdes Stallung ein halber Kronenthaler monatlich bezahlt. Die Anschaffung der Pferde, die Equipirung fielen den einzelnen Herren jur Laft, was denn ebenfalls ben Speculanten bedeutenden Berdienst brachte. Die höchste Miethe, monatlich 25 Louisd'or, trug bes Kammerraths Bleibtreu Haus am Rhein. Da wohnten die Berzoge von Fisjames und Gadagne. Das Haus Fisjames fammt, wie schon erinnert, von R. Jacob II. von Großbritannien ab. Dem hat eine Geliebte, Arabella Churchill, bes berühmten Marlborough Schwester, die Söhne Jacob und Heinrich Fißsames geboren. Als ihr Roman mit bem Herzog von Jork, auf den fie jedoch zeitlebens großen Einfluß übte, abgelaufen, heurathete fie den Obristen Karl Gobefrey, Master of the Jewel-office. Wittwe den 6. März 1715, starb sie 1730. Heinrich, Herzog von Albemarle, des Malteserordens Großprior durch England, geb. 1672, ftarb ale General-Lieutenant der Galeeren von Frankreich, im J. 1702. Er hatte sich ben 19. Jul. 1700 mit Marie Gabriele de Lussan verheurathet, und nahm diese als Wittwe den zweiten Mann, den Grafen D'Mahony. Jacob, geb. 21. Aug. 1670 zu Moulins, denn die Mutter hatte, ihre Niederkunft zu verheimlichen, eine Badereise nach Bourbon vorgenommen, wurde in dem Alter von sieben Jahren, zusamt seinem Bruder nach Frankreich gebracht, um bort in ber katholischen Religion aufzuwachsen. Sie bezogen, unter der Aufsicht des P. Gough, der Dratorianer Collegium zu Juilly bei Meaux, und verfolgten, nach des Paters Tod ihre Studien zu Paris in dem Collegium du Plessis, und

ferner zu la Fleche, bei ben Jesuiten. Als Bolontair ging Jacob 1686 nach Ungern, um ber benkwürdigen Belagerung von Ofen beizuwohnen, und wurde er im März 1687 von seinem königlichen Bater zum Herzog von Berwick, Graf von Tynmouth, Baron von Bosworth, auch Ritter des Hosenbandordens creirt, "auparavant je ne m'appellois que M. Fitz-James." Abermals sollte er, in der großen Kriegsschule jener Zeit, in Ungern sich versuchen. Zum Obristen des k. k. Cürassierregiments Taasse ernannt, wirste er zu dem großen, wenn auch nicht solgenreichen Siege von Mohacs 1687, und eines Generalmasors Patent hat er auf dem blutigen Gesilde sich verdient. Nach England zurückgefehrt, erhielt er das Gouvernement von Portsmouth und Hampshire, dann auch des Grasen von Orford Garderegiment, Cavalerie. Das Infanteries regiment Ferrers war ihm einige Monate früher verliehen worden.

Das Commando der Truppen, welche dem Prinzen von Dranien entgegenzustellen, sollte der Herzog von Berwick haben, der Staatssecretair vom Rriegsdepartement, Blathwayt, hielt aber die an ihn gerichtete Ordre mehre Tage zurück, damit der In= terimscommandant, Lord Cornbury die verabredete Berrätherei bewerkstelligen, vier Cavalerieregimenter bem Prinzen von Dranien zuführen könne. Das gelang indessen nur halb, die Mannschaften machten kehrt, Angesichts der zu ihrer Aufnahme ausgeschickten holländischen Cavalerie, und jagten bis Warminster, wo Berwick sie sammelte und nach Salisbury zurückführte. Im Ganzen fehlten nur ungefähr 50 Reiter und ein Dugend Officiere, bas Ereigniß trug aber nicht wenig bei, dem König seden fernern Versuch zu Widerstand zu verleiden. Er wendete sich nach London, hiermit das Zeichen allgemeinen Abfalls gebend. Befehl öffnete Berwick die Thore von Portsmouth, dann eilte er nach Rochester, woselbst der König seiner erwartete. Um Abend seiner Ankunft wurde ihm befohlen, bei des Königs Coucher zu erscheinen. Jacob legte seine Kleidung ab, entließ die Anwesenden, fleidete sich wieder an, und gelangte durch eine Seitenthure an den Fluß. Eine Schaluppe lag in Bereitschaft, und nahm ihn und sein Gefolge, in allem sechs Personen, darunter Berwick, auf, 22. Dec. 1688, Nachts 11 Uhr. Bei Ambleteuse murbe

gelandet, von Boulogne aus Berwick entfendet, um zu Versailles die bevorstehende Ankunft des entthronten Königs zu melden.

Am 6. Januar 1689 traf Jacob II. mit seinem königlichen Freunde zusammen, im Febr. schiffte er sich bereits wiederum ein, begleitet von seinem Sohne, um den treuen Irländern Sülfe zu Um 19. März ging er zu Kingsale vor Anker, und sofort erhielt Berwick die Weisung, in der Eigenschaft eines Generalmajors gegen die Rebellen im Norden zu dienen. Er betheiligte sich bei dem verwegenen Handstreich auf die Brude von Clady, bei der Einnahme des Postens von Pennibom, 21. April, bei bessen Bertheidigung, 25. April. Gelegentlich einer ftarken Quetschung am Rückstrang, so er bei dieser Gelegeu= beit bavon trug, schreibt er: "c'est l'unique blessure que j'aie eue de ma vie." Das zur Beobachtung der halsstarrigen Be= völkerung von Inniskillen ausgesendete Detachement befehligend, nahm und verbrannte er die Stadt Donnegal samt ihren Magazinen, und ein bedeutendes Gefecht, am 13. Jul. denen von Inniskillen geliefert, verschaffte ihm General-Lieutenants Rang. Nach Aufhebung der sogenannten Belagerung von Londonderry war es seine Aufgabe, Schomberge Vordringen gegen Dublin möglichst zu erschweren, und hat er in der Aufstellung bei Newry die ersten Proben seines ausgezeichneten Geschickes für den Positionsfrieg gegeben. Schomberg, nachdem er die Balfte seines Volkes durch Krankheiten verloren, bezog die Winterquartiere. In der Schlacht an der Boyne befehligte Berwick die Reiterei des rechten Flügels, und zehnmal hat er sie zur Charge geführt, Schomberg selbst ist in einer solchen gefallen. Dublin war in Gefolge ber Schlacht verloren, Limerick murde gerettet, großentheils durch die Be= wegungen der in der Umgegend manoeuvrirenden Cavalerie, deren Leitung meist von Berwick ausging, er übernahm auch, während Tirconels Abwesenheit, das Generalcommando, ohne doch, bei der Geringfügigkeit der ihm zu Gebote ftebenden Mittel, Kingsale oder Cork retten zu können. Im Febr. 1691 durch seines Königs Befehl nach Frankreich gerufen, diente er als Volontaire bei der Belagerung von Mons und in der Armee des Marschalls von Luxemburg.

Bei der neuen Organisation der irländischen Emigration, in allem 20,000 Männer, erhielt Berwick die erfte Compagnie der Garde=du=Corps, er biente auch, General=Lieutenant in dem Alter von 22 Jahren, bei ber Belagerung von Ramur, 1692, focht bei Steenkerken, desgleichen, 29. Jul. 1693, bei Reerwinden. Für das Dorf Neerwinden zu nehmen, maren ihm zwei Brigaden beigegeben, seinen Angriff sollten rechts Rubantel, links. Montchevreuil unterflügen. "Ce village faisoit un ventre dans la plaine, de manière que comme nous marchions tous trois de front, et que j'étois dans le centre, j'attaquai le premier: je poussai les ennemis, et les chassai de haies en haies jusque dans la plaine, au bord de laquelle je me remis en bataille. Les troupes, qui devoient attaquer sur ma droite et ma gauche, au lieu de le faire, jugèrent qu'ils essuieroient moins de feu, en se jetant dans le village; ainsi tout-à-coup ils se trouvèrent derrière moi. Les ennemis, voyant cette mauvaise manoeuvre, rentrèrent par la droite et la gauche dans le village: ce fut alors un feu terrible; la confusion se mit dans les quatre brigades que commandoient de Rubantel et de Montchevreuil, de manière qu'ils furent rechassés; et par-là je me trouvai attaque de tous côtes. Après avoir perdu un monde infini, mes troupes abandonnèrent pareillement la tête du village; et comme je táchois de m'y maintenir, dans l'espérance que M. de Luxembourg, à qui j'avois envoyé, feroit avancer du secours, je me trouvai à la fin totalement coupé. Alors je voulus tâcher de me sauver par la plaine, et ayant ôté ma cocarde blanche, l'on me prenoit pour un officier des ennemis, malheureusement le brigadier Churchill, frère de milord Churchill, présentement duc de Marlborough, et mon oncle, passa auprès de moi, et réconnut un seul aide-de-camp, qui m'étoit resté; sur quoi, se doutant dans l'instant que j'y pourrois bien être, il vint à moi et me fit son prisonnier. Après nous être embrassés, il me dit qu'il étoit obligé de me mener au prince d'Orange. Nous galopames long-temps, sans le pouvoir trouver; à la fin nous le rencontrâmes fort éloigné de l'action, dans un fond où l'on ne voyoit ni amis, ni ennemis. Ce prince me fit un compliment fort poli, à quoi je ne répondis que par une profonde révérence; après m'avoir considéré un moment, il remit son chapeau, et moi le mien; puis il ordonna qu'on me menat à Lewe "

Berwick, nach Antwerpen gebracht, wurde längere Zeit festgehalten, obgleich er, vermöge der Bestimmungen des Cartels nach Berlauf von 14 Tagen hätte freigegeben werden sollen. Luremburg sah sich genöthigt, Repressalien anzuwenden, die dann ihre Wirkung nicht versehlten. Im Lager bei Nivelles hat Berwick seine Waffenbrüder zuerft wieder begrüßt. "Le prince d'Orange avoit certainement dessein de m'envoyer prisonnier en Angleterre, où l'on m'auroit gardé étroitement à la tour de Londres, quoique cela eut été contre toutes les règles de la guerre; car, quoiqu'il prétendit que j'étois son sujet, et par conséquent rebelle, il ne pouvoit me traiter comme tel, du moment que je n'avois pas été pris sur les terres de son obéissance: nous étions sur les états du roi d'Espagne, et j'avois l'honneur de servir de lieutenant-général dans l'armée du roi très-chrétien; ainsi le prince d'Orange ne pouvoit jamais y être regardé que comme auxiliaire."

In den Feldzügen von 1694 und 1695 fand Berwick, sortwährend der Armee in den Niederlanden zugetheilt, nir= gends Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Eben so fruchtlos blieb seine geheimnisvolle Sendung nach London, 1696, wo er die Jacobiten zu einer Schilderhebung bestimmen sollte, und gleich wenig ergaben die Feldzüge von 1696 und 1697 für ihn ein Resultat. In der nach dem Frieden vorgenommenen Reduction der irländischen Truppen wurden die Gardes-du-Corps, folglich auch die Compagnie von Berwick aufgelöset, statt ihrer erhielt der Herzog am 4. Mai 1698 ein Infanterieregiment, richtiger ein Bataillon, dem 105 Gardiften in der Eigenschaft von Cadeten mit doppeltem Sold zugetheilt. Das zweite Bataillon wurde erft 1703 dem Regiment hinzugefügt. Seit-dem 26. März 1695 mit Honorata von Burgh, Tochter des Grafen von Clanricard und Wittme von Lord Patricius Sarsfield verheurathet, murde Berwick Wittwer ben 16. Januar 1698. "Il perdit une trèscimable femme qu'il avait épousée par amour, et qui avoit

très-bien reussi à la cour et à Saint-Germain. Elle était à la première fleur de son age, belle, touchante, faite à peindre, une nymphe." (Saint-Simon.) Sie starb qu Pezenas, von bessen milbem Clima sie Linderung sür ein Brustübel gehosst hatte. In ziemlichem Gleichmuth scheint der Herzog den Berlust ertragen zu haben. Einzig zu seinem Bergnügen, wie er selbst anmerkt, unternahm er eine Reise nach Italien. Er sah Turin, Benedig, Loreto, Rom, Florenz, Genua. "Le duc de Berwick," erzählt wiederum Saint-Simon, "qui depuis la mort de sa femme avait été se promener ou se consesser à Rome, devint amoureux de la fille de madame de Bulkeley, une des principales dames de la reine d'Angleterre, à Saint-Germain." Anna Bulseley wurde ihm den 18. April 1700 angetraut.

Das Ableben des legten Habsburgers in Spanien gab die Losung zu neuen Unruhen, durch welche Italien zunächst bedrobt. König Jacob II., über Alles die Interessen der Kirche stellend, entsendete seinen Sohn nach Rom, um dem am 23. Nov. 1700 erwählten Papst Clemens XI. seinen Glückwunsch barzubringen, und ihm irländische Hülfsvölker anzubieten. Sie sollten den Kern einer Armee ausmachen, deren Aufstellung Frankreich von dem Papst erwartete, und deren Commando in Versailles wie zu Saint-Germain dem Gesandten zugedacht. Im Vorbeigeben besuchte Berwick die Höfe von Turin und Modena, in der Absicht, sie für die französische Allianz zu gewinnen. "De là je me rendis à Rome, où d'abord j'eus quelque difficulté sur le cérémonial; car je prétendois qu'on me donnât un tabouret à l'audience du pape, ainsi qu'on l'avoit fait à feu M. de Turenne, et ainsi que le prétendoient les Grands d'Espagne, à qui pour le moins je ne me croyois point inférieur. Après quinze jours de négociation, j'acceptai un mezzotermine, savoir, qu'après avoir fait mes génuflexions ordinaires, et baisé la mule du pape, il m'embrasseroit, et se levant de son fauteuil, il se promeneroit avec moi dans sa galerie, et dans ses appartemens." Die eine Schwierigkeit war demnach gehoben, die Bedenklichkeiten aber des Papstes um die zugemuthete Rolle vermochte der Gefandte niemals zu überwinden, das Aeußerste, wozu Clemens XI. sich

erhob, war die Ernennung von zwei Generalen, Massimi und Paolucci, mit denen Berwick zugleich ein Duasi-Eramen anstellen mußte. Nach Verlauf von sechs Wochen wurde die schläfrig sortgesetzte Unterhandlung durch die Nachricht von einem über Jacob II. gesommenen Schlaganfall gestört, der Sohn beeilte sich über die Alpen zurückzusehren, solgte auch dem Vater in die Badereise nach Bourbon. Er befand sich an dessen Sterbebett, 16. Sept. 1701, bespricht auch mit Würde das Ableben dessenigen, der ihm stets Prinz von Dranien geblieben ist. "Quelque raison que j'aie pour ne point aimer la mémoire de ce prince, je ne puis pourtant lui refuser la qualité de grand homme, et, s'il n'avoit pas été usurpateur, celle de grand roi."

Nuch den Feldzug von 1702, die Reihe von Fehlern, welche die französische Armee von den Usern des Rheins nach den Grenzen von Brabant zurückführte, beurtheilt Berwick, als Augenzeuge, mit gleich viel Mäßigung und Einsicht, und lehrreich ist nicht minder sein Bericht von dem Feldzug des folgenden Jahrs. Nachdem die Armee auseinander gegangen, ließ er sich, mit des Königs von England, Jacobs III. Erlaubniß, als Franzose naturalisiren, 17. Dec. 1703, was vermuthlich der erste Schritt zu einer weitern, ihm zugedachten Beförderung. Der Krone Portugal Beitritt zu der großen Allianz machte die Ausstellung einer neuen Armee nothwendig; sie sollte großentheils aus französischen Trupspen gebildet, von einem französischen General besehligt werden. "La princesse des Ursins imagina de faire donner au duc de Berwick le commandement des troupes franzaises en Espagne.

"Elle le connaissait doux, souple, fort courtisan, sans aucun bien, avec une famille; elle compta par ces raisons de faire tout ce qu'elle voudrait d'un homme entièrement dépendant du roi et de la reine d'Angleterre, qui lui aurait l'obligation de sortir de l'état commun des lieutenants généraux et qui aurait un continuel besoin d'elle pour s'élever et s'enrichir; elle espéra s'éviter ainsi d'avoir à compter avec un Français qui aurait une consistance indépendante d'elle. Elle en fit donc sa cour à Saint-Germain et le proposa à Versailles. Le roi, qui, par égard pour le roi d'Angleterre, et par lu

similitude de ses bâtards, avait fait servir celui-ci peu de campagnes sans caractère, puis tout d'un coup lieutenant général dans une grande jeunesse, fut ravi d'une occasion si naturelle de le distinguer d'eux en lui donnant une armée à commander. Il avait toujours servi en Flandre; ses souplesses et son accortise l'avaient attaché et lié extrêmement avec M. de Luxembourg et ses amis, avec M. le duc et M. le prince de Conti, ensuite avec le maréchal de Villeroy. Ces deux généraus d'armée l'avaient traité comme leur enfant et à la guerre et d la cour. Il avait des talents pour l'une et pour l'autre; ils l'avaient fort vanté au roi et en avaient fait leur cour. Le roi, déjà si bien disposé, se fit un plaisir d'accorder ce général à la prière du roi et de la reine d'Angleterre, à la demande de madame des Ursins, et aux témoignages qui lui avaient été si souvent rendus de son application et de sa capacité. Le hasard fit que Berwick, qui avait le nez bon et qui avait cultivé Harcourt de bonne heure, comme un homme tourné à la fortune, était devenu fort de ses amis, et que celui-ci, se trouvant seul dans cette bouteille d'Espagne, acheva de déterminer. C'est ainsi que ce choix fut fait; mais comme il n'avait jamais été en chef, le roi lui voulut donner Puysegur, qu'il connaissait fort pour avoir longtemps commandé son' régiment d'infanterie, dans tous les détails duquel il entrait, et pour avoir été employé par lui en beaucoup de projets et d'exécutions importants sur lesquels il avait souvent travaillé avec lui, et dont Puységur lui avait rendu bon compte. Il avait été l'âme de l'armée de Flandre; ainsi le duc de Berwick l'avait aussi fort courtisé et le connaissait très-particulièrement. Avec se secours et en chargeant Puységur du détail de toutes les troupes, comme unique directeur, et du soin supérieur des magasins et des vivres, c'est-à-dire de les diriger, de les examiner et d'en disposer, le roi crut avoir pris toutes les précautions qui pouvaient se prendre pour la guerre en Espagne" (St. Simon).

Berwick traf zu Madrid ein den 15. Febr. 1704, und wurde ungesäumt zum General-Capitain der Armeen des Königs Philipp ernannt. "Je fis aussi la cérémonie de me couvrir, ayant été

introduit à l'audience par le duc d'Arcos, comme parrain, selon la coutume d'Espagne." Dann sollte er über bas Berwürfniß zwischen Orry, dem allmächtigen Consulenten der Prinzessin des Ursins, und zwischen Pupségur entscheiden, und er nahm mit R. Philipp und seinen Sofmeisterinen an, daß lediglich auf einem Migverständnisse das Zerwürfnig beruhe, dag Orry verheißen habe, die Magazine zu füllen, während Pupségur das Bersprechen als bereits erfüllt anbetrachtend, späterhin eine gewaltige Täuschung beflagen mußte. Im übrigen wußte der Berzog eine vorsichtige Reutralität zwischen ben zurnenden Parteien zu beobachten, wie hinderlich ihm auch späterhin der Abgang aller Borbereitungen zu seinem Feldzuge geworden. Höchst unwillkommen mag ihm der Befehl gewesen sein, den Gesandten, den Abbe d'Etrees, in dem Bemühen um der Prinzessin des Urfins Entfernung aus Mabrid zu unterftugen. Um 4. Mai setzte die Armee, 25 Bataillone und 40 Schwadronen, sich in Bewegung. Salvaterra ergab sich nach einem Widerstand von zwei Tagen: "il nous en auroit fallu au moins douze, s'ils eussent voulu se défendre; mais le Portuguis, qui, dès que nous parûmes, tira force coups de canon, se rendit prisonnier de guerre, dès que je le fis sommer au nom de sa majesté catholique, en faisant même beaucoup d'excuses d'avoir tiré, ne sachant pas la présence de ce prince, envers qui il n'avoit garde de manquer de respect."

Segura, Rosmaninhal, Monsanto, wurden in noch größerer Leichtigfeit, Castelbranco nach viertägiger Bertheidigung genommen, ber holländische General Fagel erlitt eine schwere Niederlage, die Einnahme von Castello de Vide beschloß einen Feldzug, dessen Forisezung durch die drückende Size untersagt. Berwick führte seine bedeutend durch Krankheiten gelichtete Armee über die Grenze zurück, die Portugiesen aber benutzten die ihnen bewilligte Frist, um ihre Streitfräste zusammenzuziehen, dann zu Ausgang Sepztembers von Almeida aus in der Richtung von Ciudad Rodrigo vorzugehen. Ihren 18,000 Fußgängern und 5000 Reitern hatte Berwick nur 6500 Mann Infanterie und 3500 Mann Cavalerie entgegenzusehen, nichts desto weniger gelang es ihm, das rechte User der Agueda, die Centralstellung bei Ciudad Rodrigo zu

dehaupten, und leglich den Feind zum Rückzug zu nöthigen (12. Dct.) Das war noch nicht erreicht, und ein Schreiben aus Versailles kündigte dem General seine Abberufung an, nannte als seinen Nachfolger ben Marschall von Tessé. "Le duc de Berwick avait appris son rappel étant à la tête de son armée en présence des ennemis; il avait continué à donner ses ordres sans la moindre émotion. Ils trouvèrent moyen de se retirer en lieu où ils ne purent être attaqués; alors Berwick rendit publique la nouvelle qui le regardait, comme s'il n'eût pas été question de lui. Outre qu'il était froid et naturellement silencieux, fort maître de lui et grand courtisan, peut-être que, content d'avoir dépassé les lieutenants généraux par le commandement en chef d'une armée, il regretta peu un pays où il avait trouvé tant de mécomptes et une cour si passionnée, où il n'y avait de salut ni de résolution que par la reine, et par l'esprit absent de la princesse des Ursins."

Als nichts weiter für die Grenze zu besorgen, verließ Berwid die kleine Armee, um in Madrid die Ankunft des Marschalls von Tessé abzuwarten, und bei dieser Gelegenheit aus des Königs Hand den Bliegorden, zu welchem er bereits am Schlusse des Frühlingsfeldzuges ernannt worden, zu empfangen. Den Wechsel im Commando schreibt er vornehmlich dem neuen Gesandten, dem Berzog von Gramont zu, als welcher, auf die Politik keineswegs sich beschränkend, auch auf die Armee seine Allgewalt auszudehnen gestrebt habe, boch gibt er zu, daß die Königin von Spanien ihm ebenfalls entgegen gewesen: "elle espéroit que, par le moyen du maréchal de Tessé, qui étoit fort bien avec sa soeur la duchesse de Bourgogne, elle pourroit obtenir le rappel de madame des Ursins, chose qu'elle n'espéroit pas que je voulusse tenter." Tessé selbst konnte nicht umbin, zu fragen, ob sie etwan mit Berwicks Leistungen unzufrieden? "Elle répondit que l'on m'estimoit fort, et que j'avois rendu de grands services. Il lui fit encore d'autres questions à mon sujet, auxquelles la reine répondoit toujours d'une façon avantageuse pour moi; sur quoi le maréchal lui dit : mais, pourquoi donc l'avez-vous

fait rappeler? Que voulez-vous que je vous dise, répondit cette princesse, c'est un grand diable d'Anglois, sec, qui va toujours tout droit devant lui." In dem gleichen Sinne befragte Ludwig XIV. seinen aus Spanien zurückgekehrten General, ob er ihm nicht sagen könne, warum Philipp V. seine Abrusung begehrt habe. "Je répondis, que puisque S. M. ne le savoit pas, j'étois satisfait; car cela me prouvoit qu'elle n'étoit point mécontente de ma conduite."

Berwid wurde zum Nachfolger des Marschalls von Billars, bes commandirenden Generals in Languedoc ernannt. "On ne voulut pas le laisser sans un emploi principal en chef, après la conduite qu'il avait eu en Espagne, et la façon dont il en etoit revenu." (St. Simon.) Im März 1705 zu Montpellier eingetroffen, fand er das Land scheinbar beruhigt, wiewohl im Grunde Alles zu einer neuen Schilderhebung bereit. Montrevel, an der Spige einer Armee hatte den Aufruhr besiegt, sein Nachfolger Billars durch Unterhandlungen die Anführer ent= zweiet, das Gefolge ihnen abwendig gemacht, aber das unter der Asche glimmende Feuer konnte jeden Augenblick wieder zum Ausbruch kommen; das zu verhüten, war die größte Aufmerksamfeit, unerschütterliche Festigkeit erforderlich. "Je declarai que je ne venois, ni comme persécuteur, ni comme missionnaire, mais dans la résolution de rendre justice également à tout le monde; de protéger tous ceux qui se comporteroient en fidèles sujets du roi, et de punir, avec la dernière rigueur ceux qui oseroient y contrevenir." Er hat Wort gehalten, was ihm zwar nicht selten den Vorwurf der Härte und Grausamkeit zuzog. "Was vor ihm der Marschall von Montrevel durch seine henker und der Marschall von Villars durch seine Spionen nicht ausrichten können, das suchte nunmehro Berwick zugleich burch Benker und Spionen auszuführen. Es glückte ihm auch daß er zu Nimes, Montpellier und andern Orten viele Häupter von diesen unglücklichen Leuten entdeckte, die denn sogleich ohne Proces auf eine unbarmherzige und recht jämmerliche Weise hingerichtet wurden."

Anders verhält sich jedoch das eigentlich hier besprochene Factum, Auf die Anzeige, daß in Montpellier mehre Anführer

ber Camisarden zusammengetreten, um einen neuen Aufruhr vorzubereiten, wurden drei verdächtige Individuen, trop aller Gegenwehr, ergriffen. Der eine, Genfer von herfunft und Deserteur, bekannte in der Todesangft, in der Hoffnung sein Leben zu retten, daß er mit seinen Cameraden gefommen, um einen Anschlag gegen den commandirenden General und ben Intendanten der Provinz auszuführen, und damit das Zeichen einer allgemeinen Erhebung zu geben. In Nimes seien beshalb die sämtlichen Häupter der Camisards vereinigt, als deren Shlupfwinfel zu bezeichnen, er sich vermaß. Er wurde beim Wort genommen, und konnten unter seiner Anleitung Ravanelle, Jonquet, du Villar und viele andere, nachträglich auch Catinat, verhaftet werden. "Ce Catinat fut pris dans les rues, et comme il demanda à me parler, on me l'amena. Je voulus savoir ce qu'il avoit à me dire; il me répondit que c'étoit pour m'avertir que la reine d'Angleterre, dont il avait la commission, ferait au maréchal de Tallard le même traitement que je lui ferois. Je le renvoyai sur le champ à M. de Basville qui, par une commission particulière de la cour, faisoit le procès à tous ces misérables.

"Il y en eut environ une trentaine de convaincus et de mis à mort. Ravanelle et Catinat, qui avoient été grenadiers dans les troupes, furent brûles vifs, à cause des sacriléges horribles qu'ils avoient commis. Du Villar et Jonquet furent roués; le premier étoit lieutenant de dragons, fils d'un médecin de Saint-Hyppolite, garçon bien fait, qui paroissoit avoir de l'esprit et qui, à cause de la facilité qu'il avoit d'entrer chez nous, s'étoit chargé d'exécuter le projet formé contre M. de Basville et moi; il l'avoua, et sembloit même s'en faire gloire. Pour montrer jusqu'où va le fanatisme, je dirai ce que du Villar répondit à M. de Basville: lui ayant été représenté qu'il étoit étonnant comment un homme comme lui s'étoit associé à de si grand scélérats, il s'écria: ah, Monsieur, plût à Dieu que j'eusse l'ame aussi belle qu'eux.

"Je sais qu'en beaucoup de pays l'on a voulu noircir tout ce que nous avons fait contre ces gens-là; mais je puis protester, en homme d'honneur, qu'il n'y a sortes de crimes dont

les camisards ne fussent coupables; ils joignoient à la révolte, aux sacriléges, aux meurtres, aux vols et aux débordemens, des cruautés inouies, jusqu'à faire griller des prêtres, éventrer des femmes grosses et rôtir les enfans. C'est aussi cette harrible conduite qui fut cause qu'il n'y eut jamais parmi eux que la lie du peuple; s'ils avoient vécu en chrétiens, et qu'ils se fussent seulement déclarés pour la liberté de conscience et la diminution des impôts, ils auroient engagé dans la révolte, non seulement tous les huguenots du Languedoc, dont on prétend que le nombre monte à deux cent mille, mais il y a apparence que la contagion se seroit communiquée aux provinces voisines, et peut-être même que beaucoup de catholiques, ennuyés de payer les impôts, se seroient aussi joints à eux. Il est étonnant que les Anglois et les Hollandois, qui fomentoient sous main cette révolte, ne leur envoyassent pas des chefs capables de mieux conduire les affaires, ou du moins ne leur donassent pas de meilleurs avis."

Welcher Ansicht man übrigens um jene Ereignisse sein mag, gewiß ift, daß Berwick die Provinz in Ruhe erhielt und vollständig den Reim zu bedeutenden fernern Empörungen tilgte, während er zugleich die Aufmerksamkeit des Ministers ben Dingen, welche in Catalonien sich vorbereiteten, zuzuwenden bemühet. Seine Borstellungen blieben ungehört, aber sein kurzer Bericht um den Kall von Barcelona verdient Aufmerksamkeit, weil er das durch Boltaire in Umlauf gesetzte, häufig wiederholte Mährchen von der Großmuth des Engländers Peterborough auf das Bun-Im Dct. 1705 fam ihm der Befehl zu, digste widerlegt. Nizza, eine der wenigen dem Herzog von Savoyen gebliebenen Festungen zu nehmen, als zu welchem Behufe ihm 15 schwache Bataillone, ein Bataillon Marinesoldaten und 200 Dragoner beigegeben. Den 31. Oct. überschritt er den Bar, den 14. Nov. capitulirte die Stadt, "aber das Castell, vor welchem an demselben Tage die Trencheen eröffnet wurden, wehrte sich desto Allein Berwick ließ von 7 Batterien, die mit hartnäckiger. 60 Studen und 15 Feuer-Mörseln besetzt waren, ein so starkes Zeuer auf die Bestung machen, daß bavon die natürlichen Felsen,

geschweige die Mauern sich spalten musten. Nachdem nun solches Feuer 4 bis 5 Wochen unabläßig gewähret, und in der Zeit die ganze Bestung in einen Steinhaufen verwandelt worden, erfolgte den 4. Jan. 1706 die Uebergabe mit Accord."

Zum Marschall von Frankreich ernannt ben 15. Febr. 1706, wurde Berwick abermals zum Commando der den Portugiesen entgegengesetten Armee berufen. Er verließ Montpellier ben 27. Febr., traf den 12. März zu Madrid, den 27. zu Badajoz Anordnungen zum Widerstand waren nirgends getroffen. ein. Der feindlichen Armee, die seit dem 25. zwischen Elvas und Campo-mayor zusammengezogen, hatte Berwick 27 Schwadronen in allem entgegenzusegen. Damit lagerte er sich am 28. bei Talavera, 3 Stunden von Badajoz, zugleich erließ er die bringend= sten Befehle an den Grafen von Fiennes, mit seinen 10 Schwadronen zur Stelle zu eilen. Joffreville führte herbei, was in Castilien aufzutreiben, in allem 3 Schwadronen Dragoner. Die Portugiesen zogen den Tajo hinauf; das hierdurch zunächst bedrohte Alcantara zu sichern, trat Berwick den Flankenmarsch über Caceres und Arroyo del Puerto nach Brozas an. Bon da aus verstärkte er die Besatzung von Alcantara mit 8 Bataillonen, er imponirte auch durch seine Stellung dem Feinde insoweit, daß dieser, zu den Ufern des Salar gelangt, das fernere Bordringen gegen Alcantara aufgab, bis bahin Berwick aus der Stellung bei Brozas vertrieben sein würde. Bon unendlich überlegenen Streitkräften angegriffen, warf dieser sich in den Wald diesseits Arroyo, und da seine Reiterei in mehren Linien aufstellend, gelang es ihm ohne bedeutenden Verlust Arroyo zu erreichen, wiewohl mehre seiner Regimenter, von panischem Schrecken ergriffen, auf und davonjagten. Alcantara aber mußte er seinem Schicksal überlassen, und bas kam sehr bald zur Entscheidung. Der Commandant mit seinen 5000 Mann Infanterie ergab sich auf Discretion, den 14. April. Am 20. schon gingen die Feinde über den Tajo, daß Berwick genöthigt in Gile ihnen zu folgen, nicht um das zunächst bedrohte Plasencia zu retten, sondern um der Portugiesen weiteres Vordringen gegen Madrid möglichst zu hemmen. Sehr bald die Unhaltbarkeit der bei Plasencia bezogenen

Stellung erkennend, versuchte er das linke Ufer des Tietar zu behaupten. Bei der Benta de Bazagona stellte er seine 8 Baztaillone, die ihm gebliebene Infanterie auf, die gangbarsten Furten ließ er durch Berschanzungen schließen, aber der geringe Basserstand erlaubte keinen ernstlichen Widerstand, und über dem wenn auch zögernden Andrängen des Feindes blieb nichts übrig, als der fernere Rückzug auf Casatejada, dann auf Perazlada de Plasencia, 4. Mai.

An demfelben Tage waren die Feinde bis Almaras vorge= drungen. Da verloren sie volle 8 Tage, festgehalten durch die Ungewißheit um den Ausgang der Belagerung von Barcelona. Den 11. begannen sie eine ruckgängige Bewegung gegen Plasencia und Coria, den 20. berennten sie Ciudad-Rodrigo und nachdem sie durch Capitulation der Stadt Meister geworden, fand Berwick räthlich, die zeither innegehabte Stellung bei San Martin del Rio aufzugeben und bis Salamanca zu weichen. Am 1. Juni vernahm man in beiden Lagern zugleich die Aufhebung der Belagerung, die Flucht Philipps V., am 3. Juni setzte die portugiesische Armee sich in Bewegung, am 5. räumte Berwick Salamanca, ungewiß, ob für Madrid, ob für Valladolid zu fürchten. Vom 6. zum 12. weilten die Feinde in Salamanca, dann schlugen sie über Penaranda die Straße nach Madrid ein: Berwick, ber zur Vertheidigung von Badajoz noch 6 Bataillone abgegeben, ließ die übrige Infanterie über Segovia nach Somosierra und Aranda de Duero marschiren, während er selbst mit seiner Cavalerie ohne Uebereilung den Puerto de Guadarama durchzog, "que je sis garder par un détachement de dragons et de quatre compagnies de grenadiers, afin d'obliger les ennemis, que je connoissois pour gens de grande prudence, d'y venir en cérémonie. En effet ils ne passèrent le Puerto que le 23." Seit dem 20. befand Berwick fich zu Pardo, am folgenden Tag hatte der König sich bei ihm eingefunden, am 25. lagerten die Feinde bei Mabrid, daß ein weiterer Rückzug, über Alcala, Guadalajara, Jadraque, Siruette unvermeidlich. Dort trafen am 28. Jul. die sehnlich erwarteten Hülfstruppen aus Frankreich ein, daß demnach 49 Bataillone und 78 Schwa= dronen vereinigt. Sofort wurde einer offensiven Bewegung ein=

geleitet, die am 4. Aug. zu der Occupation von Madrid führte.

"Les ennemis ignoroient si absolument et l'arrivée des secours de France et notre marche, que l'on prit nombre de seigneurs espagnols, qui venoient à notre armée, la prenant pour celle de l'archiduc. On les envoya à Pampelune. Si au lieu de s'amuser à Madrid, à y faire proclamer l'archiduc, et à y attendre de ses nouvelles, ils eussent marché tout de suite après moi, ils m'auroient infailliblement chassé par-delà l'Ebre, avant l'arrivée des secours, et alors j'aurois eu bien de la peine à remarcher en avant, outre que l'archiduc et milord Peterborough auroient eu le temps de les joindre en toute sureté."

Den 6. Aug. traf ber Erzherzog mit 3 Bataillonen und 6 Schwadronen, am folgenden Tage Peterborough mit 3 Ba= taillonen und 10 Schwadronen im Lager bei Guadalajara ein. Dergleichen unerhebliche Berftarfung konnte in bem Gang ber Ereignisse keine Aenderung hervorbringen. Der Feinde einziges Absehen richtete sich fortan auf die Occupation von Toledo, auf den Punft, der ihnen eine Communication mit Portugal eröffnen konnte. Den ihnen zu verschließen, manoeuvrirte Berwick mit ausgezeichnetem Geschick, und fortwährend fie drängend, gelangte er bis zum Jucar, den er sogar überschritt, als womit Castilien, bis auf das einzige Cuenca, von Feinden gefäubert. Cuenca capitulirte ben 9. Sept., Elche, innerhalb der Grenzen von Valencia büßte sehr hart die schwache von einer englischen Besatzung versuchte Vertheidigung, den Beschluß des Feldzuges machte die Einnahme von Cartagena, 17. Nov. "Ainsi finit cette campagne, des plus singulières par les différens événemens. Les commencemens nous avoient fait envisager une ruine totale des affaires; mais les suites devinrent aussi utiles que glorieuses aux armes des deux couronnes. L'ennemi maître de Madrid, nulle armée pour l'arrêter, le roi obligé de lever le siége de Barcelone, et de se retirer en France, tout cela sembloit décider du sort de l'Espagne; et sans contredit si nos ennemis eussent su profiter de la conjoncture, et pousser leur pointe, l'archiduc en auroit été roi, sans espérance de retour pour S. M. Catholique: mais les fautes grossières

que commirent ses généraux, jointes à la fidelité sans exemple des Castillans, nous donnèrent le temps et les moyens de reprendre le dessus, et de rechasser les ennemis hors de la Castille. Les deux armées firent, pour ainsi dire, le tour de l'Espagne: elles commencèrent la campagne près de Badajoz, et après s'être promenées au travers des deux Castilles, la finirent aux royaumes de Valence et de Murcie, à 150 lieues de là. Nous simes 85 camps, et quoique tout se passat sans action générale, nous en tirdmes autant d'avantage que si l'on eut gagné une bataille; car de compte fait nous fimes dix mille prisonniers."

Behufs des bevorstehenden Feldzugs war Berwick am 23. Febr. zu Jecla an der Grenze von Valencia und Murcia eingetroffen. Schon ergaben sich unter den Feinden, denen bedeutende Berstärfungen zugekommen, lebhafte Bewegungen. Am 8. April lagerten sie bei Fuente de Higuera, 4 Stunden von Yecla, mäh= rend Berwick seine Armee bei Chinchilla, 14 Stunden rudwärts zusammenzog, bann am 19. bis Montealegre vorging, wo ber Mangel an Lebensmitteln noch am 23. ihn festhielt, also ber Marschall selbst. Anders St. Simon. "Berwick les eut volontiers combattu; mais il savait M. le duc d'Orléans parti de Madrid pour le venir joindre et qui faisait toute la diligence possible pour arriver. Il lui était subordonné de nom et d'effet. Berwick ne voulait pas d'entrée de jeu se brouiller avec un supérieur de cette élévation en lui soufflant une bataille; ainsi il temporisait avec grand dépit de l'audace des ennemis à l'approcher et à le tâter. Elle leur crût tellement par la patience du maréchal qu'ils l'imputèrent tout à fait à sa faiblesse. Pour en profiter, ils vinrent le chercher jusque dans son camp."

Am Ostermontag, 25. April 1707, um 8 Uhr entwickelten sich die seindlichen Colonnen zwischen Almansa und Caudete. Berwick stellte seine Armee in zwei Linien auf: die Geschüße des rechten Flügels eröffneten ihr Feuer um 3 Uhr, hatten aber kaum 20 Schüsse gethan, und der Feind, ohne sich durch das tiese Ravin vor seinem linken Flügel aushalten zu lassen, erstieg die von einer Batterie gekrönte Höhe, daß Berwick genöthigt, seine erste Linie

in Bewegung zu setzen. Die Cavalerie warf jene des Feindes auf dem linken Flügel, wurde aber von der Insanterie mit einem wohlgenährten Feuer empfangen und zum Weichen genöthigt. Sie stellte sich wieder, warf zum andernmal des Feindes Reiterei, als welche unter dem Schutz der Insanterie sich gesammelt hatte, und wurde abermals durch Bataillonsseuer zurückgetrieben. Jest zog Berwick aus der zweiten Linie die Brigade Maine hervor; sie überwältigte die seindliche Insanterie, die Cavalerie kam dazu und vollständig wurde des Feindes linker Flügel besiegt.

Der französische linke Flügel hatte in wiederholten Angriffen Boden gewonnen, ohne boch, obgleich er durch die Brigade de la Sarre soutenirt, des Feindes Ordnung brechen zu können. Jest faßte ber sieghafte rechte Flügel ben Feind in ber Flanke, und verdoppeltem Gewicht erliegend, vermeinte biefer seinen Ruckzug bewerkstelligen zu können. Der lösete sich aber in vollständige Flucht auf: die Cavalerie jagte mit verhängtem Zügel davon, das Fußvolk wurde zusammengehauen. Anders verhielt es sich im Centrum, nicht nur daß die französische Infanterie den Kürzern gezogen, zwei feindliche Bataillone, nachdem sie die erste und auch die zweite Linie durchbrochen, gelangten bis zu den Mauern von Almansa. Im rechten Augenblicke traf aber auf sie Don Joseph Amezaga mit zwei Schwadronen, und die Bataillone verschwanden unter den Hufen seiner Rosse. Der Feinde übrige Infanterie, bedenkend daß von den ihr entgegengesetten Brigaden mehre gar nicht zum Fechten gekommen, daß ihr rechter Flügel geschlagen, der andere zu Unordnung gebracht, wollte sich vom Schlachtfelde zurückziehen, barüber wurden mehre ihrer Ba= taillone zusammengehauen, mit 13 andern gewann der General= major Graf von Dohna eine waldige Höhe. Die wurde jedoch sofort umzingelt, und am andern Morgen Dohna genöthigt zu capituliren. Bollständig, entscheidend ergab sich der Sieg; 120 Fahnen, die ganze Artillerie, 10,000 Gefangne blieben den Siegern, bie nur 2000 Mann verloren haben wollen, mahrend sie ber feindlichen Tobten 5000 zählen.

An demselben Tage war der Herzog von Orléans zu Albacete, 12 Stunden von Almansa eingetroffen. Auf eine weite

Ettede zog Berwid ihm entgegen, "bien en peine de la réception qu'il lui ferait, et du dépit qu'il aurait de trouver besogne faite. L'air ouvert de M. le duc d'Orléans, et ce qu'il dit d'abordée au maréchal sur ce qu'il était déjà informé qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour l'attendre, le rassurèrent. Il y joignit de justes louanges. Enfin le prince, persuadé avec raison qu'il n'avait pu être attendu plus longtemps par l'attaque des ennemis dans le camp même du maréchal, et le maréchal à l'aise, ils ne furent point brouillés, et cette campagne jeta entre eux les fondements d'une estime et d'une amitié qui ne s'est depuis jamais démentie.

"Ce n'est pas qu'ils fussent tous deux souvent de même avis. Le prince était entreprenant et quelquefois hasardeux, le maréchal, au contraire, intrépide de coeur, mais timide d'esprit, accumulait toutes les précautions et les ressources, et en trouvait rarement assez. Ce n'était pas pour s'accorder. Mais le prince avait le commandement effectif, et le maréchal une probité si exacte que, content d'avoir contredit et disputé de toutes ses raisons et de toute sa force un avis qui passait malgré lui, il concourait à le faire réussir, non-seulement sans envie, mais avec chaleur et volonté, jusqu'à chercher des expédients nouveaux pour remédier aux inconvénients imprévus, et à mettre tout du sien, comme s'il eût été l'auteur du conseil qui s'exécutait nonobstant toute l'opposition qu'il y avait faite. C'est le témoignage que M. le duc d'Orléans m'a rendu de lui plus d'une fois, et bien rare d'un homme nouvellement orné d'une grande victoire, et naturellement opinidtre et attaché à son sens. Mais, comme ce prince me l'a souvent dépeint, il était doux, sûr, fidèle, voulant surtout le bien de la chose, sans difficulté à vivre, vigilant, actif, et se donnant, mais quand il était à propos, des peines infinies."

Unermeßliche Folgen brachte die Schlacht. Die Stadt Baslencia ergab sich der ersten Aufforderung, durch ihr Beispiel das ganze Königreich, bis auf Jativa, Denia, Alicante, bestimmend, Aragonien wurde in der gleichen Leichtigkeit unterworfen, nur die Catalonier wankten nicht in der Treue für den König ihrer Wahl. Lerida, Stadt und Schloß, erforderte eine Belagerung

von 40 Tagen, als sie glücklich zu Ende gebracht 11. Nov., verließ der Herzog von Orléans die Armee, und auch Berwick begab sich nach Mabrid, wo seiner ber glänzendste Empfang und reicher Lohn warteten. Philipp V. verlieh ihm zu Eigenthum die Städte Liria und Jerica, weiland des zweitgebornen Sohnes von Aragon Apanage, als ein Herzogthum, zusamt der Grandenwürde, die sich auf einen von seinen Söhnen, dessen Wahl ihm überlassen, vererben sollte. Des neuen Herzogthums Ertrag wurde zu 40,000 Franken angegeben. Der König von Frankreich säumte eben so wenig, dem Sieger von Almansa seine Erkenntlichkeit zu bezeigen, er wurde am 24. Nov. 1707 mit dem eben erledigten Gouvernement von Limosin, womit ein Einkommen von 45,760 Franken verbunden, bekleidet. Endlich verehrte ihm die Königin von Spanien einen sehr kostbaren Ring "samt einem guldnen Servis, welches alleine über 75,000 Stud von Achten geschätt worden."

Durch seines Königs Befehl abgefordert, Febr. 1708, und zum Commando der Armee in Dauphine bestimmt, wurde er nichtsdestoweniger der Rheinarmee, unter des Kurfürsten von Bayern Oberbefehl zugetheilt. "Berwick fand bei seiner Ankunft, im May, die Truppen in gar gutem Stande, war aber viel zu schwach, etwas wichtiges zu unternehmen. Inmittelst zog der Prinz Eugenius seine meisten Truppen an die Mosel, um ein wichtiges Vorhaben daselbst auszuführen. Solches zu verhindern, empfing Berwick Befehl, in selbiger Gegend gleichfalls eine farte Armee zu versammeln, bey welcher er auch nebst dem Churfürsten von Bayern den 10. Jun. sich einfande." Es fam jedoch Botschaft, daß Eugen Coblenz verlassen, auch daselbst 36 Bataillone eingeschifft habe, während seine Cavalerie, 70 Schwadronen, zu Lande den Niederlanden zuzog; das Uebergewicht, welches eine solche Verstärfung den Allierten geben mußte, auszugleichen, erhielt Berwick am 7. Jul. Befehl, sich ebenfalls den Niederlanden Zu Remich trennte er sich von dem Kurfürsten, zuzuwenden. den 11. erreichte er Givet, am Tage demnach der Schlacht von Dubenarde. Zu rechter Zeit fand er jedoch auf dem Schauplat der Gefahr sich ein, um die von Vertheidigern beinahe entblößten

Grenzfestungen, bis auf die wichtigste freilich, bis auf Lille, gegen einen feindlichen Angriff sicher zu stellen.

Während seine Infanterie meist in den Festungen vertheilt, "campirte Berwick mit der Cavalerie gegen Ausgang Jul. bep Douay, und im August bei Mons. Allhier faßte er ben Entschluß, die kapserliche Armee, die die belagerte Stadt Lille bedeckte, zu überfallen, um die Stadt dadurch zu entsetzen. Er zog zu dem Ende das meiste Fußvolf aus den benachbarten Plägen an sich, und stieß mit seiner ganzen Armee zu dem Herzog von Bourgogne, mit welchem er auf die Alliirten loß marschirte. Allein diese stunden nicht nur auf guter Huth, sondern machten auch selbst so starke Bewegungen gegen sie, daß sie sich über die Schelbe zurückziehen und den vorgehabten Entsatz der Stadt Lille einstellen mußten." Diese ging demnach verloren, die Citadelle hielt aber noch und es ergab sich um die Frage, wie fernerem Verlust vorzubeugen, unter den Generalen eine Meinungsverschiedenheit, welche den König bestimmte, zur genauern Ermittlung der Lage der Dinge den Kriegsminister Chamillart abzusenden.

"M. de Chamillart repartit peu de jours après, et comme il avoit été témoin lui-même des vivacités du duc de Vendôme sur mon chapitre, il obtint la permission pour que je retournusse en Alsace: je l'en avois fort sollicité, d'autant que la jalousie du duc de Vendôme contre moi ne pouvoit être que très-préjudiciable au bien du service. Je reçus mon ordre le 14. novembre; je partis le 16., et le 22. j'arrivai à Strasbourg. J'avois ordre de ne point séparer l'armée du Rhin, jusqu'à ce que la campagne fut finie en Flandre. Pendant que j'étois au Saulsoy, je reçus secrètement une lettre du duc de Marlborough, qui me marquoit que la conjoncture présente étoit très-propre pour entamer une négociation de paix; qu'il falloit en faire la proposition aux députés des Etats généraux, au prince Eugène et à lui Marlborough, et qu'il feroit tout de son mieux pour la faire accepter. M. de Chamillart, par un excès de politique s'imagina que cette proposition de Marlborough ne provenoit que de la mauvaise situation, où se trouvoit l'armée des alliés. J'avous que ce raisonnement me passoit; et par la manière dont Marlborough m'avoit

écrit, j'étois persuadé que la peur n'y avoit aucune part, mais seulement l'envie de finir une guerre, dont toute l'Europe commençoit à se lasser. M. de Chamillart me dicta la réponse que je devois faire, et je la trouvai si extraordinaire, que je l'envoyai en françois, afin que le duc de Marlborough put voir qu'elle ne venoit pas de moi: en effet, il en fut si choqué, qu'on ne put retirer de cette ouverture aucun fruit pour la paix."

"Anno 1709 erhielt Berwick bas Commando in Dauphine, und reisete zu dem Ende im April nach Grenoble. Als er daselbst angelangt, zog er so viele Truppen an sich, daß er dadurch auf 30 bis 36,000 Mann verstärket wurde. Jedoch weil er einige Truppen bald darauf dem Herzog von Roquelaure wider die Camisards zu Hülse senden muste, war er zu schwach, wider den Herzog von Savopen offensive zu agiren. Er that dahero weiter nichts, als daß er die Grenzen von Dauphine wohl bedeckte, sich zu Montmelian ftark verschanzte und auf alle Art und Weise denen Allierten den Einbruch über die Savopischen Gebürge schwer machte; wie sie denn auch wenig ober nichts wider ihn ausrichten konnten, ob sie wohl viele starke Bewegungen mit ihren Truppen machten, auch hier und da einige kleine Posten und Castelle eroberten." Die Führung des Marschalls während dieses ganzen Feldzuges, für welchen Briancon sein Pivot, ift bewundernswürdig, wiewohl dabei nicht zu übersehen, daß seine Aufgabe bedeutend erleichtert durch des Hofes von Turin ehrlose Politik. Der konnte der tapfere Degen Daun freilich niemals Meister werden.

An des Feldzuges Schluß erhielt Berwick Weisung, in Eile nach den Niederlanden sich zu verfügen, wo durch den Verlust der Schlacht von Malplaquet die Grenze steigenden Gesahren ausgesett. Den beabsichtigten Entsat von Mons fand er unthunlich, aber das Lager, so er bei Maubeuge bezog, wurde den Fortsschritten der Feinde ein für setzt unübersteigliches Hindernis. Das mag dann vornehmlich den König bestimmt haben, ihn abermals, bevor der Eröffnung des Feldzuges in den Alpen, nach den Ufern von Scarpe und Lys zu versenden, auf daß er "comme mode-

raleur des conseils et un peu comme dictateur de l'armée, mais sans autre commandement que celui de son ancienneté," die zwischen Billars und Montesquiou waltende Meinungsversschiedenheit um die Operationen ausgleiche. "Mais ce n'était plus guère la coutume de rien faire sans une récompense qui devançat l'entreprise et qui mit en sureté le succès personnel de celui qui en était chargé. Usage nouveau, pernicieux à l'état et au roi.

"Il y avoit déjà un an que Berwick, qui voulait tout, accumuler sur sa tête et le partager à ses enfants, avait demandé d'être fait duc et pair. Le roi, à qui de fois à autre il prenait des flux de cette dignité, qu'il avait tant avilie, en avait aussi des temps de chicheté. Berwick donna dans un de ceux-là, et n'avait pu réussir. En l'occasion dont je parle, il sentit qu'il était cru nécessaire, il en saisit le moment: il fit entendre qu'il ne pouvait partir mécontent, et se fit faire duc et pair (Mai 1710). Berwick n'avait qu'un fils de sa première femme, et il avait de la seconde plusieurs fils et filles. Il était sur l'Angleterre comme les Juifs qui attendent toujours le Messie. Il se flattait toujours aussi d'une révolution qui remettrait les Stuarts sur le trône, et lui par conséquent en ses biens et honneurs. Il était fils de la soeur du duc de Marlborough dont il était fort aimé, et avec lequel, du gré du roi et du roi d'Angleterre, il entretenait un commerce dont tous trois furent les dupes, mais qui servait à Berwick à en entretenir d'autres en Angleterre, et à y dresser ses batteries, en sorte qu'il espéra son rétablissement particulier, même sous le gouvernement établi. C'est dans ce principe qu'il obtint la grace inouie du choix de ses enfants, et encore de le pouvoir changer tant qu'il voudrait, pour succéder à la grandesse. Par la même raison il osa proposer, et on eut la honteuse faiblesse de la lui accorder, l'exclusion formelle de son fils ainé dans ses lettres de duc et pair, dans lesquelles il fit appeler tous ceux du second lit.

"Son projet était de revêtir l'aîné de la dignité de duc de Berwick et de tous ses biens d'Angleterre; de faire le second duc et pair, et le troisième grand d'Espagne où son 184 Menwied.

dessein était de chercher à le marier, et l'attacher. Trois fils héréditairement élevés aux trois premières dignités de trois premiers royaumes de l'Europe, il faut convenir que ce n'était pas mal cheminer à quarante ans avec tout ce qu'il avait d'ailleurs; mais l'Angleterre lui manqua. Il eut beau la ménager toute sa vie outre mesure, en courtiser le ministère, recueillir tous les Anglais considérables qui passaient en France, lier un commerce d'amitié étroite avec ses ambassadeurs en France, jamais il ne put obtenir de rétablissement, tellement que, n'y ayant plus de ressource pour l'ainé en France, après son exclusion de la dignité de duc et pair, il se rejeta pour lui sur la grandesse, l'attacha à l'Espagne, l'y maria avec une soeur du duc de Veragua, lequel mourut après sans enfants, et laissa à cette soeur et à ses enfants plus de 100,000 écus de rente, avec des palais, des meubles, des pierreries en quantité, et les plus grandes terres. soandale fut grand de la complaisance qu'eut le roi pour cet arrangement de famille qui mettait sur la tête d'un cadet la première dignité du royaume après son père, et qui reservait l'ainé à l'espérance de celle d'Angleterre; mais le temps des monstres était arrivé. Berwick acheta Warties, médiocre terre sous Clermont en Beauvoisis, qu'il fit ériger en duché sous le barbare et honteux nom de Fitz-James: autre faiblesse qu'on eut encore pour lui. Le roi, qui passa la chose, fut choqué du nom.

"On ne saurait s'empêcher de rire du ridicule de ce nom s'il se portait en français, ni de s'étonner du scandale de l'imposer en anglais en France. Le Parlement n'osa ou ne daigna souffler. Tout y fut enregistré sans la moindre difficulté sur le nom ni sur la chose; Berwick ne quitta point que cela ne fût fait et consommé, et aussitôt après il s'en alla en Flandre. Il y trouva l'armée des ennemis si avantageusement postée et retranchée, qu'il n'eut pas de peine à se rendre au sentiment commun des généraux de celle du roi, qu'il n'était plus temps de songer à l'attaquer. Il recueillit sagement et séparément les leurs sur ce qui s'était passé jusqu'alors, et les trouva uniformes dans celui que Villars

avait manque la plus belle occasion du monde de les attaquer. Berwick, n'ayant rien de plus dans sa mission que de se bien instruire de toutes choses, ne fut pas trois semaines absent."

Raum 24 Stunden hatte der Marschall am Hofe zugebracht und schon befand er sich auf bem Wege nach dem Süden, den 22. Juni zu Chambery, ben 27. zu Briançon. Das System, so er im verflossenen Jahre für die Bertheidigung der 60 Stunden Grenze von Antibes zum Leman angenommen, hatte so vortrefflich sich bewährt, daß jede Modification desselben ein Miggriff hatte genannt werden konnen, Berwick verharrte demnach unwandelbar bei seinem Operationsplan, und wie ernstlich auch Daun baran rüttelte, bie eiserne Rette vermocht er nicht zu durchbrechen. Er hatte nur eben den Rückzug angetreten, und dem Marschall wurden ab Seiten des Herzogs von Savoyen Mittheilungen gemacht, die leichtlich zu einem Separatfrieden führen konnten, wenn man nicht bereits zu Versailles auf bas Einverständniß mit England gezählt hätte. Zu Anfang Dec. befand sich Berwick schon wieder zu Paris, und wurde er als Duc et pair von Fisjames (Jacobssohn) am 11. Dec. 1710 dem Parlament eingeführt.

"Nous assistâmes en nombre à cette réception, avec la singularité d'y avoir eu en notre tête bâtards et bâtardeaux, et à notre queue à tous un bâtard d'Angleterre. Le duc de Tresmes, ami de Berwick, accoutumé aux fêtes comme gouverneur de Paris, donna le festin au sortir du parlement, où la plupart des ducs se trouvèrent avec plusieurs autres personnes de considération, entre autres Caumartin, conseiller détat et intendant des finances, qui était fort répandu à la cour et dans le grand monde, fort ami du duc de Tresmes, et oncle de sa belle-fille.

"Il savait beaucoup et agréablement jusqu'à être un répertoire fort curieux; il était beau parleur et avec de l'esprit, un air de fatuité imposante par de grands airs, et une belle figure, quoique au fond il fût bon homme, et même à sa façon respectueux. Je ne sais pas par quelle étrange absence d'esprit il s'engagea à table au récit d'un procès bizarre d'un bâtard dont il avoit autrefois été l'un des juges, et s'étendit

sur les difficultés qui roulaient toutes sur cette sorte de naissance et sur la sévérité des lois à leur égard, qu'il déploya avec emphase et approbation. Chacun baissa les yeux, poussa son voisin, un silence profond suivit que Caumartin prit pour attention à la singularité du fait et aux grâces de son débit. Le duc de Tresmes voulut rompre les chiens plus d'une fois; à toutes Caumartin l'arrétoit, haussait le ton et continuoit. Ce récit dura bien trois bons quarts d'heure. On s'étouffait de manger ou de mâcher, personne n'osa boire de peur d'un éclat de rire involontaire, on en mourait, et dans la même crainte on n'osait se regarder. Jamais Caumartin, engoué de son histoire et du plaisir de tenir le dé, ne s'aperçut d'une si énorme disparate. Berwick à qui, comme à l'homme du jour, il adressa souvent la parole, comprit bien qu'il avait totalement oublié qui il était, et ne s'en offensa jamais, mais le pauvre Tresmes en était que la sueur lui en tombait du visage. Il est vrai que l'extrême ridicule d'une scène si entière et si longue me divertit extrémement, et par les yeux, et par les oreilles, et par les réflexions sur ce contraste du matin et du festin même de ce triomphe des bâtards, et de l'énergique étalage de toute leur infamie et de leur néant."

In dem Feldzug von 1711 waren der Feinde Anstrengungen vornehmlich gegen Savoyen gerichtet. Den 6. Jul. überstieg Bictor Amadäus, dessen Armee zu 54 Bataillonen und 60 Schwasdronen angegeben, den Mont-Cenis, er occupirte Chambery und ließ von der Ferne aus Lyon beunruhigen, aber Berwick beharrte in seiner vorsichtigen Desensive, und bereits am 8. Sept. mußten die Piemonteser den Rückzug antreten. Auf dieses Resultat sich nicht beschränkend, ließ der französische Feldherr auch noch die Grenzen von Piemont allarmiren, wiewohl der Anschlag auf Exilles, 16. Sept., durch die Uebereilung des Marquis von Broglio mißlang. An die 200 Mann wurden darüber verloren. In den letzten Tagen des Oct. ging die Armee auseinander. Der Feldzug des solgenden Jahres beschränkte sich, von wegen der weit vorgerückten Friedenshandlungen, auf einige Demonstratiosnen und die Erhebung von Contributionen in den anstoßenden

Thälern von Piemont. Eine glänzende Waffenthat mag dagegen der Entsat von Girona, wozu Berwick im Nov. commandirt worden, heißen, sintemalen hier Starhemberg zu bestreiten. Dieser mußte am 3. Januar 1713 auf Ostalric sich zurückziehen, und zugeben, daß die zum äußersten gebrachte Festung mit allem Nöthigen versehen werde; Berwick, seines Auftrags ledig, säumte nicht nach Versailles zurückzusehren. Bis dahin hatte er das Regiment beibehalten, jest überließ er es seinem ältesten Sohne, der an des Vaters Seite bereits zwei Feldzüge mitzgemacht hatte.

Im Dec. 1713 ging Starhemberg mit allen seinen Truppen von Barcelona aus unter Segel. Scheidend ertheilte er den Einwohnern den Rath, sich zu unterwerfen, da die Räumung von Catalonien durch die Seemächte geboten. Der Rath blieb ungehört, und Philipp V. schickte sich an, durch Waffengewalt den Trop von Barcelona zu brechen. Dafür erbat er sich von seinem Großvater ben Beistand von 68 Bataillonen, und seine Heere zu führen, den Sieger von Almansa. Am 22. Jun. 1714 trat Berwick die Reise an, zu Narbonne erwartete seiner bas Patent als Generalissimus, den 7. Jul. traf er vor Barcelona ein. Die Tranchée wurde den 12. Jul. eröffnet, und es nahm ihren Anfang jene Belagerung, durch welche bewiesen, daß die Berzweiflung einer noch so zahlreichen Bevölkerung am Ende nicht besteht gegen die methodisch geleiteten Anstrengungen eines mit allen Nothwendigkeiten versehenen Kriegsheeres. Um 6. Sept., Angesichts der sieben Breschen, wurde eine Aufforderung an die Belagerten gerichtet. Die Antwort zu vernehmen, begab sich ber General=Lieutenant Asseld, als in welcher Weise die Franzosen ben Namen der vormaligen. Abtei Harsefeld im Bremischen verstümmeln, nach dem äußersten Ende der Sappe, und ein Parlamentair las mit einer Stentorstimme eine Schrift ab, des Inhalts, daß die drei souverainen Collegien der Stadt sich geeinigt, Vorschläge zur Uebergabe weder zu machen, noch anzuhören. "Vuestra Excellencia quiere algo mas?" fragte der Officier nach geendigter Vorlesung, wurde aber keiner Antwort gewürdigt, Auf der Stelle ließ Asfeld das Feuern wieder beginnen.

Am 11. Sept. erfolgte der Generalsturm, wozu 31 Bataillone und 38 Grenadiercompagnien verwendet. Drei Bastionen und zwei Courtinen, viele Säuser und mehre Pläte wurden genommen. "Berwick fut toujours au milieu du plus grand feu, y donnant ses ordres avec le même sang-froid que s'il eut été dans sa chambre." Um 3 Uhr Nachmittags verlangten bie Belagerten zu capituliren, der General bestand auf unbedingter Unterwerfung. Sie wurde am folgenden Tage ausgesprochen, am 13. die ganze Stadt occupirt. "Berwick mit un si grand ordre à tout que, dès le lendemain qu'ils se furent rendus, tout parut si tranquille par toute la ville que les boutiques y furent ouvertes à l'ordinaire. Il fit rendre les armes aux bourgeois, changea toute l'ancienne forme de gouvernement. Il demeura un mois à Barcelone pour y régler toutes les affaires militaires et civiles de la ville et de la province, et s'en alla ensuite à Madrid. Cette conquête, qui couvrit de gloire sa valeur, sa capacité, sa prudence, fut le sceau de l'affermissement de la couronne d'Espagne sur la tête de Philippe V. et de la tranquillité publique, dont l'empereur ne put cacher son extrême déplaisir malgré la paix." Am 28. Oct. zu Madrid angelangt, begab Berwick sich am 4. Nov. auf die Heimreise. "Il fut reçu du roi comme il le méritait, qui lui donna le surlendemain une longue audience à Marly dans son cabinet. Il demeurait toujours à Saint-Germain, et n'avait jamais de logement à Marly; mais il avait la liberté d'y venir faire sa cour sans la demander, et tous les voyages que le roi y faisait il y venait tous les jours. Le roi d'Espagne l'avait régalé d'une épée de diamants qui lui venait de Monseigneur, " und hatte ihm außerdem hunderttausend Livres Pension zugesichert.

Nicht weiter durch den Krieg zerstreut, beschäftigte sich Berwick neuerdings mit den Angelegenheiten K. Jacobs III., die seit 1708 meist durch seine Hände gegangen. Unterhandlungen mit dem Grasen von Oxford, durch Bermittlung des Abbe Gautier geführt, ergaben, wie es sich von der absoluten Rullität des Ministers erwarten ließ, schlechterdings kein Resultat. Oxford wurde durch die vereinten Anstrengungen der Jacobiten gestürzt, seinem Falle überlebte die Königin aber nur um vier Tage, daß demnach alle

Aussicht einer friedlichen Restauration verschwunden. Georg I. wurde allgemein anerkannt, ohne daß boch Berwick an ber Doglichkeit, den Sturz der neuen Regierung durch die gleichzeitige Shilderhebung ihrer Gegner herbeiführen zu können, verzweifelte. Dafür waren aber die Legitimisten, nach ihren bequemen Gewohnheiten, keineswegs zu gewinnen, eben so wenig wollte Ludwig XIV., faum des unglücklichen Krieges ledig, durch eine thatsächliche Theilnahme bei den Angelegenheiten des Nachbarreiches sich der Gefahr neuer Verwicklungen aussetzen. Ueberzeugt, daß von Frankreich nichts zu hoffen, versuchte Berwick, durch Vermittlung des schwedischen Gesandten Sparre, den König Karl XII. zu einer bewaffneten Intervention im Interesse ber Stuarte zu bestimmen. Karl, in Stralsund zu Wasser und zu Lande belagert, befand sich weder in der Stimmung noch in der Lage auf den abenteuerlichen Vorschlag einzugehen. Mit dem Tode Ludwigs XIV., 1. Sept. 1715, trat die Regentschaft ein. Dem Marschall war eine Stelle in dem neugebildeten Kriegerath zugedacht, die lehnte er ab, indem er weder einen Cameraden, den Marschall von Villars, zum Präsidenten, noch neben sich eitel General=Lieutenante haben wollte. "Si j'avois voulu agir comme d'autres, qui, dès avant la mort du roi, avoient fait leur marché avec le duc d'Orléans, jaurois peut-être été traité aussi avantageusement; mais Dieu merci, je n'ai point à me reprocher d'avoir jamais voulu entrer en aucune cabale. J'ai toujours eu pour principe de m'attacher inviolablement au maître et à la justice; c'est pour cela que j'avois toujours évité de ne rien écouter sur l'avenir : toutefois dès que le roi fut sans espérance, je me déclarai pour le duc d'Orléans, le bon droit et l'intérêt de l'état s'y trouvant. Je pressai le régent de me nommer de la régence; mais il s'en excusa sur les ménagemens qu'il avoit à garder avec le roi George, et me dit, qu'en attendant qu'il pût me placer dans ce poste, et marquer l'estime qu'il avoit pour moi, il me donneroit quelque commandement considérable dans le royaume. J'avoue que ses raisons ne me satisfirent pas, mais il fallut bien prendre patience."

Fortwährend mit den Vorbereitungen zu einer Unternehmung . gegen den Thron Georgs I. beschäftigt, versichert gleichwohl

Berwick, daß er so wenig als Bolingbroke von der Sendung des Grafen von Marr gewußt habe, "quoique nous fussions les principaux ministres, par qui toutes les correspondances d'Angleterre et tous les projets passoient; ce qui ne faisoit rien augurer de bon, vu que sans nous il ne pouvoit y avoir rien de concerté." Sehr bald hat diese Prophezeiung sich bewährt. Eine Folge von Jacobs III. verunglücktem Zug nach Schottland, welchem seinen Anschluß Berwick verweigerte, war, daß ihm das Regiment, deffen der Regent seinen Sohn entsetzen muffen, zurudgegeben wurde. Im April 1716 zu dem Commando in Guyenne berufen, sollte er nach einer Clausel bes Patents dem Grafen von Eu, bem Gouverneur der Proving, untergeben sein. Es hatte bes Prinzen Vater, der Herzog von Maine diese bis dahin unerhörte Bestimmung durchgeset, sich ihr zu unterwerfen verweigerte jedoch der Marschall in der entschiedensten Weise, und es mußte ihm am Ende, nach langwierigen Unterhandlungen willfahret, ein Patent in hergebrachter Form ausgefertigt werden.

Im Jul. 1716 traf Berwick zu Bordeaux ein, und sofort wurde er in Streitigkeiten mit dem Parlament verwickelt, in welchen zwar das Recht sederzeit auf seiner Seite. Sehr bedeut= sam äußert Montesquieu, der doch nothwendig den Gegnern des Marschalls zuzuzählen: "Lorsqu'il fut nommé commandant en Guienne, la réputation de son sérieux nous effraya, mais, à peine y fut-il arrivé, qu'il y fut aimé de tout le monde, et qu'il n'y a pas de lieu où ses grandes qualités aient été plus admirées." Im Sept. 1718 wurde er nach ber Haupt= stadt berufen, Frankreich sollte, in Gefolge der Quadrupelallianz, gegen Spanien feindlich einschreiten, und seines Krieges Führung wünschte der Herzog von Orléans dem geprüften Waffenbruder zu übertragen. "Le duc de Berwick, en retournant à son commandement de Guyenne, s'engagea d'accepter le commandement de l'armée qui devait agir contre le roi d'Espagne. Il avait la grandesse et la Toison; son fils aîné, établi avec l'une et l'autre en Espagne, y avait épousé la soeur du duc de Veragua non marié et sans enfants; elle était dame du palais de la reine, et lui gentilhomme de la chambre du roi;

son père lui avait cédé les duchés de Liria et de Jerica dont il avait eu le don avec la grandesse, après la bataille qu'il gagna contre les impériaux et les Anglais à Almansa. On fut étonné qu'avec tant de liens qui devaient l'attacher au roi d'Espagne, il est accepté un emploi pour lequel il n'était pas l'unique, et qui lui attira pour toujours l'indignation de leurs majestés catholiques, dont, quoiqu'on ait pu faire depuis, elles n'ont jamais pu revenir, et qui nuisit fort pendant assez longtemps au duc de Liria son fils, quoiqu'il servit dans l'armée d'Espagne opposée à celle de son père. M. le duc d'Orléans aussi n'oublia jamais ce service du duc de Berwick. Il estimait fort d'Asfeld, et Berwick, qui l'estimait et l'aimait beaucoup aussi, le désirait dans son armée. M. le duc d'Orléans en parla à d'Asfeld, dont la délicatesse fut plus grande. ,,,, Monseigneur, répondit-il au régent, je suis Français, je n'attends rien que de vous""; mais prenant la Toison dans sa main et la lui montrant: ","Que voulezvous que je fasse de ceci que je tiens du roi d'Espagne, avec la permission du roi, si je sers contre l'Espagne, et qui est le plus grand honneur que j'aie pu recevoir." Il paraphrasa si bien sa répugnance, et l'adoucit de tant d'attachement pour M. le duc d'Orléans, qu'il fut dispensé de servir contre l'Espagne, en promettant d'aller à Bordeaux avant que le maréchal en partit pour l'armée, si la rupture arrivait, et de s'y tenir pour avoir soin d'amasser et de faire voiturer à l'armée tout ce qui serait nécessaire, sans néanmoins de sa personne sortir de Bordeaux. Cela fut par la suite exécuté de la sorte. D'Asfeld y servit très-utilement, et sa délicatesse fut généralement applaudie en France et en Espagne; le régent ne l'en aima pas moins et l'en estima davantage, et le roi d'Espagne lui en sut beaucoup de gré."

Also Saint-Simon, während andere in der Bereitwilligkeit des Marschalls, gegen den König zu dienen, welchem er zweimal den Thron erhalten, nur das rege Pflichtgefühl, die Anhänglichkeit zu dem adoptirten Baterland bewundern. Meines Bedünkens hat er hierbei die Landsmannschaft mit dem Ritter Dalgetty, wie er in W. Scotts Montrose gezeichnet wird, nicht verläugnet. Die

Feindseligkeiten nahmen im Mai 1719 ihren Anfang. "Jedoch ba die Kron Franfreich keinen rechten Ernst wider Spanien gebrauchen wollte, so war auch Berwick schon so instruirt, daß er eben keine sonderliche Thaten unternahm. Den 12. Mai langte er bey ber Armee in Spanien an. Er hatte vor Eröffnung ber Campagne dem Könige Philippo das Ordenszeichen des guldenen Blieffes zurücke geschicket. Dieses friegte er jego wieder, woben ihm der Cardinal Alberoni vermelden ließ: Es würde dieses Zeichen von des Königs Hochachtung und Erkenntlichkeit den herrn Marschall nicht verhindern, seinem herrn zu dienen und ihm getreu zu verbleiben. Der Marquis von Cilly hatte inmittelst sich mit der Armee bereits vor Fuenterabia gelagert. Diesem Orte sette man nunmehro so scharf zu, daß er sich den 16. Jun. durch Accord ergeben muste. Berwick ruckte darauf mit der Armee vor S. Sebastian, welcher wichtige Plat den 9. Aug. gleichfalls durch Accord überging. So fiel auch der Bafen Passage, ingleichen Castelleon, Tolosa und die ganze Landschaft Guipuscoa in seine Hände.

"Man wollte nunmehr vor Pamplona rücken. Alleine weil Berwick hörte, daß in Catalonien viele migvergnügte Gemuther wären, änderte er das Project, und brach im Augusto durch das Roussillon in Catalonien ein, allwo er sogleich Urgel besetzte: jedoch weil er keinen rechten Ernst brauchen wollte, so beschloß er damit den ganzen Feldzug. Er fehrte darauf wieder zurücke nach Frankreich, und weil es im folgenden Jahre zu einem Vergleiche kam, so hatte ber ganze Krieg vor dießmal sein Ende. Der König vermehrte darauf im März 1720 seine Pension mit 20,000 Pfunden." Er wurde auch dem Conseil de régence ein= geführt. "On en murmura dans le monde, parce qu'il était étranger; mais cet étranger se trouvait nécessairement proscrit, expatrié, naturalisé Français, en France depuis 32 ans, dans un continuel service, duc, pair, maréchal de France, grand d'Espagne, général des armées des deux couronnes, et d'une fidelité plus qu'éprouvée; de plus, pour ce qui se passait alors au conseil de régence, n'importait plus qui en fût; nous y étions déjà quinze, il fit le seizième. Une fois que le roi y vint, alors un petit chat qu'il avait le suivit, et quelque

temps après sauta sur lui, et de la sur la table, où il se mit à se promener, et aussitôt le duc de Noailles à crier, parce qu'il craignait les chats. M. le duc d'Orléans se mit aussitôt en peine pour l'ôter, et moi à sourire, et à lui dire: ,,,,Eh! monsieur, laissez ce petit chat, il fera le dix-septième."

"A. 1723 im März bekam der Marschall die grandes entrees, ober die sonderbare Ehre, einer von den ersten zu seyn, die gleich nach des Königs Aufstehen in dessen Schlafzimmer treten dürfen." In der Promotion vom 3. Juni 1724 erhielt er den H. Geiftorden, 1726 wurde er ordentlicher Staats= und Cabinetsrath; außerdem Commandirender in Gupenne, Bearn, Navarra, Foir, Roussillon, Limosin, Auvergne, Bourbonnais, Forez, Vivarais, Gouverneur von Straßburg seit April 1730, bezog er von seinen Gütern, Aemtern und Pensionen jährlich 800,000 Livres; "il avoit," bemerkt Montesquieu, "une modestie dans toutes ses dépenses, qui auroit dû le rendre très à son aise, car il ne dépensoit en aucune chose frivole, cependant il étoit toujours arriéré, parce que, malgré sa frugalité naturelle, il dépensoit beaucoup. Pans ses commandemens, toutes les familles angloises ou irlandoises pauvres, qui avoient quelque relation avec quelqu'un de sa maison, avoient une espèce de droit de s'introduire chez lui; et il est singulier que cet homme, qui savoit mettre un si grand ordre dans son armée, qui avoit tant de justesse dans ses projets, perdit tout cela, quand il s'agissoit de ses intérêts particuliers." Nachdem 1723 alle Generals commandos der Provinzen aufgehoben worden, lebte der Marschall in ehrenvoller Muse meist zu Fisjames, wo er, von wenigen Freunden umgeben, der Sorge um die durch ihn gepflanzten Gärten oblag. Ihre geschmackvolle Anlage wurde von den Zeitgenossen höchlich bewundert.

In solch friedlicher Beschäftigung sollte der Krieg um die polnische Königswahl ihn stören. Es wurde ihm das Commando der am Rhein zusammengezogenen Armee übertragen. Sie zählte zwischen 40—50,000 Mann, konnte aber, obgleich der Marschall mit Anfang Sept. sich zu Straßburg eingefunden, erst am 13. Oct. den Rheinübergang bewerkstelligen. Schon am folgenden Tage

wurde Rehl berennt, am 14. die Tranchée eröffnet, am 29. die Capitulation erzwungen. Die vorgerückte Jahrszeit untersagte weitere Unternehmungen, und in den ersten Tagen des Nov. ging die Armee über Rhein in die Winterquartiere. Nach des Marschalls Operationsplan sollte in dem folgenden Feldzug mit dem Frühesten die Belagerung von Philippsburg vorgenommen werden, er befand sich aber bei seiner Ankunst zu Straßburg, 30. März 1734 in der Nothwendigkeit, alles, zu dem Ende Erforderliche vordersamst anzuordnen und beizuschaffen. Die Belagerung von Trarbach, Behuss deren der eitle Bellisle sich die Genehmigung des Ministers verschafft, veranlaßte noch sernere Zögerungen, und es war der 9. April gesommen, als endlich Berwick mit einem Theil der Armee über die Grenze gehen, bei Speier sich sehen, dis Frankenthal und Worms seinen linken Klügel ausdehnen konnte.

Von des Prinzen Eugen Ankunft im feindlichen Lager, 27. April unterrichtet, ließ er ihn durch einen Trompeter gratuliren, demnächst in den ersten Tagen des Maimonats seine Urmee bei Rehl und Sellingen über ben Rhein setzen, während ein Corps von 20,000 Mann, unter Asselds Befehlen, bei Speier aufgestellt, erst am 4. den Uebergang bewerkstelligte. Sofort trat die kaiserliche Armee, höchstens 30,000 Mann, die ohnehin durch die früher übergegangenen Corps tournirt, den Rückzug gegen Seilbronn an, in solcher Gile, daß ihrer Nachhut nicht das Mindefte anzuhaben. Dhne Schwertstreich wurden die gepriesenen Linien von Etlingen occupirt und geschleift. Am 13. Mai nahm die Cernirung von Philippsburg ihren Anfang, in der Nacht vom 3-4. Juni wurde die Tranchée eröffnet, während zugleich die in den Reichslanden aufgebotenen Bauern die Wege verhauen, die Circumvallationslinie, "auch ein solches Retranchement anlegen mußten, das vielleicht noch niemals in der Welt seines gleichen gehabt. Der Marschall besuchte fleißig die Approchen, und scheute keine Gefahr noch Arbeit." Namentlich besuchte er täglich mit dem Frühesten die Tranchée, um vordersamst den Bericht über die Arbeiten der vergangenen Nacht zu vernehmen, dann nach der äußersten Spige der Sappe sich zu begeben, und also durch

den Augenschein belehrt, mit dem dirigirenden Ingenieur das Tagewerk der kommenden Nacht zu berathen. Am 12. Juni visitirte er, nach seiner Gewohnheit, die Sappen, und bestieg er zu größerer Bequemlichkeit die Bankette. Die Crête der Sappe, wo er zulett weilte, lag unter dem Feuer einer französischen Batterie, und war man genothigt gewesen, eine Schildwache dahin zu setzen, die einem seden den Aufenthalt an der gefähre lichen Stelle und vorall bas Besteigen ber Bankette untersagte, indem mehren Soldaten die Rugeln der befreundeten Geschüße verderblich geworden. Den commandirenden General aus dem Brenn= punkt der Gefahr zu entfernen, hat niemand gewagt, obgleich er sich in die Schußlinie nicht nur der französischen, sondern auch der ihr entgegengesetzten feindlichen Batterie begeben. Aus beiben wurde gleichzeitig gefeuert, und eine Rugel, ob sie eine feindliche, ober eine freundliche gewesen, hat man niemals ermitteln können, riß bem Marschall ben Kopf weg, daß nur drei Zähne im Unterfieser ihren Plat behielten. "Cet homme-là a toujours été heureux," soll Billars gesagt haben, wiewohl er, durch weite Entsernung von dem Beneideten geschieden, nur um fünf Tage ihm überlebte. In der Armee, zu Paris, am Hofe murde das Ereig= niß in tiefer Bestürzung vernommen, "car il avait la confiance de l'armée, du roi, du ministère et des François." Der Leiche nam "wurde nach Rheinhausen, und von dar nach Straßburg gebracht, allwo ihm zu Ehren, so lange der Körper da gestanden, alle Stunden eine Kanone gelöset worden. Der König hat ihm zu Paris solenne Exequien halten und seinen Leib in das Be= grabniß seines Baters, des Königs Jacobi II. segen laffen." Dieser König, dessen Eigenschaften sämtlich auf den Sohn sich . vererbt zu haben scheinen, fand seine Ruhestätte in der Kirche bes Bénédictins Anglais, rue S. Jacques zu Paris.

"Es gereichet dem duc de Berwick nicht zur Schande,"
schreibt ein Zeitgenosse, "wenn man von ihm saget, daß er ein aventurier gewesen, den das Glück anfänglich zum Soldaten gemacht. Nach der Zeit war der Krieg seine einzige Beschäftigung, den er auch mit unermüdetem Fleiß studiret hat. Da es ihm an herzhaftigkeit niemals gesehlet, ist es nicht zu verwundern, daß er ein so großer Meister in biefer Profession worden, wie man denn mit Wahrheit sagen kann, daß ihn in der Kriegswissenschaft kein Mensch übertroffen. Er betrachtete ben Krieg allezeit als eine Kunst, die ihre gewissen Regeln hätte, und daher fam es, daß er es selten aufs blinde Glücke, ober auf die ben Soldaten nicht ungewöhnlichen Bravaden ankommen ließ. Alles muste bep ihm sich auf Erfahrung und Disciplin gründen. Dieser Behutsamkeit hatte er ben Gewinst ber Bataille bey Almanza zu danken, da er einen General schlug, den man mit Recht einen großen Capitain nennen kunte, und der noch darzu eine Armee commandirte, die der französischen in vielen Studen weit überlegen war. Wie er selbst ein regulairer, und so zu sagen, ganz mechanischer Kriegsheld war, so hielt er auch in Campagne allezeit eine sehr strenge Disciplin unter den Truppen, die er commandirte. Er hat es auch noch zulegt am Rheine gethan, und die Klagen, so über die Excesse der Marodeurs geführet worden, sind nicht sowohl ihm, als andern vornehmen Officiers benzumessen, die mit diesen Räubern mehrentheils die Beute getheilet, und hernach desto eber durch die Finger gesehen. Seine Person schonte er niemals, und er war Tag und Nacht an den Orten, wo es am gefährlichsten hergieng. Er hat oft auf der bloßen Erde geschlafen, vielmals auch einen Stein zum Hauptkuffen genommen, und er sahe gerne, wenn der gemeine Soldat nicht zärtlich war. Er war selbst und alleine die Triebfeder, ja die Seele der ganzen Armee. Bey alle dem aber ward er nicht sowohl geliebet, als vielmehr gefürchtet von seinen Soldaten, die er auch niemals schonete, und am allerwenigsten seine Landsleute, die unter der französischen Armee Dienste thaten.

"Er hielte in Allem, was den Krieg betraf, gegen die vornehmsten Officiers seiner Armee sehr an sich, fragte sie selten
um Rath, und communicirte ihnen von der Ordre, die er erhalten,
oder von den Unternehmungen, die er projectirt hatte, mehr nicht,
als was ein jeder daben vor seine Person zu thun hatte, oder
was sie aus dem Signal der Trommeln und Kanonen verstunden.
Ob er nun gleich der regulairste General unserer Zeiten war,
so war er doch auch allzu behutsam, etwas zu wagen; und

badurch ließ er oft eine Gelegenheit aus den händen, die ihm viel Ehre und Nugen gebracht haben wurde, wenn er etwas verwegener gewesen ware. Er hatte seine gegebene Parole um aller Belt Bunder willen nicht gebrochen, wenn er auch die gröfte hoffnung vor sich sahe, dem Feind den ansehnlichsten Bortheil abzugewinnen; worzu noch kam, daß er allezeit eine in allen Studen wohl eingerichtete Armee haben muste, wenn er commandiren sollte. So viel man weiß, ist er niemals ein großer Favorite am französischen Sofe gewesen, welches gleichwohl zu bewundern, da er denselben so genau kennen lernen, der Krone auch so wichtige Dienste geleistet. Er war der Nation, unter welcher er geboren worden, nicht sonderlich gewogen. Wie er von seinen Soldaten und Officiers, die er commandirte, einen strengen Gehorsam verlangte, so unterwarf er sich selbst mit vieler Ehrerbietung den Ordren seines Hofes. Man sahe folches, als ihm das Commando der französischen Armee wider den jesigen König in Spanien aufgetragen worden, da er doch von diesem Prinzen viel Gnade genoffen, und mit den wichtigsten Chrenftellen verseben worden. Db ihm diese Expedition Ehre oder Schande gebracht, mögen andere ausmachen, welchen bie mahre Ursache dieses Krieges befannt ift."

In der ersten Ehe hatte der Marschall von Berwick den einzigen Sohn Jacob, in der zweiten Ehe — seine Wittwe starb den 16. Jun. 1751 — wurden ihm 13 Kinder geboren, von denen doch nur Jacob, Franz, Karl, Eduard, Heinrich, Henriette, Laura, Emilie, Sophie, zu Jahren gesommen sind. Henriette, verehelichte Marquise von Resnel, starb 1. Jun. 1739, Laura wurde an den Marquis von Bouzols, Emilie an den Marquis von Escars verheurathet. Sophie, geb. 1717, nahm am 19. Aug. 1739 den Schleier in dem Kloster de la Visitation de Sainte Marie zu Chaillot, in dessen Kirche das Herz ihres Großvaters, R. Jacobs II. beigesett.

Der Sohn der ersten Ehe, Jacob Fitzames, geb. 19. Oct. 1695, führte als Knabe den Titel eines Grafen von Tinmouth. Sorgfältig erzogen, folgte er dem Vater zum Entsaze von Girona, zur Belagerung von Barcelona, "und da er von Natur einen

febr muntern und lebhaften Geist hatte, war es ihm leicht, in Rurzem eine große Erfahrung im Kriegswesen zu erlangen; da er nun zugleich bey dem empfangenen Unterrichte in allerhand galanten Wissenschaften sich von Jugend auf in den ritterlichen Exercitiis fleißig geübet, so war es um so viel weniger zu verwundern, daß der Ruhm seiner Tapferkeit und die Artigkeit seiner Aufführung in kurzem die Anzahl seiner Jahre überstieg." Mai 1713 überließ ihm ber Bater das Regiment Berwick, Irländer, dem bis zu seinem Erlöschen in der französischen Revolution der wohlverdiente Wahlspruch, Semper ubique fidelis, geblieben ift, und im Nov. 1714 wurde ihm auch das Herzog= thum Liria, samt ber Grandeza, überwiesen. In Betracht seiner Beziehungen zu Spanien erlaubte ihm der Bater, was er als Franzose sich hatte versagen muffen: der Herzog von Liria, Bulkeley, der Bruder seiner Stiefmutter, und der Ritter Erskine schifften sich ein, beladen mit den 300,000 Livres in Goldbarren, welche der König von Spanien zur Unterftügung der Insurrection in Schotland bewilligt hatte, sie mußten aber ihren Antheil an dem Mißgeschick ber Stuart hinnehmen. Das Schiff scheiterte Angesichts der schotischen Ruste, und mit genauer Noth entgingen die Reisenden dem Tode. Die im Raum versteckten Goldbarren zu retten konnte bie Rebe nicht fein.

Liria und Bulkeley ließen sich durch dieses Ereigniß in ihrem Diensteiser nicht stören, wurden aber, als Jacob III. sich veranlaßt fand, die kaum betretene Heimath wieder aufzugeben, vergessen. Zeugen der zu Aberdeen erfolgten Austösung des Heeres, wendeten sie sich nach Schindurgh. Ein hollandisches Schiff trug sie nach Holland; acht Tage hatten sie in der Hauptstadt von Schotland zubringen müssen. Das Abenteuer wurde aber in Frankreich, in der Furcht des Lord Stairs, sehr übel genommen, und büßte Liria mit dem Verluste seines Regiments, gleichwohl brachte das versfehlte Unternehmen ihm einigen Vortheil. Von dem an dem Traum einer Restauration in England verzichtend, war der Marschall, sein Vater, alles Ernstes bedacht, die Stellung des Erstgebornen in Spanien zu consolidiren. Die zeither um dessen Verheurathung gepslogenen Unterhandlungen kamen zum Schluß, und es wurde

am 31. Dec. 1716 Katharina de Colon y Portugal, des Herzogs Peter Emanuel von Veragua Tochter, dem Herzog von Liria angetraut. Sie konnte jest schon als eine sehr reiche Erbin gelten, wiewohl ihr Bruder, der Herzog Peter, noch bei Leben, wiewohl des Hauses bedeutendster Besit, die Infel Jamaica, ihm ohne weiteres von den englischen Eroberern oder Flibustiern weg= genommen worden. Raiser Karl V. hatte 1537 die Landschaft Beragua als ein Herzogthum an Diego Columbus ober Colon, des Entdeckers Rachfolger in dem Amte eines Großadmirals von Indien gegeben. Die Schenfung wurde nachmalen durch den Rath von Indien angefochten, und R. Philipp II. sah sich ver= anlaßt, sie zu widerrufen, und d. d. Gent, 28. Sept. 1556, statt Beragua, die Insel Jamaica oder das Herzogthum la Bega dem Sohne des Diego, dem Don Luis Colon zu verleihen. Den Titel von Beragua durfte der Herzog beibehalten. Seine Tochter Phi= lippa blieb kinderlos in ihrer Ehe mit einem Better, mit Diego Colon, um ihre Erbschaft ftritten fich die Nachkommen von zwei Schwestern des andern Herzogs von Veragua, und wurde sie nach einem langwierigen Proceß, dem Don Nuno de Portugal y Colon, aus einer Seitenlinie des portugiesischen Königshauses, zuerkannt. Der Mannsstamm dieser Linie ist in der Person von Don Pedro be Colon y Portugal, 7ter Herzog von Veragua und la Bega, Graf von Gelves, Marques von Jamaica und Villamizar erloschen.

"Avant la mort de son père, il portait le nom de marquis de la Jamaïque, il était venu en France sous ce nom, avec la chimère de rattraper sur les Anglais l'île de la Jamaïque, dont il se prétendait dépouillé par eux. Longtemps après mon retour, il revint en France pour la même chimère, qu'il poursuivit près de deux ans fort inutilement, quoi que le duc de Berwick et moi lui pussions dire, et dépensa cependant fort gros avec une fameuse chanteuse de l'Opéra. A la fin il tomba malade assez considérablement; la peur du diable le prit, il eut peine néanmoins à se séparer de cette fille, à qui il donna fort gros. Les vapeurs et les scrupules l'enfermèrent à ne vouloir voir personne. Il fit de grandes aumônes, et s'écriait souvent qu'il se repentait bien d'avoir fâché Dieu: c'était son expression. Enfin il s'en retourna dans cet état

en Espagne à fort petites journées; il y vécut deux ans toujours enfermé dans les mêmes vapeurs, ne voyant presque que
sa soeur la duchesse de Liria, qu'il laissa enfin par sa mort
une des plus puissantes héritières qu'il y eut en Espagne. Il
avait été à la tête des finances et du conseil des Indes avec
capacité et probité. La jalousie d'Albéroni l'avait tenu deux
ans prisonnier dans le château de Malaga, où il s'était si bien
accoutumé qu'il n'en voulait point sortir. C'étoit un homme
de beaucoup d'esprit et de connaissances, d'une paresse de
corps incroyable qui diminuait son ambition, un peu avare,
fort doux et bon, sale et malpropre à l'excès, de sorte que
ses amis l'appelaient familièrement don Puerco, de fort bonne
agréable et instructive compagnie, et charmant dans la société,
quand il faisait tant que de s'y prêter."

Obrist eines irländischen Regiments im spanischen Dienst seit Febr. 1718, benutte der Herzog von Liria 1720 die neuerlich ein= getretenen friedlichen Beziehungen, um die Beimath seiner Bater zu besuchen, wo er doch vorzüglich, beinahe ausschließlich mit Jacobiten verkehrte. Es erwartete ihn bei der Heimkehr Brigadiers-Patent und der Bließorden, dann wurde er, Oct. 1721, in die Zahl der Sumillers de corps aufgenommen, seine Herzogin der Prinzessin von Asturien als Hofdame beigegeben. Marechal-de-camp im Febr. 1724, Obristhofmeister der Königin, Wittwe Ludwigs, folgte er ihr mit seiner Gemahlin, seit Kurzem dame d'honneur, nach Frankreich. Im J. 1727 wurde er als Ambassadeur an den russischen Hof verschickt, und hat er durch Pracht und gefälliges Benehmen einem Volke, welchem der Spanier Namen beinahe unbekannt geblieben, den gunstigsten Eindruck hinterlassen. Ritter des St. Alexander Newsfi= und des Andreasordens verließ er im Nov. 1730 die nordische Kaiserstadt, um, Ambassabeur ebenfalls, in Wien aufzutreten. "Zu Anfang des Jan. 1731 fand er sich zu Warschau ein, allwo sich damals gleich der König Augustus II. gegenwärtig befand. Er hielte sich einige Wochen lang an dessen prächtigem Hofe auf, genoß die Carnevals-Lustbarkeiten, und fand mit seiner artigen und flugen Aufführung so viel Beyfall, daß ihm der König nicht nur nach der Zeit den Orden des weißen Adlers nach Wien überschickt, sondern auch von ihm das Urtheil gefällt,

berg, und dem jezigen kaiserl. Kriegraths-Präsidenten Grasen von Königseck, keine Standesperson kennen lernen, die in die versschiedenen Gemüther der Menschen sich so wohl zu sinden, und ben jedermann so beliebt zu machen gewust, als wie der Herzog von Liria."

Bu Wien angelangt, Febr. 1731, erreichte der Herzog in kurzer Zeit, daß der kaiserliche Hof die seine Interessen im hohen Grade gefährdende Occupation der Festungen in Toscana und dem Parmesanischen durch spanische Bölker zugab, auch in Ansehung einer anderweitigen Convention, zu welcher der Groß= herzog von Toscana sich bequemte, und die ebenfalls in mehren Punften nicht nur ben öftreichischen Interessen, sondern auch den bestehenden Verträgen zuwider, wenigstens ein vorsichtiges Stillschweigen beobachtete. Wie auffallend aber des Gesandten Erfolge, er wurde 1732 abgerufen, vielleicht daß es ihm selbst widerwärtig, unaufhörlich neue Forderungen, benen feber Schein eines Rechtes abging, aufstellen zu muffen. Als General-Lieutenant stand er bei der Armee, welche Don Carlos im Febr. 1734 zur Eroberung von Neapel führte. In der Schlacht bei Bitonto, 25. Mai, befehligte Liria die zweite von den sieben Colonnen, in welche die Armee getheilt, und gedenkt seiner ber Schlachtbericht mit hoher Auszeichnung. Zu Anfang Jun. wurde ihm die Be= lagerung von Gaeta aufgetragen "con sedicimila Spagnuoli, navi da guerra, armi, macchine, mezzi soperchianti; e però aperta in breve tempo la trinciera di assedio, procedendo per cammini coperti verso le mura, alzò parecchie batterie di cannoni e mortari da percuotere in brecciu la cittadella, e controbattere i cannoni della fortezza. Avanzavano gli approcci, quando il duca Montemar venne ad accelerarne il fine ed a godere della vittoria; e poco più tardi, per le ragioni medesime e per fama di guerra, vi andò il re Carlo. Dopo il suo arrivo, moltiplicati i fuochi, cominciata la breccia e arrecato per le bombe danno e spavento alla città, il conte di Tattembach governatore della fortezza, in consiglio de' capi del presidio propose di arrenderla, ma fu da' minori contrastato.

Misera ed umile condizione di un comandante di fortezza vedere alcun altro degli assediati di sè più lento a desiderare gli accordi. Contrastanti le opinioni, e aggiunte al dechinare delle difese le discordie, sopravvenne la necessità di darsi prigionieri al nemico, e tutto cedere della fortezza. Pochi d'ambe le parti vi morirono; nulla si operò que fosse degno d'istoria."

Die von Liria erbachte schwimmende Batterie wurde ber Festung besonders verderblich. Eine mit ihrem Fall, 7. Aug. gewonnene Muse benutte er zu einem Ausflug nach Rom, indem aber aus Spanien gemessener Befehl eingelaufen, auch die . Uebergabe von Capua zu beschleunigen, eilte er zur Stelle, 8. Nov. Es wurden einige Regimenter herangezogen, die Laufgräben eröffnet, und bereits am 4. Nov. sah der Graf von Traun sich gemüßigt, die Capitulation einzugehen. Es wurde seine Ber= theidigung gerühmt. "Convien dire che il nome di buon capitano era più facile ne' tempi addietro che ne' presenti. Dit Besatung wurde bis Manfredonia escortirt, von dannen sollte sie nach Triest übergeschifft werden: einzig dem jungen Grafen von Sinzendorf, Obristlieutenant bei Traun, wurde der Landweg über Rom vergönnt, als womit Liria seine Erkenntlichkeit für die unlängst zu Wien von dem Bater des jungen Mannes, von dem obristen Hoffanzler empfangenen Höslichkeiten bezeigen wollte. Im folgenden Jahre übernahm der Herzog ein Commando in Sicilien, und hat er, die letten Reste der östreichischen Berrschaft dort zu tilgen, den äußersten Fleiß angewendet. Als hierauf 1736 die spanischen Truppen mehrentheils nach haus gingen, hätte er sich ihnen wohl anschließen sollen, aber die Bergnügungen, und leglich eine Liebschaft in den höchsten Sphären hielten ihn zu Neapel fest. Den Anstand zu bewahren, wurde ihm der Charafter eines spanischen Gesandten bei dem dasigen Sofe bei= gelegt, Dec. 1737, und ist er zu Reapel den 1. Juni 1738 verstorben.

"Le duc de Liria," berichtet Saint-Simon, "était lieutenant général, et fut gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne très-peu avant que j'y arrivasse. Il avait par deux

fois couru grand risque en Ecosse et en Angleterre. Il avait de l'esprit, beaucoup d'honneur et de valeur, et une grande, mais sage ambition, était aimé et compté en Espagne, et le fut partout où il alla. Sa conversation était très-agréable et gaie, instructive quand on le mettait sur ce qu'il avait vu et très-bien vu en pays divers et en affaires, très-bien avec tout ce qu'il y avait de meilleur en Espagne, ami le plus intime de Grimaldo qu'il n'avait point abandonné dans sa disgrâce du temps d'Albéroni, et Grimaldo ne l'avait jamais oublié; quoiqu'il eut beaucoup de dignité, il ne laissait pas d'être souple avec mesure et justesse, et fort propre à la cour qu'il connaissait extrêmement bien. Il avait un talent si particulier pour les langues, qu'il parlait latin, français, espagnol, italien, anglais, écossais, irlandais, allemand et russien comme un naturel du pays, sans jamais la moindre confusion de langues. Avec cela il aimait passionnément le plaisir; et la vie compassée, uniforme, languissante, triste de l'Espagne lui était insupportable. Il était fait pour la société libre, variée, agréable, et c'était ce qu'on n'y trouvait pas.

"Quelque temps après mon départ, il obtint l'ambassade de Russie, avec une commission à exécuter à Vienne. réussit en l'une et en l'autre, tellement que la czarine, sans l'avertir, lui jeta un jour le collier de son ordre au cou. Il repassa à Paris, où il se dédommagea tant qu'il put de l'ennui de l'Espagne, et où nous nous revimes avec grand plaisir. Il me voulut même bien donner quelques morceaux fort curieux qu'il avait faits sur l'état de la cour et du gouvernement de Russie. Il demeura à Paris tant qu'il put, et bien moins qu'il n'eût voulu, et pour éloigner son retour en Espagne, il obtint permission d'aller voir le roi d'Angleterre à Rome; de là il alla à Naples, où il fit si bien, qu'il demeura si longtemps que, s'y abandonnant aux plaisirs de la société, et peu à peu à l'amour d'une grande dame, il en mourut de phihisie, laissant plusieurs enfants. C'est un homme que je regretterai toujours. Son fils aîné a recueilli sa grandesse, est grandement établi, mais ne lui ressemble pas."

Die Berzogin Katharina überlebte bem Gemahl nicht viel über ein Jahr: sie starb in dem Alter von einigen 30 Jahren im Sept. 1739, nachdem sie Mutter von fünf Kindern, Jacob, Peter, Bonaventura, Katharina, Maria geworben. Bonaventura, geb. 21. April 1724, fommt als Prior des Malteserordens vor. Peter Stuart y Portugal, Sumiller de corps, Comthur des Calatrava= und Ritter bes Januariusordens, geb. 17. Nov. 1720, wurde im Dec. 1757 zum General-Lieutenant im Seedienst, und im Dec. 1759 zum foniglichen Obristftallmeister ernannt. Bon ben Kindern seiner Ehe mit der Erbin von Castelblanco sind mir sogar die Namen unbekannt. Jacob Herzog von Beragua, la Bega, Liria und Berwick, geb. 18. Dec. 1718, ist einzig merk= würdig durch seine Vermählung mit Maria Teresa de Silva, ber am 6. Januar 1716 gebornen Tochter bes 9ten Grafen von Galbes, Emanuel Maria Joseph de Silva Mendoza y la Cerda. Jüngerer Sohn bes 9ten Herzogs von Infantado, hatte ber Graf in dem großen Erbfolgefrieg Partei genommen für den Erz= herzog Karl, wie faum die Operationen in Catalonien begonnen. Unabhängig von seinen mächtigen Familienverbindungen mußte der Graf, jung, fühn, talentvoll, der Partei ein mächtiger Zu= wachs sein, boch scheint er an dem Hofe von Barcelona nicht bie volle ihm gebürende Würdigung gefunden zu haben. Besser erkannte sein Verdienst die geistreiche Enkelin des Ministers Luis de Haro; eine enthusiastische Anhängerin des Erzhauses wußte sie in der Hand ihrer Tochter den schönsten und reichsten Lohn für des Don Carlos ritterlichen Kämpen zu finden. Maria Teresa de Toledo y Haro, berufen, bereinst ihrer Mutter in den Majoraten von Carpio und Olivarez, und ihrem Oheim, dem Almiranten von Castilien, in dem ausgedehnten Besithum des Hauses Enriquez und in der Grafschaft Modica, die in dem Inselreich Sicilien ein Königreich im Kleinen vorstellt, endlich in den unermeglichen Staaten der Herzoge von Alba zu succe= biren, wurde bem Grafen von Galbes angetraut.

Als Don Carlos den unruhigen Besitz von Catalonien gegen eine Kaiserkrone vertauschte, folgten ihm nach Deutschland der Graf und die Gräfin von Galbes. Der Graf, k. k. Kämmerer,

Ritter des goldenen Bließes und Feldmarschall-Lieutenant, erhielt auch das für ihn im J. 1721 neugebildete Cürassierregiment Nr. 5, Nassau-Usingen im J. 1793 (Abth. I. Bd. 1. S. 740-741), Aursberg im J. 1834. Indessen hatte er boch zu viel in Spanien aufgeben muffen, und erfüllte er wohl nur eine Pflicht gegen seine Nachkommenschaft, wenn er den Wiener Friedensvertrag vom 30. April 1725 benutte, um nach der Halbinsel jurudzukehren, und be herrschaft der Bourbonen anzuerkennen. Sein Todesjahr ift mir unbefannt, aber seine Wittme, Maria Teresa, 11te Herzogin von Alba, ftarb zu Madrid, 22. Jan. 1755. Ihr succedirte ein Sohn, Don Ferdinand Simon de Silva Tolebo Beaumont-Lerin Hurtabo de Mendoza Haro Sotomapor Guzman Manrique Fonseca Zuniga Enriquez de Cabrera Sandoval y Rojas, Herzog von Huescar, Graf von Galbes, Lerin, Morente, Fuentes, Marques von Helize, Tarrazona, Loria unb Coria, Baron von Pinop und Masaplana, Titel, mit benen er bei der Mutter Lebzeiten sich begnügen müssen. Berm. 1731 mit Maria Bernarda Alvarez de Toledo y Portugal, Gräfin von Dropesa und Alcaudete, gewann er in der Che mit dieser reichen Erbin den einzigen Sohn, Franz be Paula Herzog von Huescar, Graf von Dropesa und Alcaudete, ber aber noch vor dem Vater, am 26. Mai 1770 diese Zeitlichkeit verließ, mit Hinterlassung zwar einer Tochter, Gräfin von Dropesa, die sich am 15. Jan. 1775 mit dem Marques von Villafranca, dem Repräsentanten der jüngern Linie des Hauses Alvarez de Toledo verheurathete, und den ganzen unermeßlichen Reichthum des Großvaters, ein Einfommen von wenigstens 1,600,000 Gulden erbte. viel geringer wird aber auch des Marques von Villafranca Einfommen gewesen sein, wie er benn nicht nur Billafranca, Cabrera und Ribera, bie weitläuftigen Besitzungen in bem Ronigreich Leon, sondern auch die Staaten von Montalto und Ferrandina in dem Neapolitanischen, die Marquesados los Belez, Molina und Martorel, oder ber Fayardo ausgedehntes Erbe in dem König= reich Murcia, viele reiche Leben in Sicilien, als Bibona, Golisano, Calatabellota, Calatanageta 2c. besaß. Man schätte barum des Chepaars Einkommen auf eine Summe von 30 Millionen Realen,

300,000 Pf. St. Einzig in Madrid bezahlte der Herzog monats lich 100,000 Realen an Lohn. Die Ehe blieb aber kinderlos, und der Herzogin von Alba sämtliche Staaten vererbten sich auf den Enkel des Herzogs Jacob von Beragua, Liria und Berwick.

Von dieses Herzogs Kindern ift mir der einzige Sohn Karl Bernhard befannt, als welcher bei des Vaters Lebzeiten den Titel eines Marques von la Jamaica führte und im J. 1771 sich mit der Prinzessin Karoline Auguste von Stolberg=Gedern vermählte. Ein Jahr später murde ihre Schwester, Louise Marie Karoline dem sogenannten Prätendenten, dem Prinzen oder König Rarl III. Eduard angetraut. Des reiselustigen Pfarrers von Pewsey, des Jos. Townsend Aufmerksamkeit hat die deutsche Prinzessin vorzüglich beschäftigt. Er schreibt: "Ohne irgend eine andere Gesellschaft gering zu schäten, war mir die ben ber Berzogin von Berwick die angenehmste. Die fremden Gesandten erschienen darin: und die Herzogin und ihre Schwester, die Prinzessin von Stolberg (Teresa Gustavine), waren nicht nur von einnehmenden Manieren, sondern die Freyheit, und das ungezwungene Wesen, welches durchgängig herrschte, machte, daß bie Zeit sehr angenehm verging. Die Herzogin nebst brey von ihrer Bekanntschaft spielten eine Whistpartie, einige sonderten sich ab, und begnügten sich bloß mit der Unterredung. Die Prinzessin vertrieb sich gemeiniglich einen Theil des Abends mit Zeichnen, unter ber Aufsicht des preusischen Gesandten (Graf Nostig), der außerordentlich viel Geschmad und Geschicklichkeit darin besitt: andere beschäftigten sich mit dem Pianoforte. 3ch nahm gemeiniglich einen Bleystift, und suchte ben der Prinzessin gegebenen Unterricht zu benuten. Um 11 Uhr setten wir und zu einem zierlichen Abendessen, und um 1 Uhr begab ich mich zu Hause, welches ein Weg von zwey Meilen war. Der herzog kam gemeiniglich zum Abenbessen zu Hause, er saß aber nicht lange ehe er sich zu Bette verfügte. Wöchentlich einmal gab die Herzogin Ball.

"In Ansehung der Bequemlichkeit und Zierlichkeit kommt kein haus in Madrid dem vom Herzoge von Berwick bey. Es sieht auf einem Abhange mit der Hauptseite gegen Westen, macht wie andre spanische Häuser ein Viereck aus: ist aber in Ansehung der Einrichtung und Möblen vollsommen im neuern Geschmack. Man tritt in ein geräumiges Vorhaus ober in eine Halle, steigt eine ansehnliche Treppe hinan, und sindet alsdann eine Reihe prächtiger um das ganze Gebäude laufender Zimmer, die auf der Süd- und Osseite einerlen Höhe mit dem Garten haben. Aus dieser Ursache ist das Bodengeschoß zur Sommerwohnung ungemein kühl, und die Hauptzimmer sind im Winter warm, und den Bewohnern bequem. Eine solche Wohnung würde sich schlecht zur Beherbergung von einer Menge Bedienten mit Weibern und Kindern, die zum Theil von den Ahnen mit geerbt sind, schicken, der Herzog hat deswegen die weise Einrichtung getrossen, daß er ihnen einen kleinen Gehalt gibt, und sie für ihre Wohnung selbst sorgen läßt.

"Er hatte die Höflichkeit, mir die Zimmer seiner Rechnungsführer zu zeigen, bey denen er eine Ordnung und Deconomie
eingeführt hat, wovon man in Spanien sonst nicht viel weiß. Es sind nach Landesgebrauch vier Classen, aber diese bestehen
nur aus einem Oberrechnungsführer mit drey Schreibern, einem
Obersecretär, und drey unter ihm, einem Zahlmeister, und einem
Archivar, nebst seinen Assistenten. Auf allen seinen Gütern hat
er ähnliche Einrichtungen, die aber nur aus wenigen Personen
bestehen. Sie tragen ihm überhaupt 1,888,600 Realen ein, davon bleiben nach Abzug der auf ihre Bewirthschaftung zu verwendenden Kosten rein übrig 1,545,000 Realen, oder 15,467
Ps. Sterling."

Der Herzog starb den 7. Sept. 1787, seine Wittwe zu Paris, den 21. Jan. 1829. Sie war zum andernmal, seit 1793, mit dem Prinzen Dominic von Castelfranco verheurathet. Des Berzogs Karl Bernhard von Berwick Sohn erlebte den unbeerbeten Abgang der Herzogin von Alba, vermählte Marquesa von Billafranca, und vereinigte demnach, als seiner Großmutter Respräsentant, mit den durch den Marschall von Berwick und den Admiral, den Entdecker der neuen Welt, gegründeten Masoraten, den Besit der weitläuftigen Staaten, so der große Herzog von-

Alba, der beklagenswerthe Almirante von Castilien, und deffen Unglücksgenosse, ber Graf von Oropesa innegehabt, bas lette der dem erlauchten Hause von Haro gebliebenen Majorate, so wie jenes, welches berühmter baburch, daß von ihm einer ber größten Staatsmänner Spaniens, Dlivarez, den Ramen geführt, als durch der Güter Weitläuftigfeit. Er galt, solchermaßen eines Einkommens von 8 oder 10 Millionen Livres genießend, nächst dem Herzog von Orleans als die reichste Privatperson in Europa. Wahrscheinlich ist sein Sohn jener Herzog von Alba, ber, um seine Verhältnisse zu ordnen, in Paris 1830 ein Anlehen von 80 Millionen Franken negoziren ließ, dafür auch die reichste Hypothek angewiesen hatte, obgleich er der Grafschaft Modica entset worden. Sie enthält, schreibt Blaquiere, "gegen 85,000 Acres bes reichsten und best gebaueten Landes in Sicilien. Der jährliche Ertrag, den diefer weite Landstrich der Krone einbringt, foll nicht über 390,000 Thaler C.-M. betragen. Manche Pers sonen versichern, sie wurde bei guter Bewirthschaftung mehr einbringen. Sie gehörte mehrere Jahre zu den confiscirten Landereien. Ihr letter Besitzer war Fitzames, Herzog von Berwick, der sie vom Herzoge von Bedford (!!!) erbte. Db sie wieder in die Hände eines darauf fünftig Anspruch machenden kommen wird, ift febr ungewiß und felbst unwahrscheinlich. Wenigstens wird der Sicilische Hof nie gutwillig in den Verluft einer so einträglichen Besitzung willigen, die hier unter dem Ramen Pincamerazione della grandiosa contea di Modica befannt ist." Das Anlehen kam nicht zu Stande und nicht lange barauf fand ber Herzog in Wallis, im Rhonethal ein sehr klägliches Ende. Er fturzte mit dem Wagen in einen bodenlosen Abgrund. Von seinen beiden Göhnen der erstgeborne, der Majoratsherr, freite sich bie ältere Schwester der heutigen Raiserin der Franzosen, daß demnach alle die Bb. 2. S. 407 genannten Majorate des Sauses Montiso den unermeglichen Reichthum dieser einen Linie der Stuart noch vergrößern werden. Wie Balentina Bisconti, bie Herzogin von Orleans, über dem Anblick Johanns, des berühmten Bastards von Orléans ausrufen konnte: "Jean m'a été dérobé, et nul de vous est aussi bien taillé que lui pour venger la mort

de son père, '' so hätte auch die beklagenswerthe Königin Maria Beatrix von König Jacobs Bastard sagen können. Daß dieset des Baters Rächer werde, haben die Schicksalsmächte nicht zusgegeben, dafür aber seiner Nachkommenschaft sür der Stuarte eigentliches Erbe, für das Königreich Schotland reichlichen Ersatz angewiesen.

Jacob, bes Marschalls von Berwick altefter Gohn zweiter Che, Herzog von Fitjames, Gouverneur von Limosin, Mestrede-Camp eines Infanterieregiments, geb. 15. Nov. 1702, heurathete den 10. April 1720 des Herzogs von Duras 14fährige Tochter, Bictoria Felicitas von Durfort, in Ansehung welcher Bermählung der Hof ihm eine Pension von 10,000 Livres zu= fagte, ftarb aber den 13. Oct. 1721. Seine kinderlose Wittwe ging 1727 die zweite Che ein mit dem Herzog von Aumont. Franz Fisjames, geb. 9. Januar 1709, hatte, dem geiftlichen Stande fich bestimmend, seine Studien in der Sorbonne begonnen, als des Bruders frühzeitiger Abgang ihm eine andere Laufbahn zu eröffnen schien. Herzog von Fitsames, Inhaber eines Infanterieregiments und Gouverneur von Limosin leistete er am 20. Febr. 1723 in dem Parlament den für die Pairs hergebrachten Eib. Allen diesen Ehren entsagte er 1726, um seine geiftlichen Studien fortzusegen, 1733 die Priesterweihe und in der Sorbonne den Doctorhut zu empfangen: die Abtei St. Victor zu Paris besaß er seit Mai 1728. Nach furzer Frist von dem Erzbischof von Lyon zu seinem Generalvicar ernannt, leuchtete er in biesem Amte durch Frömmigkeit, Bescheidenheit, Amtseifer. Bischof von Soiffons 1738 und zugleich Abt von S. George de Bocherville, erhielt er zu Rouen 31. Mai 1739 die bischöfliche Weihe und überließ ihm der Cardinal von Auvergne im März 1741, um den Preis von 330,000 Livres die Stelle eines premier aumsnier du roi. Dem König so nahe gestellt durch dieses Amtes Befugnisse, wurde er im Aug. 1744 nach Met berufen, um den ster= benden Monarchen für den Tod zu bereiten. In diesem feierlichen Augenblicke gedachte er einzig der Pflichten des Priesters und mar es seines eindringlichen Zuspruchs Frucht, daß vor Empfang der heiligen Communion der König versprach, die Herzogin von Cha-

teaurour und alle andere Freundinen vom Hofe zu verweisen und ftets in einer Entfernung von 30 Meilen zu halten, auch Friedens= gebanken Raum gab. Die Verheißungen traten sedoch, mit ber Wiederkehr der Kräfte, in den Hintergrund, und der eifrige Bischof mußte sich im Nov. in sein Bisthum zurückziehen. Er wurde zwar noch vor Ende des Jahrs zurückgerufen, aber die Coadjutorie von Paris, zu welcher man ihm Hoffnung gemacht, war dahin. Im März 1748 verkaufte er die Stelle eines ersten Almosenier um 350,000 Livres an den Prinzen Constantin von Rohan, den nachmaligen Cardinal und Bischof von Straßburg. Er ftarb zu Paris, den 29. Jul. 1764. Man hat von ihm Oeuvres posthumes, denen ein Abriß seiner Lebensgeschichte beigegeben, 1769, in 12? 3 Bde, Instruction pastorale contre le livre du P. Berruyer und Rituel à l'usage du diocèse de Soissons, dieses das Ergebniß erleuchteter Gottesfurcht, und in scharfen Zügen die Lehre von der Buße behandelnd. In den Schriften, in der ganzen Führung bes Bischofs findet sich keine Spur von Jansenismus, dessen man ihn doch bezüchtigen wollen, im Gegentheil hat er bei jeder Gelegenheit den Aussprüchen des Kirchenoberhauptes seine Unterwürfigkeit bezeigt, das Formular unterzeichnet und durch seinen Clerus unterzeichnen lassen. Raum wird ein Bischof seinen Sprengel in höherer Weisheit regiert, einen fledenlosern Ruf hinterlaffen haben, als ber Enkel R. Jacobs II.

Durch seine Entsagung gelangte sein Bruder Heinrich, geb. 8. Sept. 1711, zum Besitze des Herzogthums, wie er auch in dem Gouvernement von Limosin und bei dem Regiment Berwick der Nachfolger geworden ist. Heinrich, in dem sich ebenfalls das Bedürsniß eines innern höhern Lebens geltend gemacht, brachte sehr bald das von dem Bruder gegebene Beispiel zur Anwendung. Clerifer seit dem J. 1729, und als solcher Abbe de Berwick genannt, suchte er seine weitere Ausbildung für den geistlichen Stand in dem Seminarium von S. Sulpice und da ist er den 3. Juni 1731 an den Folgen eines Aderlasses unter der Junge gestorben. Kaum ein Bierteljahr hatte er die reiche Abtei Fécamp besessen.

Der jüngste Bruder, Souard Graf von Fisjames, geb. 17. Oct. 1715, folgte dem Bater in den verhängnisvollen Besuch

ber Tranchée vor Philippsburg. Brigadier von der Infanterie ben 16. März 1740, Marechal=be=camp ben 2. Mai 1744, hatte er in den niederländischen Feldzügen Ehre eingelegt, als er im Febr. 1746 von Dünkirchen aus unter Segel ging, um in Schotland des Chevalier Recht verfechten zu helfen. Die Convoi aber, welcher man ihn zugetheilt, wurde am 4. März von dem Commodore Knowles angegriffen, und zwei Schiffe, namentlich dassenige, so Fisjames bestiegen, sielen in der Engländer Gewalt. Zeitig auf Parole freigegeben, bestand er im März 1748 ein Duell mit dem jungen Herzog von Coigny. Der starb an der empfangenen Bunde, und des ebenfalls gefährlich verwundeten Fisjames Ende wurde am 8. März berichtet. Nichtsbestoweniger konnte er wieder bei ber Belagerung von Maastricht seinen Dienst verrichten. General=Lieutenant seit Dec. 1748, stand er in dem Feldzug von 1757 unter den Besehlen des Marschalls von Etrees, war er in jenem des folgenden Jahrs der Armee des Grafen von Clermont zugetheilt. Aber in dem Momente des Aufbruches, zu Coln besielen ihn die Blattern, mild in ihrem Auftreten, tudisch in ihrem Berlauf, und mußte er sothanem Uebel am 5. Mai 1758 erliegen. Soon am andern Tage wurde er unter allen militairischen Ehren= bezeigungen in St. Peters Pfarrkirche zur Erde bestattet. Er starb unvermählt.

Des Marschalls vierter Sohn, Karl, geb. 4. Nov. 1712, berzog von Fixjames im J. 1729, wurde am 28. Dec. n. J. mit dem Gouvernement und der Lieutenance-générale von Limosin besseidet. Mousquetaire 1730, erhielt er am 31. März 1732 eine Compagnie bei Montrevel, Cavalerie, und 1733 ein Cavaleries regiment, das aus Irländern bestehend, den Namen Fixjames trug. An der Spize dieses Regiments diente er unter des Vaters Besehl vor Kehl und Philippsburg, dann, bis 1735, unter dem berzog von Coigny. Brigadier seit 1. Jan. 1740, und der Armee, so Maillebois nach Böhmen führte, zugetheilt, 1741, versieß er sie doch zeitig, um zu der Vertheibigung von Prag, minder nicht in dem berühmten Rückzug zu wirken; am Schlusse des Feldzuges von 1743 stand er bei der Armee des Marschalls von Noailles im untern Elsaß. Maréchalsdescamp den 2. Mai 1744, diente

er in diesem und bem folgenden Jahre unter bes Königs Augen, wiewohl er, am 11. Mai 1745 in der Tranchée vor Tournay commandirend, dem Schlachtfelde von Fontenop fern bleiben mußte. Er wirkte bagegen zu den Belagerungen von Dudenarde und Denbermonde, gleichwie 1746 zu jenen von Mons, G. Ghislain, Charlerof und Ramur. Eben so bewährte er seine Tapferkeit in der Schlacht bei Laufeld 1747, in der Belagerung von Bergenop=300m, daß er demnach ben Rang eines General-Lieutenants, 10. Mai 1748, ehrlich verdient hat. Den 1. Januar 1756 empfing er den heiligen Geistorden. Der Armee des Marschalls von Etrées zugetheilt, focht er bei Haftenbeck, bann erzwang er am 28. Mai 1757 die Uebergabe von Hameln. In der Schlacht bei Crefeld, 23. Jun. 1758, commandirte er den linken Flügel der zweiten Linie, und führte er im Oct. 10 Bataillone und 12 Schwadronen von des Marschalls von Contades Armee dem Prinzen von Soubise zur Unterstützung nach Heffen. Bon Erwitte den 2. Dct. ausrudend, erreichte er den 9. Caffel, und schon am folgenden Tage legte er in dem glücklichen Gefechte bei Lutternberg hohe Ehre ein. Bei Eröffnung des Feldzugs von 1759 führte er durch ben Westerwald nach Gießen eine der vier Colonnen von des Marschalls von Contades Cavalerie, und in der Schlacht bei Minden, 1. Aug. 1759, that er mit seiner Reiterei den ersten Angriff.

Im Nov. 1759 verließ der Herzog den Kriegsschauplatz, im Sept. 1761 wurde ihm das Commando in Languedoc aufgetragen, im Jul. 1763 erhielt er les entrées de la chambre. Im Sept. 1763 kam er nach Toulouse, um verschiedene Bursaledicte, deren Berkündigung das Parlament verweigerte, durchzusezen. Am 13. Sept., nachdem er vorläusig, bei versammeltem Hose, als Herzog und Pair Sitz genommen, verlangte er die Einregistrirung der fraglichen Edicte. Die mußte er selbst, unter Beistand des ersten Präsidenten und des Generalprocurators vornehmen, während die übrigen Käthe schweigend den Saal verließen, um in einem andern Gemache zu berathen. Dahin solgte ihnen der Herzog, sobald sene Protosollirung vollbracht, und auseinander zu gehen, hat er ihnen besohlen, indem nach Gerichtsgebrauch mit der Mitternacht die Ferien eintraten. Alle verharrten in dumpsem

Schweigen, und wieder sprach der Herzog: "Des Königs höchst bestimmte Befehle werde ich in größter Festigkeit, wenn auch mit tiesem Schmerz, zu Bollzug bringen, so Sie nicht gehorchen." Er ging hinab in den Sizungssaal, wohin er ungesäumt die drei Präsidenten à mortier, einen nach dem andern, entbieten ließ. Jedem wurde beim Eintritt eine lettre de cachet insinuirt, wodurch ihm, de par le roi, geboten, auf der Stelle nach Hause zu gehen, ohne die versammelten Collegen zu begrüßen. Die Herren ge-horchten um so williger, da an allen Thüren Schildwachen positit und angewiesen, Niemanden den Eingang zu verstatten.

Auch der vierte Präsident wurde gerufen, der aber über dem Ausbleiben seiner Bormanner ahnete, es möge unter den Ein= ladungen die Absicht verborgen sein, die Gesellschaft in glimpf= licher Weise nach Hause zu schicken, und deshalb nur von dem Parlament in corpore begleitet, sich auf den Weg begeben wollte. Es war 1 Uhr Morgens, einzig durch das blasse sterbende Licht von zwei Wachsterzen der Saal beleuchtet, in welchem die lange Procession der Schwarzröcke, einer dem andern auf dem Fuße folgend, stumm sich aufstellte. Der Anblick ber vielen schwarzen Dominos, "avec des figures bétes comme des juges," scheint in jener Mitternachtstunde den Herzog an die procession des diables, Abth. II. Bb. 3. S. 585, gemahnt zu haben, er verlor die Contenance, und gab in ber Ueberraschung zu, daß das Parlament sich prorogire. Die Sigung währte bis 9 Uhr Morgens, 14. Sept. und so lange war der Justizpalast gleich einer belagerten Feste von allen Seiten durch bewaffnete Macht umschlossen. Parlament votirte sofort Remonstranzen in harten Ausdrücken, die aber, allen Kreuzstraßen der Stadt angeheftet, den Herzog zu der äußersten Strenge herausforderten. Den Parlamenteräthen ohne Ausnahme wurde Hausarrest angekündigt, denjenigen, welche das schriftliche Bersprechen, diesen Arrest zu halten, verweigerten, eine Schildwache in die Stube gesett; jeder Verkehr war ihnen untersagt, außer mit ben nächsten Anverwandten, die nur einer um den andern vorsprechen, nur in Gegenwart der Bache mit dem Vetter sich unterhalten durften. Solche Absperrung währte in voller Strenge mehr benn sechs Wochen, in-ben ersten

Tagen Decembers lief aus Versailles Befehl ein, die Gefangenen in Freiheit zu setzen, auch dem Parlament zu verstatten, daß es Behufs der Berathschlagungen zusammentrete.

Die erste Folge hiervon war der versammelten Kammern arret vom 11. Dec. 1763, worin gegen den Herzog prise de corps erfannt, um daß er in verwegener Weise mit gewaffneter Sand dem Beiligthum der Gerechtigfeit eingebrochen sei, der Gewalt List verbindend, versucht habe, die Handhaber der Gerechtigkeit baraus zu entfernen und das Bolf zum Aufftand zu verleiten, auch unerhörte Verationen gegen des Parlaments Mitglieder ausgeübt habe. Un des Commandirenden Hotel sogar wurde dieses arrêt geheftet, was um so thunlicher, da der Herzog nach Paris zurückgefehrt war, um eine Bersammlung der Pairs zu beantragen, als welche allein, nach seiner Ansicht, befugt, über das Benehmen eines Pairs zu urtheilen. Die Pairs traten den 23. Dec. zusammen, und nach drei Sigungen wurde die prise de corps für ungültig erflärt, indem der Herzog dem Gerichts zwang des Parlaments von Toulouse nicht unterworfen sei. Hingegen erging zu Toukouse, 7. Jan. 1764, ein ferneres arret, wodurch alle Handlungen des Herzogs von Fizjames, in der Eigenschaft eines commandirenden Generals in Languedoc vorgenommen, für nichtig erklärt, ihm der Titel von diesem Commando, den Insassen aber untersagt, in der Eigenschaft eines Commandirenden ihn anzuerkennen, und zwar weil er unterlassen habe, seinen Bestallungsbrief bei dem Parlament registriren zu lassen. Diese Anmaßung, weit entfernt, eine Ahndung nach sich zu ziehen, erschreckte ben Hof — von 1764 bis 1789 sind es nur 25 Jahre — ber Herzog wurde von seinem Posten abgerufen, die Provinz erhielt Erleichterung, das zurnende Parlament Genugthuung verschiedener Art: lediglich um die Formen wurde bis zum 3. 1767 gestritten.

Die Ungnade, welche er, allzu pünktlich die Besehle seines Königs vollstreckend, sich zugezogen, ertrug Fitziames nicht eben in Seduld. Er ging hinüber nach England, und machte da bei Hof sleißig seine Auswartung. "Man glaubte, er würde sich daselbst naturalisiren lassen, die protestantische Religion annehmen

und eine Engländerin heurathen. Er mag auch vielleicht diese Absicht gehabt haben: man soll ihm aber auf eine gute Art zu verstehen gegeben haben, daß ein Nachkomme R. Jacobi II. in England nicht angenehm wäre." Er verließ London den 8. März 1767, erreichte aber durch sein Schmollen so viel, daß ihm das Generalcommando in Guyenne, und 1771 jenes der Bretagne verliehen wurde; er präsidirte auch dem zu Morlaix abgehaltenen Landtag der Bretagne, und sette bei dieser als ziemlich sprode verschrieenen Versammlung seine Anträge insgesamt durch. Marschall von Frankreich seit 24. März 1775, starb er im März 1787. Aus der Ehe mit Victorie Louise Sophie von Matignon (1. Febr. 1741) waren ihm drei Kinder geblieben, Jacob Karl, Eduard Heinrich und Laura, verehlichte Prinzessin von Chimay. Jacob Karl, Obristlieutenant, dann Obristinhaber des Regiments Berwick und Brigadier, murde Marechal=be-Camp ben 1. März 1780, und ist jener Herzog von Fisjames, ber, Emigrant 1791, in Neuwied weilte. "Er hatte zwei Söhne, der ältere, Marquis, befand sich als Adjutant bei ihm in Neuwied, der jungere, der Chevalier, bei den gardes du corps in Coblenz, wo sich auch die Gemahlin des Herzogs aufhielt. Auch ein Bruder desselben, Maltheser-Commandeur, hielt sich gleichzeitig in Neuwied auf." Es ist das Eduard Heinrich, geb. 8. Oct. 1750, Obrist des Regiments Berwick im Jun. 1778, Marechal=de=Camp den 9. März 1788. Sein älterer Bruder, Jacob Karl, geb. 26. Nov. 1743, ftarb 1805, Bater, unter mehren Kindern, der Sohne Eduard und Karl, dieser, der Chevalier von Fisjames, um 1787 geboren, hat, nach seiner Ruckfehr aus ber Emigration in den Heeren des Raiserthums, namentlich in Spanien gedient.

Eduard Herzog von Fitziames, geb. 1776, folgte dem Vater in die Emigration, vordersamst nach Italien, dann nach den Usern des Rheins, wo er in der Armee der Prinzen als des Marschalls von Castries Aide-de-camp auftrat. Nach Ausstösung dieser Armee wendete er sich mit seinen Angehörigen nach England, deß versschiedene Landschaften, auch Schotland und Irland er bereisete. Daß er, wie doch versichert wird, einen großen Theil seiner Muse zu Studien verwendet habe, möcht ich wohl bezweiseln,

wohl aber hat er eine Frau gesucht und gefunden in dem Hause de la Touche, vielleicht eine Schwester des Chevalier de la Touche, der ebenfalls, zusamt seinem Better Moriz de Santan, längere Zeit in Neuwied weilte. Nach der Champagne gelangt mit ber prinzlichen Armee, auf Borposten gestellt, erkrankte la Touche: Santan wollte ben Hülflosen nicht verlassen, und beide wurden durch einen verrätherischen Wirth den Patrioten überliefert, nach Paris gebracht, und guillotinirt, nach der Kannibalen Brauch, der selbft noch in der neuesten Zeit Bertheidiger gefunden hat. Santan, weiland Artillerieofficier, in Straßburg garnisonirend, hatte eben das 20te Jahr zurückgelegt. Wenige Stunden vor seinem Tob schrieb er nach Neuwied, betheuernd, bag er für seinen König freudig das junge Leben hingebe. Der Brief, französisch geschrieben, schloß mit den Worten: "Gute Nakt Großmutter, schlafen Sie woll!" Es war das Abends sein gewöhnlicher Scheidegruß, wenn er sich bei ber Großmutter einer ihm befreundeten Familie in Neuwied beurlaubte. Die mit dem Consulat eintretende Ruhe bestimmte den Herzog von Fissames zur Rückfehr nach Frankreich; sein Besithum war mehrentheils durch die Revolution verschlungen, nichtsdestoweniger lehnte er beharrlich die Einladungen ab, in den Dienst des Raiserreichs sich zu begeben, obgleich sie unmittelbar von seinem Schwager Bertrand ausgingen. Gegen Ausgang des 3. 1813 übernahm er Corporals Dienst in der 1. Legion der Pariser Nationalgarde, und war ihm am 30. März 1814 sein Posten bei der Barriere von Mousseaux angewiesen. Es fand sich auch der Legionschef ein, Ueberbringer des von Joseph Bonaparte unterzeichneten Befehls, vorzugehen, um die zum Weichen gebrachten regulairen Truppen zu souteniren. wollte das Bataillon sich in Bewegung segen, da trat der Herzog von Fitzames aus der Linie hervor, um von einer kleinen Erhöhung aus die Cameraden zu erinnern, "que le devoir était de désobéir; que la sûreté des habitans de Paris était compromise si l'on faisait un seul pas en avant; que c'était une extravagance de penser que quelques milliers de bourgeois mal armés, fussent capables d'arrêter ceux devant qui la plus brave armée du monde était obligée de reculer; que Paris étant pris de

vive force, rien ne pourruit soustraire les femmes et les enfants à la fureur d'un soldat irrité par la résistance; et qu'enfin le seul but du gouvernement, dans un pareil ordre, était de sacrifier la capitale pour donner un élan au reste de la France."

In bergleichen Fällen wird bei vorsichtigen Bürgern auch ber ungeschickteste Vortrag seine Wirkung nicht verfehlen, Wunder wirften des Herzogs begeisterte Worte, die Mannschaften flutten, tauschten ihre Gebanken aus, pflichteten bem Redner bei, ben zwar höhere Officiere mit blankem Schwert bebrohten, und bas Bataillon hielt sich, bis auf einige Wagehälse, hinter ber Barriere. Am andern Tage befand sich Fitzames in der Zahl jener-Royaliften, welche, die weiße Cocarde am Hut, unter dem Ruf, "vive le roi!" auf des Raisers von Rugland Entschließungen zu wirken suchten. Ernftlich erfrankt unter bem Ginflusse ber erschütternben Ereignisse, wurde Fisjames von Monsieur zu seinem Aide-de-camp, dann zu seinem ersten Gentilhomme de la chambre ernannt, die Pairswürde war ihm schon am 4. Jun. verliehen worden. Des Prinzen Begleiter in der Fahrt nach Gent, und in der zweiten Occupation von Paris 1815, wurde er im Dec. 1815 an Boisgelins Stelle zum Obristen der berittenen Nationalgarde ernannt. Er richtete an sie eine Rede, die folgendermaßen schließt: "Oui, messieurs, je vous en préviens, si les circonstances l'exigeaient, et si les factieux osaient encore lever la tete, si un usurpateur, quel qu'il fût, venait encore nous livrer à l'étranger (et cette fois ce serait pour toujours), c'est au plus fort du danger que je vous conduirais, pour faire de mon corps un rempart à la France, au roi et à nos adorables princes; je vous y conduirais, et je suis sur que vous m'y suivriez tous . . . und es erhob sich der Donnerruf, "vive le roi," als die Einleitung zu dem von den Reitern einstimmig geschwornen Gid, dem Obriften zu folgen, wohin er sie führen möge. Wo sind Obrist und Reiter 1830 geblieben?

Doch, ich will sie nicht verdammen. Vertheidiger hat Lud= wig XVIIL nicht gewollt, nur Marionetten, für sein Schaufelspstem brauchbar, und die einmal gegebene Richtung zu verändern war

Karl X. nicht vermögend, wollte er nur versuchen, als es bereits zu spät. Während der Hof in der Allianz mit einem selbsüchtigen Liberalismus sein Seil suchte, wendete er sich benen ab, die in Noth und Gefahr unwandelbar ihm zugehalten. Fitjames selbst, dem man mit vollem Recht den Wahlspruch des Regiments Berwick, semper ubique sidelis, zuschrieb, sah sich genöthigt, den Reihen der Opposition, der sogenannten Ultraroyalisten einzu= treten. Er befämpfte den Entwurf des Wahlgeseges von 1817, sprach gegen Ausnahmgesetze, für die freie Presse, für Entschädigung der Emigranten, für die Rückgabe der nicht veräußerten Rirchengüter. "Pauvrete, mais justice," barauf beschränkte er seine Ansprüche für die Diener der Kirche. Seiner Ueberzeugung treu, war er bagegen bem Ministerium Billèle eng verbundet. Wie abgeneigt er auch der Revolution von 1830 sein mußte, er hat, vielen zum Scandal, dem König Louis Philippe den Treueid Von wegen seiner Verbindungen mit der als Pair geleistet. Herzogin von Berry 1832 für kurze Zeit verhaftet, wurde er in der Pairskammer der entschiedenste Gegner der Julimonarchie. Gewahrend jedoch der Maffen absolute Gleichgültigkeit für die ihm hier geöffnete Arena, legte er die Pairschaft nieder, um 1834 und 1837, Namens der Stadt Toulouse der Deputirtenkammer eintreten zu können. Bei allen politischen Fragen lebhaft sich betheiligend, wurde er hier ber Legitimisten mächtigstes Organ. Er ftarb den 18. Nov. 1838, mit Hinterlassung von drei Rinbern. Den 20. Nov. wurde er auf Montmartre beerdigt. Der Herzog von Luxemburg, Châteaubriand und viele Freunde folgten dem Leichenzug.

"L'éloquence aristocratique" ist noch Cormenins Desinition, "un mélé d'insolence, de grace et d'esprit, et qui se débite d'un ton de gens qui savent ce qu'ils valent ou ce qu'ils croient valoir, et ce que les autres ne valent pas. Ce n'est point là de la discussion savante et marchant carrément dans les quatre points du syllogisme parlementaire. C'est une sorte de conversation naturelle, vive, courante, enjouée dans le sérieux, railleuse dans son slegme, qui a tout autour des lèvres des sourires d'un dédain inexprimable; qui vous décoche ses slèches

sans que l'on sache où est son arc, où est son carquois; qui ne s'enseigne ni à l'école, ni dans les livres, ni dans les greffes, ni dans les boutiques, ni surtout dans les cours citoyennes; qui respire, qui sent la haute compagnie où l'on a vécu; qui peint d'un trait, qui tue d'un mot, et qui cependant est plus près du peuple par je ne sais quel tour d'esprit et par la naïveté de sa grâce, qu'elle ne l'est de la bourgeoisie elle-même.

"On apprendrait plutôt le grec et l'hébreu que cette langue qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait plus, mais qu'on aime à entendre quoiqu'on ne puisse pas la parler, et surtout les avocats. La tribune n'est pour ces orateurs de grande volée qu'un fauteuil, l'assemblée qu'un salon, et la discussion qu'une causerie. Ils traitent les ministres avec un sans-façon d'égaux, et ils ne parleront pas au roi ni du roi, comme ferait un bourgeois. Ils s'inclinent devant lui, mais quoique fort bas ce n'est pas jusqu'à terre, et il ne leur est jamais arrivé en se relevant, de s'essuyer le genou. Nos assemblées modernes sont infestées par la morgue des magistrats, le bavardage des procéduriers, le pédantisme des professeurs et la brutalité des souldars; elles n'ont pas ce tour vif des gens de belles manières. Nous n'avons pas non plus la simplicité, la virilité, le mâle parler de l'éloquence républicaine. Ce sont deux races d'hommes perdues, et oratoirement c'est dommage. M. le duc de Fitzjames a été le dernier des chevaliers orateurs.

"Sa stature était haute et sa physionomie mobile et spirituelle. Il avait, à la tribune, les airs, le sans-géne, le déboutonné d'un grand seigneur qui parle devant des bourgeois. Il ne faisait pas de façons avec eux, il se mettait à l'aise et causait, comme s'il eût été en déshabillé. Il prenait du tabac, il se mouchait, il crachait, il éternuait, allait, venait, se promenait d'une estrade à l'autre. Son discours était tissu de mots fins, et quelquefois il était hardi et coloré. Il y avait plus de travail qu'il n'en voulait faire paraître dans ce contraste de tons divers, et je ne le blâme point de cela, car l'écueil de presque tous les discours est la monotonie. Cet orateur était quelquefois simple jusqu'à la trivialité et métaphorique jusqu'à l'enflure; c'est qu'il avait plus de naturel

que d'instruction, et plus d'esprit que de goût. Il est du bon ton en France de pouvoir dire: J'ignore un peu de tout, mais je me connais assez bien en affaires étrangères; manie de roi que cela, manie de grand seigneur, manie aussi de bourgeois. M. le duc de Fitzjames devait naturellement débuter à la chambre par la guerre ou par les affaires étrangères. Parler d'autre chose c'eût été bon pour un homme de la toque ou de la toge! les relations extérieures lui revenaient de droit, avec la tirade obligée sur l'Angleterre. Les légitimistes ont contre l'Angleterre deux griefs immortels: l'usurpation de Guillaume et le protestantisme. M. de Fitzjames n'a-t-il été à la tribune que l'écho de leurs passions? a-t-il obéi à de vieilles rancunes de famille, ou à un instinct de parti.

"M. le duc de Fitzjames avait, comme les gentilshommes à grand ramage, les préjugés de sa naissance, de son éducation, de sa famille, de ses précédents, indépendamment du préjugé de ses affections. Il aimait cependant la liberté, il la comprenait, autant que peut l'aimer et la comprendre un duc et pair. Bouillant, chevaleresque de tournure et de parole, il a dû être, dans son temps, brave et décidé. C'était une nature forte et heureusement organisée, à laquelle il n'a manque, autrefois que l'occasion, et depuis que la jeunesse. Du reste, grand dans ses sentiments comme dans son langage; plein de cet honneur qui est la vie même du gentilhomme, et de ce désintéressement qui préférerait la pauvreté à une bassesse; religieux, mais sans hypocrisie; fier de son origine, mais préoccupé des droits et des besoins de la génération nouvelle; jaloux de la dignité de son pays et portant haut son coeur français.

"M. de Fitzjames avait refusé, malgré les séductions de Napoléon, les honneurs de l'empire, pour garder aux Bourbons sa vieille fidelité, ce qui paraissait annoncer une grands constance de principes. Cependant, il a prêté ensuite serment de pair au roi des Français, avec assez d'inconséquence; car, dans les idées légitimistes, Louis-Philippe, cousin des Bourbons, est sans contredit beaucoup plus usurpateur que Napoléon, qui ne leur était de rien. On ne s'explique donc pas trop pourquoi M. de Fitzjames a voulu rester pair en 1830, ni pourquoi il a cessé de l'être en 1832."

Die Anwesenheit des Herzogs von Fitzames, ber Emigranten überhaupt, bezeichnet für Neuwied die Epoche des höchsten Flors. Bährend die Stadt in dem lebhaften Drängen und Treiben auf ten breiten Straßen das Bild eines französischen Waffenplages tarftellte, hatte die Gewerbsthätigkeit eine außerordentliche Sobe erreicht, ber Geldumlauf sich verdreifacht. Durch ganz Europa waren die Produkte der hiesigen Industrie gesucht. Röntgens ausgedehnte Fabrik von Tischlerarbeiten, unstreitig eine der berühmtesten ihrer Art, beschäftigte mehr benn 40 Arbeiter, bie unter der unmittelbaren Leitung des einsichtsvollen Fabrikherren aus den koftbarften Holzarten Werke schufen, an denen die Faffung den Werth des Materials bei weitem überstieg. Commoden, Tische, aus Röntgens Werkstätte hervorgegangen, stehen zu Reapel, Paris, Petersburg, Wien. König Friedrich Wilhelm II. von Preuffen besuchte im Laufe bes Feldzugs von 1792 die fürwahr sehenswürdige Anstalt, und verlieh ihrem Begründer den Titel eines Commerzienrathes. Die späteren Kriegsereignisse vertrieben ihn aus Neuwied, und er wechselte zum öftern seinen Aufenthalt: namentlich hausete er eine Zeitlang zu Reudietendorf, in der Herrnhuter Colonie bei Gotha, denn er war selbst Herrnhuter gewesen. Mehre seiner Leute hat er in Berlin, Braunschweig und Weimar etablirt. Die Flotenuhren von Peter Kinzing waren nicht minder durch ganz Europa hoch gehalten. Des Mannes mechanisches Genie hatte fich ohne äußere Anregung ober Zuthat ausgebildet.

Die Blechfabrik von Remy und Barensfeld war nicht nur durch ihre Ausdehnung, sondern auch als eine glückliche Neuerung bemerkenswerth. "In derselben werden alle Arten von Kochsund Küchengeschirr aus verzinntem Blech, unter dem Namen des Sanitätsgeschirrs, versertigt, das schon durch einen großen Theil von Europa bekannt ist. Die Verunglimpfungen dieser nützlichen Fabrikate in einigen öffentlichen Blättern sind durch die Untersuchungen einiger geschickten Chemiker und Aerzte schon widerlegt worden. Durch den Gebrauch derselben wird die Beseitigung

einer sehr häusigen allmäligen Bergistung bezweckt, der jeder Mensch mehr oder weniger durch den Gebrauch der gewöhnlichen oft schlecht verzinnten Küchengefäße ausgesetzt seyn kann. Uebers dies haben diese Fabrisate den Borzug einer sehr zweckmäßigen und selbst geschmackvollen Form. Der Absat dieser Fabris erstreckt sich schon nach Rußland, Italien und selbst nach Amerika. Eine Niederlage von diesem Sanitätsgeschirr besindet sich auch zu Leipzig. Ihre Arbeiter werden von den Unternehmern gut bezahlt. Eben denselben gehört eine Fabris von Pferdegeschirr und Schnallensherzen, (deren außer dieser noch zwei hier sind); auch lassen sie Schrot und Bleitaseln versertigen. Das Blei wird auf dem nahe bei der Stadt gelegenen Hüttenwerk Kaßelstein in einem Walzwerk gemacht, wozu Niemand den Zutritt hat."

Auch in geistiger Hinsicht hatte das damalige Reuwied einen hohen Aufschwung genommen. Seine Erziehungsanstalten wurden aus weiter Ferne besucht. Die Gehrasche Buchhandlung machte ausgebreitete Geschäfte. Für sie beforgte Schröder aus Göttingen, ber ehemalige Hofmeister der Prinzen von Neuwied, den Auszug von des Anacharsis Reise durch Griechenland, 1792-1793, 3 Bde, eine Arbeit, die wesentlichen Einfluß auf den Gang der Bildung und ber Ibeen in einer weiten Strede gewonnen hat. Schröter, von dem auch die Indianische Strobbutte und mehres andere, erhielt späterhin eine Pfarrei im Lande. Metra hatte französische Buchhandlung und Buchdruckerei, unter ber Firma Société typographique angelegt, schrieb auch ein französisches Bulletin, bas aber nur als Manuscript versendet wurde. Schon früher war die von Assessor Andre herausgegebene Freimaurer-Der lutherische Prediger Schellenberg, zeitung eingegangen. Berfasser von mehren historischen, philologischen und theologischen Schriften, redigirte den Unparteiischen Correspondenten am Rhein, bem jedoch das Kriegsgetümmel verderblich wurde. Von dem zu Neuwied verlegten Journal des princes ou le tocsin de la révolution und seinem Redacteur Suleau ift Abth. I. Bd. 1. S. 67 gesprochen. Ungleich längern Bestand hatte die viel gelesene Zeitung Gespräche im Reiche ber Tobten. Der Redacteur, ehemals Officier bei dem öftreichischen Chevaulegerregiment Lobkowis,

Tonder von Trenk, rechnete sich zu der Familie des berufenen Pandurenobristen Trenk. Entschiedener Gegner der französischen Revolution, wendete er sich, als diese ihre Fahnen über Rhein getragen, nach Frankfurt, wo das Blatt noch 1809 erschien.

Der Emigranten Rüftungen waren nur eben beendigt, und ein bedeutender Theil der ihnen zu Beistand anrudenden preufischen Armee nahm seinen Weg über Neuwied, wo der gastlichfte Empfang ihr bereitet. Im Winter 1793—1794 lag baselbst des Fürsten von Salm-Kyrburg schönes, für englische Rechnung geworbenes Husarenregiment. (Abth. I. Bb. 2. S. 39.) Das Regiment commandirte der Obrist Graf von Sombreuil, der 1795 sein Regiment, und sene von Damas, Rohan, Beon und Perigord, zusammen doch nur 1100 Mann, von der Mündung der Elbe nach Quiberon führte, um bort unter ben Streichen feiger Mörber ju fallen. Um 22. Oct. 1794 zeigten sich, Reuwied gegenüber, ber frangösischen Republikaner Vortruppen. Schon seit mehren Tagen hatten die Raiserlichen in der Rähe der Brücke über die Rette eine Feldwache von 30 bis 40 Mann, Uhlanen erft, bann Barco-Husaren gehabt. An jenem Tage näherte sich, von Andernach herkommend, eine Reiterschar der Brude. Ginen Flinten= schuß war sie noch davon entfernt, und sie begrüßte mit dem Carabiner die Gegner drüben, wurde von ihnen begrüßt. Griechen und Trojaner warfen sich in Galop, der Brude zu, ein Handgemenge schien bevorzustehen, ploglich aber murde von beiden Seiten kehrt, und nach einem kurzen Galop in der Entfernung von ungefähr 200 Schritten halt gemacht. Das wiederholte sich mehrmals theils im Trupp, theils burch einzelne Reiter, Karabiner und Pistolen wurden gewechselt, auf die Brücke wagte sich keiner. Das Spiel mährte wohl zwei Stunden, kein Säbelhieb ift babei gefallen, ba bemerkten bie Zuschauer auf dem rechten Rhein= ufer mit Schrecken einen Reiterhaufen von etwan 70 Mann, ber von der Höhe auf dem nördlichen Ufer der Nette herabkommend, von ben Barco - Husaren nicht wahrgenommen werben fonnte, bis er sich im Trab der vorgeschobenen Abtheilung angeschlossen. Der Uebermacht suchten in der Pferde schnellstem Lauf die Ungern fic zu entziehen, aber sie wurden im gestreckten Galop verfolgt,

und meist, bevor sie den Soutien am Bubenheimer Berg erreichen können, eingeholt und gefangen. (Abth. I. Bd. 1. S. 256.) Eine Stunde später sah man die französischen Dragoner von der Jagd zurücklehren: die zu Fuß nebenher gehenden Husaren und die Handpferde befundeten ihren Erfolg. Einzelne Dragoner ritten an den sogenannten breiten Weg, dem obern Theil von Neuwied gegenüber, auf den sie ihre Carabiner abseuerten; einer der Bursche sidelte auf seiner Geige den bestürzten Neuwiedern ein Stückhen vor.

Inmittels war bereits öftreichische Infanterie der Stadt eingerückt, und blieb sie regelmäßig durch ein Bataillon von Wartensleben, Rleber ober Clairfapt besett. Auf den Dörfern unterhalb Reuwied hatten den Minter über Warasbiner Scharfschüßen und Servier von des Michalowics Freicorps den Vorpostendienst, zu welchem auch Bussys reitende Jäger und Rohans Husaren, Emigranten ober französische Ueberläufer, verwendet wurden. Das schöne Emigrantenregiment Rohan hatte in ber Gegend seine Quartiere. Husaren von Wurmser und Erzherzog Leopold ritten ab und zu. Gegen das Frühjahr kamen auch Nothmäntler von Wurmsers Freicorps. Der commandirende Generalfeldzeugmeister Graf von Wartensleben hatte sein Hauptquartier zu Sayn, zu Rommersdorf ftand ber Feldmarschall-Lieutenant Duasbanowics, zu Neuwied Generalmajor Kovacsevics. "Die öftreichische Armee, welche Brabant und bas linke Rheinufer nach der einzigen verlornen Schlacht bei Fleurus ohne bedeutende Gefechte geräumt hatte, befand sich übrigens noch in gutem Zustande. An Artillerie hatte sie keinen merklichen Abgang erlitten; die Cavalerie schien fast nichts gelitten zu haben. Der moralische Muth war nicht geschwächt. Der Soldat war noch so fampflustig, als wir ihn bei andern Gelegenheiten saben; bas Vertrauen in sich selbst noch dasselbe, wie zuvor; alles Merkmale, daß er einem wohlgeordneten Rückzuge gefolgt war. Es herrschte daher auch in der Armee bei dem größern Theile die Meinung, daß nicht die verlorne Schlacht, sondern anderweitige Grunde, vielleicht der geringe Werth, welchen man auf eine abgelegene Pro. vinz legen möchte, oder auch die Nothwendigkeit einer fräftigern

Unterstützung der nun mehr bedrohten teutschen Reichslande u. d. gl. die allgemein rückgängige Bewegung eines so furchtgebietenden Ariegs-Heeres veranlaßt haben müßten. Es ist auch nicht zu läugnen, daß wenn die Teutschen einen Theil nur der Opfer wie 1813, 14 und 15 dem Vaterlande gebracht und einmüthig zu dessen Bertheidigung zusammengehalten hätten, die Franzosen wohl nie mit ihren wenig kriegsgeübten, an allem Mangel leidenden Heeren den Stolz der teutschen Flüsse, den Rhein, mit den Wassen in der Hand, hier würden gesehen haben."

Bis in den Sommer 1795 ruheten die Waffen, selbst die gewöhnlichen Vorpostenneckereien unterblieben. In der Nacht vom 8-9. Aug. meldeten die Rheinpifete an ber Oberften Geuch, daß man jenseits Rheins, bei bem Guten Mann fark arbeiten hore, weshalb die Besatung theils dem Hof Rheinau zu ausrudte, theils auf bem Markt unter Gewehr sich aufstellte. Morgen des 10. Aug. wurde wahrgenommen, daß bereits die Anhöhe bei dem Guten Mann theilweise abgetragen, um, wie es schien, einen Fahrweg nach der Landstraße zu bahnen. Hierin die Vorbereitung zu einem Angriff erblickend, gab der Feldzeug= meister Graf Wartensleben Befehl, bem Guten Mann gegenüber, da wo Trierische und Wiedische Grenzen sich scheiden, einige, durch Laufgräben zusammenhängende Fleschen zu errichten. der Nacht vom 12—13. wurde mit den Arbeiten der Anfang gemacht, beren Fortgang jedoch vom Morgen an das mörderische Feuer der drei französischen Batterien unterbrach: die Arbeiter stäubten auseinander. Das Kanoniren mährte diesen ganzen und auch ben folgenden Tag, doch gelang es in der Nacht vom 14--15., unter Begünstigung eines heftigen Gewitters, die Arbeiten so weit zu fördern, daß sie Schutz gegen der Feinde Geschütz gewähren konnten. Das ruhte aber nur, bis um Mitternacht das Gewitter sich verzogen, und währte von dem an das Kanoniren von beiben Seiten, wenn auch mit Unterbrechungen, in größerer ober geringerer Heftigkeit bis zum 29. Den 16. "gegen 10 Uhr Abends erhob sich aus dem feindlichen Geschüt am guten Mann, dem dießseitigen am Engerser Brunnen, und 3 bei dem Hofe der obersten Geuche aufgefahrenen östreichischen 12Pfündnern das

ptärkte Kanonenseuer, welches Neuwieds Bewohner hier noch vernommen hatten. Dasselbe dauerte, ohne Unterbrechung, volle  $2^{1}/_{2}$  Stunden gleich dem hisigsten Bataillonsseuer fort, wo es gegen 1 Uhr Morgens bis auf einzelne Schüsse schwiseg. Ein fürchterliches Schauspiel bot dabei der Brand einer mit zweitausend Garben ungedroschener Frucht angefüllten Scheune bei der obersten Geuche dar, die schon zu Anfang dieser Kanonade durch seindliche Granaden angezündet wurde, und nun durch das von der hell aussodernden Flamme verbreitete Licht die Schanze arbeiter an den Fleschen der Gesahr aussetze, das seindliche Feuer anzuziehen, weshalb dieselben genöthigt waren, sich schon frühe zurückzuziehen."

In der Nacht vom 29-30. Aug. occupirten die Franzosen die dem Weißenthurm gegenüber belegene Insel. "Wie sehr baburch bas Schicksal ber Stadt Neuwied sich gefährdet sah, geht auf ben ersten Blick einer militärischen Beurtheilung der Dert= lichkeit hervor. Bisher hatte es sich bei Schonung der Stadt für beide Theile, die Desterreicher sowohl, als die Franzosen, noch nicht um Aufopferung irgend eines Kriegsvortheils gehandelt. Die Destreicher benutten, indem die Franzosen Neuwied schonten, gute Quartiere, und dieselbe Begünstigung genossen bie Franzosen in Coblenz unter den Ranonen von Chrenbreitstein. Ueberhaupt galt daffelbe Berhältniß bei allen gegenseitig besetztent Rheinorten, welche die beiden friegführenden Beere zu ihren 3meden benutten, ohne die unabwendbaren Drangsale des Krieges durch muthwillige Beunruhigungen und Zerstörungen noch zu vermehren. Divisions-General Bernadotte sah auch wohl die Sache aus diesem Gesichtspunkte an, als er versicherte, daß Neuwied geschont bleiben sollte, so lange man nicht zuerst von hieraus auf die Franzosen feuern würde. Dieß konnte auch bei den frühern Umständen nicht in den Absichten der Deftreicher liegen; denn es wäre ein untergeordneter Zweck gewesen, das Schicksal der Einwohner einer Stadt, die sich im Allgemeinen so gastlich und zuvorkommend gegen Destreichs Krieger benommen hatte, auf das Spiel zu setzen, um die Kanonenschüsse und Neckereien der jenseitigen Batterien zu erwidern. Die feindliche Besegung ber

Insel, dieser die Offensive drohende, den Rheinübergang ersteichternde Schritt konnte es mit den Bertheidigungsmitteln der Desterreicher nicht mehr in Einflang bringen, aus Schonung für die Stadt den Vortheil ihrer Stellung nicht zu benutzen, und so traurig auch dadurch die Lage der Stadt werden konnte, so läßt sich doch nicht verkennen, daß der östreichische General, ohne sich verantwortlich zu machen, kein ruhiger Juschauer dieses Vorgangs bleiben konnte.

"Die französische Besetzung der Insel, welche die Destreicher bei Tagesanbruch bemerkten, war also die Losung zu dem lebhaftesten Feuer, welches die Batterien gegenüber der Insel und die Flesche bei dem Braunschweiger Hofe, auf die Insel zu geben anfingen. Die Folge davon war, daß auch der französische General Bernadotte, seines Versprechens entbunden, aus mehr als 20 französischen Kanonen und Haubigen die Stadt zu beschießen anfing. Rugeln und Granaden beschädigten mehr oder weniger alle Quadrate der Stadt, wodurch an verschiedenen Stellen Feuer ausbrach, was aber durch die Wachsamkeit und Unerschrockenheit der Bürger schon im Entstehen gedämpft wurde. Dieses Feuer des seindlichen Geschüges wurde von Morgens 6 bis 10 Uhr ohne Unterbrechung fortgesett, ließ dann aber nach; nur ober ber Stadt kanonirte man sich noch. Man kann annehmen, baß in jenen 4 Stunden über 600 Kanonenkugeln und Granaden auf die Stadt fielen, und nur der glucklichen Bauart Neuwied's in Quadrate, welche viele Gärten umfassen und durch breite Straßen getrennt find, ist es zuzufchreiben, daß kein um sich greifender Brand so leicht entstehen konnte, der bei der mehr zusammen= hängenden Bauart älterer Städte unabwendbar gewesen wäre.

"Die auf diesen Schreckenstag gesolgte Nacht war ziemlich ruhig vorübergegangen. Kanm aber graute der Tag, als das Feuern auf die Stadt sich erneuerte, und zwar meistens durch Burfgeschütz, wodurch gleich Anfangs das Remy und Barens= seld'sche Blechfabrikgebäude in Brand gerieth. Kaum erhoben sich hier die Flammen, und beleuchteten die Brandstätte vor den Augen der Franzosen, als dieselben ein fortgesetztes Kartätsch= und Haubigenseuer nach diesem Punkte hin dirigirten, welches

alle Löschanstalten verscheuchte, so, daß das ganze Gebäude, das bedeutendste der Stadt, bis auf die Mauern in Asche gelegt wurde; ein empfindlicher Schaden, für die Eigenthümer sowohl, als für mehr als hundert Fabrif-Arbeiter, die ihres Verdienstes dadurch beraubt wurden. Für die Einwohner war es übrigens ein Gluck bei diesem Unglude, daß das genannte Gebäude mit feiner Bauferreihe in Berbindung ftand, und das Feuer bei herrschender Wind= stille sich also auch nicht weiter verbreiten konnte. Den ganzen Tag über dauerte die Beschießung der Stadt fort. Es wurden während derfelben mehr als 600 Granaden herübergeschleudert, wodurch viele Häuser beschädigt und ungemein viele Fenster (durch die Explosionen) zerschmettert wurden. Sehr zu verwundern und der Vorsehung nicht genug zu danken war es aber, daß kein Mensch dabei das Leben verlor; nur eine Person wurde leicht verwundet, und fein Feuer brach weiter an Gebäuden aus. Den 31. Aug. geschahen zwar viele Kanonenschüsse auf die Stadt, ohne boch Jemand zu verlegen, oder sonst Beschädigung anzurichten."

Der Kaiserlichen Anstrengungen, in der Nacht vom 31. Aug. zum 1. Sept. die Franzosen aus der Insel zu vertreiben, sind Bd. 1. S. 555—556 besprochen. Vom 1. bis zum 13. Sept. wurde nur dann und wann auf die Stadt geschossen, was die Destreicher aus den Fleschen vor und oberhalb derselben erwiderten. Während der Beschießung fand sich zu verschiedenen Malen Clair= fant ein, um in des Kammerrath Bleibtreu Haus am Rhein die feindlichen Batterien auf bem andern Ufer in Augenschein zu nehmen. "Ein neues, die Neugierde anziehendes Schauspiel war das Aufsteigen eines Luftballs auf dem jenseitigen Rheinufer, aus dem französische Offiziere alles Dießseitige übersehen konnten, was viele gemeine Soldaten für ein boses Zeichen hielten, weil sie sich erinnerten, daß auch vor der Schlacht von Fleurus ein solcher Luftball aufgestiegen war. Im Schiffchen des Ballons bemerkte man durch ein Fernglas zwei Offiziere, die ein Reißbrett vor sich hatten.

"So sehr nun auch die Anstalten der Franzosen andeuteten, daß es in ihrem Zwecke liege, den Rheinübergang bei Neuwied zu erzwingen, so sehr vertrauten die Destreicher ihren Streit=

kräften und der Tapferkeit ihrer Truppen, bei einer gutgewählten Stellung dem Feinde sein Unternehmen selbst dann noch zu versleiden, wenn es ihm, unter dem Schuße einer zahlreichen Artillerie auf den dominirenden Söhen des linken Rheinusers, auch mit dem Brückenschlagen gelingen sollte, und er einen Theil seiner Armee hier über den Rhein zu seßen im Stande wäre. In dem Ressel zwischen dem Wieds und Saynbach hatte sich unter dem Besehle des Generalfeldzeugmeisters Grasen Wartensleben ein Armeecorps von 12,000 Mann Kerntruppen vereinigt, wobei die ausgezeichneten Regimenter Nassaususpen Eürassiere, Latour und Prinz Coburg Oragoner, und Barcos, Saxes und Berchinys busaren in der Ebene wirksame Dienste zu leisten versprachen. Auch befand sich bei diesem Armeecorps eine sehr bedeutende Artillerie, und Verstärfungen konnten für den Augenblick auch noch von anderen Armeecorps herangezogen werden.

"Doch ganz unerwartet änderte sich der Stand der Dinge dadurch, daß am 6. Sept. ein französischer Rheinübergang bei Eichelfamp, unweit Uerdingen erfolgte, und eine französische Armee von hieraus nach den oberen Gegenden mit Uebermacht sich in Bewegung setze, wodurch dann die schwächern Armeescorps des Generalfeldmarschallseutenants Prinzen Ferdinand von Bürtemberg und Grafen Erbach den Rückzug über Hachenburg und Siegen gegen die Lahn antreten mußten. Durch diese rücksgängige Bewegung war die Stellung bei Neuwied auch nicht mehr haltbar. Das Wartensleben'sche Corps mußte setzt darauf bedacht sein, sich mit den beiden anderen Armeecorps bei der Lahn in Verbindung zu setzen. Dieß ward denn auch in der Nacht vom 14. auf den 15. Sept in Vollzug gesetzt, und dadurch der Rückzug begonnen."

Eine französische Patrouille von 12 Mann kam zuerst am 15. Sept. herüber, ihr folgten mehre Truppen, als welchen hierzu eine sliegende Brücke diente. Am 16. Sept. wurde eine Brücke von dem Weißenthurm nach der Insel, und von dieser zum rechten Rheinuser gelegt, und es begann der Uebergang in Wassen, Abth. I. Bd. 1. S. 295. "Der Truppen Betragen war Ansangs leidlich, indem außer willkürlicher Wegnahme von Wein

und Efiwaaren feine weitere allgemeinen Unordnungen in der Stadt vorfielen. Unter die Beläftigungen gehörten unter anberen die gezwungenen Verkäuse gegen die schon sehr werthlosen Assig= Das Ansehen ber Offiziere galt hier wenig. Soldat, so erhielt auch der Offizier seinen Sold größtentheils in diesem leidigen Papiergelde, welches für einen Subalternoffizier kaum 6 Livres monatlich nach dem damaligen Werthe betragen mogte, wozu dann noch 8 Livres in flingender Münze kamen. Der Offizier sah sich in seiner Geldnoth also selbst zu Unregelmäßigfeiten hingezogen, die er bei seinen Untergebenen batte rügen sollen. Sobald aber die Soldaten auf die umliegenden Dörfer, wohin fich viele Einwohner der Stadt mit ihren Effecten geflüchtet hatten, famen, so waren Plünderung und Gewaltthaten an der Tagesordnung. Es wurden Zügellosigfeiten und Gräuel mancher Art verübt, verschiedene Menschen sogar ermordet; bas Ansehen der Offiziere fand wenig Achtung. Biele Einwohner der Stadt famen bei diesen Unordnungen zu Schaden. In der Stadt selbst wurde jedoch bie Ordnung aufrecht erhalten, vorzüglich durch das ehrenhafte Benehmen des Plagkommandanten Poton. Dieser verordnete unter Anderm, daß man den Soldaten nach dem Zapfenftreich keinen Wein verkaufen, überhaupt benselben keine Waare abfolgen solle, ebe man bas Geld in Banden habe, auch bie Assignaten nur im kölnischen Curs, der damals 21/2 für 100 war, in Zahlung zu nehmen brauche. Einen Soldaten, welcher gestohlen, ließ er mit abgeschnittenen Haaren an den Pranger stellen und fortjagen. Die Contributionen, welche vom Reuwied'= schen Gebiete mit ber Stadt, und bemjenigen Theile bes Wied-Runkel'schen Gebietes, was nicht in ber Demarkations-Linie lag, dem vormals Jsenburgischen, gefordert wurden, betrugen 450,000 Livres. Auf die Vorstellung einer Deputation, die später in das Hauptquartier abging, wurde von dem General en chef Jourdan jedem Gebiettheile sein Antheil abgesondert aufgelegt, und für das Neuwiedische Land und die Stadt der Betrag auf 90,000 Livres ermäßigt, wovon den Landgemeinden 5, der Stadt 3 Theile zur Laft fielen. Bei Ankunft des Hauptquartiers flieg die Genes ralität im fürstlichen Schloße ab."

Das Contributions= und Requisitionswesen birigirte ber französische Kriegscommissair Lachaussée, ein junger, heftiger Mann, der in Forderungen kaum ein Ziel zu finden wußte. Einstens daß er auf dem Rathhause ein Beer von neuen Pladereien zur Sprache gebracht, und die eingeschüchterte Municipalität nichts zu versagen wußte, nahm höchst unerwartet Regierungerath und Stadtschultheiß Greis das Wort. Gemuthefrank seit mehren Jahren und den Geschäften gänzlich abgewendet, hatte er, ein stummer Buschauer, bei dieser Berhandlung sich eingefunden und lange seiner gewöhnlichen Theilnahmlosigkeit sich hingegeben, als er plöglich, wie aus einem Traum erwachend, aufsprang, in eine Discussion mit dem Franzosen sich einließ und dergestalten stürmisch wurde, daß sein Gegner, vielleicht durch dieses Wiederaufleben eines Todtgeglaubten ergriffen, einen großen Theil der aufgestellten Forderungen fallen ließ. Die Erschütterung, so bei dieser Gelegenheit Greis empfunden, hat ihm obendrauf ben Bollgenuß seiner geistigen Fähigfeiten wiedergegeben, daß er noch eine Reihe von Jahren seines Amtes in der nüglichsten Berufstreue warten fonnte.

"Durch ab- und zugehende Truppen befanden sich gewöhnlich 6—700 Mann französischen Militairs in der Stadt; es garnissonirten ferner hier Gensd'armen zu Fuß. Magazine und Spitäler wurden errichtet, welche lettere besonders der Stadt viele Requisstionen zuzogen. Schiffladungen von Zwieback (ganz dem unsgesäuerten Brode der Ifraeliten ähnlich), dessen der französische Soldat zur Suppe sich zu bedienen gewohnt ist, kamen aus Holland, wurden auf vielen aufgebotenen Karren der Armee nachgeführt, und auf eine Karre I Livres per Tag vergütet. Gleich nach dem Rheinübergang steckte man einen ausgedehnten Brückenkopf (tete de pont) ab, welcher ober dem herrschaftlichen Hose Rheinau, dessen Gebäude bei dieser Gelegenheit demolirt wurden, ansing, denselben einschloß, und sich fast bis zu den Gärten der Stadt verbreitete. Diese Berschanzungen brachte man bei unausgesetzer Arbeit in vier Wochen zu Stande."

Die Fortschritte der französischen Armee fanden sehr bald ein Ziel. Sie wurde in ihrem Rückzug durch Clairfayts leichte Truppen

verfolgt. "Der östreichische Generalmasor von Kienmayer war mit dem Grün=Laudon'schen 1ten Bataillon, unter bem verbienten Oberstlieutenant, Baron d'Aspre, den Rothmäntlern und Barco-Husaren den Franzosen nur bis an die Sieg gefolgt, von wo aus der Baron d'Aspre eine Excursion nach Zündorf machte, um sein früheres Quartier zu besuchen. Er war so gefällig, den Verfasser, der ihm hier empfohlen wurde, mitzunehmen. der Abtei Siegburg angekommen, delogirte der Oberstlieutenant die Rothmäntler, zur nicht geringen Freude des Abtes, und nahm alsdann mit dem Offiziercorps des ersten Bataillons von Grün-Laudon sein Quartier daselbst. Der Verfasser ward von seinem wohlwollenden Beschüßer dem Abte, Herrn von Speichart, vorgestellt, und nach ber Tafel von einem der geistlichen Herren auf sein Schlafzimmer begleitet, wo ihm ein Bett bereitet war, bas, wie sein Begleiter bemerkte, noch vor einigen Tagen dem Divisionsgeneral Rleber zur Ruhestätte gebient hatte.

"Von Siegburg ging am folgenden Tage der Marsch nach Altenfirchen. Der Regen floß in Strömen herab, wovon ber Verfasser im Wagen des Oberstlieutenants kein Ungemach empfand, während dieser abgehärtete Krieger selbst zu Pferde alle Strapagen mit seinen Soldaten theilte. In Altenkirchen war Alles mit Truppen so überhäuft, daß das Bataillon daselbst nicht unterkommen konnte, sondern in dem Dorfchen Michelbach nothburftige Quartiere beziehen mußte, wo dann in ein jedes Haus 50 Mann gelegt wurden, und eines für das Oberftlieutenants = Quartier freiblieb, wo eine frugale Abendmahlzeit genommen wurde, und der gefällige Baron d'Aspre das in dem niedern Stubchen bereitete Strohlager mit dem Berfaffer theilte, auch denselben mit feinem am Feuer bereits aufgetrockneten Mantel bedeckte. Als ihm der Oberftlieutenant am folgenden Morgen einen Pag zur Ruckehr nach Neuwied unterzeichnete, kam eben die offizielle Melbung von der Besetzung der Stadt durch f. f. Truppen an. Der Oberst= lieutenant zeigte ein mit derselben erhaltenes Zeugniß von dem Stadtmagistrate von Neuwied, nach welchem der tapfere Corporal Röhler vom Grün=Laudon'schen Freicorps an der Spipe von 12 Mann im lebhaften Feuer einige Hundert Franzosen aus ber

Stadt getrieben, und notirte zur Stelle diesen tapfern Krieger zur wohl verdienten goldenen Medaille."

Die letten Franzosen sollten am Sonntag 18. Oct. über die Brücke bei Neuwied sich zurückziehen, es wurde aber die Brücke theilweise zerstört durch die von Vallendar herabkommens den brennenden Schiffe (Abth. I. Bd. 1. S. 298—299). Erst am Abend gelang es sie nothdürftig wiederherzustellen. Ueber der durch jenes Ereigniß veranlaßten Stockung drängten sich viele Truppen, die nur durchziehen wollten, in der Stadt zusammen. Plünderung und sonstige Gewaltthaten waren hiervon die Folge.

Ungleich größere Schrecknisse blieben dem nächsten Tage vorbehalten. Aus dem Brückenkopf, der immer noch von den Franzosen besetzt, fielen Husaren, Pontoniers, Fuhrknechte und anderes Volf mit Brecheisen, Säbel und Gewehr bewaffnet, der Stadt ein, um das Treiben des vorigen Tages fortzusepen. Die Bäuser wurden erstürmt, Fensterladen und Thüren, die Fässer in den Kellern, die Risten auf dem Boden zerschlagen, die Einwohner mißhandelt. Einen bekannten Raufmann haben sie nackend ausge= zogen und verwundet, den geschickten Schlosser Deubener erschossen. Andere entgingen dem Tode nur durch ein glückliches Ungefähr. Ueber der Mißhandlung setzten die Bürger sich zur Wehr, die Sturmglocken wurden angezogen, französischen Dragonern in der Nähe zugleich eine Mahnung, ihren Landsleuten zu Hülfe. zu eilen, und es entwickelte sich eine Art Stragenkampf, für welchen ben bedrängten Neuwiedern unerwarteter Beistand zufam. Jener Corporal Köhler mit seinen 12 Mann, durch Zufall zur Stelle geführt, warf sich kopfüber auf die feindlichen hunderte, und trieb sie zur Stadt hinaus. Der Brückenkopf nahm die Fliehenden auf, sie ordneten sich und kehrten zur Stadt zurück, welche für jett das schwache Detachement, die Corporalschaftvielmehr, dem überlegenen Feind lassen mußte. Draußen aber schlossen sich einige Barcohusaren und Rothmäntler den Dest= nichern an, die brachen wieder vor und wurden, nachdem sie den Feind von Straße zu Straße getrieben, nachdem es auf beiden Seiten Todte und Verwundete gegeben, der Stadt zum zweiten= mal Meister. Die Franzosen wichen nach dem Brückenkopf zurück,

jogen ba eine Grenadiercompagnie an sich, der Sturmmarfc wurde geschlagen, im Sturmschritt die Stadt gewonnen, bis auf die nach Heddesdorf führende Straße die Verfolgung der Destreicher auszedehnt. Die trafen aber hier Berstärfung, Rothmäntler und flavonische Scharfichugen, und mit benen vereinigt zum brittenmal vorgehend, haben sie ber Stadt vollständige Räumung erzwungen. Das Gefecht mährte von 11 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Abends: jedesmal fanden die weichenden Franzosen Unterftügung bei ben Batterien bes Brudenkopfe, die beschoffen in solchen Augenblicken die Stadt, die selbst noch von den Freunden zu leiden hatte. Die Rothmantler plunderten - faffen, nennen es die Soldaten — die Häuser vom Quabrat der Husareneaserne und einen Theil der Karpfenstraße, bald aber fuhr Corporal Röhler unter sie, und die Rothen wurden gezwungen, die geraubten Gegenstände auf bem Markt niederzulegen. man sie ben Eigenthumern, insoferne biese zu ermitteln, zurud= gegeben. Stadtschultheiß Greis, der überall thätig, wo die Drbnung gestört, wurde von Rothmäntlern umringt und theilweise ausgezogen. Eben brausete ein Trupp Barcohusaren vorüber, und der Mann in seiner Roth rief: "Ift kein ehrlicher Deutscher unter euch, einen Beamten in Schut zu nehmen ?" Da wendet der Wachtmeister den Gaul, nöthigt die Diebe, alles Geraubte wiederzugeben, und wird dem Schultheißen ein Schild.

Den Tag nach ber Räumung beschossen die Franzosen abermals die Stadt, und fuhren sie bald schwächer, bald stärfer damit sort, bis sie in der Nacht vom 31. Oct. den Brückenkopf verließen, die Brücke hinter sich abwarsen, und somit auf diesem Punkt das rechte Rheinuser ganz ausgaben. Bald wurde von den beiderseitigen Generalen eine Art Neutralität der Stadt bewilligt, gleichsam die Einleitung dem am 21. Dec. für die gesamte Rheinlinie abgeschlossenen Wassenstillstand. Die hiermit gewonnene Frist hat man vom Febr. 1796 ab zur Anlage neuer Berschanzungen bei der Stadt und von Traversen in allen Straßen benutzt. Es wurde auch der Schaden berechnet, so die Stadt im Laufe von zwei Monaten erlitten. Er betrug an Häusern 30,000 Rthlr., in Unkossen für das Flüchten 15,000, in

ber abgebrannten Fabrif, samt Magazinen 30,000, in ber Plunberung 45,000 Athlr., ohne Contributionen und Requisitionen. Den 21. Mai wurde von dem öftreichischen Generalcommando der Waffenstillstand aufgekündigt. Am 30. Mai überschritten die Franzosen die Wupper, am 1. Juni die Agger, die leichten Truppen, welche bis dahin die Sieg gehütet, zogen sich theils Rheinaufwärts, theils über die Siegburger Straße auf des Prinzen von Würtemberg Hauptcorps bei Altenkirchen. wurde am 4. Juni gefochten. Schon hatte die Besatzung von Reuwied die Nacht vom 3. auf den 4. unter dem Gewehr zubringen muffen. Den 4. Nachmittags wurde gemeldet, daß die Franzosen bereits bei Hönningen sich seben ließen, worauf man die Artillerie aus den Berschanzungen zurückzog. Die Besatzung ruckte aus, die Rothmäntler, 250 bis 300 Mann marschirten Rheinabwärts. In der Nacht vom 4. auf ben 5. brach die Besagung auf, nur Patrouillen von Zeit zu Zeit aussendend. Gine Sauvegarde von Munfterischen Dragonern blieb bis zum 5. Morgens 10 Uhr, als in welcher Stunde General Fink mit einigen Schwadronen und den Rothmäntlern die Ebne bei Beddesborf verließ, um sich über die Saynbach zuruckzuziehen.

An demselben Tage, um halb 12 Uhr, kamen 12 frangösische Brenabiere, von einem Sergeant befehligt, in einem Rachen vom Beigenthurm herüber. Ihnen folgten noch drei oder vier Nachen, die mit Grenadieren, einer, der mit Dragonern besett, alle die Destreicher zu verfolgen, angewiesen. Nach einer Biertel= funde landete auch der Brigadegeneral Olivier, der durch aus= gesendete Patrouillen und Pifete jedem Unfuge vorbeugte. Wein, Bier und Brod wurden auf dem Rathhause den Soldaten ausgetheilt. Die fortwährend ausgeschifften Truppen bivouaquirten bie Racht über in der Ebne zwischen der Stadt und heddesborf. Am 6. fam der Divisionsgeneral Grenier, von mehren andern Gene= ralen begleitet, herüber, und nahm fein Sauptquartier im Schlosse. Am 7. wurde die Schiffbrucke von der Insel nach der Stadt vollendet, und diente sie alsbald dem Uebergang des Restes der Division Grenier. Biele andere Truppen folgten in den nächsten Um 11. gegen Abend fand sich Jourdan selbst ein, um im Schlosse abzusteigen. Mit dem 15. begannen die Arbeiten an einem neuen, ausgedehntern Brückenfopf, wogegen man mit der Demolition der östreichischen Verschanzungen fortsuhr. Das für hatte jedes Haus der Stadt einen Arbeiter zu stellen. Den 18. wurden bereits die Anstalten zu einem Rückzuge, absonderlich bei dem Personal des Hauptquartiers, bemerkbar. Namentlich ging der sous-chef de l'état-major, General Coulanges, desselben Geschlechtes, welchem die Ntutter der Sévigné und der bien bon entstammten, nach dem linken Rheinufer zurück.

Bis zum Abend desselben Tages hatten die verschiedenen Truppenabtheilungen ihren Rudzug über die Brude bewerkstelligt, doch einige Abtheilungen Infanterie und Chasseurs in beobachtender Stellung zurückgelassen. Einzelne Kanonenkugeln, über die Stadt hinfliegend, verfündigten die Annäherung der Destreicher, als deren Cavalerie und Cavaleriegeschütz auf den Anhöhen von Heddesdorf sich formirte, und den Nachtrab der Franzosen gegen den Brudenkopf drängte. Destreichische Plankler, Husaren von Rohan und Barco erzwangen den Eingang der Stadt. In der Rheinstraße setzten die Chasseurs ihnen hart= näckigen Widerstand entgegen, bis ein Dragoner von la Tour, mit dem Rufe, "voila les dragons de la Tour!" seinen mu= thigen Rappen gegen die Chasseurs trieb und zugleich seinen Carabiner lösete. Die Chasseurs begaben sich auf die Flucht, von dem Dragoner und den Husaren verfolgt, die Batterien aber des Brückenkopfs und des linken Rheinufers beschoffen, einige Stunden lang, die Stadt, bis um 9 Uhr Abends der nun vollendete Brudenfopf verlaffen, die Brude abgebrochen wurde. Die öftreichische Armee bezog ein Lager zwischen Wied und Sayn, wurde aber sehr bald burch den Abmarsch des nach dem Ober= rhein geforderten Feldmarschall-Lieutenant Hope bedeutend ver= ringert. Acht Tage später ergaben sich bei ihr die unzweideutigen Zeichen eines bevorstehenden Rückzuges.

"Den 2. Jul. 1796, als eben der Tag zu grauen anfing, wurden die Einwohner Neuwieds auf eine fürchterliche Weise aus dem Schlase geschreckt. Der Donner des Geschüßes, die Explosionen der Granaden in der Stadt, das Rasseln der Fenster-

verkündeten eine allgemeine Beschießung der Stadt aus sämmtlichen Batterieen des linken Rheinusers und der Insel. Bald
machte sich bemerklich, daß alle Nachen und Schiffe vom Weißenthurm, mit franz. Truppen gefüllt, abstießen und gegen das
rechte Rheinuser — die Stadt — ihre Richtung nahmen. Der
andrechende Tag ließ nun schon erkennen, daß die Ueberschiffenden wenigstens 1000 französische Grenadiere waren, die durch
ihre rothen Federbüsche und Epaulette bezeichnet wurden. Die
Rothmäntler verließen bei der Uebermacht der nahenden Franzosen ohne Widerstand das Rheinuser. Die gelandeten Grenadiere setzen im Sturmschritte den Marsch durch die Stadt nach
dem Felde zu fort, während die Fahrzeuge zurücksuhren, um
unausgesest Truppen vom linken auf das rechte User herüberzuholen.

"Unterdeffen hatten sich bie 3 Bataillone heffen-Darmftädter, unter den Befehlen ihres Generals Grafen Wittgenftein, im Felde vor der Stadt zusammengezogen, woran sich die Roth= mäntler und eine Abtheilung von Rohan=Husaren anschlossen. Die Behauptung des rechten Rheinufers war, nach den frühern Anstalten zu urtheilen, schon aufgegeben, und es handelte sich hier nur davon, mit möglichst geringem Verluft einen geordneten Rudzug zu bewerkstelligen. Diese Aufgabe haben die Beffen= Darmstädter in der glänzendsten Weise gelöset (Abth. II. Bd. 4. S. 515—516). Zum Lobe der Franzosen ift hier noch zu erinnern, daß, ungeachtet die Grenadier-Colonne im Sturmschritt in bie Stadt eingedrungen war, auch nicht ber mindeste Exces von Seiten der Soldaten vorfiel, so wie überhaupt jest eine ftrengere Mannszucht bemerkt wurde. Während des mehr erwähnten Tages sah man um 10 Uhr Vormittags bie Brücke von ber Insel auf das rechte Rheinufer wieder hergestellt. Truppen und Artillerietrains, zu ben Divisionen Championnet, Bernadotte und Poncet gehörend, setzten über. Nachmittags fam der General en Chef Jourdan mit den Generalen Ernouf, Coulanges 2c. in der Stadt an und stieg im Schlosse ab. Den 11. und 12. wurden die Demolirung der öftr. Verschanzungen und die Arbeiten an einer neuen téte de pont mit einigen Tausend Arbeitern eifrigst betrieben."

Der 22. Aug. wurde durch die ersten Unfälle der bis zu den Grenzen von Böhmen vorgedrungenen französischen Armee Nach dem Entsage von Chrenbreitstein entwickelte sich die öftreichische Armee, in drei Lager geschieden, in der Ebne von Neuwied, 18. Sept. Der Angriff auf die Stadt erfolgte am 29., und hatten zu drei Colonnen die Destreicher sich formirt. Die erste besetzte die Höhen von Irlich, mit ihren Geschüßen die Ebne bestreichend. Die zweite nahm bas von ben Franzosen vertheidigte Heddesdorf. Die dritte brach durch den Schloßgarten der Stadt ein, und hatte in der Straße, unter wechselnden Erfolgen ein blutiges Gefecht zu bestehen. Während dem beschoffen 12 Geschüße von den Heddesdorfer Anhöhen aus den Brückenkopf, der ihnen zwar nichts schuldig blieb. Zugleich feuerten alle Batterien bes linken Ufers und der Insel, ebenso der Brüdenfopf auf die Stadt, einen Hagel von Rugeln, Rartatschen und Granaden gegen die augenblicklich von den Destreichern oca cupirten Quartiere richtend. Leglich, 7 Uhr Abends, einigte man sich zu einer Waffenruhe, die bis zum andern Morgen 9 Uhr dauern sollte. Die beiderseitigen Truppen behaupteten inzwischen die eingenommenen Stellungen, und benutte jeder Theil die Nacht, um die Straße ober dem Markt durch Barri= caden und Eingrabungen unzugänglich zu machen. Am 30. Sept. endlich wurde durch Convention für die Stadt, einschließlich bes Schlosses und des Schloßgartens, eine vollständige Neutralität beliebt, alles Kriegsvolf von beiben Seiten abgeführt. Aber die Convention, die Stadt der Gefahr einer Beschiegung oder gewaltsamer Angriffe enthebend, hatte nicht vorgesehen, von welcher Seite die Einwohner ihren Bedarf an Lebensmitteln beziehen könnten, und welche Communication ihnen mit den Nachbarn Sehr bald traten die Folgen des Bersehens, zu verstatten. der Isolirung ein: es ergab sich brudender Mangel, namentlich an den ersten Lebensbedürfnissen. Bon öftreichischer sowohl als französischer Seite wurde sebe Zusuhr untersagt. Ende Dct. nahm ber Brodmangel bergestalten zu, daß man beinahe bie Wiederaufnahme der Feindseligkeiten einer von solchem Jammer begleiteten Neutralität hätte vorziehen mögen. Die auf vielsfältige Vorstellungen bewilligten Erleichterungen bewirkten einiges Fallen der Preise, wie man denn zu Anfang Nov. das Psund Schwarzbrod mit 20, das Psund Rüböl mit 26, das Psund Butter mit 26, ein Ei mit  $3^{1}/_{2}$  Stüber bezahlte.

Im Dec. wurde ein Cantonirungs-Waffenstillftand mit dreis tägiger Auffündigung verabredet. Die Brückenschanze blieb von den Franzosen, nur 36 Mann, besetzt, die von beiden Ufern zur Insel führenden Brücken wurden abgebrochen. Mit dem 11. Dec. hörte auch die Neutralität der Stadt auf, sie erhielt öftreichische Einquartierung, 25 Mann. Man arbeitete fleißig an Berschanjungen, gegen ben Brudenfopf gerichtet. Um 13. April fundigten die Franzosen den Waffenstillstand auf, nach langen Unterhandlungen bewilligte jedoch Hoche der Stadt die Neutralität. Die Bedettenlinie wurde zu einer Entfernung von 20 Schritten bestimmt: man stedte Pfahle aus, mit der Aufschrift: "Reutrale Stadt, Ville neutre." Bom 17. auf den 18. April 1797 bewerkstelligte Soche seinen Rheinübergang, von welchem Bd. 2. 6. 515—524 gehandelt. Die von ihm anerkannte, und, wie es heißt, um 15,000 Franken erkaufte Neutralität nahm mit dem Bordringen der Franzosen gegen den Main ein Ende. den Herbst 1800 waren Contributionen, Requisitionen und Einquartierungen an der Tagesordnung. Endlich wurde im Oct. 1800 des Fürsten von Neuwied Frieden mit der französischen Republik zu Offenbach, in Augereaus Hauptquartier abgeschlossen. "Seitbem ift die Ruhe wieder in dies friedliche Städtchen zurückgekehrt, aber noch lange wird das Land die Folge senes verheerenden Krieges fühlen. Man berechnet den Kriegeschaden besselben auf die Summe von 2,752,036 Rthlr."

Bereits hatte sich in Neuwied ein neuer Feind, nicht sowohl ber Stadt, als der Nachbarschaft in einem weiten Umfreise, sestgesett. Die Consolidirung des linken Rheinusers zu einer compacten Masse, statt der vielsach zerschnittenen Territorien, schien in einer Rücksicht wenigstens eine vortheilhafte Beränderung anzusündigen. Bis in das Jahr 1798, vom Ausbruche des Krieges an gerechnet, hatte sich von Tag zu Tag der Räuber Anzahl und Kühnheit vermehrt. Jede Nacht wurde durch einen-

gewaltthätigen Raub bezeichnet, niemand fand sich mehr in dem bestverwahrten Aufenthalt sicher, die Polizei hatte alle ihre Kräfte verloren, die weite Landschaft bot das Bild vollständiger Anarchie. Im März 1798 erfolgte die Organisation der vier Departementalverwaltungen und aller Orten trug sie ihre Früchte. Die Räuber, gewohnt über ber nahen Grenze Zuflucht zu finden, und also den Verfolgungen der Ortsobrigkeit zu entgehen, fühlten sich zumal beengt durch die neue Ordnung ber Dinge. Verhaftsbefehl eines Friedensrichters ward ausführbar in dem ganzen Gebiet der Republik. Die Polizeigewalt, weiland vielen von einander unabhängigen Personen anvertraut, concentrirte sich jest, da so viele Territorien zu einem Departement vereinigt, in der Hand eines einzigen Individuums, dem nicht nur größere Macht, sondern auch die Mittel verliehen, gründliche Rundschaft einzuziehen. Jede Gemeinde erhielt ihren Agenten, seber Canton seinen Friedensrichter, der Bezirk seinen Director ber Geschworenen, das Departement seinen öffentlichen Unkläger. Bu folder Einheit gelangt, konnte die Polizei in dem großen von Rimmegen bis Bonn und Lüttich reichenden Landstrich. — denn von dem Roerdepartement ist hier allein Rede — den Feinden der offentlichen Sicherheit mit einigem Erfolge entgegentreten, zumal auf ihre Werfzeuge ein neuer Geist gefommen, jeder, und vorzugeweise die Gendarmerie, beflissen, wenigstens in den ersten Momenten sein Dasein zu befunden und geltend zu machen.

Während dem Eintritt dieser dem Räuberhandwerk im Allsgemeinen so ungünstigen Constellationen ergab sich ein Ereignis, welches namentlich der Industrie der sogenannten Meersischen Bande verderblich ausfallen sollte. Das Dorf, welches ihr den Namen gegeben, Meersen, damals Hauptort eines Cantons in dem Niedermaasdepartement, liegt auf dem rechten Maasuser,  $1^1/_2$  Stunde von Maasiricht, an dem Flüschen Geule, das unweit davon in die Maas geht. "Seit hundert Jahren und noch länger hatte mitten unter friedlichen frommen Landbewohnern ein heilloses verworsenes Käubergesindel hier seinen Wohnsis aufgeschlagen. Was dazu beytrug, daß es just diesen Ort und keinen andern sich erkohr, war eines Theiles die Nähe des holländischen,

brabantischen, des Lütticher, des Jülichschen und Aachner Gebiethes, die Leichtigkeit, womit es von einem Districte in den andern wandern und so sich dem nachschleichenden Auge der Justis entziehen konnte, andern Theils aber der Zusammenfluß einer Menge das Land herumstreichender Handelssuden, die den Verkauf des Gestohlnen beförderten."

Es war bas auch keineswegs ber Gesellschaft erfte Wanderung in den Jahrhunderten ihrer Existenz. Sie hat nämlich ungezweifelt ihren Anfang genommen in dem langwierigen Ringen der Herzoge von Geldern aus dem Hause Egmond mit dem burgundischen Staate, in Verwicklungen, die allein durch die Auseinandersetzung der verschiedenen Erbfälle in dem Berzogthum Geldern verständlich werden. Herzog Reinold III. von Geldern farb in den ersten Tagen des Novembers 1371, der lette Mann eines Geschlechtes, welches man von den Grafen von Naffau berzuleiten für gut gefunden bat, um hierdurch den gegen Wilhelm von Dranien erhobenen Borwurf, daß er, der Frembling, ein unbefugter Berfechter der niederlandischen Freiheiten auftrat, zu widerlegen, und bis auf ben heutigen Tag wird das vom Parteigeist ersonnene Märchen von der Unwissenheit nachgebetet. So wenig die Grafen von Nassau dem großen Hause der Salier bes Lahn- ober Wormsgaues, so wenig entstammen bie Grafen und herzoge von Geldern dem Nassauischen Sause. Bon Berzog Reinolds Schwestern war die dritte, Maria an den Herzog Bülhelm von Julich verheurathet, und gelang es diesem, nach einer Reihe blutiger Fehden, das Erbrecht seiner Gemahlin durchzusegen, und das Herzogthum seinem Sohne, dem jungern Wilhelm zu sichern. Diesem, gest. 16. März 1402, folgte in ben herzogthumern Geldern und Julich sein Bruder Reinold IV., ber aber ebenfalls ohne rechtmäßige Nachkommenschaft am 23. Juni 1423 fein Leben beschloß. Er hatte, so viel das Berzog= thum Jülich betrifft, den Herzog Adolf von Berg und den Johann II. von Heinsberg als seine wahren Erben anerkannt, und nahmen diese alsbald, vorläufig ohne Widerspruch, Besit von dem Lande. Auch zu Gelbern vermeinte Berzog Adolf ein Recht zu haben, aber die Landstände, so ohne Zeitverluft in Nimmegen

jusammentraten, um über bie Ansprüche ber Erbprätenbenten gu entscheiden, erkannten als ihren Herzog Johanns II. von Egmond ältern Sohn, den vierzehnjährigen Arnold, und als deffen Bormund den Vater. Des Knaben Mutter, Maria von Arkel, war als die erstgeborne Tochter ber Ebe Johanns XII. von Arkel mit der Prinzessin Johanna, Schwester der Berzoge Wilhelm und Reinold IV. von Geldern, unstreitig, nach ber Rähe bes Grades, deren Erbin, und insofern ist gegen die Ansicht der Geldrischen Landschaft nichts zu erinnern. Andere Ansichten walteten aber in der kaiserlichen Ranzlei, wie auch an den fürstlichen Söfen bes Nieberrheins. Seit Ausgang bes 12. Jahrhunderts hatten die Fürsten angefangen, sich über die Dynasten zu erheben, im 15. Jahrhundert schied bereits eine weite Kluft die Fürsten des Reichs von den Dynasten, und wenn auch den Egmond, den Arkel, das Prädicat nobilis in seiner ursprünglichen Bedeutung nicht zu verfagen, so waren sie boch in keiner Beise den einzig in dem Raiser ihren Oberherren anerkennenden Fürsten zu vergleichen. Ein alter Spruch nennt die

Brederode de edelste,
Wassenaar de outste,
Egmond de rijkste,
Arkel de stoutste

Aller Basallen der Grafen von Holland. Der Arkel ungeheuerer Reichthum, ein Einkommen von 83,000 Gulden zu Ansang des 15. Jahrhunderts, konnte indessen die Reichsunmittelbarkeit nicht auswiegen, und die Egmond, wenn sie auch ursprünglich, als Hüter der gegen die Friesen bestehenden Mark, einer gewissen Unabhängigkeit von den Grafen von Holland genossen hatten, waren deren vorlängst verlustig geworden. Die Ungleichheit des Heerschildes, oder die mangelnde Ebenbürtigkeit, wurde demnach ein Grund, dem Enkel der Geldrischen Prinzessen die Erbfolge zu versagen, in Geldern nämlich, zu dem Besisse von Jülich war der nächste Agnat, der Herzog von Berg, ungezweiselt berufen. Deshalb wollten auch die Bemühungen Johanns II. von Egmond in Bezug auf Jülich eben so wenig Fortgang gewinnen, als der Herzog von Berg es vermochte, die

einmal von der Gelbrischen Landschaft getroffene Wahl rude gängig zu machen.

Die Freundschaft des Herzogs von Cleve, dieses nothwendigen Feindes zu Berg, seinem Sohne zu versichern, hatte Johann von Egmond noch in des J. 1423 Lauf ihn mit der Clevischen Prinzessin Ratharina, einem Kinde von 6 Jahren, verlobt, daneben suchte er alles Fleißes die Belehnung an dem faiserlichen Hofe. In der That bekannte Sigismund, Dfen, 15. Aug. 1424, daß er Arnolden von Egmond für den nächsten Erbgenamen und rechten Herren ber Lande von Geldern und Jülich halte. Souder Zweisel war ber Raiser noch nicht zu einer bestimmten Unsicht um die sich befämpfenden Unsprüche der Erb= prätendenten gelangt, und sollte die ungewohnte, zweideutige form des Ausspruchs ihm fernere Zudringlichkeiten ersparen; allenfalls auch jede beliebige Deutung zulaffen. Eine solche blieb nicht lange aus, und weit entfernt, bie erste Sentenz zu ratifis ciren, proclamirte Sigismund 1425 ben Herzog von Berg als Nachfolger in Jülich und Gelbern, und reichte er bemselben 1428 förmlich die beiden Herzogthümer zu Leben. Hiermit verschlims merte sich wesentlich die Stellung des jungen Herzogs von Gelbern, nicht nur Jülich mußte vollends aufgegeben, sondern auch in Gelbern ein mehrmals wiederholter Angriff bestanden werden, wie denn der von Heinsberg bereits 1424 eine starke Reiterschar auf das Oberquartier geworfen hatte, indessen Herzog Abolf von Berg feine vornehmften Anstrengungen gegen Cleve richtete. In diefer Bedrängniß fand Arnold einen warmen Freund an dem Herzog von Burgund, der, so lange er des Vaters, Johanns von Egmond, boch benöthigt in den holländischen Wirren, den Sohn nicht fallen lassen durfte. Philipp der Gutige und Sweder von Kuilenburg, ber Erwählte zu Utrecht, traten 1425, zu wechsels seitiger Bertheidigung in Bundniß mit Herzog Arnold, und ver= pflichteten sich die Contrabenten insgesamt, daß keiner ohne des Andern Wiffen eine Friedenshandlung eingehen werde. Durch dieses Bündniß allein wurde Gelbern für Arnold gerettet, wenn auch Sweders Gegenbischof, Rudolf von Diepholz, aus Rache schwere Bermustung im Lande anrichtete. Manche Opfer forderte

nicht minder die burgundische Allianz: nicht selten wurde Arnold durch die Lage der Dinge genöthigt, mit gewaffneter Hand in Holland zu interveniren, was nur durch Anlehen und Anhäufung einer schweren Schuldenlast zu bewerkstelligen.

Raum war jedoch Philipp der Gütige in Holland allgemein anerkannt, so ergab sich in seinem Berhalten zu Geldern eine merkliche Beränderung. Er forderte die 80,000 Schilde zurud, so der an den Herzog Reinold III. von Geldern vermählten Prinzessin Maria von Brabant Brautschaß gewesen, er äußerte sich in einem Schreiben an den Herzog Adolf von Cleve bocht schimpflich um dessen fünftigen Schwiegersohn, er bemühte sich, die Stände von Gelderland für den Herzog von Berg zu gewinnen. Also bedroht von bisherigen Freunden, ftarker angefochten von seinen Feinden, suchte Arnold eines beschwerlichen Gegners sich zu entledigen, indem er, Juli 1429, mit Rudolf von Diepholz Frieden schloß, und das Bundesverhältniß zu Sweder von Kuilenburg aufgab. Bon der andern Seite bemühte sich der Berzog von Cleve mit Eifer, wenn auch nicht sofort mit Erfolg, die Stimmung an dem burgundischen Hofe zu begütigen; in einem Schreiben an Herzog Philipp widerlegte er dessen un= gunftige Ansichten um Arnold von Egmond, und sie vollends durch die That zu entfräften, ließ er noch in demselben Jahr feiner Tochter Beilager mit dem Berzog von Geldern vollziehen. In der Verzweiflung um den fortwährenden Kaltsinn des burgundischen hofes ließ biefer sich für die Schlichtung des Erbfolgestreites die Vermittlung des Grafen Friedrich von Mörs gefallen, und es wurde am 13. Jul. 1429 ein Friedensvertrag auf die Dauer von vier Jahren, nach Maasgabe des uti possidetis be-Aber der bergische Prinz Ruprecht, einer der lebhaftesten Beförderer dieser Pacification, überlebte nur kurze Zeit seinem Werk, und es erneuerte ungesäumt der Berzog von Berg die Feindseligkeiten, indessen er zugleich den kaiserlichen Sof veranlaßte, einen Gerichtstag anzuberaumen, auf welchem Arnold von Egmond sein Recht zu Geldern ausführen sollte. Die vorgebrachten Gründe und Beweismittel konnten aber einem Richter, deffen Urtheil seit Jahren zur Ausfertigung bereit, nicht genügen, viel-

mehr wurde 1431 über Arnold, über seine Städte, mit alleiniger Ausnahme von Nimmegen, über Ritterschaft und Insaffen von Gelderland die Reichsacht verhängt. hiergegen verwahrte fich ber eigentliche Aechter in einem Manifest, worin der Grundsatz verfochten, daß leben, die nach gemeinem Rechte durch Aussterben des Mannsstammes dem Reiche verfallen, dem Berkommen ber Niederlande zufolge dem nächsten weiblichen Abkommling gebüren, worin außerdem die Gültigfeit der über Arnold verhängten Reichsacht bestritten, weil er nicht, nach bes Reiches Brauch, durch zwei Fürsten vor das kaiserliche Hofgericht geladen worden. Rehr als dieses Manifest frommte ihm die vollständige Aussöh= nung mit Burgund, und das in deren Gefolge zu Antwerpen, 17. Nov. 1432 abgeschlossene Bundniß. Auf diese Weise im Ruden gesichert, konnte Urnold sogar an die Berwirklichung seines Anspruches auf Julich benken. Ein Manifest sollte ihm bie bergen der Insassen gewinnen, dem folgte auf dem Fuße ein Geldrisches Heer 1433, das jedoch in zwecklosen Bewegungen seine Kräfte verzehrte, dann gegen Empfang von 10,000 Gulden, so die Jülichschen Stände aufbrachten, nach Sause zog. wurde das Geldernsche Oberquartier 1435 und 1436 unaufhörlich beimgesucht, bald von den Bergischen, bald von des Erzbischofs von Coln Bolkern, bis am 4. März 1436 Baffenstillstand auf vier Jahre beliebt, und ein Tag zu Friedenshandlungen angesetzt Dag aber in ben anhaltenden Fehden Gelderland in allen innern Beziehungen ber äußersten Berruttung bingegeben gewesen, alsolches bezeugen Arnolds Handfesten, die eine 1436 dem ganzen Herzogthum, die andere 1442 dem Unterland allein zugestanden, alsolches bezeugt nicht minder die Menge der 1437 und 1438 gemachten Anleihen, und die von dem Landtag, Jul. 1442 bewilligte Pfundschatzung, von deren Ertrag 100 Reisige und 500 Knechte zur Beschirmung des Bommeler= und Thielerwerthes unterhalten werden sollten.

Fortwährend von dem Reichsoberhaupt nicht anerkannt, wie denn Kaiser Friedrich IV. zu Frankfurt, 31. Jul. 1442, auf Anstehen des Herzogs Gerhard von Jülich, Geldern und Berg die von Kaiser Sigismund gegen Arnold von Egmond, "qui se ducem

Gelriae nominat, " ausgesprochene Acht und Aberacht bestätigte und erneuerte, sammelte Arnold alle seine Kräfte, in der Absicht, mit einemmal ben erbittertsten seiner Gegner zu erdrücken. Ende Dct. 1444 fiel er mit 2000 Reitern ben Julichschen Gebieten ein, und 17 Ortschaften hatte er niedergebrannt, als sich ibm der Herzog von Berg am St. Hubertstage bei Aldenhoven ents gegenstellte, und den Sieg erfocht, welchem zu Ehren der St. Hubertusorden gestiftet worden. Der Geldrischen Reisigen blieben 30 auf bem Plag, 64, darunter bes Herzogs Bruder Wils helm, wurden gefangen, aber es scheinen auch die Sieger bedeutende Einbuße erlitten zu haben, denn es entschlummerte von dem an die langwierige Fehde, und gab 1448 Herzog Gerhard alle noch nicht gelösete Gelbrische Gefangne frei, eine für Arnold um so erwünschtere Wendung, da immer drohender die vorzüglich von den Städten ausgehende Opposition im Lande sich Mit Roermonde wurde er zwar durch den Vergleich von 1444 ausgesöhnt, und Nimmegen follte eine Buße entrichten, welche beizutreiben, der Berzog selbst mit einer Reiterschar das der Stadt benachbarte Driel heimsuchte. Die Rimmeger, vorgebend, "dat sij aan die van Driel, als onder haar Vierdeel te huijs behoorende, heul en hulp schuldigh waaren, " nahmen repressalienweise ben Zoll zu Lobith ein, erboten sich aber gleichzeitig zu einer Rechtfertigung, vor den Ständen ihres Quartiers zu verhandeln. Hingegen forderte Arnold, in der Unmaßung fothanen Patronats eine Verlegung der Landeshoheit gewahrend, die erfahrensten Rathsleute von Nimmegen zu fich nach Grave, um mit ihnen den Fall zu verhandeln und eine Ausgleichung zu versuchen. Sie kam nicht zu Stande, und Arnold, mehr und mehr durch die steigenden Anmagungen ber Städte beunruhigt, suchte die Bermittlung und ben Beiftand bes Berzogs von Burgund, wogegen die Nimmeger den Rebellen in Buren ihren Schutz angedeihen ließen, auch ihre Nachbarn von Thiel und Bommel zu gemeinsamer Vertheidigung der Rechte und Freiheiten ber Städte, wie sie es nannten, zu bewaffnen suchten. Gin schiederichterliches Erkenntniß legte den Rimmegern auf, alles von ihnen Eingenommene wiederzugeben, dann fagte

Arnold, Juli 1449, denen von Driel, Buren und Nimmegen Bergeffenheit des Geschehenen zu, mit dem fernern Bersprechen, die Städte bei ihrem Rechte zu belassen, binnen zwei Monaten den Beschwerden der vier Duartierstädte abzuhelfen, allein an Eingeborne die Aemter zu vergeben, endlich nicht ohne Einwilligung ber Ritterschaft und ber Quartierstädte zu fehden, zu munzen, oder Bundnisse einzugehen. Durch die vielen Pfand= schaften waren beinahe alle Quellen bes Staatseinkommens verftopft, Silberwerf und andere Mobilien sogar hatte der Herzog. versegen muffen, daß ihm kaum Anderes übrig, als seinen Standen zu Willen zu leben. Aber im Verhältniß zu seiner Rache giebigkeit wuchsen die Anmaßungen, und der in Lobith 1450 jusammengetretene Landtag stellte bie Forberung auf, bag ber Berzog die Regierung einem Verwaltungsrath von 16 Ebeln, zwei für jedes Duartier, zwei von jeder Quartierstadt gewählt, übertrage. Auch das ließ er sich gefallen, und während der Berwaltungsrath, unter dem Borsige der fürstlichen Gemahlin, feine Thätigkeit entfaltete, unternahm Arnold eine Ballfahrt nach Rom, Neapel und Venedig. Im Febr. 1452 traf er in der Beimath wieder ein, nicht ahnend, wie nachtheilig diese Fahrt ihm geworden sein muffe, sintemalen sie dem Bolke des Fürsten Entbehrlichkeit darthuend, ihm zugleich einen seit Jahren nicht mehr gefannten Zustand von Ruhe und Behaglichkeit verschafft hatte. Unter Arnolds schwachen Händen schwanden sehr bald diese Bortheile einer geregelten Verwaltung, und indem er, wenn auch mit gutem Recht, den Grafen von Mörs befehdete, bewaff= nete er auf das Neue die Leidenschaften der Demagogen in Rim-Der Graf von Mors flagte die Verwüstung seines Ländchens denen von Nimmegen, und biese vermittelten am 26. Juli 1458 Waffenstillstand, den die benachbarten Fürsten in einen Friedensvertrag zu kehren sich bemühten.

Alsolche Unterhandlung benutten die Nimmeger, um den Mittlern ihre eigenen Klagepunkte vorzutragen, wie namentlich, daß Arnold vieles von den Bestandtheilen des Herzogthums zu Psand gegeben, auch um sich Geld zu verschaffen, die Nachbarn gedrückt, Handel und Verkehr vielkältig beeinträchtigt habe; daß

er ben jährlichen Gerichtssigungen für bas Quartier von Rimmegen nicht beiwohne, für die Rechnungsablage der Amtleutebie Deputirten von Ritterschaft und Städten nicht zuziehe u. f. w. Allgemeiner wurde die Gährung, als selbst die Herzogin und der Prinz Adolf sich den Migvergnügten anschlossen; nur das Oberquartier und die Herrschaft Grave hielten noch zu bem Bater, indessen ber Prinz aus Benlo, dessen sich die Nimmeger 1459 bemächtigt hatten, durch stete Freibeuterzüge das Oberland beunruhigte. Herbeigerufen durch seiner Getreuen Rlagen, belagerte Arnold Benlo, und Abolf suchte und fand Gnade burch seines Dheims Wilhelm von Egmond Vermittlung. bem Bertrage von Batenburg wurde Benlo zurudgegeben, bem Prinzen Stadt und Quartier Nimmegen zur Verwaltung über-Inmittels eines zweifelhaften Friedenszustandes ließ der Prinz die Gebrüder Werner und Arnold Pranghe, des Herzogs Hoffunker, auf Clevischem Boben aufheben, und zu Rimmegen enthaupten, bevor er bas Schreiben bes Baters, so auf ihre Freilassung brang, eröffnen wollen. Arnold beschied ben frevelhaften Mörder vor den Landtag, der aber suchte Zuflucht bei seinen Freunden in der Beluwe, suhr, auch bort bedroht, an den burgundischen Sof, pilgerte nach Jerusalem, vermählte sich auf ber Rückreise, den 18. Dec. 1463 mit Katharina von Bourbon, der Schwägerin des Grafen von Charolais, und erhielt endlich, abermals auf Vermittlung Wilhelms von Egmond, Verzeihung von dem Bater. Zwischen diesem und den Nimmegern waltete aber immer noch der alte Zwift, und im Berein mit Arnhem und Zütphen durften die Nimmeger es wagen, ihrem Berzog in ber Person seines Feindes, des Grafen von Mors, einen Ruuward entgegenzustellen, indeffen fogar die Städte des Dberlandes durch die Kunfte der Herzogin und des Prinzen gewonnen, fich der Empörung anschlossen. Aller Macht entsetzt, sollte der Bater auch noch der Freiheit beraubt werben, wozu vornehmlich die Gebrüder von Byland, Otto und Heinrich, bann Cornelius von Meerwyt stimmten. Das zu erreichen in dem festen und getreuen Grave schien schwierig; plumpe Lift mußte zum Ziele führen.

Zuerft, Weihnachten 1464 kam die Berzogin nach Grave an den Hof, demuthig und zerknirscht wie ber Sohn, der zu Dreifonigen ihr nachfolgte. Beibe wurden freundlich aufgenommen, und überließ sich ber bethorte Bater in ihrer Gesellschaft ohne Rüchalt den Genüssen ber fröhlichen Faschingzeit. Scherz und Spiel und Tanz verfürzten abwechselnd die langen Winternachte. Einst hatten bis zur Mitternacht ber Prinz und Friedrich von Egmond in das Schachspiel sich vertieft, da wurde jenem burch einen vertrauten Diener gemeldet, wie braußen vor dem Schloßgraben die ruftige Mannschaft aus Nimmegen seiner Besehle erwarte. Gleich schied Junker Adolf aus dem Spiel, und vorgebend, daß er eine der Jungfrauen zum Tanze aufziehen wolle, rieth er dem Better an, der gleichen Luft zu genießen. Der aber wollte lieber in seine Schlaffammer und zur Rube sich begeben; so that auch ber Herzog. Alsbald wurde auf der Berzogin Befehl eine Schar von Rimmegern dem Schlosse eingeführt, und von Bewaffneten umgeben, ruckte Abolf vor des Baters Schlafgemach. Daß er öffne, heraustrete, wird gebieterisch verlangt. "Lieve Kind," entgegnet, die Stimme erfennend, der Bater, "lieve Kind! ik heeb nu geen lust om te danssen! laat mij met rust, ik zal 't op een' anderen tijd verbeteren." In demselben Augenblick weicht die Thure den Anstrengungen der Männer braußen, und mit dem Rufe: ",geef \* gevangen," dringen sie in die Stube. Beforgt einzig um den Sohn, indessen er selbst von Feinden umringt, ruft der alte Mann nach dem Prinzen. Es tritt dieser vor, zu Arnold sprechend: "Beminde Vader! Geef u gevangen, want het moet nu aldus wezen!" Da erst erkannte ber Bater sein Unglud, er brach in Thränen aus, und jammerte: "o Mijn Zoon! Wat doet gij mij!" Er wird erfaßt, und kaum nothbürftig bekleidet, über die Zugbrücke, jenseits welcher die Hauptschar der Nimmeger des Ausganges harret, gebracht. Flebentlich bittet er, ihn nicht nach Rimmegen zu führen. Er wurde auf ein Pferd geworfen, und mit nackten Füßen mußte er in ber kalten Winternacht die funf Stunden bis Lobith zurücklegen, indessen Frau und Sohn von der Ferne ihm folgten. Bon Lobith ging es nach Buren,

ba wurde Arnold in das unterste, spärlich von einer Lucke erleuchtete Verließ geworfen. Geschreckt und mißhandelt, entband
er die Unterthanen des Treueides, und am 15. Januar 1465
schon empfing Adolf die Huldigung von Doesburg. Aber Roermonde verweigerte dem Usurpator den Gehorsam, und der Herzog
von Cleve, die Vettern von Egmond rüsteten sich, den unnatürlichen Sohn zu züchtigen. Die Fehde, abwechselnd Geldrische
und Clevische Gebiete treffend, währte bis zum Februar 1467,
da ein Wassenstillstand die Freilassung des alten Herren bedingte,
auch daß ihm Buren, Lobith oder irgend eine andere Feste eingeräumt, und der standesmäßige Unterhalt angewiesen werde;
dabei sollte er die Freiheit haben, zu jagen und zu sischen, zu
gehen und zu siehen, wo es ihm gefällig, alles doch unter Aufsicht.

Abolf war nie des Willens gewesen, Bedingungen zu halten, bie ben zahlreichen Unhängern seines Vaters einen Bereinigungs= punft zu bieten geeignet, die Fehde entbrannte neuerdings im Sommer besselben Jahrs, Arnhem und Doesburg wurden für Arnold erobert, aber der Sohn fand einen Bundesgenoffen in bem Erzbischof Ruprecht von Coln, und der Friedensschluß, Freitag nach Marien Empfängniß 1468, gab ihm die verlornen Städte zurud, ohne daß er fich verbunden erachtet hatte, die bem Bater zu Gute bewilligten Punkte zu erfüllen. Nochmals plunberten die Clevischen in Geldern, in den Landen von Cleve Adolfs Scharen; eben so wurde der Frieden von Gent, durch Rarl, den neuen Herzog von Burgund 1469 geboten, nur vorübergehend beachtet. Doch wußte Adolf den Unterschied zu murdigen zwischen Philipp bem Gütigen, der dem Grabe nabe, faum mehr Drohungen hatte vernehmen laffen können, und zwischen dem fühnen Karl; es druckten ihn nicht minder die Censuren, mit welchen die Kirche den gottvergessenen Sohn verfolgte. persammelte 1470 die Stände in Nimmegen, und beantragte por ihnen die Freilassung bes Baters. Entschieden erklärten fich da= gegen die Stadt Rimmegen und die Gebrüder von Byland, und ber Untrag wurde beseitigt. Mittlerweile hatten Papft und Raiser bem Berzog von Burgund bei Strafe aufgegeben, daß er Arnolden von Egmond befreie, und Karl entbot den Prinzen zu

fich nach Besbin, angeblich wegen bes gebrochenen Friedens von Gent. Er fam, und vorzüglich der päpftliche Legat verwies ihm des Baters Mishandlung: da berief er sich auf die Stände, denen er eidlich zugesagt habe, in dieser Angelegenheit nur mit ihrer Zustimmung zu handeln. Karl verlangte den alten Berzog zu hören, dagegen sträubte sich Adolf, zögernd erließ er nach Buren oder Thiel den Befehl, an heinrich von hoorn-Peruwez und Philipp von Wassenaar den Gefangenen auszuliesern. Im Dec. 1470 wurde der alte Fürft nach Berzogenbusch, dann weiter nach Hestin gebracht, wo Bater und Sohn sich am 7. Januar 1471 sahen. Mehrmals, vom 17. Januar bis 3. Februar in Dourlans, sprachen beide vor bem Berzog von Burgund und dem versammelten Rath, ihr Recht zu behaupten, "et vis le bon homme vieil présenter le gage de bataille à son fils. Cer Berzog von Burgund, wie sehr er sie zu vertragen munschte, begünstigte den Sohn, bot ihm, als einem Ruuward, die Regierung bes ganzen Landes, nur Grave, samt einem Ginkommen von 3000 fl., dann andere 3000 fl. jährlich, als eine Penfion, sollten dem Bater werden. "Avec d'autres plus sages je fus commis à porter cette parole à ce jeune duc : lequel fit response, qu'il nimeroit mieux avoir jetté son père la teste devant dans un puits, et de s'estre jetté après, que d'avoir fait cet appointement; et qu'il y avoit quarante et quatre ans que son père estoit duc, et qu'il estoit bien temps qu'il le fust : mais très-volontiers il luy laisseroit trois mille florins par an, par condition qu'il n'entreroit jamais dans le duché: et assez d'autres paroles très-mal sages. "

Ohne eine Entscheidung, die auch kaum gegeben werden konnte, abzuwarten, eilte Adolf der Heimath zu, der Bater aber erließ mehre Schreiben an die Stände von Geldern, worin sie ermahnt, zu ihrem rechtmäßigen Fürsten zurückzukehren, brachte auch, den Worten den gehörigen Nachdruck zu verleihen, mit durgundischer Unterstützung einiges Bolk zusammen. In Grave wurde er nach Ostern 1471 freudig aufgenommen, die Besatung der Burg aber ließ es auf eine Belagerung ankommen. Nach dem Verlust der Außenwerke suchte sie noch den Donjon zu

behaupten: Arnold ließ vier der Bertheidiger, die sich in den Außenwerken verspätet hatten, hinrichten, und erzwang, mittels des hierdurch erzeugten Schreckens, die Uebergabe. Geldern und Roermonde fielen gleichfalls dem alten Fürsten zu, aber die drei Quartierstädte und die Ritterschaft des Unterlandes conföderirten fich zu wechselseitiger Bertheibigung, und bestellten den Grafen pon Mors, mahrend ber Minderjährigfeit des Prinzen Karl, zum Administrator. Unvermögend, die Conföderirten zu bandigen, des Lebens und des Raufens satt, verpfändete Arnold, d. d. St. Omer, 7. Dec. 1472 sein Berzogthum um 92,000 Gold= gulden dem Herzog Karl von Burgund, der zugleich sich ver= pflichtete, Mauern, Thore und Thurme von Nimmegen niederzuwerfen, auch über einzelne Rebellen geziemende Strafe zu verhängen. Grave blieb dem Herzog Arnold vorbehalten, samt der Lofe des Landes für sich und seine Erben, doch mit Ausschließung Abolfs und der von ihm abstammenden Kinder. In Grave flarb der ungludliche Bater den 23. Febr. 1473, nachdem er in feinem-Testament ben Sohn enterbt, Geldern und Zütphen an Burgund vermacht hatte. Es folgte ihm in den Tod, den 10. Febr. 1476, Frau Katharina, in der Feindschaft gegen den Bater ihrer Kinder so beharrlich, daß der gegen Arnold erhobene Vorwurf schmußiger Neigungen allerdings begründet zu sein scheint. Es waren alfolder Rinder vier, Adolf, Maria, Margaretha, diese an den Pfalzgrafen von Simmern, Friedrich der Hunderuder verheurathet, und Ratharina.

Maria wurde im Jul. 1449 zu Edinburgh dem König Jacob II. von Schotland angetraut. Unmittelbar nach des Königs gewaltsamem Ende begab sie sich in das Lager vor Roxburgh, und einzig auf ihren Betrieb wurde die Belagerung fortgesett, nach der Einnahme vollständig die Feste gebrochen. Als Mutter begehrte Maria die Vormundschaft des jungen Königs zu führen, indessen Jacob Kennedy, der Erzbischof von St. Andrews, sie ebenfalls in Anspruch nahm. Schlagsertig standen die Parteien einander gegenzüber, da schritten versöhnend die Vischöse ein, und sie gewannen einen Monat Ausschub, der dem Versuche einer friedlichen Lösung des Iwistes gewidmet sein sollte. Vor dem versammelten Parlament

sprach, ihr Recht zu vertheidigen, die Königin in gewichtigen und wohlgesetzten Worten, und es antwortete der Erzbischof in gleich bündiger Rebe. Darauf wurde unter Einwirfung der ftreitenden Parteien ein Regentschaftsrath bestellt; es blieb der Königin ein bedingter Einfluß auf die Erziehung Jacobs III., die übrigen Kinder wurden ihr ganz und gar überlaffen. farb 1463, "parum secunda pudicitiae fama". Ihre Schwester Ratharina unterhielt eine unglückliche Liebschaft mit Ludwig von Bourbon, dem Bischof zu Lüttich, der erschlagen wurde durch Bilhelm von der Mark zu Lumain, und die Frucht der verbotenen Liebe war der Bastard von Lüttich oder von Bourbon, der Stammvater der Herren von Bourbon-Buffet. In dem Sturme, der nach Rarls des Rühnen Fall auf Gelderland traf, wurde von einer bedeutenden Partei Ratharina zur Statthalterin erwählt, und ber Herzog Friedrich von Braunschweig als Dberhofmeister ihr beigegeben. Sie rüstete sich nach Rräften, empfing Hülfe von Ludwig von Bourbon, dem Bischof zu Lüttich, von dem Bischof von Münster, von hermann von heffen, dem Erwählten zu Coln, von dem Pfalzgrafen Johann, so daß sie Arnhem zu belagern vermochte. Allein des Weiberregimentes wurden die Raubritter im Lande hald überdruffig, sie verlangten, daß Ratharina den Herzog von Braunschweig heurathe, und bestellten diesen zum Statthalter, als Ratharina, befangen, wie wir wiffen, in andern Banden, den Bräutigam abwies. Indem fie nun zu gleicher Zeit gegen ben Erzherzog ftreiten follte, und gegen den Braunschweiger, verfiel dieser unheilbarem Wahn= Nochmals erfaßte Katharina die Zügel des Regiments, sie forderte von dem Erzherzog die Auslieferung des unmündigen Prinzen Karl, suchte der Könige von Frankreich und Schotland Bulfe, und widerstand mit Mannesfraft dem Beherrscher ber Niederlande. Als endlich der Muth des Volkes gebrochen, als Belderland bem Erzherzog huldigte, da wich Ratharina dem Shidfal, ohne ihm boch zu unterliegen. Sie, bie lange genug sich gesträubt hatte, eines Menschen Gebot anzuerkennen, verschloß sich in ein Kloster, um Gott allein zu gehorchen und zu dienen. Ronne in dem Rlofter Nazareth, Augustinerordens, in der Stadt

Geldern, wurde sie zur Priorin erwählt, und hat sie in dieser Würde ein nach seiner zweiten Hälfte höchst erbauliches Leben beschlossen 1537.

Abolf von Egmond, beffen Zwist mit bem Bater bereits besprochen, war 1438 geboren. Das von ben Niederlanden herauffteigende Ungewitter zu beschwören, begab er sich im Aug. 1470 an den hof Rarls des Rühnen, und beinahe feche Monate hat er daselbst verbracht. Karl, der ein ungehorsamer Sohn gewesen, begunftigte ihn, bis Adolfs Unbeugsamfeit den Gonnet verlette. Bu spät seinen Fehler einsehend, fleidete der Pring sich in französische Tracht, und von einem Bertrauten gefolgt, verließ er, 10. Febr. 1471 vor Wailly des Herzogs Lager. Boten, dem Flüchtling nachgesendet, trugen nach Maastricht und Berzogenbusch den Befehl, ihn zu verhaften, er kam aber nur bis Namur, wo ein Gulden, den er als Brudenzoll hingeworfen, die Aufmertfamfeit eines Priesters erregte. Der Berschwender wurde beschauet und erkannt, festgenommen und vorläufig nach Bilvorde gebracht. Er suchte von dannen zu entkommen, wurde im Stadtgraben ereilt, und zu mehrer Sicherheit nach der Burg zu Courtrap übertragen. Daselbst befand er sich, als der Herzog von Burgund am 3. Mai 1473 die Ritter bes goldenen Bließes in Balenciennes zu einem Ordenscapitel versammelte, um durch sie die einander bestreitenden Ansprüche des Großmeisters und des Prinzen von Geldern auf die Erbfolge in den von Herzog Arnold hinterlaffenen Staaten beurtheilen zu laffen. Abolf war nämlich Ritter bes goldenen Bließes, und nach den Statuten das Capitel zu einer nicht auf Ordensangelegenheiten allein beschränkten Gerichtsbarkeit über seine Angehörigen befugt. Dhne seines Gefängnisses entledigt zu sein, durch einen Anwalt vertreten, murde Adolf vor diefer Bersammlung schuldig befunden, und demnach ber Berzog von Burgund in seiner gedoppelten Eigenschaft, als Pfandbesiger von Geldern und als Testamentserbe des letten Herzogs anerkannt. Im Uebrigen scheint Adolf in ritterlicher Saft gehalten worden zu sein; in dem einzigen Decembermonat 1474 ließ ber Berzog ihm einen Sammetrock und zwei Tuchröcke, alle gefüttert, reichen. Als der fühne Karl von Nancy den Tod gefunden, löseten bie

rebellischen Genter des Gefangenen Bande, in der Absicht, ihn mit der burgundischen Erbin zu vermählen. Auf daß er der Fürstin hand verdiene, stellten die nämlichen Rebellen ihn an die Spiße der reisigen Schar, durch welche Tournay den Franzosen entrissen werden sollte, 1477. Bis Pont d'Espierre war er gekommen, ba traten die Franzosen ihm entgegen, und ftracks warfen die ungeübten Genter sich in die Flucht. Mit Löwenmuth bestritt Adolf die Verfolger: ber lette im Zuge kämpste und siel er allein. Einem Klepper wurde der Leichnam, Ropf und Arme von ber einen, von der andern Seite die Beine herabhängend, auf= geladen, und so trug die Bestie ihn nach der Stadt. trauerten die Stände von Gelbern, die unmittelbar nach bem Tage von Rancy sich versprochen hatten, Adolfen und keinen andern als ihren Berzog anzuerkennen, des freute sich Maria von Burgund, die niemals, wie sehr sie auch der Genter wäthigen Eigenfinn fürchten mußte, zu Manne genommen hatte benjenigen, auf welchem seines Baters Fluch laftete.

Abolfs zwei Kinder, in der She mit Katharina von Bourbon (gest. 1469) erzeugt, Karl und Philippine, geriethen mit der Einnahme von Nimmegen, 19. Jul. 1473, in des Herzogs von Burgund Gewalt. Als nahe Anverwandte in freundlicher Gute aufgenommen, speiseten sie an ber herzoglichen Tafel, welcher ihrentwegen zwei Schuffeln hinzugefügt worden, ihnen galt auch bas große, am 16. Aug. in Nimmegen angestellte Gaftgebot: Dann folgten sie bem Herzog nach Trier, wo bieser auf offenem Markte, am 4. Nov. 1473 von dem Kaiser die Belehnung über Gelbern und Zütphen empfing; endlich wurden sie nach Gent gebracht und der Herzogin von Burgund zur ferneren Erziehung abergeben. Als die Prinzessin Maria am 18. Aug. 1477 fich bem Erzherzog in trauriger Stille antrauen ließ, trugen zwei Kinder ihr die Brautkerzen vor, "et devant elle (qui portoyent les cierqes) estoyent M in Jonker de Gueldres, et madamoiselle de Gueldres sa soeur, qui estoyent lors deux beaux jeunes Diese Kinder liebte Maria zärtlich, daß sie ihnen Geldern vorenthalte, soll sie auf dem Sterbebette beklagt, und ihren Gemahl um sothanen Unrechtes Befferung gebeten habens

nach ihrem Tode suchte Philippine eine Freiftätte an dem Sofe ihres Oheims, Peter II. von Bourbon. An diesem Sofe sah Renat von Lothringen, der Sieger von Nancy, das wunderschöne Fräulein von Geldern, und in Liebe zu ihr entbrannt, ließ er durch das Officialat zu Toul seine Che mit Johanna von Harcourt, die Budlige, für ungültig erklären, 8. Aug. 1485, und schon am 1. Sept. wurde Philippine von Gelbern ihm angetrauet. Beunruhigt mag diese jedoch durch die erste Che gewesen sein; ihr Herr mußte bei dem h. Stuhle die Bestätigung des Officialats. erkenntnisses suchen, bann, nachdem sie "ad obstruendum ora loquentium" gegeben worden, sich zum andernmal den 11. Dec. 1488 trauen laffen. Renat und Philippine führten eine gluckliche, mit zwölf Kindern gesegnete Che. Gine kleine Stiftung, von Renat in dem Jahr vor seinem Ableben angeordnet, gibt Zeugniß von seiner Bärtlichkeit .- Nach den Bestimmungen ber 1507 ausgefertigten Urfunde sollte in der Domfirche zu Toul, mahrend der Consecration die Antiphon: O salutaris hostia, von zwei bierzu besonders ermählten Chorknaben gesungen werden, und diese dabei brennende Rerzen tragen, die eine mit Renats, bie andere mit Philippinens Wappen bezeichnet. In Liebe und Eruft, wie einer fürstlichen Wittme geziemend, erzog Philippine ihre Kinder; als diese der Mutter entbehren konnten, verlangte bie Wittive, sich und dem Gedächtnisse des geschiedenen herren zu Bereits am 13. Febr. 1509 hatte sie bie burch Renats Testament ihr übertragene vormundschaftliche Regierung in bie Hände ihres Sohnes, des Herzogs Anton, niedergelegt. In der gleichen Selbstverläugnung erbat sie sich von den Clariffen zu Pont-à-Mousson Aufnahme in ihre Gemeinde, und als diese ihr zugesagt, befannte sie in großer Bersammlung der Prinzen bes Bauses und der Landstände ihren Entschluß, die Welt zu verlaffen. An dem zu der Einkleidung bestimmten Tage, 15. Dec. 1519, trafen ihre Kinder, wie auch der Hofftaat, in Pont=a=Mouffon ein. Der jüngste Sohn, ber Prinz von Lambesc, in Thränen gebas det, trug der Mutter die Brautkerze vor. Die Aebtissin, Johanna von Aspremont, nahm der Fürstin Hermelin und Krone ab, fällte die reichen Loden, befleidete die fünftige Schwester mit dem barenen

Bugfad, mit Gürtelftrick und Schleier. hierauf traten die Prinzen und Prinzeffinen, nicht minder die Vornehmsten des Hofes vor das Chorgitter, ben Segen ber Braut Christi zu empfangen. Eine Bulle des Papstes Leo hatte ihr das Prüfungsjahr erlassen, vergönnt, ihr alsbald die wesentlichsten Gelübde abzunehmen, ihr die Befreiung von den exercitiis humilitatis angeboten, aber die Inbrunst der Novize erlaubte ihr nicht, von solchen Vergünstigungen Gebrauch zu machen. Nach Vorschrift der Regel, barfuß bei allen täglichen Verrichtungen, schlief sie auf der Bank, beforgte sie, wenn an ihr die Reihe, den Dienst in Küche, Refectorium und Krankenhaus. Durch eine schwere Krankheit wurde ihr Noviziat gestört, bagegen erfreute sie sich einer Genesung, über welcher alle frühere Gebrechlichkeiten schwanden. Sogar die Brille fonnte sie ablegen. Sehnsüchtig strebte sie nach der Pförtnerin Umt; nachdem sie dasselbe ein Jahr lang bekleibet, ging sie in regel= mäßiger Folge zu den Verrichtungen ber Gartnerin, Räherin, Röchin, Krankenpflegerin über. Nach ber von Aspremont töbt= lichem Abgang zur Aebtissin gewählt, forderte sie Bedenkzeit, um den Willen Gottes zu erforschen, mittlerweile aber mußte ihr Sohn, der Cardinal von Lothringen, ein papftliches Breve er= wirken, wodurch sie für immer aller klösterlichen Aemter ent= bunden, wodurch sogar der Bersuch, sie damit zu belästigen, verpont. Der dürftigste Anzug, der im Hause zu finden, der getragen und abgetragen, wurde nach ihrem Willen für sie aufbewahrt; niemals wollte sie einen neuen Habit nehmen, niemals des Leinenzeuges sich bedienen, niemals, weder in Krankheiten, noch brudender Hige bas Ordenskleid ablegen. Mehrentheils trug fie darunter ein Cilicium. Bis zu ihrem letten Athemzuge übte fie die Pflichten des Hauses und des Ordens in der Begeisterung, deren kaum eine 18fährige Jungfrau fähig. Dafür wurde ihr bie Berehrung aller Zeitgenoffen, und, wie diese nicht zweifelten, die Gabe ber Offenbarung.

An des h. Zwölfboten Matthias Tage 1525 hatte sie, also wird berichtet, im Gebet sich vertieft. Urplötzlich erhob sie sich mit einem durchdringenden Schrei: "Ach meine Schwestern, meine kieben Schwestern, um Gottes willen zum Gebet, mein Söhnlein

Lambese ift tobt, der König gefangen!" und es kamen nach kurzer Frist die Boten mit der Meldung, wie zu jener Stunde vor Pavia König Franz gefangen, der Prinz von Lambesc erschlagen worden. In einem andern Gesicht schaute Philippine das Beginnen von Luther und Calvin mit seinen Folgen; daher sie angelegentlichft den Herzog Anton zu dem Zug gen Zabern, und gegen die fanatisirten, von Erasmus Gerber angeführten Bauern mahnte, auch im Boraus des Sieges ihn versicherte. So allgemein war die Ueberzeugung von der Wirksamkeit ihrer Fürbitte, daß Konig Franz niemalen Wichtiges unternahm, ohne vorher ihrem Gebet sich empfohlen zu haben. In ihrer letten, schmerzhaften und langwierigen Krankheit blieb sie unwandelbar bei der harten Rost des Resectoriums: sie tröstete die um sie Weinenden, und schrieb ihre lette Willensmeinung nieber, den Schwestern zu Troft und Spiegel, benn es enthält bieses sogenannte Testament lediglich die erhabensten Borschriften der Rächstenliebe und eine Anweisung zur Bereinigung mit Gott. Rachdem sie ihre Sobne gesegnet, sie ermahnet, ben Berren zu fürchten und zu lieben, die Armen zu tröften, unter sich Einigfeit, ihren Schwestern die brüderliche Zuneigung, der Kirche Gehorsam zu bewahren, für Philippine, die Sünderin zu beten, nachdem sie Tag und Stunde ihres Scheidens vorhergesagt, entschlummerte fie in dem 84. Lebens= jahre, den 28. Febr. 1547. In großer Feierlichkeit wurde fie in bem Chor ber Klosterfirche zur Erbe bestattet, auch ein Monument ihr gesegt, worauf ihr Bild, in dem Clarissenhabit, in Marmor ausgeführt. In der Jugend eine blendende Schönheit, war ihr bis zum böchften Alter eine majestätische Saltung, eine bebre Gestalt, die einnehmendste Persönlichkeit geblieben. Philippine hat Titel und Wappen von Gelbern, samt bem Anspruch auf bas Lanb, an das haus Lothringen vererbt. Gefaped (fated), mag fie mit vollem Rechte heißen. Gine Gefangene, eine vater- und mutterlose Waise kam sie an den Hof von Burgund; des Batermörders Tochter, hatte fie zum Großvater denjenigen, bessen Recht zur Fürstenwürde durch bas Oberhaupt des Reiches verworfen, deffen Sitte göttliche und menschliche Gesetze bestrafen. Die Brautkerze trug sie vor der Tochter bessen, welcher berusen gewesen, Gottes Gericht zu hegen über ihren Bater. Sie wurde die Gemahlin dessen, der in gerechtem Kampse den Herzog von Burgund erschlug. Eine gesegnete Mutter von zwölf Kindern, zählt sie darunter jenen Claudius, Vater und Großvater der Guisen, die in den Zeiten der höchsten Noth die unbezwinglichen Vorsechter, die Märtyrer des alten Glaubens werden sollten. Sie lebte als eine Heilige, sie starb als eine Heilige den 28. Febr. 1547, und am 12. Febr. 1736 wurde ihrem späten Enkel die Tochter des letzten Habsburgers angetrauet, und das Kaiserreich, von welchem der durgundischen Marie Erbe nur ein Bröcklein.

Ihr Bruder, Karl von Egmond, geb. zu Grave, 9. Dec. 1467, zählte noch nicht sechs Jahre, als Karl ber Rühne, fart durch Herzog Arnolds Testament, und durch den Ausspruch des Ordenscapitels vom 3. Mai, am 10. Juni 1473 von Maastricht aufbrach, um das Erbe der Waisen von Geldern einzunehmen. Benlo war der einzige Ort des Oberquartiers, der Widerstand entgegensetzte, noch mährte die Belagerung, vom 18. bis 21. Juni, als der Herzog von Burgund, im Lager bei Tegelen, 20. Juni, um eine Summe von 80,000 fl. rhein. und die Stadt Erkelenz des Herzogs von Jülich Auspruch zu Gelbern und Zütphen er=-Weiter zog, nach dem Fall von Benlo, die Moofer Beide hinab, der Herzog vor Nimmegen, wo Reinhard von Broekhuysen und andere Freunde des enterbien Adolf zu tapferer Gegenwehr fich gerüftet hielten. Bolf und Besagung zu begeistern, führte Broekhupsen den Prinzen von Geldern, auf einem Klepper beritten, um die Balle der bedrohten Stadt. Nichtsdestoweniger mußte, nach ehrenhaftem Widerstand, Nimmegen am 19. Jul. capituliren. Am 20. zogen Bürgermeister, Scheffen, Bürger und Einwohner aus, barhaupt und barfuß, kniend überreichten fie der Stadtpforten Schlüssel, riefen sie um Barmherzigkeit; die Stahlbrüder und die Söldner legten die Rüstung ab zu des Herzogs Fügen, und zerstreuten sich, anderwärts ein Unterkommen zu suchen, es wurde auch an diesem Tage, dem Herzog von Cleve zu Ehren, eine Extra=Schüffel der herzoglichen Tafel aufgesett. an, samt der Schwester, an dem Hofe von Burgund erzogen, wurde Karl von Egmond auch nach Karls des Kühnen Tod an

demselben festgehalten, wenn gleich des Knaben Tante Ratharina, die von den Ständen von Gelbern ihm gesetzte Vormunderin, dringend seine Auslieferung verlangte. Denn es hatte das Land sich erhoben, auch auf die Nachricht von Abolfs gewaltsamem Ende sofort aller Orten, die nicht burch burgundische Besatzung gezügelt, dessen Söhnlein als Herzog ausgerufen. Der Vormünderin wurde ein Protector zugesellet, Heinrich von Schwarzburg, der Bischof zu Münster, bessen Beistand man im August 1478, burch Berpfändung der Grafschaft Zütphen erkaufte; und auf die Zusage französischer Hülfe bauend, erhob Reinhard von Broekhupsen nochmals das Panier der Unabhängigfeit, zunächst gegen Rambert von Rechberg, des Erzherzogs Marschalk, und gegen Jacob Galeotta seine Waffen kehrend. Bald wurde auf der Südersee, wie auf dem festen Lande gestritten, Grave an die Burgunder verloren, Leerdam genommen, bis im Herbst 1480 überlegene Macht in Geldern einbrach, Hardermyf, Wageningen und Nyfert nahm, als befreundet in Roermonde und Arnhem aufgenommen wurde. Eine Tagfahrt in Emmerich, wozu sich der Regentin Katharina und bes Bischofs von Münster Bevollmächtigte mit ben zu Burgund haltenden Städten und Edeln vereinigten, rieth, die Entscheidung des großen Zwistes dem Papste zu überlaffen, mehr Rugen konnte bie Regentschaft von bem zu Runspeet, Januar 1481, abgeschlossenen Waffenstillstand hoffen: blieben ihr doch einstweilen die Quartiere von Nimmegen und Zütphen. Aber im Spätsommer 1482 sammelte Erzherzog Maximilian bei Herzogenbusch eine bedeutende Macht, durch welche geschreckt, bas ganze Land, bis auf Benlo, zur Unterwerfung fich bequemte. Nachdem der Bischof von Münster dem Pfandrechte auf Zütphen entsagt, Benlo nach einer Belagerung von wenigen Tagen seine Thore geöffnet hatte, fand sich das gesamte Gelderland unter ber Herrschaft eines öftreichischen Statthalters, des Grafen Abolf von Nassau=Wiesbaden vereinigt. Beendigt war der in Karls von Egmond Namen geführte-Krieg.

Aber Karl, ein Jüngling von 17 Jahren, sollte nun selbst den Krieg kennen lernen, für Burgund gegen Frankreich sechtenb, die Rittersporen verdienen, wie er namentlich in den Belagerungen

von Ath und Dudenarde gethan hat, daher ihm auch der romische Ronig Maximilian, im Laufe ber Krönungsfeierlichkeiten zu Nachen, 9. April 1486, den Ritterschlag ertheilte. Aber es erlitt das burgundische Beer, von dem von Ravenstein geführt, vor Bethune, 25. Jul. 1487, schwere Riederlage, und gerieth, samt vielen andern Herren, der Prinz von Geldern in frangösische Gefangen. schaft. Es scheint nicht, als hätten Rarls VIII. Rathe in diesem Gefangenen besondere Wichtigkeit erkannt; er saß vergessen in Abbeville, als die Stände von Geldern, übersatt des Nassauischen Statthalters und ermuthigt durch den Käsundbrodfrieg in Holland, Borschläge zu seiner Auslösung vernehmen ließen. Es mußte aber seine Tante, Unna von Bourbon, ihren ganzen Ginfluß geltend machen, es mußte ber junge Graf von Mors als Burge und Geisel für das bedungene Lösegeld den Franzosen sich überliefern, um diese zu bewegen, daß sie einem natürlichen Berbundeten die Freiheit, ihnen nüglich zu werden, vergönnten. Im März 1492 erschien Rarl, auf seiner Gilfahrt durch der Lütticher Gebiet von einigem französischen Bolke begleitet, unerwartet vor Roermonde, und dort, wie zu Nimmegen freudig aufgenommen, empfing er schon am 28. März die Huldigung seiner Unterthanen zu Rimmegen, indessen nur mehr einzelne Orte an den Grenzen von Holland und Cleve in der allgemeinen Bewegung zu Deftreich Allenthalben bestätigte er die alten Rechte und Handfesten, in einer ausführlichen, an Raiser Friedrich IV. gerichteten Eingabe behauptete er sein Erbrecht zu Gelbern und Zütphen, durch Reinhard von Broefhupsen ließ er Werbungen in Frankreich anstellen. Beschäftigt burch den Krieg mit Karl VIII. verharrte in Unthätigkeit der römische König, während der Graf von Buren, Friedrich von Egmond, mit geringem Erfolge den Better befehdete, während des Berzogs von Sachsen Einfall in die Betuwe, sein Versuch, über die Südersee in Geldern einzubringen, mannhaft von Karl abgeschlagen worden. Als aber im herbst 1493 die Sachsen das Oberquartier heimsuchten, ein bedrohliches Gerücht die Annäherung Maximilians und der Gesamt= macht bes Reiches verfündigte, da entfloh, von Muthlosigkeit ergriffen und vergeblich ber aus Frankreich verheißenen Hülfe

erwartend, Egmond zu seinem Schwager nach Lothringen. Abermals versäumte Maximilian ben günstigen Augenblick, daß sein Feind sich ermannte, und zu Grave, in persönlicher Zusammenkunst mit dem neuen Kaiser, die Würde eines Fürsten des Reiches zu behaupten vermochte. Doch ließ Karl sich gefallen, daß die vier rheinischen Kurfürsten in einem Schiedsgerichte sein Erbrecht zu Geldern verhandelten. Die Schiedsrichter erkannten: daß weder Karl, noch sein Bater oder Großvater einiges Recht zu dem Herzogthum Geldern und der Grafschaft Zütphen gehabt, weil nach Aussterben der alten Fürsten weder dem Großvater, noch dem Bater eine Belehnung von dem Reiche geworden, sie außersdem, nachdem sie an die 50 Jahre die Wassen gegen das Reich getragen, des Lehens sich verlussig gemacht haben würden. Darum solle Karl fortan nicht von Geldern, sondern allein von Egmond den Namen führen.

Solchen Bescheibes hatte Karl sich nicht verseben, er verfagte ihm den Gehorsam, und getreulich hielten zu ihm seine Stände, benen eben so widerwärtig die östreichische Herrschaft, als theuer das durch die schmerzlichsten Opfer ihnen verbundene Haus Egmond geworden. Der Kaifer führte sein Heer vor Roermonde, das nach kurzem Widerstande ihn aufnahm, aber von Nimmegen mußte er abziehen, und eben so wenig glückte ihm der Versuch, über Elten in die Betuwe einzudringen. Erschöpft durch die leichte Anstrengung, ging er im Sommer (immer 1494) nach Löwen zurück, um die Regierung ber Niederlande an feinen Sohn, den Erzherzog Philipp zu übertragen, während Karl fich fark genug fühlte, die Belagerung von Nykerk, an den Grenzen der Veluwe vorzunehmen. Der Herzog von Sachsen hatte den Ort zu einem starken Waffenplag umgeschaffen, gleichwohl fiel er ohne sonderliche Gegenwehr, und wurden die Werke geschleift. Ungestört hielt Karl zu Thiel, Anfang des J. 1495, einen Lands tag, den vornehmlich die Frage um die französischen Lösegelder beschäftigte; sie waren noch nicht berichtigt, und drohte Karl, in die Gefangenschaft zurückzukehren, so man ihm länger die Mittel versage, seinen Stellvertreter, den jungen Grafen von Mörs zu lösen. Also gebrangt, erklärte die Landschaft ihre Bereitwilligkeit,

die heilige Schuld zu tilgen; nur von einzelnen Herren, die fich ber übernommenen Berbindlichkeit zu entziehen suchten, mußte der Herzog durch Befehdung die Zahlung erzwingen. hatte er Zeit genug, benn mit bem Erzherzog bestand seit gebr. 1495 ein auf wenige Monate besprochener, mehrmalen verlängerter Waffenstillstand, und mit Cleve seit 1494 ein Ab= kommen für den gegenseitigen freien Berkehr, welcher 1496 erweitert und auf Jülich ausgedehnt wurde. Der zufällige Ein= fall hollandischer Söldner in Geldrisches Gebiet, der alsbald durch bis in die Umgebung von Naarden ausgedehnte Berhee= rungen erwiedert wurde, kam dem Herzog von Geldern sehr gelegen, indem er darin Beranlaffung fand, ein Defensionswerk anzuordnen, und ber Grenze zum Schut eine ftebenbe Macht zu schaffen. Der Waffenstillstand war abgelaufen, Friedrich von Egwond brannte im Thielerwerth, was die Geldrischen mit der Einnahme von Leerdam erwiederten, und der Berzog von Sachsen, des Erzherzogs oberfter Feldhauptmann, eroberte im Spätherbst 1497 Batenburg, führte auch so thätig ben fleinen Rrieg, baß die Geldrischen neuerdings Waffenruhe suchten. Sie wurde auf unbestimmte Zeit, zu Weihnachten anhebend, unter Borbehalt sechswöchentlicher Auffündigung beliebt, und waren darin die zu Deftreich haltenden Edelleute einbegriffen.

Aasser den Tros des Herzogs von Geldern empsunden, auch den neuesten Wassenstillstand misbilligte er höchlich: deshald wirste er auf die Fürsten von Jülich und Eleve, um sie zu einem Ansgriffe auf Geldern, wie er in dem Bundesvertrage mit Eleve, 1492, verabredet, zu bestimmen. Im Sept. 1498 hatte Marismilian persönlich in und bei Cöln ein schönes Volk versammelt, etwa 3000 Mann, dazu stießen in Antwerpen die Contingente der niederländischen Provinzen, und es wurden Echt, die seste Burg, und Reustadt genommen. Aber es ermüdete, schneller noch denn gewöhnlich, in seinen Ersolgen der Kaiser, er ging nach Brüssel und überließ die Fortsetzung der Operationen dem Herzog Albert von Sachsen. Mit Elevischer Hülse nahm dieser Stralen, nach einer hartnäckigen Vertheidigung von 20 Tagen, während

die Geldrischen die Grafschaft Mörs und die Umgebung von Beinsberg plünderten, auch sogar Echt wiedergewannen, benn es war ihnen bedeutende Verstärfung zugekommen, eine Reiterschar, ausgerüstet durch die Prinzen des Hauses Bourbon, befehligt von Robert von Aremberg, und von Peter, dem Baftard von Lüttich oder Bourbon, den wir als der Katharina von Geldern Sohn fennen. Brandschapend waren die Franzosen das Luttichs sche herabgeritten, allerwärts wichen ihnen Burgund und Eleve. Da wurden die Geldrischen zumal üppig, fielen dem Clevischen ein, verbrannten Qualburg und plünderten das Stift Bedbur, sie erlitten aber auf der Heimkehr, wo Friedrich von Egmond bei Molbeck ihnen den Pag verlegte, schwere Niederlage (23. Febr. 1499) und ließen nur an Gefangenen 1500 ber Ihren zurud. Die wurden balb eingelöset, kamen racheschnaubend vor Kranenburg und beschossen bas mit Feuerpfeilen, also bag bas Städtchen größtentheils in Asche fiel. Sie sengten auch um Santen, erschlugen 70 Santener, die zu Kellen und Schmithausen in Besagung lagen, brannten die beiden Ortschaften aus, und hatten den Finkennesterkrieg noch weiter gespielt, ohne den Waffenstillstand, den Ludwig XII. und der Herzog von Bourbon zu Aachen vermitteln ließen. Anhebend mit dem 15. Juni 1500 sollte er bis zum 1. Juni 1501 mahren. herren und Ritterschaft waren darin einbegriffen, wodurch aber Karl keineswegs sich abhalten ließ, nach Berlauf der für ein Jahr bewilligten Berlängerung, seinen Lebensmann, Jacob von Batenburg in Anholt zu befehden, und gelegentlich die Hatter zu verwüsten. zwar sollte gegen seinen Willen geschehen sein, und er ließ überall im Lande verfündigen, wie bei Strafe ein jeder des Frevelns im Clevischen sich zu enthalten habe. Damit wollte er einen Anschlag auf Huissen verheimlichen, der wurde aber durch die Wachsamkeit derer von Emmerich vereitelt, und Karl mußte die Belagerung von Huissen vornehmen. Der Herzog von Cleve forderte sein Volk zusammen, die Städte Rees, Wefel und Em= merich bewaffneten eine Anzahl Schiffe, vorsichtig zog auf dem rechten User das Heer den Rhein hinab, der Flotte nach. plöglich der Vorsicht vergessend, setzen die Emmericher, als welche

die Vorhut hatten, über den Fluß, das Belagerungsheer vor Buiffen herauszufordern. Aber es wich Karl dem Angriff aus, indem er seinerseits in dunkler Nacht den Fluß überschritt, um dem Clevischen Lager einzufallen. Sie machten, die er schlafend zu finden gehofft hatte, und er wurde dergestalten empfangen, daß von den 3000, so er herübergebracht, ein Drittel umfam oder gefangen blieb. Die übrigen führte er, wunderbar beinahe unter den obwaltenden Umständen, über den Strom zurud, in der Absicht, die Belagerung aufzuheben, was, Angesichts der feindlichen Flotte, eine nicht minder schwierige Aufgabe werden mußte. Bon seinen Schiffen begünstigt, setzte jedoch Raban von Buren mit ben Clevischen bei grauendem Tage über ben Rhein, und es begann die zweite Schlacht, so ein Ausfall berer von Buiffen zum Nachtheil der Geldrischen entschied. Ihr Lager wurde erstürmt, Karl selbst gefangen, den doch ein Reger befreite und nach Dotichem entwischen ließ. Es blieben auch nach ber Sand die Clevischen fortwährend im Bortheil, so daß selbst König Ludwig von Frankreich, als Vermittler, ihnen einen gunftigen Frieden zugestehen mußte, 1503.

Alfolden Frieden hat Erzherzog Philipp, so scheint es, abwarten wollen; gleich im nächsten Jahre 1504 unterfagte er allen Berkehr mit Geldern, hierzu vielleicht burch ein zu Innsbruck dem Bater gegebenes Bersprechen angetrieben. Denn Marimilian, von dem Sohne eine Beharrlichkeit fordernd, deren er selbst unfähig, wollte ein für allemal jene Brandwunde ber Niederlande ausgeschnitten wiffen, und daß er dazu thun muffe, bevor er, bas Erbe der Schwiegermutter anzutreten, nach Castilien fahre, dieses fühlte Philipp. Unmittelbar nach Abhaltung der Generalstaaten zu Herzogenbusch ließ er ein Manifest veröffentlichen, worin bie Gründe seines Anrechtes auf Geldern erörtert und die Insassen aufgefordert wurden, unter seine Herrschaft jurudzukehren. Den hollandischen Städten legte er die Berpflicha tung auf, die Zufuhr von Waffen ober Getreide nach Geldern zu sperren, und ein heer von 3000 Mann, von Wilhelm IV. von Bergy und von dem Grafen von Buren geführt, drang über die Maas, nahm hemert, Terseel, Middelaar, während Fürst

Rubolf von Anhalt mit 1500 beutschen Reifigen und Knechten Bommel belagerte, von der andern Seite die Geldrischen Mord und Verwüstung in das herz von Brabant trugen. aber im folgenden Jahre Erzherzog Philipp in Hagenau die Belehnung um Gelbern empfangen, und hierauf in Person die Leitung einer lebhaften Offensive übernommen hatte, gewannen die Angelegenheiten sofort eine andere Gestalt. Zuerst ergab fich das seit bem vorigen Jahre belagerte Bommel, dann fielen nach einander Arnhem, Wageningen, Harderwyf, Elburg, Sattem, Dotechem, Lochem, Gtol, Stralen, Wachtendonk, Doesburg (Jul. 1505). Zu hattem wurde die weiße Rose, Edmund de la Pole, Graf von Suffolk, vorgefunden, und sofort nach der Burg von Namur gebracht, die Stadt Arnhem mußte eine Rriegssteuer von 10,000 Goldgulden entrichten, "et y fist son entrée le roy accompagné de l'empereur Maximilien son père, lequel le costyoit sans armures nulles. On apporta les clefz au roy, lequel estoit armé de touttes pieces, réservé de l'armetes, et en ce lieu avoit un petit bonnet d'escarlatte rouge, afin qu'on le pust conquoistre: il avoit en sa bande douze chevaux bardez, desquels en y avoit huict bardés d'acier; c'estoit plaisir de voir l'estat." Diese Erfolge, verstärft in ihrem Einbrud burch den Anzug einer kaiserlichen Sulfsmacht, die bereits Santen erreicht hatte, überzeugten ben Herzog von Geldern, daß selbst die französische Hülfe, die fortwährend und jederzeit ihm verheißen, nicht zureichen werde, das grenzenlose Misverhältniß der beiderseitigen Streitkräfte auszugleichen. Er suchte die Bermittlung des Bischofs von Utrecht, und als durch sie der König von Castilien versöhnlich gestimmt worden, magte er es, diesem zu Schloß Rozendaal, bei Arnhem aufzuwarten. Dreimal beugte er die Anie, dann sprach er: "Sire, je suis vostre humble serviteur, qui suis icy arrivé pour vous dire que je n'ay puissance pour résister à vostre emprinse, et ne me veux armer contre vous, car vous m'avez nourry. Cachelnd reichte der König ihm die Hand, und am 28. Jul. 1505 wurde zu Thiel ein Waffenstillstand auf zwei Jahre abgeschlossen, als Borläufer eines beständigen Friedens, der, falls er nicht in der besagten Frist durch freundschaftliche Bereinbarung zu ermitteln, dem Ausspruche eines Schiedsgerichtes anheimgestellt sein sollte. Einstweilen blieb jeder Theil im Besitze der von seinen Truppen besetzen Städte und Festen, nur daß sich der Herzog von Geldern verpstichtete, Bommel und Thiel, wie auch die Burg zu Hattem, als Sicherheitspläze dem König einzuräumen, wogegen dem Herzog von Geldern vergönnet wurde, den Grasen von Sussolf von Namur nach irgend einem ihm beliebigen Orte übertragen zu lassen. Endlich verpstichtete sich Karl von Geldern, "pour plus demonstrer au roy que en luy il ayt toute considence," wähstend der Dauer des Wassenstillstandes dem Könige von Castilien Folge zu thun, und ihm zu dienen, wo es demselben nur immer gefällig sein möchte.

Hiernach war Karl, um dem Erzherzog nach Spanien zu folgen, und zum Empfange von 3000 Goldgulden Reisegeld, bereits nach Antwerpen gekommen. Unerwartet, als sei er von Nachstellungen umgeben, entsprang er unter einer Vermummung, und schleunigst nach seinem Erbland zurückehrend, erstieg er Lochem, Grol und Wageningen, mährend er burch Roberts von der Mark Franzosen verstärkt, bes von Croy und bes Florenz von Egmond schwache Bersuche auf Geldrische Grenzorte zurückwies. Noch mehr ermuthigt durch die Botschaft von R. Philipps Ableben, fiel er den brabantischen Kempen ein, Tournhout ließ er abbrennen; vor Dieft abgeschlagen, wüthete er um so grimmiger in Salle und Tirlemont, nicht ersättigt durch die reiche nach Roermonde geschaffte Beute, unternahmen 600 Franzosen einen weitern Streif nach der Ardenne, sorglos pflegten sie nach scharfem Ritt bei S. Hubert der Rube, und fie wurden von einer Bauernschar überfallen, fämtlich niebergemacht; 500 Pferde brachten die Sieger nach Ramur zum Verkauf. Karl rächte fich burch Nieberwerfung der von Antwerpen zur Messe nach Frankfurt ziehenden Kauf= leute, durch verheerende Einfälle in Holland, durch Rapereien, benen niederländische und castilianische Schiffe verfallen. Orten lächelte ihm das Glud, unausgesest befanden sich seine Unterthanen im Bortheil, benn eine harte Schule hatte fie für ben Heinen Rrieg erzogen.

Eine Pause wurde geboten durch das Bündnig von Cambray; Ludwig XII. versprach, die spärliche, bis dahin dem Herzog von Geldern bewilligte Subsidie, wenige tausend Kronen, nicht weiter zu gewähren, dagegen wurde dieser in seinem Besitstande belaffen. Bald fanden Karl und seine Mordbrenner sich unbehaglich in der Ruhe: den Vorwand sie zu brechen, gab ein Hauptmann von Landsfnechten, den die von Rampen auffingen und als Stragen= räuber richteten. Sein Glud hatte ber Mann in Geldern suchen wollen, sein Unglud rächte der Herzog durch Einfall in Over-Diese Fehde, in welcher der Bischof von Utrecht mehr ausrichtete, als die gesamten Niederlande in ihren Fehden mit Geldern auszurichten gewohnt, wurde durch die Stadt Utrecht gesühnet. Die freundschaftlichen Beziehungen zu der Stadt verwickelten aber den Herzog in ihre Fehde mit Florenz von Egmond, und diese sührte zu abermaligem Krieg mit dem Bischof und mit Burgund. Karl nahm 1511, mit der Utrechter Hülfe, die vertornen Ortschaften in Beluwe und Betuwe wieder ein, wogegen die Statthalterin der Niederlande mächtige Rüftungen anordnete. Ihr Feldherr, Fürst Rudolf von Anhalt, dem Eduard Popnings 2000 Engländer zuführte, nahm Gribbenvorst und belagerte Benlo, mußte aber unverrichteter Dinge abziehen. Abermals war Rord-Brabant den streifenden Saufen Karls preisgegeben, indessen er daheim Hardermpf, Bommel und Thielt gewann. Das Jahr barauf lagerte er sich vor Amsterdam, im Hafen hat er 22 Schiffe verbrannt, reiche Beute entführt. Dabei konnte er an den König von Franfreich 6000 Knechte überlassen, die zwar zu spät ein-

Menwied.

Um 21. März 1514 in der Morgendämmerung erstieg Karl das wichtige Arnhem, am 10. Aug. desselben Jahrs bewilligte er der Statthalterin Wassenstillstand für vier Jahre. Im Mai war er, von zwei Vertrauten begleitet, nach Frankreich geritten, um eine den Grasen von Ostsriesland betressende Handlung zu führen. Der Graf sollte Gröningen von dem König von Frankreich zu Lehen nehmen, wollte aber als seinen Lehensherren für Friesland und Gröningen nur den Herzog von Geldern anerkennen, und diesem die Ehre lassen, ein Basall von Frankreich zu werden.

Alfolder Form verweigerte ber französische Sof seine Zuftimmung, und ber Berzog versagte bem in Gröningen von den Sachsen belagerten Grafen von Offfriesland alle Bulfe, daß dieser in der Berzweiflung ben Gröningern rieth, sich bem Berzog von Geldern zu unterwerfen. Sogleich ließ Karl burch seinen Marschalt, Wilhelm von Open, Besitz ergreifen, und im Oct. 1514 drang ein Gelbrisches heer bis Gröningen vor: es wurde am 3. Nov. dem herzog gehuldigt, Geldrische Besatzung zu Sneek und Bolswaard aufge-Richt weiter einen gunftigen Ausgang bes Krieges in nommen. Friesland hoffend, verkaufte der Berzog von Sachsen sein Recht an Rarl, den Erzherzog und König, die fürchterliche schwarze Garde, von den Sachsen entlaffen, übernahm, bis auf 2000 Mann, ber Herzog von Gelbern in des Königs von Frankreich Löhnung, um sie, famt dem eigenen Bolt, die Maas herauf, dem Beere nachzuführen, mit welchem König Franz die Lombardei bedrobte. Novara schloß er sich mit 6000 Mann bem Hauptheer an; weil aber ein Abkommen mit ben Schweizern so gut als geschlossen, weil bas Gerücht einen Einfall ber Brabanter in Gelderkand verkundigte, eilte Karl nach Sause, ben Befehl der schwarzen Banden seinem Reffen, dem Grafen von Guise überlaffend. In Lyon vernahm er die Botschaft von der Schlacht bei Marignano, und fiel es ihm so empfindlich, die stattliche Gelegenheit zum Raufen versäumt zu haben, daß er über dem Berdruffe schwer, tödtlich erfrankte. Der Einfall der Brabanter ergab sich als leeres Gerücht, und Rarl mußte sich von wegen des Waffenstillstandes auf die von feinem langen Peter geübten Seeraubereien beschränken. Friesland, welches nicht in den Waffenstillstand aufgenommen, gewannen die Burgunder allgemach die Oberhand, bis die schwarze Garde, aus Italien heimgekehrt, Dokkum wieder eroberte, von Ruynder aus zur See den Krieg nach Holland trug, Medenblik fürmte und in Asche legte, acht Tage lang in Alfmaar plünderte, Haarlem vorbei nach bem Stift Utrecht zog, Aspern gewann, und beffen gesamte Bevölkerung schlachtete, benn über bem Stürmen waren 1500 Räuber gefallen.

Mittlerweile hatte der Statthalter in Holland, Graf Heinrich von Nassau, die Provinz bewassnet, verheerend siel er auf die

Beluwe, und Herzog Karl, in Arnhem belagert, empfand einige Bedrängniß. Darum schloß er am 17. Sept. 1517 Stillftand auf 6 Monate, zugleich gegen ihm bewilligte 100,000 Kronen allen Anspruchen zu bem eigentlichen Friesland entsagend. Diesen Stillstand, im Mai 1518 um ein Jahr verlängert, erklärte Rarl nach seiner Weise, und wie und wo es thunlich, empfing die antiburgundische Partei in Friesland, mehrentheils durch des langen Peter Bermittlung, von ihm Unterstützung. Der Pirat begab sich endlich nach Sneek zur Rube, die Wassergeusen setzten aber ihre Thätigfeit fort, wenn gleich, vom Febr. 1519 eine weitere Verlängerung des Waffenstillstandes für die Dauer von zwei Jahren eintrat. In Overpssel lagen in Fehde die Städte Zwoll und Kampen; jener sagte Karl Hulfe zu, falls sie ihn als Schußherren anerkennen werde. Dazu verstand sich die Stadt im Jul. 1521, wogegen der Bischof von Utrecht als Landesberr genöthigt, sich derer von Rampen anzunehmen. Die Fehde nahm aber eine so ungludliche Wendung, daß der Bischof im Oct. 1522 dem Herzog Zwoll, Coeverden und die übrigen in Overpffel occupirten Orte abtreten mußte, gleichwie bie Landschaft Overpffel sich verpflichtete, fortan keinen Bischof anzuerkennen, er habe dann eidlich gelobt, den Frieden mit Geldern zu halten.

Die Statthalterin der Riederlande hatte nicht verabsaumt, dem befreundeten Bischof gegen den gemeinsamen Feind beizustehen, wohl wissend, wie sehr Nordholland durch die Station in Zwoll gefährdet. In der That benutte Karl, kaum daselbst eingeführt, die bequeme Lage, um in verdoppelter Gewalt die hollandische Küste der Südersee zu beunruhigen, den Handel der Hollander mit dem östlichen Deutschland gänzlich zu vernichten. Während, der Sage nach, Herzog Karl selbst, in einer Verkleidung, nach Holland kam, um den Zustand der Grenzstädte zu erspähen, wurden von ihm anhängenden Friesen die Infeln Texel und Wieringen geplündert. Vielfältig herausgefordert, ließ die Stattsbalterin durch Georg den Schenk von Tautendurg Friesland überziehen, und nachdem Sneef das Beispiel der Unterwerfung gegeben, erkannten die versammelten Stände die burgundische Herrschaft, sielen im f. J. 1523 die lesten sür Karl haltenden

Posten, wogegen im herbst ein Gelbrischer haufen bis vor Lepben brang, und im haag plünderte.

Der zu heusben 4. Jun. 1524 abgeschlossene Stillftand währte, mehrfach verlängert, bis zum 3. 1527, als in welchem die Bischofswahl zu Utrecht, nach Philipps von Burgund Ableben, Gelegenheit zu abermaligem Bruche gab. Rarl hatte bie reiche Pfründe seinem Schwestersohn, bem Carbinal Johann von Lothringen zugedacht, bas Capitel erwählte ben Pfälzischen Prinzen Heinrich, der sogleich Borkehrungen traf, Overpffel dem Stifte wieder zuzuwenden. Deventer, 3woll und Kampen hatten die Geldrischen Besatzungen ausgewiesen, die übrige Landschaft bis auf Gröningen, Diepenheim und das Land Drenthe, wollte der Herzog gegen eine Abfindung von 35,000 Goldgulden aufgeben, endlich auch Drenthe räumen, laut des Bertrags vom Jul. 1527. Die bedungene Zahlung blieb aus, weil die Stadt Utrecht ihren Beitrag verweigerte; damit er nicht erzwungen werde, schloß sie dem Herren ihre Thore, und eine längst mit Geldern befreundete Partei eief ben Herzog zu Hülfe. Seine Reisigen besetzen die Stadt, brannten und heerten im Stift, trugen Schrecken bis in bas Innerste von Holland. Der Herzog von Cleve, der eben mit baren 40,000 Goldgulden von Karl Frieden und zugleich beffen Ansprüche auf Jülich erkauft hatte, scheiterte in dem Bemühen, auf der Tagfahrt zu Huissen den 3wist des Bischofs zu vermitteln, und in seiner Hülflofigkeit erbot sich diefer, gegen eine bestimmte Abgabe sein Stiftsland an den Raiser abzutreten.

Zu wichtig war für Polland und Brabant ein solches Anserbieten, um dagegen die Fährlichkeiten eines Kriegs mit Gelsbern in Anschlag zu bringen, und die Statthalterin ließ mit den Ständen der Provinzen wegen der für das gemeinnütige Geschäft erforderlichen Subsidien handeln. Das vernehmend, suchte Karl wenigstens die Holkänder zu schrecken. Sein Marschalf, Martin von Rossum auf Puderopen, überschritt mit 2000 Landssnechten und 200 Reitern, die sich bereit erklärt hatten, ihm zur Hölle zu folgen, unter östreichischen Fahnen, von Utrecht aus, Woerden zur Seite lassend, die Grenze. Bei Ryswyk entfaltete er, da kein Hinderniß

meuer benkhar, bas Gelbriiche Banner, und nach herzendink vinnberre unt drandschappe er deri Tage lang im Hang (C. Micz 1525. Ihm war der Zehme von der Beme zugelagt. Wehr Unwiller benn Schreiber bar biefe That in Halland erzeigt, und brachte alfulder Linwallen, mir ben Anderengungen ber Brobanter vereinigt, ein heer zusemmen, bergleichen lange nicht gegen Geldern gefieler weeden. Gereg Schrift von Tumenlung vervollfindbiger mit der Einnahme von Haffelt die Beitriung von Over-Mich, ber Graf von Buren mit ber hauremache benng in bie Beinwe ein, unt brachne, mie Tamenburg veneinige, bis Enbe Juni Harren, Chung unt Harderweff zu Fall, Währlm Turf nahm am 1. Jun. durch Ueberrumpelung die Sudt Utrecht. Scioen viligen Urzergung afrancenten, murryrichnese Anel am 5. Da. 1525 einen Friedensichluß, werin er Gelbern und Jülphen, Drenthe unt Greningen mit ben Umlanden von dem Knifer, als Járken von Brabam unt Hollant, zu Leben nahm, allem Beriehr mit Frankreich affigge, und für ben Hall feines finderloien Abgenges bem hawie Defienich bie Racivelge in seinen Stanten, unt einsmeilen freie Berbung gnücherne. Dagegen wurde bem Bergeg tie Rudgabe von Sanbermyf, Samem, Elburg unt Monrieort, febaun eine Leibernte von 16,000 Gulben, und ber Sold für 250 Reiter, diefer als Erias ber Compagnie von 1(11) gangen, welche er in Frankreich gehabt, verbeißen.

Sche Jahre vergingen in Frieden, und der Fürst schien einiges Behagen zu sinden in der Stellung, so er vornehmlich der Mäßigung des Kaisers verdankte; allein Franz L bereitete sich zu neuen Fehden, und bafür durste des Herzozs von Geldern Mitwirfung nicht sehlen. Bon französischen Unterhändlern des arbeitet, verführt durch das Anerdieten eines Jahrgeldes von 50,000 Livres, verpflichtete sich Karl im Oct. 1534 ein Lehensmann des Königs von Frankreich zu werden; belehrt sedech durch eine bittere Ersahrung, daß französische Hülse sweiselhaft, niemals zureichend sei, suche er daneben durch ein Bündniss mit einem andern Feinde des Kaisers, mit König Christian III. von Dänemark sich zu stärken. Das Bersprechen von Hülstruppen und von acht Kriegsschissen erkauste der Herzog um 12,000 Golds

gulben, Behufs von dänischen Werbungen in Westphalen zu verswenden. Das Werbgeschäft besorgte Meinhard von Hamm, ein Geldrischer Rittersmann. Im Mai 1536 führte der 10 Compagnien Reiter nach dem Land von Gröningen. Er seste sich in Dam sest, die Gröninger aber, fürchtend, herzog Karl wolle sich der Reiter zu ihrer Unterdrückung gebrauchen, ergaben sich unter den Schutz und die herrlichteit der Statthalterin der Niederlande. Zu Gröningen nahm der Schenk von Tautenburg am 8. Juni 1536 die Huldigung ein, er bestegte in Westerwolden die aus Dänemark dem von Hamm nachgeschickten 3000 Mann, eroberte, nach langwieriger Belagerung am 17. Sept. Dam, im Nov. Coevorden.

Der Ausbruch ber Feindseligkeiten mit Frankreich belebte nochmals Karls eingewurzelten Saß gegen Burgund. Er ruftete zu Waffer und zu Lande, wollte um jeden Preis Gröningen und Drenthe wiederhaben, ließ sich aber doch in dem Friedensvertrag von Grave, 15. Dec. 1536, mit einer baren Entschädigung von 35,000, mit einer Leibrente von 25,000 Karlegulden abfinden. Aber schon im Brachmonat bes folgenden Jahrs, Entscheidendes Hoffend von den Fortschritten der Franzosen in Artois, versuchte er fich an Enthupsen. Bon bannen abgewiesen, sucht er fich zu entschuldigen, nichtsbestoweniger blieb er gerüftet, jede Gelegenheit ergreifend, die Feindschaft gegen Deftreich zu bethätigen. Den bedingten Beimfall zu hintertreiben, bemühte er sich, die Stände zur Huldigung an Frankreich zu bewegen, Dct. 1537. Aber er fand sie, und minder nicht das Volk enttäuscht. Fünf und vierzig Jahre hatten sie das Unerträgliche getragen, um in dem angeerbten Herrscherstamm ihre Unabhängigkeit zu vertheidigen, sie hatten sich einen Regenten erftritten, der roh und wuft von Sinn, gleich= gultig ansah die Leiden und die heroische Ausbauer seiner Unter= thanen, der mit dem Berzogsmantel den gemeinen Reiter bebedend, bei aller seiner Herzhaftigkeit unfähig, Gebrauch zu machen von der Gunft des Glückes und von den wunderbaren Ergebnissen unerhörter Berwegenheit, der unter allen Umftänden die eigenen, gleichwie der Unterthanen Interessen ber Sucht, an dem französischen Hofe zu glänzen, geopfert hatte. In Unwillen erhob sich

gegen bie Anmuthung das land, in mehren Stabten wurden bes Berzogs Burgen gebrochen, öftreichische ober Clevische Besatzungen eingeführt. Durch Toben und Wüthen gegen die Ungehorsamen, durch henker und Beil vermeinte Karl die seinen handen ents schwindende Gewalt festzuhalten. Doch ließ er ab, bei Zeiten noch des Irrthums inne werdend, von den französischen Praktiken, um auf einen Vorschlag der Stände zu hören, der nicht minder - Destreich um die Erbfolge bringen konnte. Indem für Geldern der Verkehr mit Cleve wichtiger, als mit einer der niederländischen Provinzen, indem Gewohnheit, Sitten und Sprache sie mit Cleve befreundeten, wie die sechzigjährige Fehde sie von Deftreich schied, wünschten die Lande von Gelbern fich einen Clevischen Prinzen. Emsig benutte der Hof von Cleve diese Stimmung, und seine Abgeordneten betrieben auf dem Landtage zu Rimmegen, 12. Dec. 1537, die schon früher in Borschlag gewesene Heurath des Prinzen Franz von Lothringen mit der Anna von Cleve, oder des Prinzen Wilhelm von Cleve mit Anna von Lothringen. Es hatten abet die Städte im Boraus für den Prinzen von Cleve entschieden, und sie verordneten, daß Wilhelm ihr Herr fein, wenn auch, laut der bestehenden Traktaten, Anna von Lothringen des Prinzen von Dranien Frau werden follte, und daß in jedem Falle bas haus Lothringen mit einer Geldsumme abzufinden. In einer zweiten Versammlung, 27. Jun. 1538, wurden biese Bestimmungen feierlich wiederholt, der Herzog von Cleve und sein Prinz Wilhelm, für Karls Lebtage, den Landen von Gelbern und Zütphen zu Defensoren bestellt. Wie ihnen die Erbfolge zugesichert, also sollte Rarl die Landesherrschaft behalten, die Rammergefälle beziehen, und von dem Herzog von Cleve jährlich 22,000, von der Geldrischen Landschaft 15,000 Goldgulden empfangen, unabhängig von einer baren, alsbald fälligen Summe von 60,000 brabantischen Goldgulden, von Cleve 42,000, von der Geldrischen Landschaft 18,000 Gulden. Sierauf wurde am 3. Febr. dem Prinzen Wilhelm in Nimmegen gehuldigt, und Dietrich Singendone, als sein Statt=' halter, bezog den dasigen Falkenhof. Solcher Handel hat jedoch den Herzog von Geldern bald gereuet, er trug sich mit dem Gedanken, ihn zu wiberrufen, sein Land an Anton von Bourbon.

den nachmaligen König von Navarra zu verkaufen, da starb er zu Arnhem, 30. Jun. 1538, weniger an seinen 70 Jahren, als an dem Herzeleid, seiner Gewalt überlebt zu haben. Aus seiner Sehe mit einer Braunschweigischen Prinzessin hinterließ er keine Kinder, wohl aber fünf Bastarde und einen Schap von 65,000 Goldgulden.

Sofort trat ber Prinz von Cleve mittels bes nach Roermonde ausgeschriebenen Landtages bie Regierung an, es wurde ihm auch zu Anfang des J. 1539 gehuldigt, wiewohl der Raiser in einem Schreiben an die Landschaft über ihre Anhänglichkeit zu Wilhelm, ber mittlerweile in den Landen von Cleve, Julich, Berg, Mark, Ravensberg succedirt hatte, seine Berwunderung ausbruckte, da folche allen bestehenden Berträgen entgegen. Der Berzog dagegen suchte sein Recht der Reichsversammlung in Frankfurt darzuthun, mag aber nicht allerdings demselben vertrauet haben. Denn bes Raisers Eintreffen in Gent, wo eine Rebellion zu unterdrucken, und die zu dem Ende herangezogenen faum nennenswerthen Streitfräfte beunruhigten ihn auf bas eruftlichfte. forderte die Geldrischen Stände nach Cleve, empfing von ihnen die banale Zusage von Blut und Leben für die Vertheidigung feines Anspruches, bann burch Unterhandlungen mit den einzelnen Quartieren eine Subsidie von 55,500 Goldgulden. wurde die Landesvertheidigung angeordnet, und am 17. Jul. 1540 schloß ber Herzog mit König Franz ein Schutbundniß, worin ben Franzosen in allen seinen Landen freie Werbung zugefagt. Nichts= bestoweniger wurde die Frage um die Geldrische Succession auch noch auf dem Reichstage zu Regensburg 1541 verhandelt. Der Raiser ließ in einer Druckschrift sein ungezweifeltes Recht zu Geldern auseinandersetzen, fand es aber unter seiner Burbe, ben munblichen Vortrag der von den Gelbrischen Ständen nach Regensburg abgefertigten Commissarien anzuhören. Der Reichstag überließ es den Parteien, ihr Recht durchzuseten. Der Kaiser, den man unerfättlichen Länderdurstes bezüchtigt, der aber im Gegen= theil für die Interessen seines Hauses eine beinahe unverantwort= liche Gleichgültigkeit bezeigte, nahm den Trop eince Berzoge von Cleve bin, um den Ruhm eines Befreiers der Christenheit von

dem schimpflichen, durch die africanischen Piraten ihr auferlegten Joche zu suchen. Das Glück versagte ihm auf seinem Ritterzuge nach Algier, in anderer Weise hat er mit Karl X. das gleiche Geschick ersebt; während er mit den Stürmen rang, rüsteten sich zu seinem Untergange Feinde, ungleich giftiger von Art als Mohren und Kabysen.

Der Herzog von Cleve war im größten Geheimniß nach Amboise gereiset, um mit König Franz die genauen Stipulationen des Bündnisses zu verabreden, dasselbe unauflösbar zu machen durch die Verlobung mit Johanna von Albret, der Schwester= tochter des Königs, "die der Zeit für die Schönste und Reichste in ganz Frankreich gehalten wurde." Sie war berufen, bereinft den Rest des Königreichs Navarra, Bearn u. s. w. zu besitzen. Ein meisterlicher Bug fürmahr, ben Pratendenten zu Geldern und die Prätendentin zu Navarra zusammenzugeben. Bei diesen Berhandlungen scheint König Franz die ihm von dem letten Herzog aufgetragene Lebensberrlichkeit geltenb gemacht und Geldern feiner Nichte als einen Brautschatz angewiesen zu haben. Der ftarken Feste Ravenstein an der Maas, brabantischen Gebietes, wurde französische Besagung eingeführt. Der Connétable von Bourbon, indem er der widerwärtigsten Verfolgung zu entgehen, sein ganzes Eigenthum aufgab, Zuflucht bei bem Raiser suchte, das Einzige, was ihm geblieben, seinen Degen, dem Beschützer weihete, empfängt für folche Treulosigkeit, für den Verrath des Baterlandes, die bittersten Vorwürfe, der Herzog von Cleve, indem er die Franzosen in das Reich zieht, ihnen die Burg einräumt, so er als des Herzogs von Brabant Lebensmann besitt, entgeht, ab Seiten ber eifrigsten Patrioten, jeglichem Vorwurf, wird beinahe gepriesen wegen ber Weisheit seines Benehmens. Duo si faciunt idem, non est idem.

Der Krieg nahm seinen Anfang mit der Eroberung von Landrecies, der im Juni 1542 die Occupation von Luxemburg und dem ganzen Herzogthum, dis auf das einzige Thionville, folgte. Diese Operationen wurden wesentlich gefördert durch die von Martin von Rossum, dem Marschalf von Geldern, in Brabant gemachte Diversion. In seinem ersten Andringen, vom Oberquartier Geldern her, war dieser in der Peel auf Hindernisse gestoßen,

die ihn bestimmten, über die Maas zurudzugehen. Beffer gelang der Einfall in die Rempen und die Maierei Berzogenbusch; nach einer langen Reihe der wilbesten Berheerungen, zu welchen bas ihm beigegebene französische, von Longueval befehligte Hulfscorps bas Seine getreulich gethan, zeigte Rossum sich vor Hoogstraaten, das sofort seine Thore öffnete (Anfangs Jul.). Dort den Räuber aufzusuchen, mar des Prinzen von Dranien, Renat von Rassau, Absicht; er ließ sich aber in einen hinterhalt locken, verlor sein weniges Volk, und mußte nach Antwerpen flüchten. Fuße folgte ihm Roffum, der in der Stadt Berbindungen unterhielt, auch, sie fester zu schürzen, noch vor dem Ausbruch der Reindseligkeiten, gelegentlich bes basigen Rogmarktes, nach Untwerpen gefommen war, Bielen in seinem Besuche ein Unglud verfündendes Zeichen. Antwerpen wurde indeffen durch die flugen Vorkehrungen der Burgermeifter gerettet. Roffum, nachdem er zum Zeitvertreib die Borftadte, überhaupt an die tausend Ort= ' schaften abgebrannt, wendete sich sudwärts, brandschapte bis Mechelen bin, wurde vor Löwen abgewiesen, und vereinigte fic endlich mit den neuerdings gegen das Luxemburgische andringenden Franzosen.

Während dem hatte der Prinz von Dranien Verstärfungen an sich gezogen, daß er im Oct. nicht nur das Geldrische Oberquartier, sondern auch das Jülichische zu überziehen vermögend. Sittard, Heinsberg, Sufteren, Julich und Duren fielen in seine Gewalt, wurden aber, da er faum den Ruden gewendet, im Dec. von dem Berzog, welchem Sachsen und mehrer befreundeten Fürsten Sulfsvölfer zugekommen, bis auf bas einzige Beinsberg wiedergewonnen. Auch Heinsberg hat Wilhelm belagert, boch bei Annäherung des Entsages sich auf Julich zurudgezogen, wogegen Roffum, aus den Ardennen faum heimgekehrt, Amersfoort in dem Utrechtischen nahm und fark besetzte, auch zu Anfang des 3. 1543 die Burg Aremberg ersteigen ließ, um daß der Burg= herr, Graf Robert III. von Aremberg unerschütterlich in der Treue zu dem Raiser. Den Streich auszuführen, übernahm Borschipfi, dem zu dem Ende zwei Fähnlein beigegeben. Bor= schipfi, ber früher auf ber Burg in Besatung gelegen, fannte

ihre Zugänge und nicht minder die daselbst eingeführte Sausordnung; von wenigen begleitet, stieg er, indessen von der Ferne die Mannschaften folgten, die Sobe hinan, unbemerkt nahte er sich der außern Pforte, mit Brandpfeilen schießend, zündete er eine Flamme an, die balb die anstoßenden Gebäude ergriff. Dort zu loschen, eilten die Bewohner des Schlosses herbei, und während ihre Ausmerksamkeit dem einen Punkt zugerichtet, wurde auf Leitern die Mauer erfliegen. Der Schloßhauptmann und mehre der Seinen bußten den Mangel an Bachsamkeit mit dem Leben, Borschipfi empfing aber in dem Tumult eine Bunde, die ihm tödtlich wurde im Aug. n. J. Mittlerweile unterhandelten an dem Hofe zu Bruffel, in des Herzogs von Cleve Namen, Nicolaus von Barff, der Amtmann zu Geilenfirchen, und Georg von Bonen, der Amtmann zu Wetter, es vermittelten auch auf dem Reichstage zu Rurnberg die Berzoge von Bayern einen Stillftand der Waffen, als einer Pacification Einleitung, dem versagte aber der Herzog, im Bertrauen auf den eben errungenen Bortheil, die Ratification. Der Herzog von Aerschot, Philipp von Crop war mit einem kleinen Heere über die Maas gekommen, um die Besatung von Beinsberg zu verstärken und zu verproviantiren. Auf dem Rückmarsch, bei Sittard, stieß er auf die vereinigten Streitfräfte von Geldern und Cleve. Gezwungen auf bem ungunstigsten Terrain eine Schlacht anzunehmen, schien ber Sieg für ihn sich zu erklären, als bie Reiterei, durch einen Zufall in ihrer Ordnung gestört, sich brach, auf das eigene Fußvolk sich warf, und das in ihrer wilden Flucht zu Boben ritt. An die 3000 der Kaiserlichen sind geblieben, ungleich größer war die Zahl der Gefangenen. Alles Geschütz, das Gepäcke erbeuteten die Sieger (24. März 1543), die sofort über die Lande von Limburg, Dalhem und Balkenburg sich ergoffen, weithin die Schrecken der Berwüstung tragend. Mit Beute beladen, traten sie den Rudweg an, um Ausgang Juni zum andernmal vor heinsberg sich zu legen. Davon abzulaffen, zwang sie jedoch der Prinz von Dranien, der an der Spige der niederländischen Ordonnanzbanden auch Montjoie, Stadt und Schloß erstürmte, die Stadt einäschern ließ.

Es war das nur der Vorbote des herannahenden Sturms. In Speier harrte Karl V. des Anzuges der auf sein Gebot der Umgebung von Bonn zueilenden Bölfer. Als versammelt bas Beer, nahm der Raiser in Person am 15. Aug. die Musterung vor. Er zählte 14,000 Landsfnechte, 4000 Spanier, von Alvaro de Sande und Luis Perez de Bargas befehligt, 4000 Italiener unter Camill Colonna und Anton Doria, Italiener wie Spanier mit Sorgfalt aus ben Beteranen ber italienischen Kriege erlesen, 4000 Reisige, Deutsche und theils Burgunder, 600 leichtbewaff= nete Stradioten und Italiener zu Roß. Sofort vergab der Kaiser die eigentlichen Armeechargen. Zum Generalquartiermeister ernannte er ben von Cosmus dem Mediceer ihm überlaffenen Stephan Colonna, zum Feldzeugmeister den Marchese von Ma= rignano, den berühmten Johann Jacob de Medici, zum Befehls= haber der leichten Reiterei den Franz von Este, Bruder des Berzogs von Ferrara, zum General-Lieutenant, bem die ganze Armee untergeben, den Fürsten von Ariano und Molfetta, Ferdinand von Gonzaga. In Gold und Purpur und Waffenglanz leuchtend, sprach der Raiser von Ehre und Beute zu den ver= schiedenen Abtheilungen des also geordneten Beeres, dann ließ er ungesäumt gen Düren ben Marsch antreten (20. Aug.). Es zählte Berzog Wilhelm auf die Mauer von Bacfteinen, auf den doppelten Graben, auf den Wall, der zwischen dem außern und innern Graben fich erhebend, die Mauer bis zu den Zinnen decte, daß sie also kaum der Wirkung des Geschützes ausgesetzt, auf die aus dem Wall hervortretenden, reichlich mit Schießscharten ver= sehenen Raveline, auf Gerhard von Blatten, den versuchten Kriegsmann, und die ihm beigegebenen 2000 Knechte und 800 Reifige, auf die Erinnerungen eines ftreitbaren Bolfes, in benen noch lebendig das Gedächtniß der einst den Cohorten bes Julius Cafar beigebrachten Niederlage.

Am 22. Aug. entwickelten sich die kaiserlichen Bortruppen Angesichts der Stadt; gegen alle Regeln der Klugheit versolgten Bernardin Aldana mit seiner Compagnie Büchsenschützen und Marcus Bulvani mit seinen Stradioten den weichenden Feind, der in einer plößlichen Wendung die vermeintlichen Sieger

Beluwe, und Herzog Karl, in Arnhem belagert, empfand einige Bedrängniß. Darum schloß er am 17. Sept. 1517 Stillftand auf 6 Monate, zugleich gegen ihm bewilligte 100,000 Kronen allen Anspruchen zu bem eigentlichen Friesland entsagend. Diesen Stillstand, im Mai 1518 um ein Jahr verlängert, erklärte Rarl nach seiner Weise, und wie und wo es thunlich, empfing die antiburgundische Partei in Friesland, mehrentheils durch des langen Peter Bermittlung, von ihm Unterftügung. Der Pirat begab sich endlich nach Sneek zur Rube, die Wassergeusen sesten aber ihre Thätigkeit fort, wenn gleich, vom Febr. 1519 eine weitere Verlängerung des Waffenstillstandes für die Dauer von zwei Jahren eintrat. In Overpssel lagen in Fehde die Städte Zwoll und Kampen; jener sagte Karl Hülfe zu, falls sie ihn als Schußherren anerkennen werde. Dazu verstand sich die Stadt im Jul. 1521, wogegen der Bischof von Utrecht als Landesberr genöthigt, sich berer von Rampen anzunehmen. Die Fehde nahm aber eine so ungludliche Wendung, daß der Bischof im Oct. 1522 dem Herzog Zwoll, Coeverden und die übrigen in Overpffel occupirten Orte abtreten mußte, gleichwie bie Landschaft Overpffel sich verpflichtete, fortan keinen Bischof anzuerkennen, er habe dann eidlich gelobt, den Frieden mit Geldern zu halten.

Die Statthalterin der Riederlande hatte nicht verabfäumt, dem befreundeten Bischof gegen den gemeinsamen Feind beizusstehen, wohl wissend, wie sehr Nordholland durch die Station in Zwoll gefährdet. In der That benutte Karl, kaum daselbst eingeführt, die bequeme Lage, um in verdoppelter Gewalt die hollandische Küste der Südersee zu beunruhigen, den Handel der Hollandische Rüste der Südersee zu beunruhigen, den Handel der Hollander mit dem östlichen Deutschland gänzlich zu vernichten. Während, der Sage nach, Herzog Karl selbst, in einer Verkleidung, nach Holland kam, um den Zustand der Grenzstädte zu erspähen, wurden von ihm anhängenden Friesen die Inseln Texel und Wieringen geplündert. Vielfältig herausgesordert, ließ die Statts halterin durch Georg den Schent von Tautendurg Friesland überziehen, und nachdem Sneet das Beispiel der Unterwerfung gegeben, erkannten die versammelten Stände die burgundische Herrschaft, sielen im s. J. 1523 die lesten sur Karl haltenden

Posten, wogegen im Berbst ein Gelbrischer Haufen bis vor Lepben brang, und im Saag plünderte.

Der zu heusben 4. Jun. 1524 abgeschlossene Stillftand währte, mehrfach verlängert, bis zum J. 1527, als in welchem die Bischofswahl zu Utrecht, nach Philipps von Burgund Ableben, Gelegenheit zu abermaligem Bruche gab. Rarl hatte bie reiche Pfründe seinem Schwestersohn, dem Cardinal Johann von Lothringen zugedacht, das Capitel erwählte ben Pfälzischen Prinzen Beinrich, ber sogleich Borkehrungen traf, Overpffel dem Stifte wieder zuzuwenden. Deventer, Zwoll und Rampen hatten die Geldrischen Besatzungen ausgewiesen, die übrige Landschaft bis auf Gröningen, Diepenheim und das Land Drenthe, wollte der Herzog gegen eine Abfindung von 35,000 Goldgulden aufgeben, endlich auch Drenthe räumen, laut bes Bertrags vom Jul. 1527. Die bedungene Zahlung blieb aus, weil die Stadt Utrecht ihren Beitrag verweigerte; damit er nicht erzwungen werde, schloß sie bem Herren ihre Thore, und eine längst mit Geldern befreundete Partei rief den Herzog zu Gulfe. Seine Reisigen besetzten die Stadt, brannten und heerten im Stift, trugen Schrecken bis in das Innerste von Holland. Der Herzog von Cleve, der eben mit baren 40,000 Goldgulden von Karl Frieden und zugleich beffen Anspruche auf Julich erkauft hatte, scheiterte in dem Bemühen, auf der Tagfahrt zu Huissen den Bwift bes Bischofs zu vermitteln, und in seiner Sulflofigkeit erbot sich diefer, gegen eine bestimmte Abgabe sein Stiftsland an ben Raiser abzutreten.

Zu wichtig war für Polland und Brabant ein solches Anserbieten, um dagegen die Fährlichkeiten eines Kriegs mit Gelsbern in Anschlag zu bringen, und die Statthalterin ließ mit den Ständen der Provinzen wegen der für das gemeinnützige Geschäft erforderlichen Subsidien handeln. Das vernehmend, suchte Karl wenigstens die Holländer zu schrecken. Sein Marschalf, Martin von Rossum auf Puderopen, überschritt mit 2000 Landsknechten und 200 Reitern, die sich bereit erklärt hatten, ihm zur Hölle zu folgen, unter östreichischen Fahnen, von Utrecht aus, Woerden zur Seite lassend, die Grenze. Bei Ryswyf entfaltete er, da kein Hinderniß

weiter denkbar, das Geldrische Banner, und nach Herzensluft plunderte und brandschapte er drei Tage lang im Saag (6. Märg 1528). Ihm war der Zehnte von der Beute zugefagt. Mehr Unwillen benn Schrecken hat diese That in Holland erzeugt, und brachte alsolcher Unwillen, mit den Anstrengungen der Brabanter vereinigt, ein heer zusammen, bergleichen lange nicht gegen Geldern geführt worden. Georg Schenk von Tautenburg vervolls ständigte mit der Einnahme von Hasselt die Befreiung von Over= pffel, der Graf von Buren mit der Hauptmacht drang in die Beluwe ein, und brachte, mit Tautenburg vereinigt, bis Ende Juni Hattem, Elburg und Harderwyf zu Fall, Wilhelm Turk nahm am 1. Jun. durch Ueberrumpelung die Stadt Utrecht. Seinen völligen Untergang abzuwenden, unterzeichnete Rarl am 5. Oct. 1528 einen Friedensschluß, worin er Geldern und Butphen, Drenthe und Gröningen mit den Umlanden von dem Raiser, als Fürsten von Brabant und Holland, zu Lehen nahm, allem Berkehr mit Frankreich absagte, und für den Fall seines kinderlosen Abganges dem Hause Destroich die Nachfolge in seinen Staaten, und einstweilen freie Werbung zusicherte. Dagegen wurde dem Herzog die Rückgabe von Harderwyk, Hattem, Elburg und Montfoort, sodann eine Leibrente von 16,000 Gulden, und der Sold für 250 Reiter, dieser als Ersag der Compagnie von 100 Lanzen, welche er in Frankreich gehabt, verheißen.

Sechs Jahre vergingen in Frieden, und der Fürst schien einiges Behagen zu sinden in der Stellung, so er vornehmlich der Mäßigung des Raisers verdankte; allein Franz I. bereitete sich zu neuen Fehden, und dafür durfte des Herzogs von Geldern Mitwirkung nicht sehlen. Bon französischen Unterhändlern besarbeitet, verführt durch das Anerbieten eines Jahrgeldes von 50,000 Livres, verpslichtete sich Karl im Oct. 1534 ein Lehenssmann des Königs von Frankreich zu werden; belehrt sedoch durch eine bittere Erfahrung, daß französische Hülse steilehrt zweiselhaft, niemals zureichend sei, suchte er daneben durch ein Bündniß mit einem andern Feinde des Kaisers, mit König Christian III. von Dänemark sich zu stärken. Das Bersprechen von Hülsstruppen und von acht Kriegsschiffen erkauste der Herzog um 12,000 Golds

gulben, Behufs von dänischen Werbungen in Westphalen zu verswenden. Das Werbgeschäft besorgte Meinhard von Hamm, ein Geldrischer Rittersmann. Im Mai 1536 führte der 10 Compagnien Reiter nach dem Land von Gröningen. Er setzte sich in Dam sest, die Gröninger aber, fürchtend, Herzog Karl wolle sich der Reiter zu ihrer Unterdrückung gebrauchen, ergaben sich unter den Schutz und die Herrlichkeit der Statthalterin der Niederlande. Zu Gröningen nahm der Schenf von Tautenburg am 8. Juni 1536 die Huldigung ein, er besiegte in Westerwolden die aus Dänemarf dem von Hamm nachgeschickten 3000 Mann, eroberte, nach langwieriger Belagerung am 17. Sept. Dam, im Nov. Coevorden.

Der Ausbruch der Feindseligkeiten mit Frankreich belebte nochmals Karls eingewurzelten haß gegen Burgund. Er rüftete zu Waffer und zu Lande, wollte um jeden Preis Gröningen und Drenthe wiederhaben, ließ sich aber doch in dem Friedensvertrag von Grave, 15. Dec. 1536, mit einer baren Entschädigung von 35,000, mit einer Leibrente von 25,000 Rarlsgulden abfinden. Aber schon im Brachmonat des folgenden Jahrs, Entscheidendes hoffend von den Fortschritten der Franzosen in Artois, versuchte er sich an Enkhupfen. Bon dannen abgewiesen, sucht er sich zu entschuldigen, nichtsdestoweniger blieb er gerüftet, jede Belegenheit ergreifend, die Feindschaft gegen Destreich zu bethätigen. Den bedingten Beimfall zu hintertreiben, bemühte er sich, die Stände zur Huldigung an Frankreich zu bewegen, Oct. 1537. Aber er fand sie, und minder nicht bas Volk enttäuscht. Fünf und vierzig Jahre hatten sie das Unerträgliche getragen, um in dem angeerbten Herrscherstamm ihre Unabhängigkeit zu vertheidigen, sie hatten fich einen Regenten erstritten, ber rob und wuft von Sinn, gleich= gültig ansah die Leiden und die heroische Ausbauer seiner Unter= thanen, der mit dem Berzogsmantel den gemeinen Reiter bededend, bei aller seiner Herzhaftigkeit unfähig, Gebrauch zu machen von der Gunft des Glückes und von den wunderbaren Ergebnissen unerhörter Bermegenheit, ber unter allen Umftanden die eigenen, gleichwie ber Unterthanen Interessen ber Sucht, an bem französischen Hofe zu glänzen, geopfert hatte. In Unwillen erhob sich

gegen die Anmuthung das Land, in mehren Städten wurden des Berzogs Burgen gebrochen, öftreichische oder Clevische Besatungen eingeführt. Durch Toben und Wüthen gegen die Ungehorsamen, durch Henker und Beil vermeinte Karl die feinen Banden entschwindende Gewalt festzuhalten. Doch ließ er ab, bei Zeiten noch des Irrthums inne werdend, von den französischen Praktiken, um auf einen Vorschlag der Stände zu hören, der nicht minder Destreich um die Erbfolge bringen konnte. Indem für Geldern der Verkehr mit Cleve wichtiger, als mit einer der niederländischen Provinzen, indem Gewohnheit, Sitten und Sprache sie mit Cleve befreundeten, wie die sechzigjährige Fehde sie von Deftreich schied, wünschten die Lande von Geldern sich einen Clevischen Prinzen. Emsig benutte ber Bof von Cleve biese Stimmung, und seine Abgeordneten betrieben auf dem Landtage zu Nimmegen, 12. Dec. 1537, die schon früher in Vorschlag gewesene Heurath des Prinzen Franz von Lothringen mit der Anna von Cleve, oder des Prinzen Wilhelm von Cleve mit Anna von Lothringen. Es hatten abet die Städte im Boraus für den Prinzen von Cleve entschieden, und sie verordneten, daß Wilhelm ihr herr sein, wenn auch, laut der bestehenden Traftaten, Anna von Lothringen des Prinzen von Dranien Frau werden sollte, und daß in jedem Falle bas haus Lothringen mit einer Gelbsumme abzufinden. In einer zweiten Berfammlung, 27. Jun. 1538, wurden diese Bestimmungen feierlich wiederholt, der Herzog von Cleve und sein Prinz Wilhelm, für Karls Lebtage, den Landen von Gelbern und Zütphen zu Defensoren bestellt. Wie ihnen die Erbfolge zugesichert, also soute Rarl die Landesherrschaft behalten, die Rammergefälle beziehen, und von dem Herzog von Cleve jährlich 22,000, von der Geldrischen Landschaft 15,000 Goldgulden empfangen, unabhängig von einer baren, alsbald fälligen Summe von 60,000 brabantischen Goldgulden, von Cleve 42,000, von der Geldrischen Landschaft 18,000 Gulben. Hierauf wurde am 3. Febr. dem Prinzen Wilhelm in Nimmegen gehuldigt, und Dietrich Singendone, als fein Statt= halter, bezog den dasigen Falkenhof. Solcher Handel hat jedoch den Herzog von Geldern bald gereuet, er trug sich mit dem Gedanken, ihn zu widerrufen, sein Land an Anton von Bourbon,

den nachmaligen König von Navarra zu verkaufen, da starb er zu Arnhem, 30. Jun. 1538, weniger an seinen 70 Jahren, als an dem Herzeleid, seiner Gewalt überlebt zu haben. Aus seiner She mit einer Braunschweigischen Prinzessen hinterließ er keine Kinder, wohl aber fünf Bastarde und einen Schap von 65,000 Goldgulden.

Sofort trat der Prinz von Cleve mittels des nach Roermonde ausgeschriebenen Landtages die Regierung an, es wurde ihm auch zu Anfang des J. 1539 gehuldigt, wiewohl der Raiser in einem Schreiben an die Landschaft über ihre Anhänglichkeit zu Wilhelm, ber mittlerweile in den Landen von Cleve, Julich, Berg, Mark, Ravensberg succedirt hatte, seine Berwunderung ausbrückte, da solche allen bestehenden Berträgen entgegen. Der Herzog dagegen suchte sein Recht der Reichsversammlung in Frankfurt darzuthun, mag aber nicht allerdings demselben vertrauet haben. Denn des Raisers Eintreffen in Gent, wo eine Rebellion zu unterdruden, und bie zu dem Ende herangezogenen faum nennenswerthen Streitfrafte beunruhigten ihn auf das ernftlichfte. forderte die Geldrischen Stände nach Cleve, empfing von ihnen die banale Zusage von Blut und Leben für die Bertheibigung feines Anspruches, bann durch Unterhandlungen mit den einzelnen Quartieren eine Subsidie von 55,500 Goldgulden. wurde die Landesvertheidigung angeordnet, und am 17. Jul. 1540 schloß ber Herzog mit König Franz ein Schutbundniß, worin ben Franzosen in allen seinen Landen freie Werbung zugesagt. Nichtsdestoweniger wurde die Frage um die Geldrische Succession auch noch auf bem Reichstage zu Regensburg 1541 verhandelt. Der Raiser ließ in einer Druckschrift sein ungezweifeltes Recht zu Geldern auseinandersetzen, fand es aber unter seiner Würde, den mündlichen Vortrag ber von den Geldrischen Ständen nach Regensburg abgefertigten Commissarien anzuhören. Der Reichstag überließ es den Parteien, ihr Recht durchzusegen. Der Kaiser, ben man unersättlichen Länderdurstes bezüchtigt, der aber im Gegen= theil für die Interessen seines Hauses eine beinahe unverantwort= liche Gleichgültigkeit bezeigte, nahm den Trop eince Berzogs von Cleve bin, um den Ruhm eines Befreiers der Christenheit von

Eine Pause wurde geboten burch das Bündnig von Cambray; Ludwig XII. versprach, die spärliche, dis dahin dem Herzog von Geldern bewilligte Subsidie, wenige tausend Kronen, nicht weiter zu gewähren, dagegen wurde dieser in seinem Besitsstande belassen. Bald fanden Karl und seine Mordbrenner sich unbehaglich in der Rube: den Vorwand sie zu brechen, gab ein Hauptmann von Landsknechten, ben die von Kampen auffingen und als Straßenräuber richteten. Sein Glud hatte ber Mann in Geldern suchen wollen, sein Unglück rächte der Herzog durch Einfall in Overpffel. Diese Fehde, in welcher der Bischof von Utrecht mehr ausrichtete, als die gesamten Niederlande in ihren Fehden mit Geldern auszurichten gewohnt, wurde durch die Stadt Utrecht gesühnet. Die freundschaftlichen Beziehungen zu der Stadt verwickelten aber den Herzog in ihre Fehde mit Florenz von Egmond, und diese führte zu abermaligem Krieg mit dem Bischof und mit Burgund. Karl nahm 1511, mit der Utrechter Hülfe, die verlornen Ortschaften in Veluwe und Betuwe wieder ein, wogegen die Statthalterin der Niederlande mächtige Rüftungen anordnete. Ihr Feldherr, Fürst Rudolf von Anhalt, dem Eduard Popnings 2000 Engländer zuführte, nahm Gribbenvorst und belagerte Benlo, mußte aber unverrichteter Dinge abziehen. Abermals war Nord-Brabant den streifenden Saufen Karls preisgegeben, indessen er daheim Harberwyf, Bommel und Thielt gewann. Das Jahr darauf lagerte er sich vor Amsterdam, im hafen hat er 22 Schiffe verbrannt, reiche Beute entführt. Dabei konnte er an den König von Frankreich 6000 Knechte überlassen, die zwar zu spät eintrafen, um vor Novara, 1513, zu schlagen.

Am 21. März 1514 in der Morgendämmerung erstieg Karl das wichtige Arnhem, am 10. Aug. desselben Jahrs bewilligte er der Statthalterin Wassenstillstand sür vier Jahre. Im Mai war er, von zwei Bertrauten begleitet, nach Frankreich geritten, um eine den Grafen von Ostfriesland betressende Handlung zu führen. Der Graf sollte Gröningen von dem König von Frankreich zu Lehen nehmen, wollte aber als seinen Lehensherren für Friesland und Gröningen nur den Herzog von Geldern anersennen, und diesem die Ehre lassen, ein Basall von Frankreich zu werden.

Alsolder Form verweigerte der französische Hof seine Zustimmung, und ber Herzog versagte dem in Gröningen von den Sachsen belagerten Grafen von Oftfriesland alle Hulfe, daß biefer in der Berzweiflung ben Gröningern rieth, sich bem Herzog von Gelbern zu unterwerfen. Sogleich ließ Karl durch seinen Marschalt, Wilhelm von Open, Besitz ergreifen, und im Oct. 1514 drang ein Gelbrisches heer bis Gröningen vor: es wurde am 3. Nov. dem herzog gehuldigt, Geldrische Besatzung zu Sneek und Bolswaard aufge-Nicht weiter einen gunftigen Ausgang bes Krieges in Friesland hoffend, verkaufte ber Berzog von Sachsen sein Recht an Rarl, den Erzherzog und König, die fürchterliche schwarze Garde, von den Sachsen entlassen, übernahm, bis auf 2000 Mann, ber Bergog von Geldern in des Königs von Frankreich Löhnung, um fie, famt dem eigenen Bolf, die Maas herauf, bem Beere nachzus führen, mit welchem König Franz die Lombardei bedrohte. Rovara schloß er sich mit 6000 Mann dem Hauptheer an; weil aber ein Abkommen mit den Schweizern so gut als geschlossen, weil das Berücht einen Einfall der Brabanter in Geldertand verfündigte, eilte Karl nach Hause, ben Befehl der schwarzen Banden seinem Reffen, dem Grafen von Guise überlaffend. In Lyon vernahm er die Botschaft von der Schlacht bei Marignand, und fiel es ihm so empfindlich, die ftattliche Gelegenheit zum Raufen versäumt zu haben, daß er über dem Berdruffe schwer, tödtlich erfrankte. Der Einfall der Brabanter ergab sich als leeres Gerücht, und Kark mußte sich von wegen des Waffenstillstandes auf die von seinem langen Peter geübten Seeraubereien beschränfen. In Friesland, welches nicht in den Waffenstillstand aufgenommen, gewannen die Burgunder allgemach die Oberhand, bis die schwarze Barbe, aus Italien heimgekehrt, Doffum wieber eroberte, von Aunnder aus zur See den Krieg nach Holland trug, Medenblik farmte und in Asche legte, acht Tage lang in Alfmaar plünderte, Haarlem vorbei nach bem Stift Utrecht zog, Aspern gewann, und beffen gesamte Bevölkerung schlachtete, benn über bem Stürmen waren 1500 Räuber gefallen.

Mittlerweile hatte der Statthalter in Holland, Graf Heinrich von Nassau, die Provinz bewassnet, verheerend siel er auf die Beluwe, und Herzog Karl, in Arnhem belagert, empfand einige Bedrängniß. Darum schloß er am 17. Sept. 1517 Stillftand auf 6 Monate, zugleich gegen ihm bewilligte 100,000 Kronen allen Ansprüchen zu dem eigentlichen Friesland entsagend. Diesen Stillstand, im Mai 1518 um ein Jahr verlängert, erklärte Rarl nach seiner Weise, und wie und wo es thunlich, empfing die antiburgundische Partei in Friesland, mehrentheils durch des langen Peter Bermittlung, von ihm Unterftügung. Der Pirat begab sich endlich nach Sneek zur Rube, die Wassergeusen sesten aber ihre Thätigkeit fort, wenn gleich, vom Febr. 1519 eine weitere Berlängerung des Waffenstillstandes für die Dauer von zwei Jahren eintrat. In Overpsfel lagen in Fehde die Städte Zwoll und Kampen; jener sagte Karl Hülfe zu, falls sie ihn als Schutherren anerkennen werde. Dazu verstand sich die Stadt im Jul. 1521, wogegen der Bischof von Utrecht als Landesberr genöthigt, sich derer von Kampen anzunehmen. Die Fehde nahm aber eine so ungludliche Wendung, daß ber Bischof im Dct. 1522 dem Herzog Zwoll, Coeverden und die übrigen in Overpffel occupirten Orte abtreten mußte, gleichwie die Landschaft Overpffel sich verpflichtete, fortan feinen Bischof anzuerkennen, er habe dann eidlich gelobt, den Frieden mit Gelbern zu halten.

Die Statthalterin der Niederlande hatte nicht verabsäumt, dem befreundeten Bischof gegen den gemeinsamen Feind beizustehen, wohl wissend, wie sehr Nordholland durch die Station in Zwoll gefährdet. In der That benutte Karl, kaum daselbst eingeführt, die bequeme Lage, um in verdoppelter Gewalt die hollandische Küste der Südersee zu beunruhigen, den Handel der Hollandische Rüste der Südersee zu beunruhigen, den Handel der Hollander mit dem öftlichen Deutschland gänzlich zu vernichten. Während, der Sage nach, Herzog Karl selbst, in einer Verkleidung, nach Holland kam, um den Justand der Grenzstädte zu erspähen, wurden von ihm anhängenden Friesen die Inseln Texel und Wieringen geplündert. Vielfältig herausgesordert, ließ die Statts halterin durch Georg den Schent von Tautendurg Friesland überziehen, und nachdem Sneet das Beispiel der Unterwerfung gegeben, erkannten die versammelten Stände die burgundische Herrschaft, sielen im f. J. 1523 die lesten für Karl haltenden

Posten, wogegen im herbst ein Geldrischer haufen bis vor Lepben brang, und im haag plünderte.

Der zu heusden 4. Jun. 1524 abgeschlossene Stillftand währte, mehrfach verlängert, bis zum J. 1527, als in welchem die Bischofswahl zu Utrecht, nach Philipps von Burgund Ableben, Gelegenheit zu abermaligem Bruche gab. Rarl hatte bie reiche Pfründe seinem Schwestersohn, dem Cardinal Johann von Lothringen zugebacht, das Capitel erwählte den Pfälzischen Prinzen Beinrich, der sogleich Borkehrungen traf, Overpffel dem Stifte wieder zuzuwenden. Deventer, Zwoll und Kampen hatten die Geldrischen Besatzungen ausgewiesen, die übrige Landschaft bis auf Gröningen, Diepenheim und das Land Drenthe, wollte der Herzog gegen eine Abfindung von 35,000 Goldgulden aufgeben, endlich auch Drenthe räumen, laut bes Bertrags vom Jul. 1527. Die bedungene Zahlung blieb aus, weil die Stadt Utrecht ihren Beitrag verweigerte; bamit er nicht erzwungen werde, schloß sie dem Herren ihre Thore, und eine längst mit Gelbern befreundete Partei eief ben Herzog zu Bulfe. Seine Reifigen besetzten die Stadt, brannten und heerten im Stift, trugen Schrecken bis in das Innerste von Holland. Der Herzog von Cleve, der eben mit baren 40,000 Goldgulden von Karl Frieden und zugleich deffen Ansprüche auf Jülich erkauft hatte, scheiterte in dem Bemühen, auf der Tagfahrt zu huissen den 3wift des Bischofs zu vermitteln, und in seiner Sulflofigkeit erbot sich dieser, gegen eine bestimmte Abgabe sein Stiftsland an ben Raiser abzutreten.

Zu wichtig war für Polland und Brabant ein solches Anserbieten, um dagegen die Fährlichkeiten eines Kriegs mit Gelsbern in Anschlag zu bringen, und die Statthalterin ließ mit den Ständen der Provinzen wegen der für das gemeinnütige Geschäft erforderlichen Subsidien handeln. Das vernehmend, suchte Karl wenigstens die Hollander zu schrecken. Sein Marschalf, Martin von Rossum auf Puderopen, überschritt mit 2000 Landsknechten und 200 Reitern, die sich bereit erklärt hatten, ihm zur Hölle zu folgen, unter öftreichischen Fahnen, von Utrecht aus, Woerden zur Seite lassend, die Grenze. Bei Ryswyk entsaltete er, da kein Hinderniß

weiter denkbar, das Geldrische Banner, und nach Herzensluft plünderte und brandschapte er drei Tage lang im Haag (6. März 1528). Ihm war der Zehnte von der Beute zugesagt. Unwillen denn Schrecken hat diese That in Holland erzeugt, und brachte alsolcher Unwillen, mit den Anstrengungen der Brabanter vereinigt, ein heer zusammen, bergleichen lange nicht gegen Geldern geführt worden. Georg Schenk von Tautenburg vervollständigte mit der Einnahme von Hasselt die Befreiung von Overpsfel, ber Graf von Buren mit der Hauptmacht drang in die Beluwe ein, und brachte, mit Tautenburg vereinigt, bis Ende Juni Hattem, Elburg und Harderwyf zu Fall, Wilhelm Turk nahm am 1. Jun. burch Ueberrumpelung die Stadt Utrecht. Seinen pölligen Untergang abzuwenden, unterzeichnete Karl am 5. Oct. 1528 einen Friedensschluß, worin er Gelbern und Butphen, Drenthe und Gröningen mit den Umlanden von dem Raiser, als Fürsten von Brabant und Holland, zu Lehen nahm, allem Berkehr mit Frankreich absagte, und für den Fall seines kinderlosen Abganges dem Hause Destroich die Nachfolge in seinen Staaten, und einstweilen freie Werbung zusicherte. Dagegen wurde dem Herzog die Rudgabe von Harberwyf, Hattem, Elburg und Montfoort, sodann eine Leibrente von 16,000 Gulden, und der Sold für 250 Reiter, dieser als Erfas der Compagnie von 100 Lanzen, welche er in Frankreich gehabt, verheißen.

Sechs Jahre vergingen in Frieden, und der Fürst schien einiges Behagen zu sinden in der Stellung, so er vornehmlich der Mäßigung des Raisers verdankte; allein Franz I. bereitete sich zu neuen Fehden, und dafür durfte des Herzogs von Geldern Mitwirkung nicht sehlen. Bon französischen Unterhändlern besarbeitet, verführt durch das Anerbieten eines Jahrgeldes von 50,000 Livres, verpslichtete sich Karl im Det. 1534 ein Lehensmann des Königs von Frankreich zu werden; belehrt sedoch durch eine bittere Erfahrung, daß französische Hülse steis zweiselhaft, niemals zureichend sei, suchte er daneben durch ein Bündnist mit einem andern Feinde des Raisers, mit König Christian III. von Dänemark sich zu stärken. Das Versprechen von Hülsstruppen und von acht Kriegsschissen erkauste der Herzog um 12,000 Gold-

gulben, Behufs von dänischen Werbungen in Westphalen zu verswenden. Das Werbgeschäft besorgte Meinhard von Hamm, ein Geldrischer Rittersmann. Im Mai 1536 führte der 10 Compagnien Reiter nach dem Land von Gröningen. Er seste sich in Dam sest, die Gröninger aber, fürchtend, Herzog Karl wolle sich der Reiter zu ihrer Unterdrückung gebrauchen, ergaben sich unter den Schus und die Herrlichkeit der Statthalterin der Niederlande. Zu Gröningen nahm der Schenk von Tautenburg am 8. Juni 1536 die Huldigung ein, er besiegte in Westerwolden die aus Dänemark dem von Hamm nachgeschickten 3000 Mann, eroberte, nach langwieriger Belagerung am 17. Sept. Dam, im Nov. Coeporden.

Der Ausbruch der Feindseligkeiten mit Frankreich belebte nochmals Karls eingewurzelten Saß gegen Burgund. Er rüftete zu Waffer und zu Lande, wollte um jeden Preis Gröningen und Drenthe wiederhaben, ließ sich aber boch in dem Friedensvertrag von Grave, 15. Dec. 1536, mit einer baren Entschädigung von 35,000, mit einer Leibrente von 25,000 Karlsgulden abfinden. Aber schon im Brachmonat bes folgenden Jahrs, Entscheibendes hoffend von den Fortschritten der Franzosen in Artois, versuchte er fich an Enkhupsen. Bon dannen abgewiesen, sucht er fich zu entschuldigen, nichtsdestoweniger blieb er gerüftet, jede Gelegenheit ergreifend, die Feindschaft gegen Destreich zu bethätigen. Den bedingten heimfall zu hintertreiben, bemühte er sich, die Stände zur Huldigung an Frankreich zu bewegen, Oct. 1537. Aber er fand fie, und minder nicht das Volk enttäuscht. Fünf und vierzig Jahre hatten sie das Unerträgliche getragen, um in dem angeerbten Herrscherstamm ihre Unabhängigkeit zu vertheidigen, sie hatten fich einen Regenten erftritten, der roh und wuft von Sinn, gleich= gultig ansah die Leiden und die heroische Ausdauer seiner Unter= thanen, ber mit bem Berzogsmantel den gemeinen Reiter bedeckenb, bei aller seiner Berzhaftigkeit unfähig, Gebrauch zu machen von ber Gunft des Gludes und von den wunderbaren Ergebniffen unerhörter Berwegenheit, der unter allen Umständen die eigenen, gleichwie der Unterthanen Intereffen ber Sucht, an dem französischen Sofe zu glänzen, geopfert hatte. In Unwillen erhob sich

gegen bie Anmuthung bas Land, in mehren Städten wurden bes Berzogs Burgen gebrochen, öftreichische ober Clevische Besatzungen eingeführt. Durch Toben und Wüthen gegen die Ungehorsamen, burch Henker und Beil vermeinte Karl bie feinen Händen entschwindende Gewalt festzuhalten. Doch ließ er ab, bei Zeiten noch des Irrthums inne werdend, von den französischen Praktiken, um auf einen Vorschlag ber Stände zu hören, ber nicht minder Destreich um die Erbfolge bringen konnte. Indem für Geldern der Verkehr mit Cleve wichtiger, als mit einer der niederländischen Provinzen, indem Gewohnheit, Sitten und Sprache sie mit Cleve befreundeten, wie die sechzigjährige Fehde sie von Deftreich schieb, wünschten die Lande von Gelbern fich einen Clevischen Prinzen. Emsig benutte ber Sof von Cleve biese Stimmung, und seine Abgeordneten betrieben auf dem Landtage zu Rimmegen, 12. Dec. 1537, die schon früher in Borschlag gewesene Heurath des Prinzen Franz von Lothringen mit der Anna von Cleve, oder des Prinzen Wilhelm von Cleve mit Anna von Lothringen. Es hatten abet die Städte im Boraus für den Prinzen von Cleve entschieden, und sie verordneten, daß Wilhelm ihr herr sein, wenn auch, laut der bestehenden Traftaten, Anna von Lothringen des Prinzen von Dranien Frau werden sollte, und daß in jedem Falle das Haus Lothringen mit einer Geldsumme abzufinden. In einer zweiten Berfammlung, 27. Jun. 1538, wurden diese Bestimmungen feierlich wiederholt, der Herzog von Cleve und sein Prinz Wilhelm, für Karls Lebtage, den Landen von Geldern und Zütphen zu Defensoren bestellt. Wie ihnen die Erbfolge zugesichert, also sollte Rarl die Landesherrschaft behalten, die Rammergefälle beziehen, und von dem Herzog von Cleve jährlich 22,000, von der Geldrischen Landschaft 15,000 Goldgulden empfangen, unabhängig von einer baren, alsbald fälligen Summe von 60,000 brabantischen Goldgulden, von Cleve 42,000, von der Geldrischen Landschaft 18,000 Gulden. Hierauf wurde am 3. Febr. dem Prinzen Wilhelm in Nimmegen gehuldigt, und Dietrich Singendone, als fein Statthalter, bezog den dasigen Falkenhof. Solcher Handel hat sedoch den Herzog von Geldern bald gereuet, er trug sich mit dem Gedanken, ihn zu widerrufen, sein Land an Anton von Bourbon,

den nachmaligen König von Navarra zu verkaufen, da starb er zu Arnhem, 30. Jun. 1538, weniger an seinen 70 Jahren, als an dem Herzeleid, seiner Gewalt überlebt zu haben. Aus seiner She mit einer Braunschweigischen Prinzessin hinterließ er keine Kinder, wohl aber fünf Bastarde und einen Schap von 65,000 Goldgulden.

Sofort trat der Prinz von Cleve mittels des nach Roermonde ausgeschriebenen Landtages die Regierung an, es wurde ihm auch zu Anfang des J. 1539 gehuldigt, wiewohl der Kaiser in einem Schreiben an die Landschaft über ihre Anhänglichkeit zu Wilhelm, ber mittlerweile in den Landen von Cleve, Jülich, Berg, Mark, Ravensberg succedirt hatte, seine Berwunderung ausdrückte, da solche allen bestehenden Berträgen entgegen. Der Herzog dagegen suchte sein Recht der Reichsversammlung in Frankfurt darzuthun, mag aber nicht allerdings demselben vertrauet haben. Denn des Raisers Eintreffen in Gent, wo eine Rebellion zu unterdruden, und die zu dem Ende herangezogenen faum nennenswerthen Streitkräfte beunruhigten ihn auf das ernftlichfte. forderte die Geldrischen Stände nach Cleve, empfing von ihnen bie banale Zusage von Blut und Leben für die Vertheibigung seines Anspruches, bann burch Unterhandlungen mit den einzelnen Duartieren eine Subsidie von 55,500 Goldgulden. wurde die Landesvertheidigung angeordnet, und am 17. Jul. 1540 schloß der Herzog mit König Franz ein Schutbundniß, worin den Franzosen in allen seinen Landen freie Werbung zugesagt. Nichtsbestoweniger wurde die Frage um die Geldrische Succession auch noch auf dem Reichstage zu Regensburg 1541 verhandelt. Der Raiser ließ in einer Druckschrift sein ungezweifeltes Recht zu Geldern auseinandersegen, fand es aber unter seiner Burbe, den mündlichen Vortrag ber von den Geldrischen Ständen nach Regensburg abgefertigten Commissarien anzuhören. Der Reichstag überließ es den Parteien, ihr Recht durchzusegen. Der Kaiser, den man unerfättlichen Länderdurstes bezüchtigt, der aber im Gegen= theil für die Interessen seines Hauses eine beinahe unverantwort= liche Gleichgültigkeit bezeigte, nahm den Trop eines Herzogs von Cleve bin, um ben Ruhm eines Befreiers der Christenheit von

dem schimpflichen, durch die africanischen Piraten ihr auferlegten Joche zu suchen. Das Glück versagte ihm auf seinem Ritterzuge nach Algier, in anderer Weise hat er mit Karl X. das gleiche Geschick erlebt; während er mit den Stürmen rang, rüsteten sich zu seinem Untergange Feinde, ungleich giftiger von Art als Mohren und Kabylen.

Der Herzog von Cleve war im größten Geheimniß nach Amboise gereiset, um mit König Franz die genauen Stipulationen des Bündnisses zu verabreden, dasselbe unauflösbar zu machen durch die Verlobung mit Johanna von Albret, der Schwestertochter des Königs, "die der Zeit für die Schönste und Reichste in ganz Frankreich gehalten wurde." Sie war berufen, dereinst den Rest des Königreichs Navarra, Bearn u. s. w. zu besitzen. Ein meisterlicher Zug fürwahr, den Prätendenten zu Geldern und die Prätendentin zu Navarra zusammenzugeben. Bei biesen Berhandlungen scheint König Franz die ihm von dem letten Herzog aufgetragene Lehensherrlichkeit geltend gemacht und Geldern seiner Nichte als einen Brautschatz angewiesen zu haben. Der ftarken Feste Ravenstein an der Maas, brabantischen Gebietes, wurde französische Besatung eingeführt. Der Connétable von Bourbon, indem er der widerwärtigsten Berfolgung zu entgeben, sein ganzes Eigenthum aufgab, Zuflucht bei dem Kaiser suchte, das Einzige, was ihm geblieben, seinen Degen, dem Beschützer weihete, empfängt für solche Treulosigkeit, für den Verrath des Vaterlandes, die bittersten Vorwürfe, der Herzog von Cleve, indem er die Franzosen in das Reich zieht, ihnen die Burg einräumt, so er als des Herzogs von Brabant Lebensmann besigt, entgeht, ab Seiten ber eifrigsten Patrioten, jeglichem Borwurf, wird beinahe gepriesen wegen der Weisheit seines Benehmens. Duo si faciunt idem, non est idem.

Der Krieg nahm seinen Anfang mit der Eroberung von Landrecies, der im Juni 1542 die Occupation von Luxemburg und dem ganzen Herzogthum, dis auf das einzige Thionville, folgte. Diese Operationen wurden wesentlich gefördert durch die von Martin von Rossum, dem Marschalf von Geldern, in Brabant gemachte Diversion. In seinem ersten Andringen, vom Oberquartier Geldern her, war dieser in der Peel auf Hindernisse gestoßen,

die ihn bestimmten, über die Maas zurückzugeben. Beffer gelang der Einfall in die Kempen und die Maierei Herzogenbusch; nach einer langen Reihe der wildesten Berheerungen, zu welchen das ihm beigegebene französische, von Longueval befehligte Hülfscorps das Seine getreulich gethan, zeigte Rossum sich vor Hoogstraaten, das sofort seine Thore öffnete (Anfangs Jul.). Dort den Räuber auszusuchen, war des Prinzen von Dranien, Renat von Nassau, Absicht; er ließ sich aber in einen hinterhalt locken, verlor sein weniges Bolf, und mußte nach Antwerpen flüchten. Auf dem fuße folgte ihm Roffum, der in ber Stadt Verbindungen unterhielt, auch, sie fester zu schürzen, noch vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten, gelegentlich des dasigen Rogmarktes, nach Antwerpen gekommen war, Bielen in seinem Besuche ein Unglück verfündendes Zeichen. Antwerpen wurde indessen durch die klugen Borkehrungen der Bürgermeister gerettet. Rossum, nachdem er jum Zeitvertreib die Vorstädte, überhaupt an die tausend Ort= ' schaften abgebrannt, wendete sich südwärts, brandschapte bis Mechelen hin, wurde vor Löwen abgewiesen, und vereinigte sich endlich mit den neuerdings gegen das Luxemburgische andringenden Franzosen.

Während bem hatte der Prinz von Dranien Verstärfungen an sich gezogen, daß er im Oct. nicht nur bas Geldrische Oberquartier, sondern auch das Julichische zu überziehen vermögend. Sittard, Heinsberg, Sufteren, Julich und Duren fielen in seine Gewalt, wurden aber, da er kaum den Rücken gewendet, im Dec. von dem Bergog, welchem Sachsen und mehrer befreundeten Fürften Hülfsvölfer zugekommen, bis auf das einzige Beinsberg wiedergewonnen. Auch Heinsberg hat Wilhelm belagert, doch bei Annaherung des Entsages sich auf Julich zurückgezogen, wogegen Rossum, aus den Ardennen faum heimgekehrt, Amerssoort in dem Utrechtischen nahm und stark besetzte, auch zu Anfang des 3. 1543 die Burg Aremberg ersteigen ließ, um daß der Burg= herr, Graf Robert III. von Aremberg unerschütterlich in der Treue zu dem Raiser. Den Streich auszuführen, übernahm Borschisti, dem zu dem Ende zwei Fähnlein beigegeben. schisti, ber früher auf ber Burg in Befatung gelegen, fannte

ihre Zugänge und nicht minder die daselbst eingeführte Hausordnung; von wenigen begleitet, stieg er, indessen von der Ferne die Mannschaften folgten, die Höhe hinan, unbemerkt nahte er sich der äußern Pforte, mit Brandpfeilen schießend, zündete er eine Flamme an, die bald die anstoßenden Gebäude ergriff. Dort zu löschen, eilten die Bewohner des Schlosses herbei, und während ihre Aufmerksamkeit dem einen Punkt zugerichtet, wurde auf Leitern die Mauer erstiegen. Der Schloßhauptmann und mehre der Seinen bußten den Mangel an Wachsamkeit mit dem Leben, Borschipfi empfing aber in dem Tumult eine Wunde, die ihm tödtlich wurde im Aug. n. J. Mittlerweile unterhandelten an dem Hofe zu Bruffel, in des Herzogs von Cleve Namen, Nicolaus von Harff, der Amtmann zu Geilenkirchen, und Georg von Bonen, der Amtmann zu Wetter, es vermittelten auch auf dem Reichstage zu Nürnberg die Herzoge von Bayern einen Stillftand ber Waffen, als einer Pacification Einleitung, dem versagte aber der Herzog, im Bertrauen auf den eben errungenen Vortheil, die Ratisication. Der Herzog von Aerschot, Philipp von Crop war mit einem kleinen Heere über die Maas gekommen, um die Besatung von Beinsberg zu verstärken und zu verproviantiren. Auf dem Rückmarsch, bei Sittarb, stieß er auf die vereinigten Streitfräfte von Geldern und Cleve. Gezwungen auf dem ungunstigsten Terrain eine Schlacht anzunehmen, schien der Sieg für ihn sich zu erklären, als die Reiterei, durch einen Zufall in ihrer Ordnung gestört, sich brach, auf das eigene Fußvolk sich warf, und das in ihrer wilden Flucht zu Boden ritt. An die 3000 der Kaiserlichen sind geblieben, ungleich größer war die Zahl der Gefangenen. Alles Geschüt, das Gepäcke erbeuteten die Sieger (24. März 1543), die sofort über die Lande von Limburg, Dalhem und Valkenburg sich ergoffen, weithin die Schrecken der Berwüstung tragend. Mit Beute beladen, traten sie den Rudweg an, um Ausgang Juni zum andernmal vor Heinsberg sich zu legen. Davon abzulaffen, zwang sie jedoch der Prinz von Dranien, der an der Spige der niederländischen Ordonnanzbanden auch Montjoie, Stadt und Schloß erfturmte, die Stadt einaschern ließ.

Es war das nur ber Vorbote des herannahenden Sturms. In Speier harrte Karl V. des Anzuges der auf sein Gebot der Umgebung von Bonn zueilenden Bölfer. Als versammelt das beer, nahm der Kaiser in Person am 15. Aug. die Musterung vor. Er zählte 14,000 Landsfnechte, 4000 Spanier, von Alvaro de Sande und Luis Perez de Vargas befehligt, 4000 Italiener unter Camill Colonna und Anton Doria, Italiener wie Spanier mit Sorgfalt aus den Beteranen der italienischen Kriege erlesen, 4000 Reisige, Deutsche und theils Burgunder, 600 leichtbewaff= nete Stradioten und Italiener zu Roß. Sofort vergab der Kaiser bie eigentlichen Armeechargen. Zum Generalquartiermeister er= nannte er den von Cosmus dem Mediceer ihm überlassenen Stephan Colonna, jum Feldzeugmeister den Marchese von Ma= rignano, den berühmten Johann Jacob de Medici, zum Befehls= haber der leichten Reiterei den Franz von Este, Bruder des Berzogs von Ferrara, zum General-Lieutenant, dem die ganze Armee untergeben, den Fürsten von Ariano und Molfetta, Fer= dinand von Gonzaga. In Gold und Purpur und Waffenglanz leuchtend, sprach der Raiser von Ehre und Beute zu den ver= schiedenen Abtheilungen des also geordneten Heeres, dann ließ er ungesäumt gen Düren den Marsch antreten (20. Aug.). zählte Herzog Wilhelm auf die Mauer von Bacfteinen, auf den doppelten Graben, auf den Wall, der zwischen dem außern und innern Graben sich erhebend, die Mauer bis zu den Zinnen deckte, daß sie also kaum der Wirkung des Geschützes ausgesetzt, auf die aus dem Wall hervortretenden, reichlich mit Schießscharten ver= sehenen Raveline, auf Gerhard von Blatten, den versuchten Rriegsmann, und die ihm beigegebenen 2000 Knechte und 800 Reisige, auf die Erinnerungen eines streitbaren Bolfes, in benen noch lebendig das Gedächtniß der einst den Cohorten des Julius Cafar beigebrachten Riederlage.

Am 22. Aug. entwickelten sich die kaiserlichen Vortruppen Angesichts der Stadt; gegen alle Regeln der Klugheit verfolgten Bernardin Aldana mit seiner Compagnie Büchsenschüßen und Marcus Bulvani mit seinen Stradioten den weichenden Feind, der in einer plößlichen Wendung die vermeintlichen Sieger

abschnitt, und sie mehrentheils gefangen nahm. Das blühete namentlich einem Kriegsmann von hohem Ruf, dem von Pavia her uns bekannten Suggar, Sucre, Johann Zucchero, und dem Albana. Der Stradioten Hauptmann blieb auf dem Plage. Es verhinderte dieses sedoch keineswegs den Raiser, in Person und in gefahrdrohender Nähe die Recognoscirung der Werke vorzunehmen, nachdem er vorbersamst die Stadt durch einen Trompeter auffordern lassen und die höhnische Antwort empfangen, daß man von ihm, der schon längst der Fische Speise geworden, nichts zu besorgen habe. Nach einem allgemein verbreiteten Gerücht sollte nämlich der Kaiser Angesichts der Küsten von Numidien Schiffbruch gelitten haben, samt allen seinen Begleitern ertrunken sein, "welches das Volk im Clevischen für so gewiß hielt, daß es selbst denenjenigen, die versicherten, sie hätten den Kaiser nicht allein gesehen, sondern auch mit ihm gesprochen, kaum glauben wollte."

In der Nacht vom 23-24. Aug. wurden die Batterien gelegt, und mit dem frühesten Morgen nahm ihren Anfang die Beschießung. Die schweren Geschüße, 40 an der Zahl, fegten die Mauerzinnen, verscheuchten die Bertheidiger, brachen die den Wall schügenden Raveline, indessen die Armee in voller Schlachtordnung Martins von Rossum und des verheißenen Angrisses erwartete; ber Feste zunächst waren rechts bie Spanier, links die Italiener aufgestellt, hinter ihnen hatten zu einem Wald von Piken die Landsknechte sich geformt, ein Reitergeschwader hielt auf einer seben ber vier Eden. Der Tag neigte sich, von Rossum keine Botschaft, das Bolk langweilte sich, und wie zum Zeitvertreib, sprangen die Spanier zuerft in ben außern Graben. Des Wassers, das beinahe zur Bruft ihnen reichte, nicht achtend, versuchten sie ben Wall zu ersteigen, von dannen sie zuruckzurufen, ergaben sich Gonzagas Befehle unzureichend, daß er genöthigt, das Schicksal des Tages den entfesselten Leidenschaften einer gewöhnlich so gehorsamen Menge zu überlassen. Nicht mehr vermochten gegen diese Leidenschaften die heldenmüthigsten Anstrengungen der Vertheidigung. Ein Regen von Rugeln und Pfeilen sank herab von der Höhe des Walls auf die Tollkühnen, die. ihn zu ersteigen

ftrebten, reihenweise purzelten sie hinab zur Tiefe, nicht schrecken ließen sich durch den Anblick die auf dem Fuße ihnen folgten, erstiegen wurde der Wall, durchwatet oder mit Hülfe der Lanzenschafte übersprungen der zweite Graben. Manchen hat auch auf diesem Wege die tödtliche Rugel, manchen die schwere Rüstung hinabgezogen in den Abgrund, aus dem keine Erlösung, viele, zu der Mauer gelangt, suchten bort sich hinaufzuschwingen, den minder Gewandten zu Gute Strickleitern hinabzulaffen, wenn auch von allen Seiten gegen sie, als gegen eine Zielscheibe, die Schüffe gerichtet. Berderblich zumal wurde den Verwegenen bas der Mauer angelehnte hohe Haus, in welches Gerhard von Blatten mit seinen besten Schützen sich geworfen. Des Sauses Wichtigkeit erkennend, läßt der Raiser die schwerften Ranonen zur Stelle führen, und gegen die besteht nicht des Gebäudes über die Mauer hervorragendes Dach. Es bricht zusammen, begrabt unter seinen Trümmern den theuern Ritter Blatten und seine Scharfschüßen. In demfelben Augenblick ersteigen sieben Spanier von des Capitains Monfalvo Compagnie, ben Johann Felices Ureta an ber Spige, die Mauer, pflanzen der Zinne ihre Fahnen auf zwei Fähnriche, der Genuese Gregor und der Biscaper Randolazzo, "vizcaino por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo! « Gewonnen wird die Stadt, schwer an ihr gerächt der Fall von 600 Spaniern oder Italienern. Alles was mannbar, wurde von den Spaniern niedergemacht, der rothe Sahn aufgestedt von den Deutschen, also wird berichtet. Vergleichsweise will ich doch anführen, was Kaspar von Coligny, dem man keine spanische Sympathien vorwerfen wird, in den letten Augenblicken seiner heldenmüthigen Vertheidigung von Saint-Duentin dachte. "Voyant qu'il n'estoit plus en ma puissance de remédier à ce désordre, et que la ville estoit perdue, aussi que desjà les ennemis et les Allemans entroient en grande furie, je taschay de tomber entre les mains d'un Espagnol. "

Erst an dem der Einnahme folgenden Tage, den 25. Aug. kam die Feuersbrunst, verderblich beinahe der ganzen Stadt, zum Ausbruch. Ein Theil der Mannschaften wurde zum Löschen commandirt, andere beschützten das Franziscanerkloster und die

dahin geflüchteten Weiber, Kinder, die alle, welche dem Blutbab entgangen, bis dahin es möglich wurde, sie, nach des Raisers Befehl, in den vor der Stadt aufgeschlagenen Gezelten unterzubringen. Die Priester insgesamt fanden liebreiche Aufnahme bei den Prälaten in des Raisers Gefolge. Bor allen andern Großen hat der Graf von Feria durch seine Thätigkeit in Bekämpfung des Flammenmeeres sich ausgezeichnet. Wie vor vierhundert Jahren zu Jerusalem die siegenden Kreuzfahrer gethan, so thaten am Sonntag, 26. Aug. 1543, zu Düren die vor wenigen Stunden so unerschrocken zum Streit, so unerbittlich im Morden gewesen. Sie ordneten sich zu einer großen Procession. Der Erzbischof von Santiago, Don Kaspar de Avalos trug das allerheiligste Sacrament, ein anderer Priester bas Haupt ber h. Anna, welches man aus St. Annen Pfarrfirche gerettet; groß war bie Zahl der Reliquien, so man aus den andern Gotteshäusern der Stadt zusammengebracht. Alle ohne Ausnahme wurden nach der Franziscaner Kirche gebracht. Der Kaiser selbst wohnte der Procession bei, und gab ihr das Beispiel der erbaulichsten Anbacht. Es wurden Patente ausgefertigt, durch welche Schutz und Sicherheit verheißen den Flüchtlingen, welche zu der Brandstätte zurückfehren würden, es kam ber kaiserlichen Armee gewaltige Verstärfung zu, 12,000 Knechte und 2000 Reiter, von dem Prinzen von Dranien herbeigeführt, und an demselben 26. Aug. noch wurde der Marsch gen Julich angetreten.

"So thöricht zuvor die Meinung des Bolkes im Clevischen von seiner eigenen Tapferkeit war, eben so war nun die Furcht beschaffen, indem diejenigen, die sich durch die Flucht gerettet, aller Orten vorgaden, Karl führe eine Art schwarzbrauner wilder Menschen bey sich, die ganz lange Nägel an den Händen oder Klauen hätten, mit denen sie die steilsten Mauern hinankletterten, und zugleich Jähne wie die wilden Schweine, mit denen sie, was ihnen vorkäme, zerrissen. Die vielen Sagen von wilden Menschen, die nach der Entdeckung von Amerika herum giengen, und die schwarzbraune Farbe der Spanier, besonders dersenigen, die Karl bey sich hatte, meistentheils alter von der Sonne und Lust schwarz gebrannter Soldaten, und ihre Dolche und Spieße,

die sie in die Mauern steckten und sich dadurch in die Sobe zu schwingen suchten, machten biese fürchterlichen Eindrücke. Rarl durfte sich jest nur zeigen, so unterwarf sich alles, wie es besonders Jülich, Roermonde und Venlo thaten." Herzog Wilhelm in Trauerfleidern, gleich den acht Herren seines Gefolges, fam nach Benlo ins Lager, fiel dem Kaiser zu Füßen, und bat um Mitleiden für seine Jugend und seine wenige Erfahrung, welche den leeren Versprechungen des Königs von Frankreich ihn zugänglich gemacht, zugleich ben unwiderruflichen Entschluß aussprechend, in der genauen Erfüllung deffen, so er seinem Raiser schuldig, den Irrthum zu bessern. Schweigend, in unbeweglichem Ernst vernahm das Schuldbekenntniß der beleidigte Monarch, ihn zu erweichen, Gnade zu erbitten dem reuigen Sünder, warfen sich jest ebenfalls auf die Knie der Erzbischof von Cöln, Herzog Beinrich von Braunschweig, der Prinz von Dranien, Granvelle, und der gewichtigen Fürsprache wich der Born. Den Zerknirschten ließ vom Boden erheben der Monarch, ihn bedeuten, daß er den Ausspruch der faiserlichen Willensmeinung abzuwarten habe.

Gnädig genug ift sie ausgefallen. Herzog Wilhelm mußte versprechen, daß er nicht von der katholischen Religion abgeben, und was er etwan baran geändert, wieder auf den vorigen Fuß segen, dem Raiser, dem romischen König und dem Reich denschuldigen Gehorsam leiften wolle, er mußte dem Bundniß mit Franfreich, mit dem Herzog von Holstein, der sich König von Dänemark betitelt, mit dem Usurpator (intrusus) von Schweden absagen, sedem Unspruch zu Geldern und Zütphen verzichten, wogegen ihm das Herzogthum Jülich, mit Ausnahme der Städte heinsberg und Sittard zurückgegeben wurde. Diese sollten als ein Pfand feiner Treue für die Zukunft dienen. Nachdem er alle diese Bedingungen beschworen, wurde er zum Sandfuß gelassen, auch an die kaiserliche Tafel gezogen. Martin von Rossum, welcher hiermit des Kaisers Unterthan geworden, erfreute sich ebenfalls eines gnädigen Empfanges, dem sofort die Aufnahme. in den kaiserlichen Dienst folgte. Um übelsten kam die Prinzessin: von Navarra weg: ihr Dheim, König Franz hatte sie bereits an seinen hof gezogen, in Erwartung der bevorstehenden Vermählung, aber ihr Bräutigam ist nicht wieder gekommen aus dem Lager bei Venlo.

Vollbracht war die Eroberung von Geldern, die 17 Provinzen der Niederlande hatte Karl V. vereinigt, von ferne nicht ahnend, daß er in dieser letten Erwerbung gleichsam den ersten Hammerschlag gegeben zur Demolirung eines Gebäudes, welches aufzuführen, die Aufgabe und der Stolz seines Lebens gewesen.

Ungezweiselt war es schon ein Fehler, daß Karl V., die ungeheuere Baronie Kupf und die Stadt Grave an den Grasen von Buren gebend, als eine Absindung für des Hauses Egmond Anspruch zu Geldern, nicht in gleicher Weise mit Lamoral von Egmond transigirte, denn Lamoral war, gleichwie der Graf von Buren, ein männlicher Abkömmling von Wilhelm IV. von Egmond, dem jüngern Bruder des Herzogs Arnold von Geldern, und Lamoral sogar der Repräsentant der ältern Linie. Sicherlich hat das Gefühl eines, seiner Meinung nach ihm angethanen Unrechtes, vor allem andern den talentvollen Mann zu dem gefährlichen Gegner der Monarchie Philipps II. gemacht.

In anderer Beziehung erbrachte die Erwerbung von Geldern genau dieselbe Folge, wie die Eroberung von Canada sie für der Engländer Colonien in Nordamerica gehabt. Des Pfahls im Fleische ledig, glaubten die Colonien, glaubten die nieder= ländischen Provinzen der Metropole fortan nicht mehr zu bedürfen. Es ergaben sich die Unabhängigkeitsgelüfte, die in den Riederlanden, nach 80jährigem Kampfe zu vollständiger Trennung ausschlugen. Nimmermehr hatten die nördlichen Provinzen in diesem Kampfe, ohne Zuziehung von Geldern bestehen können. allein erhoben sich ihre Vertheidiger, hier bildete, hier ergänzte fich das Landheer, so den gleich hartnäckigen und ohnmächtigen Anstrengungen Spaniens entgegenzuseten. Denn im Laufe von 140 Jahren, so lange währte die Fehde um Geldern, hatte in Bertheidigung seiner selbst, jeder Bauer, jeder Handwerker zu einem helben sich ausgebildet, und bezeigen zur Genüge die Bunber, welche Berzog Rarl, den Kraften einer beschränkten Landschaft gebietend, verrichtete, daß die Bevölkerung von Geldern, der Sicambrer unverfälschte Nachkommenschaft, immer noch ber kreitbarste Stamm unter den Deutschen. Die friegerische Richtung wurde durch die Friedenssahre von 1543—1568 im mindesten nicht beeinträchtigt, das Bolf-warf sich, mit Begeisterung versmuthlich nicht, aber um Glück zu machen, in den neuen Kampf. Ein Glückritter nur ist Martin Schenk von Nideggen, der berühmteste der Geldrischen Freischärler gewesen, und Glück, Beute haben seine Soldaten noch eifriger gesucht, als Hiebe und Ruhm. Denn nur in Räuberkriegen waren sie erzogen, und bedurste es einer langen Zeit, um in den zu einer regelmäßigen Riliz herangezogenen Landgeusen die versährten Gewohnheiten zu tilgen.

Biele, benen unerträglich fiel jede Art von Disciplin, haben auf eigene Fauft gefriegt, gegen bie Spanier zuerft, dann unvermerkt gegen Alle, bei benen etwas zu holen. Für ein solches Gewerbe waren die weiten Beiden von Nordbrabant, die Kempen, ganz eigentlich geschaffen. Dort fanden größere Räuberbanden die ungestörteste Eristenz, bort bilbeten sich zuerft die gefürchteten Bodreiter, denen, so lange Antwerpen in seinem Flor bestand, das einträglichste Gewerbe gesichert. Nachdem aber zu Münster die Vernichtung von Antwerpen und seinem Handel ausgesprochen, nachdem in den für Holland eroberten Generalitätslanden eine auf die vielen Festungen basirte Militairherrschaft eingeführt worden, hatten die Kempen für die Bockreiter ihre Anziehkraft, ihre Bichtigkeit verloren. Sie verzichteten, wenn auch nicht voll= ständig, dem westlichen Ufer der Maas, um auf dem andern Ufer, in dem sogenannten Lande über der Maas, unter der vielköpsichen Berrschaft, einen minder gefährbeten Schauplag für ihre Thaten, einen lucrativern Boben zu suchen. Dahin haben sie ihren Ruhm, die Schrecken, von benen sie umgeben, die geistigen Schrecken vorall getragen. Wunderdinge hat man von den Bockreitern ergählt. Ueber den blutigen Körper eines Ermordeten, so ging die Sage, verbünden sich die Räuber durch gräßlichen Eid. Belial selbst führt dabei das Präsidium, mustert seine Getreuen, gibt die Diebstähle an, hilft sie ausführen. Einem jeden der Bande steht ein schwarzer zottiger Geisbock zu Gebot, der ihn durch die Lufte tragt, im Nu aus weiter Ferne seinen Raub zu holen.

Länger benn ein halbes Jahrhundert hatten die Ränber von den erwählten Schlupfwinkeln aus, in fortwährend fleigender Rühnheit, den Niederrhein, Westphalen, die Niederlande, Holland beunruhigt, ba endlich erwachten aus bem langen Schlummer bie Handhaber der Gerechtigkeit, und vorzüglich hat der kurcolnische Statthalter des Landes Valkenburg, auch Hofrathspräsident, Graf Karl Leopold von Belderbusch in dem blutigsten Ernft, in Einziehen und Verhaften, durch Foltern und hinrichten mit Strang und Rad die Ausrottung der Bockreiter versucht. Ganzer Dörfer Bevölkerung, Männer, Frauen, Kinder sogar wurden zum Galgen geschickt. In Bed zeigte man eine ganze Reihe von Häusern, die durch bergleichen hinrichtungen veröbet, in Meersen hatte ein großer Theil der Einwohner den Tod der Missethäter erlitten. Der zauberische Räuberverein schien vertilgt. Dem schien nur alfo. Ich habe noch mit Augen gesehen ben töbtlichen Schrecken, welchen ber Ramen nur ber Bodreiter in den landen über der Maas verbreitete, ich erinnere mich febr lebhaft bes Unwillens, welchen wir Rnaben, der reichen Abtei Klosterrade Gäste, empfanden, wenn die besorgten herren Nachmittage uns förmlich einsperrten, weil alle ihre Abmahnungen von bis zum Abend sich verlängernden Ercursionen an unferm Leichtsinn und an dem wunderschönen October abprallten, ich sehe noch die Unruhe, die Todesangst der aus Maastricht zu bes Prälaten Tafel gekommenen Fremben, wenn nicht mit dem Schlag 4 Uhr die Equipagen vorfuhren. Die Abtei hatte sich nämlich gegen bie Bodreiter zu einer regelmäßigen farten Abgabe verpflichten muffen, in Gefolge beren ihre eigentlichen Sausgenoffen von Morgens 5 bis Abends 6 Uhr vollkommener Sicherheit genoffen, während die Besuchen verheißene Unverleglichkeit um 10 Uhr Morgens anhebend, um 5 Uhr ablief. Auch andere Gutsbesiger, groß und flein, hatten sich in abnlicher Weise, durch Entrichtung von "Schwarzem Korn", einen Gottesfrieden für bestimmte Stunden erfaufen muffen.

Die Bande, welcher man für immer den Garaus gemacht zu haben glaubte, erhielt besonders in den Kriegssahren, von 1792 an, zahlreiche Verstärfungen. Deserteure, zunächst aus der brabantischen Patriotenarmee, Diebe von Handwerf, die in Wehrzahl, stellten sich fortwährend als willsommene Refruten bei ihr ein. Juden traten an ihre Spiße, machten die Rädelsführer, andere, denen sich besonders ihre Glaubensgenossen aus Maastricht und Gülpen gesellten, wirkten als Baldoverer und Scherfenspieler ober Ankäuser. Das Gewerb wurde so einträglich, daß Sparsame eigene Feuerstellen und ein ziemliches Vermögen erwerben konnten.

Eine unübersebbare Reibe von Berbrechen, beren wichtigfte zu besprechen, der Held dieser Abhandlung mich veranlassen wird, hatte in ihrer langen Existenz die Bande begangen, da wurde den Häuptern von dem Juden Afrom May, Amsterdamer von Geburt, der sich unter dem Vorwande seines Juwelenhandels in die reichsten Baufer einzuschleichen wußte, ein Unternehmen gegen den Mäckler Acken in Eupen, oder Neau französisch, vorgeschlagen. Das gefährliche Unternehmen eines Balbovers betreibend, trat Afrom wohl auch nöthigen Falls als handelnde Person auf: dabei ein schützendes Incognito ihm zu bewahren, erzeigte sich seine Frau ungemein geschäftig, wie sie benn für ihn und die Mitglieder ber Bande zu Coblenz und anderer Orten Paffe zu erhalten mußte. Ber hätte der schönen Coblenzerin etwas abschlagen können! Aller Orten, auch in ihrer Baterstadt, unter dem Namen die schöne Sarah bekannt, hat sie, und 60 Jahre sind vergangen, meiner Phantasie bas untilgbare Bild eines Schönheitideals hin= terlaffen. Ich habe das heitere gludliche Geschöpf gekannt; von den vielen, denen es damals mehr noch, wie mir auffiel, hätte teiner zu prophezeien gewußt, wie traurig dereinst alle die Schons beit, die Unschuld, die Liebenswürdigkeit endigen follten.

Unter dem Einflusse des Baldovers versammelten sich die hauptmänner der Bande, Abraham Picard, der König der Mitter=
nacht, Franz Bosbeck, Afrom May, Jonas Lichtinger, Kausmann,
Overtüsch, Salomon Bacharach, Kessel und Clemens von Cöln,
zu Nachen, auf dem Seilgraben. Hier wurde zu Rath gegangen;
das junge Weib fredenzte den Wein, unter Zechen und Küssen
besprach man die Weise, den Raub zu vollführen. Es ergab
sich dafür ungewöhnliche Meinungsverschiedenheit, die man sich
einigte, die Leitung des Geschäftes den drei Corpphäen, Picard,

Bosbeck und Afrom May zu überlassen. Bon der ihnen übertragenen Dictatur Gebrauch machend, haben diese einstweisen die
anwesenden Räuber mit den Jungens nach Meersen beordert, zu
der Wittwe N. .., bei welcher Bosbeck wohnte, mit deren schönen
Tochter er ein Liebesverhältniß unterhielt.

Am bestimmten Abend traf die Bande in Meersen zusammen, ohne doch für diese Nacht den Anschlag zur Ausführung bringen zu können, benn bell schien ber Mond, nicht sattsam hatte man die Localität untersucht. Es mußte eine Prorogation von 14 Tagen bewilligt werden. Die Gesellschaft theilte sich, einige gingen nach Nachen, andere nach Maaftricht, Bosbeck und Picard übernahmen die Terrainstudien zu Eupen. Es schien ihnen gerathen, den Polizeisergeanten Jennis in Aachen für das Complot zu gewinnen. Der war ihnen schon öfter ein nütlicher Beistand geworben, öffnete die Thore, wenn sie es verlangten, warnte sie im Falle angeordneter Bisitationen, verrieth ihnen jedes Vorhaben der Obrigfeit. Er begleitete auch den Bosbeck, Picard und Afrom auf dem Ritte nach Eupen, führte sie bei einem feiner Bertrauten ein, und verschaffte ihnen also Gelegenheit, die Wohnung bes Acen, ihre Zugänge und die dahin führenden Wege zu besichtigen, ohne daß jemand barum Berdacht schöpfen konnte. Die herren fehrten nach Machen zurud, und Picard gab der ganzen Bande, etwa 20 Mann, ein Stelldichein bei der Capelle unweit Eupen, für die Nacht zum 18. April 1798.

Dahin führte Jennis auf Zwergwegen diesenigen, welche sich in Nachen zu ihm gefunden, die andern kamen von verschiedenen Seiten her. Schauerlich und dunkel war die Nacht; in Erwartung der Stunde und der von Picard und Bosbeck zu ertheilenden Befehle streckten die Räuber sich ins Gras. Die Pistolen wurden geladen, die beiden Anführer, Afrom May, Orideuten, Salomonschen und Salomon Bacharach waren über und über mit Schießsgewehr bewassnet. Marsch hieß es, und der Hausen seiten seinen Schießen in Bewegung. Eine Leiter, die einem neugebauten Sause angelehnt, hatten Picard und Bosbeck in jener Besichtigung bemerkt. Auf ihren Besehl bemächtigten sich ihrer einige Sub-

alterne, und mit dem Werkzeug rannten sie gegen ein Fenster von dem Erdgeschoß des Acenischen Hauses. In Studen brach das Fenster, die Bresche erstiegen Picard, Afrom May, Kaufmann, Salomonchen und Drideuten, während ihre Spießgesellen auf der Straße mit Lärmen und Schießen fortfuhren. traf zuerst in dem untern Stockwerk auf den Hausherren, den Mädler Aden. Den hat er gepact, nach einigem Widerstand zu Boden geworfen; darüber ging das Licht aus, und Acen entschlüpfte den Händen des Räubers. Bald kamen mehre von der Bande, mit brennenden Kerzen, zur Stelle, es wurde die Hausthure, Allen der Eingang, geöffnet, in unglaublicher Saft die Plünderung vorgenommen. Der Inhalt von neun oder zehn Gelbsäcken, jeder so schwer, daß er von einem allein nicht wegzubringen, mußte in fleinere Sade vertheilt werden. Mann für Mann hatte seine Laft, nur die Anführer, Picarb und Bosbeck, blieben damit verschont. Nach Mitternacht zogen die Diebe ab, in einer Wiese unweit Henri=Chapelle machten sie halt. Rerzen wurden angezündet, der Theilung zu leuchten, die Hüte dargehalten. Overtüsch, ein subordinirtes Glied der Bande, erhielt für sein Theil 3000 Livres, Jennis 140 Louisd'or in Kronenthalern, Picard, außer dem baren Gelde eine goldene Uhr und filberne Löffel. Als vollbracht die Theilung, gingen Bacharach, Overtüsch und Andere nach Nachen, Bosbeck fuhr zu Wagen nach Coln, Biele schlugen die Straße nach Meersen ein.

Außerordentliches Aussehen erregte der in dem volkreichen Eupen verübte Raub, die Erstürmung eines kestverwahrten Hauses. Wer durfte sich noch in dem Besitze seines Eigenthums sicher wähnen, nachdem in der einen Nacht gewaltsamer Weise Acken um beiläusig 60,000 Franken gebracht worden? Weithin trug der Auf die Begebenheiten dieser Nacht, und, wie es nach sedem bedeutenden Diebstahl zu geschehen pflegt, die Polizei erhob sich in erneuerter Kraft. Ein Netz von Gendarmen bedeckte das Departement der Niedermaas, Streiszüge wurden angeordnet, Fremde und Reisende überwacht, man that alles, die zu Sorge und Angst gebrachten Gemüther zu beruhigen, und es kam Sorge und Angst auf diesenigen, welche so lange eine Geisel dem Lande

١

gewesen. Ein Theil der Meersener Bande zog sich nach Holland, ein anderer, bei weitem der zahlreichste nach Neuwied, wo sich schon früher Adolf Wepers niedergelassen; einige der Räuber warfen sich auf des Stiftes Essen Gebiet.

Wie sehr auch die Polizei bemühet, die in Eupen thätig gewesen, zur Strafe zu ziehen, so blieb boch der Zeit allein die Vergeltung vorhehalten. Franz Bosbeck endete am Galgen, in Holland. Zu Lostroeg gebürtig, häufig Schifferchen, und mit seinem Judennamen Jehu genannt, war er nicht eben von starfem und handfesten Körperbau, aber von Charafter zäh, listig, verschlagen, tudisch, sich immer gewärtig, kühn, muthig, dem Trunk und den Weibern ergeben. In der brabantischen Rebellion diente er unter den Patrioten, zulegt als Officier. Nicht unwahrscheinlich ift es, daß ihm das Leben unter diesen zügellosen Banden eine Schule für fein späteres Gewerbe geworden. Wie reichlich auch barin manchmal die Beute aussiel, niemalen hat er versucht, damit eine feste Existenz sich zu begründen, bald war alles wieder vergeudet, Bosbeck so arm, wie je vorher. Manchmal machte er wohl den Vieharzt, er legte auch eine Seifenfabrik an, das sollte aber wohl nur eine Maske seinem eigentlichen Treiben Darin hat er mitunter schweres Ungemach gefunden. Neunzehn Monate — es war seine erste Gefangenschaft — faß er in einem dunklen, schrecklichen Thurm unter der Erde; seine Füße standen bis an die Knöchel in faulendem Waffer, in der schweren Luft vermocht er kaum zu athmen, keinen Sonnenstrahl bekam er zu sehen. Kaum aus dem Berließ entlassen, legte er sich wieder auf das Stehlen. Er wurde neuerdings ergriffen, zur Folter gebracht, sein Leib zerfest, daß alle Glieder sich verzogen. Eben so wenig die jedem andern unerträglichen Schmerzen ein Geständ= niß erpressen konnten, eben so wenig vermochten sie ihn einer veränderten Lebensweise zuzuführen.

Nach Aussage der Dina Jacob war er, wenigstens auf kurze Zeit, Jude geworden, gleichwie ein anderer Räuberhauptmann aus Brabant, der Jude Moises Ocker (Maschocker, der Narr), den Christenglauben, zugleich mit dem Namen Karl Granus angenommen hatte. Liebschaften ohne Zweisel gaben die Ver-

anlassung zu sothanem Wechsel. Bosbed wenigstens war unerfättlich im Liebesgenuß. Während seines Aufenthaltes zu Meersen unterhielt er die ganze Familie seiner Geliebten, und viele seiner verwegensten Spigbubenstreiche hat er verübt, um sich der Mutter wohlgefällig zu machen. Daß die Jüdin Helena ober Rebecca ihm auf bas innigste zugethan war, ergibt fich aus vielen Zügen. Nach bem bedeutenden Diebstahl bei dem Postcommissair Fockert in Nim= megen, 1792 verübt, wurde er, bamals schon bei bem Commando betheiligt, eingesett, aber durch die großmüthige Aufopferung der Helena, die darüber in Banden gerieth, der Freiheit wieder= Wunderlichen Lohn für ihre Treue hat sie mitunter von dem Wüthrich empfangen; einmal schlug er sie ber Art, daß ihr Blut aus Mund und Augen quoll. Das konnte sie verzeihen, nicht aber ertragen, daß der Bursche einige Jahre später sie einer andern Liebschaft wegen aufgab. Helena ober Riefte, von blinder Gifersucht erfüllt, zeigte den Ungetreuen den Gerichten an, wie er eben auf neuen Raub ausgegangen. wurde in der Verübung des letten Frevels ergriffen, und bußte mit bem Stricke, im Haag, ben 19. Mai 1800.

Sein Bruder, Jan Abrian Bosbeck, ohne in Muth und Berschlagenheit ihn zu erreichen, konnte doch als der gefährlichste unter allen den Räubern gelten; in seinem Charafter lag ein ungewöhnlicher Grad von Wildheit und Graufamkeit. seine Gegenwart erhielt jegliche Beraubung ftets den gehässigften Zufag. Arge Mißhandlung, Schlagen, Verwunden, Brennen dienten den Räubern nicht selten als Mittel, Schäte, die nicht immer vorhanden, zu erpreffen, Jan Bosbeck fand in dergleichen Bosheiten den höchsten Genuß. Schredlich war er schon nach feinem Aeußern. Seine hellen blauen Augen flammten in eigenthumlicher Wildheit. Die Werfzeuge seines Gewerbes trug er stets bei sich. Ritt er über Land, so hatte er in den Taschen, unter dem Sattel vier Pistolen, fam es zum Treffen, dann faßte er mit jeder Sand zwei Pistolen, den scharfgeschliffenen Säbel bielt er mit den Zähnen. Der einzige von allen, duldete er nicht leicht Juden um sich. Einzig mit zweien machte er eine Ausnahme, und das waren die blutdürstigsten, die ärgsten der ł

ganzen Mörderbande, Jacob Kessel und Abraham Langnase. Als seinen Liebling behandelte er Jan den Brüsseler, einer der absicheulichsten Banditen, von dem selbst Räuber mit Verachtung sprachen. Seines Judenhasses Opfer wurde David Saul. Mit dem gerieth er in Wortwechsel zu Gent, auf offener Straße, von wegen Theilung der Beute. Daß einer des gehaßten Bolses ihm zu widersprechen wagte, trieb ihn zur Raserei; er packte, riß nieder, erwürgte den Verwegnen. Den Leichnam warf er in die Schelde.

Bei dem Raubmord zu Hackhausen, seitwärts von Dormagen, hat Jan Bosbeck commandirt. In der Nacht vom 28. Oct. 1796 erschienen die Räuber in großer Anzahl vor des Philipp Deussen Haus. Der Angriff ward nicht gegen die Thure, sondern gegen ein Fenfter gerichtet. Es wurde mit bem Sturmbalfen zerschmettert, sodann dem Vorhaus eingedrungen. Deuffen rief aus einem andern Fenster um Gulfe, und ein Schug verwundete ibn am Arm. Er fuhr zurud. Schon arbeiteten die Räuber an ber Thure des Schlafzimmers, schon war eine Lucke gebrochen. Deuffen und Frau suchten durch das Heranziehen schwerer Risten das Einbringen zu verhindern, der Mann, wenn auch verwundet, erfaßte eine geladene Pistole, brudte ab: sie verfagte. In dem nämlichen Augenblick schoß, ebenfalls durch die Lücke, der eine Räuber, und traf den armen Deussen ins Auge, daß er alsbald erblindete. Mit einem lauten Schrei sanf er zu Boden, und bas erschrockene Weib öffnete die Thure. Die Räuber fielen über den an beiben Augen blutenden Deuffen, schleppten ihn heraus, fnebelten, mißhandelten ihn, brohten mit dem Tod, wenn er nicht den Ort zeige, wo sein Geld verborgen. Die Frau gab alles, was sie besaß, etwan 6000 Livres. Es fiel ein Schuß auf der Straße, und es wurde unverweilt zum Abmarsch commandirt. Die Räuber alle, so erzählte Frau Deussen, waren mehr als gemein, verschiebene sehr gut gefleidet, trugen Ueberröcke, Ringe, Sabel und Pistolen, hatten bas Rinn in großen Salstuchern steden, sprachen nicht in landüblichem Plattdeutsch, sondern besseres, mit franzosi= schen Worten und mit Flüchen durchwebtes Deutsch. Gefannt hat fie feinen. Capitain wurde ber eine, Lieutenant ein anderer gerufen. Bei einem Raube, im Frühjahr 1795, auf einem Gute, etwan 10 Stunden von Gent begangen, hatte Jan Bosbeck sich mit Picard und Moyses Ocker in das Commando getheilt. Der Frau des Gutsbesigers wurde besohlen, Ringe und Ohreringe abzulegen; das gelang der Erschreckten nicht im ersten Augenblick; sie wurde zu Boden gerissen, und Finger und Ohren haben die Kannibalen ihr abgeschnitten. Eine andere Weibsperson ermordete Jan Bosbeck auf der Stelle. Aehnliches bewertstelligte oder gebot sein Bruder bei einem Gutsbesiger zwisthen Mechelen und Brüssel. Einem Kinde, das siehend und bittend die Händchen den Räubern entgegenstreckte, einem armen, auf den Tod geängstigten Weib schnitten sie unter wildem Jauchzen die Ohren ab.

Im Dec. 1795 bestürmte Jan Bosbeck mit seiner Bande das 5 Stunden von Gent entlegene haus eines Uhrmachers, wo sie Uhren in Menge, Silber und Gold erbeuteten. Die nämliche Racht war Picard mit den Seinen ausgezogen, um das haus eines Gutsbesitzers, des Uhrmachers Nachbar, zu plündern. Die Bauern, durch den einen oder den andern Einbruch aufgeschreckt, zogen die Sturmglocke. Die beiden Rotten stückteten und trasen sich unterwegs. Diesenigen, welche leer abzogen, schrieben das Mistingen des Anschlages der Störung zu, so durch die glücklichen Nebenbuhler veranlaßt, von den Borwürfen kam es zu Zank, und letzlich zu blutigem Gesecht; sie schlugen sich, wie einstens auf dem Beatusberg bei Coblenz des Wärwolfes von Godramstein Schnapphahnen und die Schweden (Abth. II. Bd. 2.

Jacob Ressel, einer von benen, die zu Eupen thätig gewesen, ber schon früher in Brabant und Flandern eine ganze Reihe von Verbrechen begangen, fand seinen Lohn, als er dessen am wenigsten sich versah. Zweckmäßiger, benn die große Mehrzahl seiner Spießgesellen die Früchte des Raubes verwendend, lebte er in den angenehmsten Verhältnissen. An dem Tage, da er sein Glück vollständig begründen, ein schönes Weib sich zulegen wollte, in der Herrlichseit des Hochzeittages, erfaßte ihn die Gerechtigseit. "Der Mörder, der unnatürliche Böswicht verdiente so recht vom

himmel in die hölle geschleudert zu werden. Bom Gefängniß ging er zur Guillotine."

Die Verfolgung der Genossen des Eupener Raubes, die Verhaftung von mehren Häuptern der um Crefeld und Neuß thätigen Bande, verbunden mit der neuen Organisation des linken Rheinufers, beschleunigten den Wechsel in ihrem Aufenthalt. Der Zufluchtsörter und Schlupfwinkel besaß sie viele auf der rechten Rheinseite, aber nicht alle boten, wenn es galt, sich zu scharen, Die nöthige Sicherheit, nicht alle verstatteten ein längeres Bleiben. Eine Nachtherberge für ein Paar Tage, ein Schlupfwinkel, geeignet zwei oder drei Räuber aufzunehmen, fonnten das Geschäft nicht sonderlich fördern. Dergleichen fand sich ohnehin aller Orten. Es fam darauf an, einen Punkt zu ermitteln, ber vermöge seiner Lage Speculationen im Großen begünstige, der nicht bloß für die steten Hin= und Herzüge einen ephemeren Aufenthalt gewähre, sondern auch der Gesamtheit der Gesellschaft für eine lange Zeit als Waffenplag dienen könne. In Duffeldorf bei Paffrath, in der Judenherberge, hinter der Ratinger Mauer, bei der Marianne am Flingerthor, oder in Elberfeld bei F....., in Solingen bei Daniel, in Mülheim an der Ruhr bei Sellerbed und in der Judengasse wäre sie, in den schon längst ihr bekannten Schlupfwinkeln willkommen gewesen; aber die Wachsamkeit der Justizbeamten in den genannten Orten erlaubte keine freie Entwicklung.

Deuz schien besser gelegen. Unschätzbar war für den raschen Berkehr mit Cöln die sliegende Brücke, in Deuz wohnten Baldoverer, bei Spielmanns Matthes in der Stadt B..., bei einer Jüdin, und bei L... fanden die handelnden Brüder einen sichern Aufenthalt, und mehr denn einmal haben sie dort sich versammelt, um auf den Raub auszugehen, aber bei allem dem konnte der Ort, von wegen verschiedener Localumstände nicht die Haupt-niederlage werden. Zu Porz, in einem abgelegenen Wirthshause an der Landstraße, ergab sich ein trefslicher Hinterhalt, in der einen Stude ein Berborg, geräumig genug, um im Nothfalle mehre Bedrängte zugleich auszunehmen, aber des Geschäftes Betrieb erforderte schlechterdings einen größern, mit der übrigen Welt in

unmittelbarer Berührung stehenden Ort. Auf dem Pütchen, so versicherte Fetzer, waren fast alle Häuser kochem, und ein Häuschen in des Dörschens Mitte besaß einen Berborg, aber die Isolirung war hier noch vollständiger, denn in Porz. Auch in Bendorf versammelten sich zum öftern die Räuber, am häusigsten die Juden, dort waren viele kochemer Häuser, z. B. in der Judensperberge, bei der Wittwe, die den Karl Heckmann in seiner Flucht aus Neuwied versteckte, bei der Jüdin mit den drei Söhnen, bei Afrom Bendorf und andern; aber zur Ausführung größerer Entwürse war die Localität eben so wenig geeignet.

"Neuwied war es, was in den Angen der Räuber den Borzug erhielt, und ihnen alles das zu gewähren schien, was sie zum ungestörten Treiben und Ausdehnen ihres Gewerbes für nöthig erachteten. — Um dieses niedliche Städtchen volkreich und blühend zu machen, hatte die Regierung von Neuwied die nämliche Maxime gebraucht, die einst der Schöpfer der römischen Wonarchie in frühern Zeiten so glücklich angewendet hatte, nämlich sedem Fremden unbedingt Schutz gegeben. Was damals in Latien der Fall war, traf nun auch hier ein, unter den Fremden befanden sich Menschen aller Classen, Diebe und Diebeshehler.

"Eine Polizey, die das in Neuwied hätte seyn wollen, was sie ihrer Natur und Wesenheit nach hätte seyn muffen, die eine scharfe Aufsicht über alle ein= und auspassirende Fremde, über den Nahrungszweig, der sie nach Neuwied trieb, über ihren Sandel und Wandel hätte halten wollen, würde der einmal zum Grunde gelegten Bevölkerungs=Maxime entgegen gehandelt haben. Um dieses nicht zu thun, um nicht zu strenge zu seyn, ward sie gelinde und buldete, was vielleicht an andern Orten nicht ge= Wenn aber auch die Polizen schärfer gewesen dulbet wurde. ware, als sie wirklich war, so kamen doch noch einige und andere Umstände hinzu, die die Räuber ohnehin bewogen haben könnten, sich dort ihren Central-Punct zu mählen. Eines Theils lag Reuwied am Rhein, ward besonders seit ben Jahren 1798, wo die Douanen an das diesseitige Ufer rückten, von den nach Frankfurt Reisenden mehr als sonft besucht, und hatte noch das Borzügliche, fast von allen Seiten an Länder verschiedener Berren

zu stoßen, ein Umstand, der den Räubern einst Meersen und Uderoth so angenehm gemacht hatte. - Andern Theils umfaßte Neuwied eine Menge Hehler, Helfershelfer und Handlanger bes Diebsgewerbes, die die Diebstähle anbrachten, die Zubereitungen dazu lieferten, die gestohlnen Waaren umsetzten, und die Räuber gegen alles, was etwa auch bie Polizey gegen sie unternommen, sicher stellten. So war laut ber Aussage einer gut unterrichteten Zeugin (Criminal-Protocoll vom 22. Messidor 10. J.) D..., der im Solde des Fürsten stand, ein Zechbruder, Vertrauter und Freund der Räuber, der selbst einige von diesen; mit deren Arretirung er beauftragt war, laufen gelassen hatte. So war laut Aussage der Nämlichen in Neuwied ein Wachtmeister Ramens E...., der die aus Wesel flüchtigen, durch die Stedbriefe der unermüdeten preussischen Justip verfolgten Räuber nicht allein aufs neue ausstafirte; sondern sie, wie alle übrige jedesmal warnte, wenn eine Haussuchung geschehen sollte. So waren, wie Feger, heckmann, Schiefer, Weyers und Knips erklärten, die Judenherberge, das haus des Belg, des Wirthes genannt der Franzose', der Frau Baums, das Haus des Chris stian, bes Sp . . . . . und noch anderer ein ihnen jedesmal bereitstehendes Aspl. Eine ganz besondere Begünstigung und Unterftützung aber hatten sie an dem erwähnten Belz gefunden und vielleicht wäre ohne seine höchstverderbliche Mitwirkung niemals die Bande zu einem so großen, so unerwarteten Fortgang gefommen."

Belz wurde durch den alten Sünder Kremerius in der saubern Junft Geheimniß eingeweihet. Richt nur daß er den Dieben Obdach und Speise gewährte, er lieserte auch die zu ihren Expeditionen ersorderlichen Wassen: in einer Oberstube hatte er zwischen zwei Wänden eine Rüstsammer angelegt. In seiner Gegenwart wurden stets die Patronen gemacht, Knebelstricke und Wachslichter zurecht gelegt. Nöthigenfalls hat er auch sonsige thätige Mitwirfung nicht versagt. Die Correspondenz ging durch seine Hände, die Besehle für das Zusammenziehen der Räuber, wie er sie von den Bandenführern empfangen, wurden durch ihn ausgesertigt. In Betracht dieser vielseitigen

Wichtigkeit bezog er von sedem Diebstahl ein Antheil. Adolf Bepers war von der Meersener Bande einer der ersten, in Versbindung mit ihm zu treten.

"Adolf Weyers ist — noch hat er sein Daseyn, aber kein unserer Gegend gefahrdrohendes Daseyn, er wurde auf Befehl des Königs von Preussen nach Sibirien transferirt — Abolf Wepers ift ein Mann von etwa 30 Jahren, von höflichen artigen Manieren, kein gewöhnlicher, tropiger, wilder Räuber. Er hat seine Epoche gehabt, in der er den vornehmen Raufmann spielte, Reffen besuchte, in großen Gasthäusern logirte, und mit Generälen in Cabriolets fuhr. Er ist lang, aber nicht hager, hat blondes Haar, das er in einen kleinen Zopf gewunden trägt, und führt einen folzen, etwas militairischen Gang. Seine Physiognomie hat etwas Wiberstrebendes — einen Zug von Falschheit und Tude. Niemals wagt er es dem, der mit ihm spricht, gerade und frey ins Geficht zu feben. Stets find feine Augen zur Erde gerichtet. Unter den Räubern hat er sich mehr seiner Berschlagenheit, feiner Erfindungsfraft, als seines Muthes willen berühmt gemacht, obschon ihm auch dieser nicht abgesprochen werden kann. Sein Geburtsort ift Mors; seine Profession war anfänglich Rothgerberen. Doch zeigte er schon in seinem sechs= zehnten Jahre, daß er mehr geneigt war, einem Robin Hood, einem Howard, einem Cartouche in die Fersen zu treten, als sich durch irgend eine ehrliche Handthierung fortzubringen. stahl als Knabe in Schwelm silberne Löffel und Schnallen."

In Duisburg hatte er sich eine Geliebte, Dienstmädchen in dem Hause eines reichen Banquier, zugelegt. Der kam Schwindel an über den Erzählungen des Liebhabers von dem Glücke, so ihr an seiner Seite beschieden sein würde, falls er nur einen Antheil von des Hausherren Reichthum sich zueignen könnte. Das Mädchen, geblendet durch diese Aussicht und durch die Liebe, össnete dem Versucher bei nächtlicher Weile die Hausthüre, half ihm stehlen, 20,000 Athlr., wie es heißt. Die packte Weyers zusammen und einem Miethgaul auf, fort ging es, der weiland Schwarzenbergischen Herrschaft Gimborn zu. Dort wollte er mit dem geraubten Gelde eine Rothgerberei anlegen; die Geliebte

zog ihm nach. Die Gimbornische Grenze hatte er beinahe erreicht, und es begegnet ihm ein Wanderer, dem der nicht eben stattlich gekleidete Reiter und der Gaul, der unter dem schweren Felleisen kaum sich fortbewegen kann, auffallen. Er stebet still, sieht verwundert dem Paare nach, schüttelt den Ropf, sest boch endlich seinen Weg fort. Im nächsten Orte wird ihm von dem in Duisburg verübten großen Diebstahl erzählt, einem Blige gleich fällt auf ihn der Gedanken, daß jener Reiter wohl der Dieb sein möge. Flugs macht er sich auf, ihn zu verfolgen. Die Spur führt ihn dem Gimbornischen zu, er betritt ein haus, fragt nach dem Reisenden. Seine Beschreibung vernehmend, ruft die Frau: der logirt bei uns, hat Geld die Fülle. Frager entfernt sich, zeigt bem Gericht ben Borfall an. Wepers wird verhaftet, nach Wesel gebracht, zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt, nach Berlauf von sechs Jahren begnadigt. Er hatte Gile, das in dem Kerfer erfahrnern Spigbuben Abgelernte zur Anwendung zu bringen, nahm Theil bei mehren von der Crefelder Bande verübten Räubereien, begab sich nach Meersen, in die Schule eines Bosbeck und anderer Meister. Ein weites Feld hat dort sich ihm eröffnet, und schnell ist er zu hohem Rang unter seinen Genoffen aufgestiegen, daß er bereits gelegentlich des Raubes zu Hüchelshoven unweit der Ruhr mit dem damals kaum zwanzigjährigen Damian Hessel um die Ehre des Commandostabes buhlen konnte. In der Racht vom 29-30. Aug. 1796 famen die Meersener, 30 bis 40, viele beritten, nach Hüchelshoven. "Es war furz vor Mitter= nacht," erzählt Blanke, dem der Streich zugedacht, "als ein Haufen von etwa 40 Mann von drei verschiedenen Seiten mit großem Lärmen in das Dorf drang. Hier und bort wurde an die Fenster geklopft, und dann ging der Zug wieder weiter, immer näher auf meine Wohnung zu. Die Nachtwächter, welche zum Borschein kamen, wurden angehalten, und ihnen mit erfünsteltem Französisch zugesprochen, sie sollten mitgeben und Soldaten werden. Erschroden schlichen sich diese weg. Hierauf zogen sich die Räuberhaufen vor meiner Thure zusammen, und erhoben einen fürchterlichen garmen. Man hörte es ihnen an, daß sie Soldaten spielen

wollien. Die Wörter, Commandant, Adjudant; retirez! avancez! wurden mehrmals laut geschrien. Drey bis vier Minuten währte das Getöse. Auf einmal geschah ein so schrecklicher Stoß wider mein haus, daß es von Grund aus erbebte. Die Räuber hatten mit einem 11 Fuß langen und 3/4 Fuß dicken Holze die Thüre aufgerennt und sie fast gang zerschmettert. Indem dieses vorgieng, war ich auf meinem Schlafzimmer; meine Schwester mit den Mägden im Reller um geschnittene Bohnen einzumachen, meine zwey Knechte nebst einem Schreiner, der sich damals in Geschäften bep mir befand, im Bette. Dhne mich lange zu bedenken, ergriff ich eine geladene Pistole, und fturzte, unangekleidet wie ich war, die Treppe zur Sälfte hinab. hier erblickte ich Ginen, bann 3mey, endlich Mehrere von ben Räubern bineindringen, und das Borderhaus zugleich bell beleuchtet. Ohne zu verzagen, schlug ich meine Pistole auf den Ersten an. Das Pulver war unglucklicher Weise von der Zündpfanne verschüttet. Sie verfagte. Durch den Schlag erschrocken, blieben die zwey, so dem ersten folgten, einen Augenblick farr und unbeweglich steben. Dann fturzten sie nach ber Rüche zu, worin sie Licht bemerkten, vermuthlich weil sie glaubten, daß der Schlag von dorther gekommen seyn muffe.

"Ich flog pfeilschnell die Treppe hinauf, sprang auf mein Bimmer, und ergriff zwey scharf geladene Pistolen. Mit diesen versehen magte ich es, mich bem Räuberhaufen entgegen zu segen. Als ich wieder auf der Treppe ankam, bemerkte ich, daß die untern Zimmer bereits geöffnet, und mit Menschen, welche den schrecklichsten Lärmen machten, angefüllt waren. Was sollte ich thun, welche Partey ergreifen? Flüchten und das Meinige Preis geben, oder mich gegen eine überlegene Zahl muthender graufamer Menschen zur Wehre segen? Berließ ich meinen Posten, so war mein haab und Gut verloren, blieb ich und forderte ich meine Leute zur Hulfe auf, so wurde ich von den Räubern entdeckt, und the die Hulfe fam, vielleicht ermordet. Lange gieng ich barüber mit mir zu Rathe, endlich entschloß ich mich zu dem Lettern, wite es gleich, was es wolle. Ich schrie meinen Knechten zu, mir zu Hülfe zu eilen. Raum hörten die Räuber meine Stimme, so eilten fie mit Ungestumm gegen die Treppe, indem sie zugleich

mehrere Schuffe gegen den Ort, wo sie mich vermutheten, richteten. Der Engel des Glückes leitete sie alle von mir ab. Reiner verlette mich. Der erfte Schuß, den ich hingegen unter sie donnerte, war wirksamer gewesen. Kaum war er verhallt, so hörte ich schon ein Gemurmel, daß einer oder gar mehrere von ihnen blessirt sepen, ein Gemurmel, das von einem zum andern fortlief. Zu meinem größten Glücke — ich wäre verloren gewesen ohne dieses - kamen in diesem Momente meine Anechte zum Vorschein. Einer von ihnen trat vor, und schoß unter die Räuber. Der Schuß war so gut angebracht, daß er den haufen auseinander sprengte und in die Flucht trieb. Schnell verließen sie meine Wohnung, jedoch nicht, ohne noch 5 oder 6 Schuffe von aussen auf uns hineinzuthun. Wir eilten in das obere Stock, griffen die übrigen geladenen Gewehre; wie wir aber die Treppe wieder herab famen, war alles leer. Die Thure zu der Straße lag zerschmetterk da, der Rennbaum im Vorhaus. Nichts, nicht das geringste war mir entfommen. Nun eilten endlich auch mehrere Dorf-Einwohner zu uns. Mit diesen verfolgten wir die fliehenden Räuber bis auf das Feld. Meine Schwester und die Mädchen, die fich durch den außern Reller-Gingang während der Attaque gerettet hatten, famen nun auch wieder zum Vorschein. Unsere Freude war unbeschreiblich." Späterhin hat Weyers von dem gefährlichen Schusse erzählt, welcher einen von der Bande, den Juden Joseph Kernmilch auf die Bruft tras.

Der nämliche Weyers, in Gesellschaft von 14 seines Gelichters, kam, Mai 1797, zu dem isolirt bei Breyl, unweit Gladbach gelegenen Hause des Mathes Terkap. Die Thüre wurde mit einem gleich in der Nähe abgehauenen Tannenbaum von 10 kuß Länge, 1 kuß Dicke eingerennt, das Haus nach allen seinen Theilen durchsucht. Kisten und Kasten insgesamt waren erbrochen und ausgeleert, ohne doch im mindesten die Geldhungrigen zu befriedigen. Sie ergriffen den fünfzigjährigen Terkap, der gestnebelt, gleichwie die Mägde, warfen ihn auf den Boden, schlugen ihn mit dem eisernen Blasrohr, um ihm das Geständniß abzupressen von Reichthümern, die er nicht besaß, und die vermuthlich der heillose Baldover den Räubern vorgespiegelt hatte, um sie desto eher zu dem Raub zu bewegen. Sie schlugen den alten

Mann, bis die eiserne Blagpfeife auf seinem Schenkel in Studen brach. Sich endlich überzeugend, daß mit Foltern und Grausam= feiten aller Art nicht mehr Geld und Geldeswerth zu erpressen, zogen die Räuber in der Stille ab, einen Betrag von mehr denn 9000 Livres fortschleppend. Sie waren mit Pistolen und Säbel bewaffnet, im Gesicht nach Art der Südsee-Insulaner tetowirt ober genauer gefärbt, sprachen mitunter frangofisch und trugen blaue Ueberröcke. Fünf Tage barnach kehrten Adolf Wepers, Damian heffel, Rob und ber Petschierstecher, als welche, beritten auf Pferben eines Aachener Rochemers, die Expedition mitgemacht hatten, zu Erkelenz im Lämmchen ein. Die ganze Haltung ber in Mantel gehüllten Reisenden fam bem Stadtcommandanten, Capitain Petrache vom 6. Chasseurregiment, so verdächtig vor, bas er sie greifen und der Justiz übergeben ließ. Es folgte eine Untersuchung, in welcher sich in ber auffallendsten Weise die heillofeste Fahrlässigfeit oder die ftrafbarfte Connivenz mancher Behörden ergab. Sie nahm ihr Ende mit bem Ausbrechen der Gefangenen.

Am '9. Nov. 1797 befand sich ber Fuhrmann Beinrich Goperts aus Maaftricht mit seinem Karren auf dem Wege nach Herzogenbusch. Ihn begleitete der Handelsmann Lammers. Der Karren hatte frisches Gemuse und andere werthlose Dinge geladen, trug aber unter der unscheinbaren Dede eine Rifte, worin bares Geld in bedeutender Summe und silberne Platten enthalten. Der Weg bis in die Heide jenseits Asch wurde ohne Anstoß zurückgelegt, langsam bewegte sich der Karren durch die Beide, als gegen 4 Uhr Nachmittags einige Männer im Gebusch sichtbar wurden. "Wir find verloren, diese Leute haben die Gesichter geschwärzt," schrie Lammers auf, und ber Schreckensruf war kaum verhallet, aks die Schwarzen, vier an Zahl, hervorsprangen, dem Pferd in die Zügel fielen, den beiden Reisenden Pistolen auf die Brust setzten. Der Fuhrmann reichte ihnen sein Geld, sie aber, durch einen Kundschafter aus Meersen um den eigentlichen Bestand der Ladung unterrichtet, warfen nieder und fnebelten die beiden Reisenden, beseitigten das Gemuse, zogen die Kiste mit dem werthvollen Inhalt hervor, erbrachen und leerten sie. Lammers hatte in der Kiste, die ihm übrigens

fremd, seine Borse liegen, das ihr bevorstehende Schicksal bejammernd, schrie er: "Wenn Ihr mir das Bischen Geld in dem Beutel nehmt, bin ich mit Weib und Kindern auf immer unglücklich." Und Weyers warf ihm den Beutel zu, und verschwand mit seinen Genoffen, den beiden Bogmann, Bater und Sohn, in Ulestraaten bei Meersen wohnhaft, und dem Stinkens aus Meersen. Der alte Bogmann wurde in Verfolgung ber That ergriffen, Weyers aber, obgleich beinahe ereilt, machte sich unsichtbar. Ohne Zweifel hatte er in einem kochemer Bepes, wie die Räuber die ihnen befreundeten Bäuser nennen, Zuflucht gefunden. Einen Monat später traf ein Umsterdamer Raufmann, Stockart, zu Neuwied im Weißen Thurm mit einem gewissen Winkens zusammen, und fragte der nach Reuigkeiten aus den Niederlanden, besonders aus Maastricht. Nach einer Weile erfundigte er sich, ob Stockart nichts von einem Fuhrmann, dem auf der Landstraße silberne Platten geraubt worden, gehört habe. Wie der Befragte dieses bejahte, hinzufügte, ein gewisser Bogmann, bei Meerfen zu Hause, sei als bes Raubes verdächtig, zur Haft gezogen worden, entgegnete Wevers: "Der Mann ift unschuldig, die Thäter waren Stinkens und ein gewiffer Wevers, ich nämlich, und erhielt ich für mein Antheil hundert Louisd'or." Die Rühnheit, in welcher ein Straßenräuber an öffentlichem Orte gegen ihm weltfrembe Personen seine That bekennt, beweiset zur Genüge, daß er hier in vollkommener Sicherheit sich wußte.

Bon Neuwied aus scheint Wepers zum öftern Excursionen nach dem Schauplatz seiner frühern Thätigkeit vorgenommen zu haben. In der Mitternacht vom 28—29. Dec. 1797 wurde der Wirth Franzen zu Eschweiler durch einen gewaltigen Lärm geweckt; er kam vom Felde her, welchem die Schlafstube zugerichtet. Des Franzen Schrecken ergab sich um so größer, da neben ihn seine Frau, die vor acht Tagen niedergekommen war, gebettet. Er hatte sich noch nicht gefaßt, und die Thüre sprengte unter entseslichem Krachen in tausend Stücke, und zugleich rannten zwölf oder dreizehn Kerls, ein langes starkes Holz regierend, der Stube ein. Der vorderste schrie: "hier ist der Hund!" und

schlug damit seine Flinte dem Franzen wider die Stirne, daß er zu Boden stürzte. Hasig raffte der sich wieder auf, sprang nach dem Bett, ergriff das dort aufgehängte Gewehr, und stog zu der Küchenthüre hinaus bis unter das Ramin. Hier erst, so erzählte er, kam die Besinnung wieder, ohne daß er im ersten Augenblick ihrer sich zu bedienen vermögend gewesen. Mechanisch legte er auf mehre Näuber an, aber das Gewehr versagte. "Will der Schurke sich noch wehren?" schrie eine fürchterliche Stimme ans dem Schlaszimmer, und eine Rugel, an Franzen vorüber pfeisend, schlug dem Kamin ein.

Der ganze Schwarm fiel über ihn ber; er wurde niedergeriffen, bis mitten in die Ruche gezerrt. Einer der Rauber ergriff ein Schlachtmeffer, und fragte den Sauptmann, ber durch die rothe Weste und das mit Roth besetzte Pantalon bemerklich, ob er den Wirth spalten solle ? "Nein," hieß es in gebrochenem hollandisch, "der hund muß geviertheilt werden, er will nicht bekennen, wo er sein Geld hat. Tretet ihn nieder." Aufs Wort gehorchend, traten die Nächsten ihn mit Füßen, fie schleppten und zerrten ihn durch die Ruche, und schlugen ihn mit Stöden auf die nackte Bruft, daß das Blut ihm aus dem Munde schoß. Aergeres follte folgen. Der eine faßte den Franzen am rechten, der andere am linken Arm, der dritte ergriff seinen rechten, der vierte seinen linken Jug, der Hauptmann, in Wuth die andern überbietend, fiel ihm in die Haare und wand sie um seine Faust. Den Jammernden und Schreienden auseinander zu reißen, schickten alles Ernstes die Rannibalen sich an, indeg die Wöchnerin, an Sanden und Füßen gebunden, halbtodt, jeden Augenblick ihres Endes erwartete.

Franzen würde schwerlich mit dem Leben davon gekommen sein, so nicht einer von der Bande, während des Treibens in der Küche, den Schreibtisch erbrochen, und französisch gerusen hätte: "Hier sinden wir ihren ganzen Reichthum!" so nicht zusgleich die Einquartierung, ein Chasseur, die Treppe heruntersgekommen wäre. Zwei der Räuber ließen die Füße des Schlachtsopfers sallen, und rannten in das Schlaszimmer, die beiden andern und der Hauptmann wendeten sich gegen den Chasseur. Dem gebot der Hauptmann französisch, sich sortzuscheren, hielt

ihm auch die Flinte vor. Diesen einzigen Moment benutte Franzen, um sich Andern, die ihn festzuhalten bemühet, zu entreißen, die Treppe hinauf zu springen. Ein Schuß aus seinem eigenen Gewehr wurde ihm nachgeschickt, ohne zu treffen: er gelangte zum Speicher, kletterte zum Dachfenster heraus, auf die Zinne des Hauses, barg sich leglich im Kamin. Von des Daches Spize aus mußte er sehen — es war Mondlicht — wie sein ganzer Reichthum auf einem Karren, den die Räuber mitgebracht, fortgefahren wurde. Vor ihrem Abzuge hatten sie alles Licht im Hause ausgelöscht. Des Franzen Schwester, die erste, welche, nachdem der Lärm vorüber, sich aus ihrem Bersted hervor in das Unterhaus magte, fand alles dunkel. Sie tappte an den Wänden vorbei, und stieß auf die Wöchnerin, die geknebelt am Boden lag. Mühsam hat sie bie Bande gelöset, bann in der Nachbarn Häusern Hülfe gesucht. Mehre folgten ihrem Ruf, aber Franzen war nicht zu finden, Suchen und Rufen vergeblich. Ueber der ausgestandenen bittern Kälte, über der Angst und Mißhandlung hatte er die Sprache verloren. Anstrengungen, sich den Freunden, die er unten börte, bemerkbar ju machen, verfehlten ihres Zweckes. Leglich mußte er thun, wie, der Sage nach, mitunter die Geister thun, weil ihnen die Einwirfung auf die Rörperwelt versagt, er riß, die letten Kräfte aufbietend, Steine und Speiß vom Kamin ab, und warf bamit, seinen Aufenthalt kund zu geben. Es wurde bemerkt, der Schwager und die Knechte aus dem Nebenhause erstiegen den Speicher, brachen das Dach durch, legten eine Leiter an, halfen bem Gefangenen herunter. Sein Leben war gerettet, sein Bermögen Er mußte mit dem wenigen, was ihm gelassen, seine Gläubiger befriedigen, eine einzige Stunde hatte ihn zum Bettler gemacht. Das thaten Damian Heffel, bas Studentchen, Abolf Weyers, der Jud Nathan genannt Hollander, Leib von Meersen, der lange Jud Bacharach, Joseph Kernmilch, der scheele Jidjad (ein Ungeheuer erfter Größe), Selig, Raphael, Overtusch, mehre Aachener Jungen und Bauern aus Horn und der Gegend.

Zu dem Raube in Linz, 18. Febr. 1798, wirkten abermals Damian Heffel, Adolf Weyers, Leib, dann Hüskes Hannes und

Moises Abraham. Ein Jude aus Hönningen, Moises A. von Bepers genannt, hatte die Expedition angegeben, und flugs begaben sich die genannten von Bendorf aus auf den Weg. Bepers erkrankte auf dem Marsch, dergestalten, daß er an dem Seilerhäuschen vor Linz niedersiel. Die Kameraden ließen ihn liegen, gingen vollends nach Linz, brachen dem Hause ein, und erbeuteten einen ansehnlichen Borrath von Baumwollenzeug und Tüchern. Mit dem Raube beladen, nahmen sie den verlassenen Bruder in die Mitte: alle zusammen zogen sie nach Hönningen, es war Morgens 4 Uhr, um die Waaren an den Baldover zu verkausen. Ein seder, auch Adolf Wevers, erhielt etwa 20 Athlr. Der Käuser mußte aber einen Theil des Kausgeldes schuldig bleiben, hat auch niemals bezahlt; ein für das Geschäft ungemein seltener, beinahe unerhörter Fall.

Der Baldover framte höchst unvorsichtig die gestohlnen Gegenstände aus, sie wurden von den Bestohlnen anerkannt, und haben diese, ihres Schadens sich zu erholen, den Beistand der Berichte angerufen. "Wie fast bey ben meisten niebern Behörden der andern Rheinseite wußte man über den Diebstahl und die Thäter nur wenig anzugeben; man verwieß daher die Bestohlnen nach Coln an den Br. Reil, öffentlichen Unkläger, auf Bermuthungen, die sich auf seinen bekannten Amtseifer und seine eigenen Renntnisse gründeten; und nicht vergebens: benn sobald sie dort angekommen waren, wurden sie durch bemeldeten Beamten in den Stand gesetzt, gegen den Mausche A. mit Festigkeit zu Alles kam endlich darauf an, den Juden durch ben zu Coln im Gefängniß sigenden Haupträuber Feger anerkennen zu laffen. Die damals noch zu Limburg weilende Trierische Oberbehörde ließ den Juden, Behufs einer Confrontation nach Coln führen, und während er, trop eines Bermögens von 60,000 Athlr. in dem schimpflichen Transport begriffen, suhr seine Frau, in Begleitung eines Verwandten, mit Extrapost nach Cöln, um bort nothigenfalls das Glück zu verbessern.

Gleich nach Auschers Ankunft wurde die Confrontation vorsgenommen. Feter, von dem man nur Aufrichtigkeit gewohnt, wurde befragt, ob er den Hönninger Juden erkenne, der die in

Linz geraubten Waaren gefauft habe. Nein, lautete die Antwort. Darob befremdet, war der öffentliche Ankläger um so eifriger bemühet, das Geftändnig ber Anerkenntnig bem Befragten zu entlocken. Bis spät in die Racht mährte die Confrontation; felsenfest beharrte Feger bei seinem Läugnen. Man hatte ihn zeither möglichst gelind behandelt, von nun an sollte er die Schärfe empfinden. Lammerz, der Concierge, führte ihn ab, um ihn schließen zu lassen, und glaubte hierbei ein Klingeln von Geld vernommen zu haben. Gleich wurde visitirt, und mehre Kronenthaler kamen zum Vorschein. Die Hoffnung aufgebend, mit dem Gelde fich geistige Getränke verschaffen zu können, fiel der junge Räuber aus feiner Rolle. Gelaffen bob er an: "Bringt mich zu Br. Keil, ich will sagen, wo ich das Geld herhabe." Es wurde ihm willfahrt, er hob an: "Wollen Sie mir das Geld laffen, dann follen fie Wunderdinge hören." Daß er sich auf Tractaten nicht einlassen könne, entgegnete Reil, wohl aber könnten ihm, falls er bekenne, aus dem Gelde nach und nach Geschenke gemacht werden. "Run denn," rief Feger, "das Geld hat der Jude mir geschickt, damit ich ihn nicht erkenne." Jest wurde in des Juden Gegenwart die Frage: kennst du den Juden? wiederholt. "Ja es ist Mausche A. von Hönningen," und dazu lachte Feger ihm ins Angesicht. Mausche lärmte und tobte, aber Feger blieb kalt, und fixirte ihn mit der eigenthümlichen, unbeschreiblich sarkaftischen Miene.

Feßer ist so oft genannt worden, daß es wohl an der Zeit sein wird, mit diesem merkwürdigen, seine Spießgesellen insgesamt überragenden Menschen den Leser bekannt zu machen. Matthias Weber genannt Feßer war zu Grefrath bei Neuß, und noch näher zu Johanns von Werth Jugendausenthalt, zu Büttgen, im J. 1778 geboren. Den Beinamen Feßer soll er dem rasenden Dreinschlagen im Gesecht, dem Zersezen bewassuert Gegner, nicht aber einer kaltblütigen Grausamkeit, die keineswegs in seinem Charakter lag, verdanken. Bekannt ist der Zug mit den zwei Knaben, welche seine Spießgesellen zu mißhandeln ansingen, in der Absicht, von den Eltern das Geheimniß eines Versteckes zu erpressen; Feßer nahm die Kinder auf den Arm und schaffte sie bei Seite. Er trug auch keineswegs die Züge der Grausamkeit in seinem Antlis. "Ran wird-

fich vielleicht wundern, in einer Geschichte eine Bemerkung zu finden, die auf den Rampfplat der Physiognomifer und Antiphysiognomifer gehört; aber wir glauben, daß just hier der Ort ist, sie anzuführen. Bey den Berhandlungen am Criminal-Gerichte, wo der Berbrecher viele Stunden — öfters mehrere Tage lang — grade vor meinen Augen faß, habe ich mir oft eine Beschäftigung baraus gemacht, seine Gesichtszüge zu fludieren. Die Menge der Verbrecher, die das Departement binnen mehreren Jahren lieferte, ließ mich eine gewiße Erfahrung festsegen, und ich glaube nicht zu fehlen, wenn ich sie bekannt mache. Bey allen Bögwichtern, so hat sie mich gelehrt, die graufamer Handlungen überwiesen waren, bog sich der Mund an beyden Enden abwärts. So war es bey Rlein, ber eines doppelten vorsetzlichen aus Rache und um 15 Stüber willen verübten Meuchelmords wegen guillotinirt wurde, so an Bogel, der feinen reichen Dheim drittehalb Tage in den Wälbern von Stolberg herum leitete, bis er einen gelegenen Ort fand ihn nieder zu schmettern und zu berauben; so an einem Halbwinner, ber laut des Anklags-Acts ein armes Mädchen, das sechs Monate von ihm schwanger war, Nachts an einen einsamen Ort bestellte, fatt, wie er versprochen hatte, es zu seinen Eltern zu führen und zu ehelichen, erdrosselte, in das Wasser warf, und unter einer Stange festhielt, bis es sein martervolles Leben beschloß. allen diesen und noch mehreren traf ich Züge wilder Grausamkeit, und was nicht minder merkwürdig ift, jene Bertiefung auf der Stirne, die Gall für das Zeichen der Bogheit erklärt. Feger hatte weder das Eine noch das Andere. Wir bedauern, daß es dem In. Doctor Deufter nicht vergönnt war, den Ropf dieses merkwürdigen Räubers nach Wien an Prof. Gall zu schicken. An ihm hätte er vielleicht den Satz vom Diebsorgane bestätigt gefunden. Noch ehe der Ropf aus der Mazeration kam, wurde er entwendet."

Nach Größe und Leibesstärfe schien Feger keineswegs ausersehen, einer Räuberbande Anführer zu werden; klein und mager,
war er überhaupt von schwachem Körperbau. Spärliches dünnes Haar bedeckte seinen Scheitel, die negerartig aufgestülpte Nase kieß um so deutlicher ein fortwährend auf den Lippen schwebendes sarkastisches Lächeln wahrnehmen. In den Augen, schwarz, klein, tiefliegend, leuchtete ein Feuer, das jedem Anfänger in dem Studium menschlicher Physionomien auffallend, den unendlich listigen verschlagenen Spisbuben anfündigte.

Den ersten Unterricht für das Diebsgewerbe empfing Feger von Franzis Gerards, dem Scherenschleifer aus Dahlem, deffen unverwüftliche verderbliche Thätigkeit doch nur theilweise nach ihren Resultaten bekannt. So befand er sich z. B. bei dem Diebstahl in Beroughen, 12. Jun. 1795, der von ungewöhnlichen Bügen von Wildheit und Grausamfeit begleitet. Richt nur, daß die Bewohner des Hauses sämtlich geknebelt und mißhandelt wurden, ein junges Weib haben die Unholde mit den Saaren herumgeschleift, ihm brennendes Stroh unter den nackten Leib gehalten, um von ihm bie Entbeckung ber geringen Sabe zu Allgemein als der Anführer bei diesen Greueln bezeichnet, verließ gleichwohl Franzis die Gegend nicht, vielmehr fortwährend sie durch Räubereien beunruhigend, zumal nachbem er in Bruck, von nun an Bruckmann genannt, und Pohr ober Schafshenrich zwei Abjutanten gewonnen, die in Rühnheit und Verschlagenheit des Meisters würdig. Ihren hohen Werth erfennend, lehrte er sie bas Scherenschleiferhandwerk, bas dem fteten Hin- und Herziehen als ein Vorwand, dem Spioniren als eine Maste bienen fonnte.

Im Dec. 1796 kam ber Meister mit seinen Gesellen nach Rees, weiland holländischen Gebietes, im Departement der Riedersmass. Die dasige Kirche, wegen ihres Reichthums berufen, schien ihnen ein Gegenstand der Aufmerksamkeit, ohne sie jedoch lange sestzuhalten. Wenige Tage nach ihrer Entsernung fand man früh Morgens die Kirche erbrochen; Kelche und anderes Kirchensgeräthe waren geraubt. Der Küster und seine Rachbarn machten sich auf, die Räuber zu verfolgen, Fußtapfen im Schnee verriethen die Spur. Unweit der Rievit sahen sie zwei Männer, mit Päcken beladen, am Gebüsch vorbeistreichen. "Daar syn de Schelmen seichten die Berfolger, erschrocken ließen die Männer, in welchen man die Scherenschleiser Franzis und Bruckmann erkannte, die Päcke fallen. Sie enthielten das vermißte Kirchengeräthe und

bestätigte das Mißlingen des Raubes das Volk in dem Glauben, es könne kein Kirchendiebstahl geschehen, wo nicht wenigstens ein Jude zugegen. In der Wahrheit kam bei den Meersener Juden kaum ein einziger solcher Diebstahl vor, wogegen die Christen von der Crefelder Bande deren fünf oder sechs in einem Jahre begingen.

Zu Anfang Märzens 1797 war Franzis mit seinen vier Töchtern und seinen beiden Gesellen, dann der Frau des Benrich Pohr, die immer ein Brecheisen unter bem Rocke trug, nach Arsbeck, unweit Roermonde gekommen. Sie lebten herrlich, tranken Branntwein aus großen Biergläsern, agen bas lederfte Beug, verkehrten häufig mit dem bekannten Straßenräuber Riemen= fiecher und andern Männern, die gewöhnlich Terzerole und lange Meffer trugen, arbeiteten nicht. Nach einer Abwesenheit von etwelchen Tagen famen Franzis, Brudmann und Pohr, mit Geld reichlich versehen, zurück; bas Geld war sonder Zweifel in dem nahen Waldniel geholt. Dort hatten die Diebe in der Nacht vom 8. oder 9. März ein Loch in die steinerne Mauer bes Hauses von Martin Herr gebohrt, und sich zu seinem Bette gefunden, während er und die Frau fest schliefen. Den Ueberraschten wurden Feuergewehre vor die Stirne gehalten, ein dritter Eindringling trug ein Licht in der Sand. Andere brachten Knebelstricke, banden Mann und Frau, und mißhandelten befonders jenen auf das grausamfte. Alles Werthvolle, selbst Leinwand und Kleidungs= ftude, murbe mitgenommen.

In der Mitternachtstunde, 21—22. März, vernahm Jacobs, ein wohlhabender Insasse von Amern St. Georg, während er in der Stube auf und abging, die Frau und die beiden Töchter schliefen, einen gewaltigen Lärm vor dem Hause, wie von einem Streit herrührend, auch einige französische Wörter, in denen er doch alsbald die ungeschickte Verstümmelung erkennt. Etwas betroffen geht er zur Hausthure, und er sieht durch eine Rige Lichter in Menge, die hin und her sich bewegen. In demselben Augenblick sallen vier Schüffe hintereinander. Er springt zurück. Ein zerschmetternder Stoß wird gegen die Hausthure gerichtet. Das ihm Bevorstehende ahnend, entstieht Jacobs durch die offen gelassene Hinterthüre, er will, so seine Erzählung, Hülfe suchen,

um seine Familie, sein Eigenthum zu retten; daß es ihm gelingen werde, darf er bei der großen Anzahl der Räuber kaum hoffen. Schon ist des Nachbars Giehlen Haus rund umstellt. In dem Falle eines Einbruchs wird es der Diebe erstes Geschäft, Bachs. lichter hin und wieder an den Wänden anzukleben, und so Gänge, Treppen und Zimmer zu erleuchten. Dann erft gilt es den Haus-Auch hier blieb man bei dieser Geschäftsordnung. Mädchen und Knechte werden gebunden und mißhandelt, die Frau wird auf einen Stuhl geriffen, und fest gefnebelt, Riffen und Schränke find erbrochen, über 6000 Livres werth erbeutet. Ein Nachbar, Anton Wehrs, angerufen durch die jüngste Tochter Jacobs, welche, man weiß nicht wie, entschlüpfte, eilt dem Sause zu. Der wachestehende Räuber schlagt auf ihn an, bas Gewehr versagt. Der Herzhafte gelangt in das Innere des Hauses, auch hier nimmt ein Räuber ihn aufs Korn, das Gewehr geht nicht los. Mitten im Sause tritt ein ftarker junger Kerl bem Wehrs entgegen. "Was soll das hier?" fragte er, und im Augenblick wird er von mehren umringt, niedergeworfen, gefnebelt, auf den Kopf getreten.

Ein anderer Nachbar, Wilhelm Wienen ist glücklicher. Auf ben Hülferuf ergreift er seine mit scharfem Hagel geladene Flinte, und also gerüstet, geht er dem Schauplatz der Gesahr zu. Die vielen Diebe vor dem Hause gewahrend, verspart er seinen Schuß, bis er dem einen auf halben Mann seine Ladung zusendet. Der Kerl stürzt, wird sogleich von den Kameraden umringt und sortgetragen, andere schießen auf den Wienen, daß die Rugeln ihm um den Kopf pfeisen, und ziehen ab. Wienen, dem unterdeß mehre sich angeschlossen, wagt sich in das Haus, befreiet die Geknebelten, namentlich den Knecht, der unter der Last der auf ihn gelegten Mehlsäcke beinahe erstickt war.

Drei Stunden später, gegen 4 Uhr Morgens, pochte man heftig an die Thüre des Krämers Schrammen auf der Hart, ganz nahe bei Amern St. Georg, und baten zwei Stimmen zugleich und sehr fläglich um Einlaß; sie wollten sich, hieß es, nur wärmen, der eine befinde sich sehr unpaß. Die mitleidige Haussfrau öffnete die Thüre, und die hier sattsam bekannten Scherensschleifer Pohr und Bruckmann treten herein. Jener, blutig, wird

von dem andern geleitet. Die Frau zündet den Osen an, weckt den Mann, und dem erzählt Bruckmann, sein Gefährte sei am schwarzen Pohl, eine Viertelstunde von Neerstraß, mit Franzosen: zu Wortwechsel gekommen und habe eine Wunde davon getragen. Weiter erbat er sich etwas Stroh und die Erlaubniß, in der Scheuer einige Stunden auszuruhen, dann wollten sie einen Karren miethen, um nach Arsbeck zu sahren. Den Karren hat Schrammen für sie bestellt.

Das Gerücht von dem Diebstahl zu Amern St. Georg durch= lief bereits die Nachbarschaft, und nicht weniger schnell hörte man zu Amern von dem Scherenschleifer, der verwundet auf der hart liege. Das weckte bort Verdacht, um welchen Gewißheit zu erlangen, zwei Männer aus Amern abgeschickt wurden. Die wendeten sich an den Ortsvorsteher, ber sofort, von einigen handfesten Bauern begleitet, nach Schrammens haus fich verfügte. Da hielt ber den beiden Flüchtlingen bestimmte Karren; er wurde angehalten, ihn aufgebend, schleifte Brudmann ben Pohr nach der Scheuer, wo dieser unter das Stroh sich verfroch, jener durch eine hinterthure entwischte. Der Mann im Stroh wurde jedoch bald ge= funden und visitirt, die Wunde am Fuß, durch einen Hagelschuß. geschlagen, das lange Messer und ein Terzerol, die er von sich geworfen, erhoben ben Berdacht beinahe zur Gewißheit. Er wurde genau bewacht. Gegen Abend fam von Arsbeck eine Frau, die den Gefangenen sprechen, ihm Kaffee bringen wollte. Sie, die Frau des Scherenschleifers Franzis Gerards, wurde aber nicht zu= gelaffen, auch der Raffee zurückgewiesen; der Ortsvorsteher besorgte, es möge durch Vergiftung der Schuldige der verdienten Strafe entzogen werden. Dagegen wurde die Frau festgehalten und am andern Morgen, samt Pohr, nach Brüggen abgeführt.

Gerards, ber zu Arsbeck im Wirthshaus geblieben, wartete auf Nachricht von seinen Gesellen, die er in der Nacht auf der Hart gelassen hatte. Die Frau ging auf Erkundigung aus und kam nicht wieder, wohl aber stellte Bruckmann sich ein, und was er brachte, klang nicht eben tröstlich. Sichtbare Verlegenheit und Angst kamen mit seinem Ohrenslüstern auf die Familie Franzis. Nicht lange und ein Bauer, Peter Evren, betrat die

Schenke, ließ sich jum Trunke nieber. "Gibts Reues, Peter?" - "Biel." - "Und das wäre." - "Eben haben sie von Brüggen nach Heinsberg geschickt, Husaren zu rufen, um die Diebe von Amern St. Georg, die man alle sehr wohl kennen soll, einzufangen." Nichts weiter verlangten die Scherenschleifer zu boren, in Eile zogen sie von dannen, das Effen und einen Theil ihrer Sabseligkeiten ließen sie zurud. Sie kamen nach Süchteln, murden um ihre Pässe befragt; während sie mit ihrer Legitimation beschäftigt, blieb der Schleiffarren vor der Schenke fichen. Ein vorwißiger Junge betrachtete die nie gesehene Maschine, ein anderer, dem ersten sich gesellend, legte die Hände an den wunderbaren Bau, und zog eine unter bem Schleiffarren an= gebrachte verbedte Schublabe hervor, beren Inhalt wohl geeignet, die Aufmerksamfeit der Umstehenden zu beschäftigen und dem Ortsvorsteher angezeigt zu werben. Der kam zur Stelle, ben scharf geschliffenen Säbel, die angebrannten Wachslichter, die Feilen, Stricke, und mehr benn acht Brecheisen schauend, ließ er die beiden Scherenschleifer greifen und nach Julich ins Ge= fängniß abführen. Hier trasen sie mit Pohr zusammen, hier wurde eine Untersuchung über sie verhängt, und schließlich Franzis Gerards zu 14, ber eine wie der andere feiner Gesellen zu 20 Jahren Galeerenstrafe verurtheilt. Des Bruckmann Weib und die vier Töchter des Franzis wurden auf ehemals holländischem Gebiete festgenommen, vernichtet war die eine Berzweigung der Crefelder Bande.

Noch grünte der Hauptzweig, welchem neues Leben einzuhauchen, des Franzis Schüler Matthias Weber genannt Feter berufen. Der hatte, als die Lehrsahre vollendet, bei den Holländern Dienst genommen, den Winterseldzug 1794—1795 mitgemacht. Er stand bei Arnhem auf Vorposten, und ein Kamerad gab den Anschlag, den Postwagen zu berauben. Er wurde zur Aussührung gebracht, in der Nacht, vor dem Thor zu Arnhem, ein Rosserabgeschnitten. Die Beute übertraf Alles, was die drei Marodeurs sich vorstellen können, sedem von ihnen sielen 900 Dukaten zu Theil, ein Kistchen mit Juwelen warsen sie, des Werthes unkundig, in das Wachtseuer. Der Raub machte Ausselehen, Feter und seine

Kameraden ließen ihre Füchse springen, lebten und kleideten sich stott. Das erregte des Corporals Verdacht, er inquirirte, drohte, erhielt eine Handvoll Dukaten, wurde blind, taub und stumm. Die Franzosen überschritten die Waal, das Corps, welchem Feper zugetheilt, retirirte dis Iwoll, wo der größte Theil der Mannschaften sich verlief, der Rest, wegen Mangel an Sold, entlassen wurde. Feper wendete sich der Heimath zu und suchte Unterkommen dei dem Abdecker auf der Altenkirch, der als ein Erzschemer gewohnt, allen Vagabunden und Dieben Obdach zu geben.

Hier trat er in nähere Berührung mit nachmaligen Kameraden, mit Adolf Wepers, Dormagen, Linken, Jan der Lependecker, Jülcher Wilhelm, auch seinen Lehrer, den Franzis Gerards,
hat er da wiedergefunden, nebenbei sich in des Abdeckers schöne
Tochter verliedt. Sie wurde schwanger: daß der Versührer sie
heurathe, verlangte mit Ungestümm der Vater. Feßer zog es vor,
die Hochschwangere, Kameraden und Gewerbe zu verlassen, um
nochmals in Holland Dienst zu suchen. Er stand bei den Regimentern Damphé und Beding, endlich bei der sten Halbbrigade, desertirte und kehrte zu der Geliebten zurück. Der Bater wollte von
Erneuerung der Bekanntschaft nichts wissen, Feßer beredete das
Mädchen, mit ihm durchzugehen. Standhaft ertrug die Getreue
an seiner Seite den bittersten Mangel, aber ihm wurde im Mangel
das Weib zur Last. In rassinirter Bosheit fährt er Angesichts
der Lästigen über die Maas, ihrem Schicksal sie überlassend.

Er weiß von einer Diebsherberge bei Stralen, dahin richtet er seine Schritte. Hier, bei der Susanne, sindet er mehre von der Ereselder Bande, die eben beschäftigt mit dem Project, die Kirche zu Aersen an der Maas zu bestehlen. Der Weg geht durch Sümpse, t Veen, über die Fossa Eugeniana, und ist schwer zu sinden. Fetzer wird der Geleitsmann der Bande, die der Kirche einbricht, in den zerschlagenen Kisten aber nur Scharlachtuch ersbentet. Nach langem Suchen fand sich in der Mauer ein Schrank mit eisernen Thüren und Schlössern über und über versehen. Alle ersinnlichen Anstrengungen vermochten nichts gegen den eisernen Zauber, und das Scharlachtuch blieb des waglichen Zuges

alleinige Frucht. Aber Feger hatte den Spieggesellen seine Brauchbarkeit bekundet, und sie hielten ihn fest, einstweilen auf Diebstahl ohne Gewaltthätigkeiten sich beschränkend. Borzüglich die Raufläden in Duffeldorf, Coln, Reug murben heimgesucht. Die lüberlichen Bäuser in den beiben erften Städten und einige Sutten auf der Neußer Furt waren die Schlupfwinkel. Zu dem Diebfahl bei der Wittme Fettweiß in Coln vereinigten sich Overtusch, Feger, Adolf Wepers, Karl Heckmann, Damian heffel der Meersener, und andere. In dem Wirthshäuschen bei Groß-Martin wurde der Anschlag besprochen und die folgende Racht zu seiner Ausführung bestimmt. Die Theilnehmer versammelten sich, Glode 12, auf dem Markt, von dannen der Weg nach ber Schildergasse ging. Schildwachen wurden ausgestellt, weil boch das Einschreiten der Bürgerwache deufbar. Overtüsch brach in das Kellerfenster des Hauses ein Loch, stieg ein, und reichte die Baaren heraus, soviel beren die Räuber fortzubringen vermochten. Durch eine Lude in ber Stadtmauer, bei St. Gereon, gelangten fie ins Freie. Zu Nettesheim, in des Kochemer Hause, wurde der Raub getheilt. Unter mehren in Duffeldorf abgestatteten Besuchen ift der einem Juden geltende der bemerkenswertheste. Es war Schawes. Während der Mann in seiner Unterflube betete, legte Feger bem obern Stockwerf eine Leiter an. Einem Fenster sich eindrängend, reichte er ben Genossen die nicht unbeträchtliche Beute. Von Gewaltthätigkeiten ift zum erstenmal Rede gelegentlich des zu Kettwich, jenseits der Ruhr verübten Raubes.

Viel mehr als die Städte, hatte das platte Land von Diebesstreichen zu leiden. Im Frühsahr 1796 sollte es dem Wirth zu Liblar gelten. Gewalt wurde damals noch möglichst vermieden. Adolph Wepers übernahm es, die Bande einzuführen. Er verslangte und erhielt Nachtherberge. Daß er um Mitternacht die Hausthüre öffne, war ihm aufgegeben und für Mühe und Gefahr eine Extrabelohnung, des Wirthes Uhr, zugesagt. Als die bestimmte Stunde gesommen, schlichen Feßer, Damian Hessel, Henrich Pohr und mehre an das Haus, in der Erwartung, von Wepers einzgesührt zu werden. Der kam aber nicht, konnte nicht kommen,

weil seine Schlassammer von außen verriegelt. Er mag Zeichen mit den draußen Harrenden gewechselt haben, die dem Wirth verdächtig. In dem Wahn, seine Gegenwart werde hinreichen, die ungebetenen Gäste zu verscheuchen, trat dieser zur Hausthüre. Im Augenblick wurde er gefaßt und geknebelt, das Haus, so er selbst geöffnet, rein ausgeplündert, Wepers befreiet. Nicht lange, und die nämlichen, mit einiger Verstärfung, zogen einem Wirth der Umgebung von Crefeld vor das Haus. Sie pochten an, in der friedsertigen Weise, die sie bis jest meist beibehalten, verlangten Branntwein. Sie wurden eingelassen, ließen sich vom Besten auftischen, packten dann und knebelten den Wirth, seine Frau und die Mägde, rassten Geld, Silberwerf und Leinzwand zusammen.

Durch wiederholtes Miglingen ihrer Speculationen etwas verstimmt, trieben sich Feger, Reitschuster, Jan der Lependecker, Augustin Overtüsch an den Ufern der Maas herum. "Wie wär es," bob Feger an, "wenn wir bem Eremiten in der Clause vor Lobberich einen nächtlichen Besuch abstatteten ?" Der Vorschlag fand Eingang. "Wir rückten," so hat Feger erzählt, "es war den Freitag vor Pfingsten, gegen Lobberich. Im Ort nahmen wir eine Leiter mit, leisen Trittes ging es der Clause zu. Dort angekommen, wird die Leiter applicirt und Jan der Leiendecker steigt aufs Dach bis zum Thurm. Da hing ein Glodchen, bas ber Eremit von innen anzuziehen pflegte, wenn er der Gulfe be= dürftig. Mit einem Messer schnitt Jan das Seil ab, und er flieg herunter. Jest machten wir uns an die Thure, sprengten diese mit Gewalt. Der Eremit war, wie wir nachher erfuhren, von wegen seines Handels mit Kaffee und Zucker verreiset, in der Clause fanden sich sedoch einige Leute, die Wache halten sollten. Wir waren bald mit ihnen fertig, knebelten sie und ließen sie liegen. Wir erbrachen Riften und Schränke und fanden wenig Geld, Zucker und Kaffee in Menge. Als wir abziehen wollten, tam ein fürchterliches Donnerwetter, Sturm und Plagregen, daß unmöglich fortzufommen. Wir entschliegen uns, zu bleiben. Die Langeweile zu verscheuchen, suchen wir etwas zum Effen, finden einen herrlichen Schinken und Wein die Fülle. Ich mache ben Hausherren, decke den Tisch, trage auf, bringe Wein, und wir schmausen, jubiliren und lärmen nach Herzenslust. Der Stube gegenüber stand des Eremiten kleine Orgel. Ich setze mich daran, und spiele, den Jux zu mehren, so gut ich kann. Des Lachens und Spectakelns hats kein Ende bis zum hellen Morgen. Itzt ziehe ich die Kutte des Eremiten an, und gehe mit meinen Gessellen fort. So gekleidet, komme ich bis nach Crefeld."

Einen Juden in Budberg zu bestehlen, hatte Feger mit drei ber Besten sich vereinigt. Guter Dinge waren sie, in Röttchen hielten sie an, brav wurde gezecht, darauf der Marsch fortgesett. Zwischen Kamp und Kloster Meer begegnete die Gesellschaft zwei Juben und einem Christen, dieser, ber Diener vermuthlich, mit einem schweren Geldsack beladen. Während seine Gefährten über die Juden herfallen, schneidet Feger bem langsam voranschreitenden Träger die Stricke ab, welche den Sack halten. Siebenhundert Gulden wurden erbeutet, niemand dachte weiter an Budberg. Aber der Raub machte Aufsehen, und als deffen Urheber wurden Feter und Wilhelm Bod ergriffen. Sie sagen zu Coln im Frankenthurm, ber von zwei Seiten an die alte Stadtmauer floßend, an den Fenstern durch eiserne Gitter verwahrt, auch durch Wache am Eingang gehütet. Raum da eingeführt, suchte Feger mittels des Abtrittes durchzubrechen. Er wurde auf dem Bersuche betreten, und, jeden ferneren Gedanken einer Flucht ihm zu benehmen, nach dem obersten Behälter bes Thurms gebracht. Der war rundum mit eichenen Brettern, darauf ein Ueberzug von dunnen Hölzern, getäfelt. Das Holz der Thure zunächst losreißend, ersah Fetzer sich die Weise, in welcher sie verschlossen. Dann brach er eines der eichenen Bretter los, und das zwischen die Thure zwängend, arbeitete er, bis diese aufsprang. eben 12 Uhr Mittags, für eine Flucht die ungelegenste Zeit. Nichtsdestoweniger schleicht er die Treppe hinab, bis zu einer zweiten verschlossenen Thure. Zweifelhaft-, lauschend bleibt er Er hört des Schließers Stimme, und wie der einen Burschen in die Stadt geben beißt, um Effen zu holen. sieht durch eine Rige, wie der Bursche die andere Treppe hinab, zur Hausthure hinausgeht, und wie einige Augenblicke später der

Shließer ihm folgt, ebenfalls den Thurm verläßt. Die Thure, hinter welche Feter gebannt, hat ein Katenloch, darin fährt er mit dem Kopfe und nach Herzenslust mag er sich umschauen. Der Schlüssel, draußen an der Wand aufgehängt, denkt er, ist vielleicht der Schlüssel zu der Treppenthure. Er steckt den Arm durch das Katenloch, wirft mit einem langen schmalen Holz nach dem Schlüssel. Der fällt, wird mit unendlicher Mühe herangezogen, schließt auf. Ueberglücklich sliegt Feter vollends die Treppe herunter, die Hausthure geht von innen auf, ein Druck, frei ist, von niemand gesehen, der Gesangene.

Feger befand sich auf der Neußer Furt, in seiner gewöhn= lichen Gesellschaft, als ein Marodeur die Gelegenheit zu einem Diebstahl in Neuftraaten (Reerstraß?) anmeldete. Bur Kirmeß hatte man dort sich gerüftet, und luftige Kirmeggäfte, Männer und Weiber, begegneten um Mitternacht ben Räubern, murden angefallen, geknebelt, auf die Straße hingeworfen. Also gegen Indiscretion geschüßt, sesten die ungebetenen Gafte ihren Marsch fort. Bon Wassergräben war umgeben der ihnen bezeichnete Hof; sie ergriffen den Sturmbalken, rannten die Thure auf, banden die Hausgenoffen, erbeuteten Geld, silberne Löffel und anderes Ge= räthe. Beinahe jede Woche wurde durch einen Diebstahl bezeichnet, und mit jedem Erfolge wuchs die Rühnheit, die Bermessenheit der Thater. Burf, das einsame Haus, eine Stunde von Neuß, wurde in der gewöhnlichen Weise erstiegen, bis zu der Schlaffammer des Hausherren vorgedrungen. Der stand bereit, eine Art in der Rechten, sein Eigenthum zu vertheidigen, Overtüsch fällte ihn mit einem Pistolenschuß; ber Berwundete, die Hausgenoffen sämtlich wurden geknebelt, alle Gegenstände von Werth aufgeräumt. Ein Jude zu Nettesheim, den die Sage als einen der reichsten im Lande bezeichnete, kam zur Tagsordnung. Die Gesellen versammelten sich vor Büttchen beim Gries; zu Nettesheim angelangt, fanden sie draußen Kanonen und Pulverkarren aufgepflanzt, im Ort Soldaten in Menge. Dhne dadurch sich irren zu laffen, zogen sie dem Juden vors Haus. Den hielt vielleicht die Furcht vor den Soldaten wach, die Räuber, solcher Furcht fremd, tobten und lärmten, als befänden sie sich in der Einode. Der

Rennbaum that seine Schuldigkeit, im Hause wurde Groß und Klein geknebelt, dann gepländert. Der eine packte Waaren zussammen, der andere Geldsäcke, ein dritter Kirchensilber, daruntet eine Monstranz. Fetzer stieß auf einen Reisesack, von Gelde so schwer, daß er ihn kaum fortzubringen vermochte. Wohlgemuth wurde der Rückzug angetreten, nach einem stündigen Marsch Halt gemacht, um die reiche Beute zu theilen. Groß war zumal der Jubel, als der Reisesack vorgezeigt wurde: seder glaubte durch den einen Fang auf immer reich zu werden. Der Reisessack that sich auf, kupferne Doppelsols, eitel Doppelsols kollerten heraus.

Großen Verluft erlitt die Gesellschaft durch das Ableben eines Landrichters, deffen sträfliche Lauigkeit allein es ihr möglich gemacht hatte, sich in der Umgegend von Crefeld zu halten. Sie sah sich genöthigt vollends gegen Neuß hinauf zu ziehen, daher sie von nun an unter der Firma Neußer Bande auftritt. Ihr Hauptquartier kam nach dem Schwanen im Neuger Furt, oder nach bem Röttgen, das mitten im Wald, bei Klofter Deer gelegen, ein vortrefflicher Rudhalt, selbst französischen Reitern unzugänglich. Denen waren Pferde gestohlen worden, die kamen sie aufsuchen, fanden aber weder Diebe noch Pferde: ein Agent hatte sie heim= lich verkauft. Zu Korst, an der in die Erft nach Neuß berabgehenden Flüth, wohnte ein Bicarius, der die Diebe schütte und verstedte, mit ihnen verkehrte und zechte. Beim Robus in der Langenheck, seitwärts von Korft, waren sie stets willkommen. In Neuß felbst standen ihnen sechs oder sieben Säuser offen, dahin verkauften sie meift ihre Waaren. Dafür wurde aber auch mit einer gewissen Vorliebe in Neuß gestohlen, sogar des Archivs auf dem Rathhause nicht verschont. In der dafür ausersehenen Nacht, 11-12. Sept. 1796, mußte Humbroich die Rathhauss wache, mit Zutrinken absonderlich, beschäftigen, während mehre von der Bande fich im entgegengesetzten Sinne gebrauchen ließen, Feger und Schlager mit ihren Brecheisen den Eingang erzwangen, und das im Archiv verwahrte Silberwerk, ein heiliger Duirinus, eine Weltfugel und mehres andere entwendeten. Der glückliche Ausgang dieser Unternehmung zog dem Rathhause, dem SturmBepes noch einen zweiten Besuch zu, es wurde mitgeholt, was man bei der ersten Expedition vergessen. Dergleichen Frechheit schien selbst die Polizei in Neuß zu alarmiren, Fetzer und Gesellen sanden es gerathen, für einige Zeit in den Rochemer Häusern der Umgegend sich still zu halten.

- Am 19. Oct. 1796 kamen hollandische Reiter von der Sauvegarbe im Kloster Meer nach ber Neußer Furt, in eine von Ge= sindel wimmelnde Herberge. Bier Bursche fielen ihnen besonders auf, und die nach Neuß zu liefern, setzten sie sich vor. der vier leistete verzweifelten Widerstand, theilte fürchterliche Diebe aus mit seinem Messer, wurde aber doch übermannt. Es war Feper, dessen Schicksal Damian Hessel, Joseph Schlager, ber Deuzer Michel theilen mußten. Ziemlich bekannt waren die beiben ersten den Neußern geworden, und im Widerspruch mit seinem gewöhnlichen Langmuth gebot das Gericht nach beendigtem Berhör ihnen Hand- und Fußschellen anzulegen. Damian Heffel warf seinen Hut auf den Boben, heulte als ein wildes Thier, schlug mit Fäusten auf den grünen Tisch, zerkratte sich das Ge= ficht, raufte sich die Haare aus, wuthete gegen die Richter, daß es keine Kleinigkeit, ihm Fesseln anzulegen. Um 16. Nov. ift er in Gesellschaft von Schlager ausgebrochen.

Feter und der Deuzer Michel waren nach der Windmühle, der hohe von einem Walle beschütte Bau, gebracht worden; am 2. Nov. vernahm der Bürgermeister die Meldung, daß beide in der verwichenen Nacht entsprungen seien. "Am Allerseelenabend," so erzählt Feger, "faßte ich den Entschluß, durchzugeben. Dazu ergab sich keine Möglichkeit, außer in dem Bersuch, in die über dem Verließ gelegenen Stuben durchzubrechen. Das Gefängniß war ziemlich boch, ich thürmte unser Bettstroh zu einem Haufen; es war gegen 9 Uhr Abends. Auf die Erhöhung mußte Michel treten, ich kletterte auf seine Schultern, endlich auf seinen Ropf, und so erreichte ich die Dede. Augenblicklich fing ich an zu bohren, und in kurzer Zeit befand ich mich im obern Stockwerk. Dem Michel half ich nach, so viel ich immer konnte, und mit einiger Anstrengung gelang es, ihn herauf= zuziehen. Die Stube, in der wir jest uns befanden, hat ein

Fenster, das aber mit eisernen Stäben wohl verwahrt. Gleich unter dem Fenster, auf gleicher Erde, stand eine Schildwache, der Flucht ein unübersteigliches Hinderniß. Es blieb nichts übrig, als weiter zur Höhe, in die Spipe der Mühle zu klettern, und zu erproben, welches Beil uns bort geboten. Wir fliegen hinauf, ersaben zwar augenblicklich eine Möglichkeit, aus den Mauern zu kommen, wie follte aber von der schwindelnden Sobe herab die Tiefe erreicht werden? Mir kam der Gedanken, die an den Windflügeln ausgespannten Tücher für eine Thalfahrt zu benuten. Gedacht und ausgeführt. In Gile wurden die Tücher abgeriffen; das eine sollte uns auf die Gallerie der Windmühle, das andere auf die Erde bringen. Dieses nahm ich unter den Arm, mit dem andern versucht ich den Sprung. Michel folgte, glücklich tam auch er auf der Gallerie an. Wir befestigten das mitgebrachte Tuch an eine der eisernen Stangen des Gitters, wollten uns baran herablaffen. Wiederum der Bordermann, hatte ich einen Theil der Mauer hinter mir, aber der fürchterliche Wind, der gerade von jener Seite herkommen mußte, warf das Tuch bicht wider die Mauer: ich konnte nicht weiter. Reine Wahl war mir gelassen, ich mußte den verzweifelten Sprung zur Tiefe magen. Von dem mächtigen Fall fühlte ich mich wohl einen Monat lang wie zerschlagen in allen Gliedern. Michel blieb nicht zurud. Das Getöse von unserm Sturz alarmirte die Schildwache auf ber andern Seite der Windmuble, sie schrie: "la garde, la garde!" die Angst aber gab uns Flügel, trieb uns durch die Erft. Wir befanden uns in Sicherheit."

Etwan 14 Tage später saßen Fetzer, Damian Hessel und Daniel von Rosellen in der Löwenhöhle auf der Neußer Furt, und es verirrte sich unter sie einer der holländischen Reiter, die unlängst den Fang gemacht hatten. Die Räuber sallen über ihn her, wollen ihn ermorden, mühsam gelingt es der Wirthin, ihn zur Thüre hinaus zu schieben. Fetzer und seine Gesellen ihm nach, draußen aber kommt ein zweiter Reiter dem Kameraden zu Hülse. Der fürchterlichste Lärm, Säbelgeklirr, Geschrei, Fluchen und Toben werden von der Straße vernommen, als einer Festung gebrauchten sich die Räuber der da haltenden Korn-

fuhren, und fürchterlich haben sie mit Meffern und Anütteln ben hollandern zugesettt. "Neber dem Getose," erzählt ein Zeuge, der Wirth Hubrich, "geriethen Fuhrleute, die bei mir übernachten wollten, in solche Angst, daß sie auf den Speicher Ich schloß das Haus, und war eben wieder meiner Unterftube eingetreten, als ans Fenster geklopft und dazu geweh= flagt wurde. Ich bin ein holländischer Reiter, rief die Stimme, und blessirt, macht um Gotteswillen auf, sonst bringen sie mich vollends um. Ich muß einen Geistlichen haben, denn ich werde Wir öffneten die Hausthure, der Mensch trat herein, die klaffende Stichwunde in der Bruft bedeckte er mit der Hand, einigermaßen das Blut zu ftillen. Er fiel nieder auf die Streu. Richt lange, und der Lärm erhob sich aufs neue, mit einem Sabel wurde durchs Fenster gestoßen, dazu schrien mehre, französisch, man solle ihnen den Reiter herausgeben. Er bachte sich die Thure durch die Banditen erbrochen, und daß es um ihn geschehen. Er schleppte sich, so gut es die Wunde zuließ, in den Hof und verbarg sich auf einem Holzschoppen, von dem ich ihn boch, wie das Getose nachließ, herabnahm und pflegte." Wepers behauptete mehrmals, den mörderischen Stich habe Feger geführt, dieser aber erzählte, keineswegs um seine Schuld zu mindern, "während wir uns mit den Reitern hauen und ftechen, padte ich ben einen, nicht den verwundeten, reiße ihn vom Gaul und in den nahen Weiher. Vor meinen Augen fank er unter, und habe ich ihn nicht mehr zum Vorschein kommen sehen."

Die von Zeit zu Zeit in der Gegend von Crefeld und Reuß vorgenommenen Streifzüge blieben gewöhnlich zwecklos, Folge der langen Borbereitungen, des Aufgebots, des Apparats und wohl auch der an die ausgezeichneten Räuber ergangenen Warnungen, eine Ausnahme hiervon machte doch der Streifzug um Hücherath, zu welchem französische Truppen sich verwenden ließen. Fünf Karren voll des aufgetriebenen Gesindels wurden zu Coln eingebracht. Feßer, denn er befand sich unter den Eingefangenen, wurde in die Steinhauerzunft, das Depot für Deserteure, gesiperrt. Denselben Tag noch erstieg er das Dach von dem Hintergebäude der Zunft, von da zu einem anstoßenden Hause

gelangt, erbrach er das Speicherfenster, dann ging er ruhig die Treppe hinunter, zur Hausthüre. Nachmalen hat er sehr beklagt, daß der einzige Bewohner des seiner Flucht dienenden Hauses ein armer Schmied gewesen, weshalb er die schöne Gelegenheit zum Stehlen unbenutzt lassen mussen.

Nicht lange und er wurde abermals wegen mangelnder Legitimation als Wagabund nach Coln geliefert. In dem Arrestlocal, auf dem Rathhause, waren ihm zwei Bettler zugesellet. Deren Stillschweigen erfaufte er mit zwei Kronenthalern, bann begann er zu arbeiten an dem eisernen Gitter über ber Stubenthure. Eine Stange ward bald losgebrochen, Raum zum Durchschlüpfen gewonnen. Aber eine zweite Thure ftellte fich entgegen, und die gewaltsam zu öffnen, fand Feger unthunlich, er mußte fich bequemen, eine Gelegenheit friedlichen Durchschlüpfens abzuwarten. Um 4 Uhr Nachmittags pflegte ber Schließer jedem Gefangenen eine Butterrahm zu bringen; die empfangend, bat Feger dringend um einen Krug Waffer. Den zu holen entfernt sich der Mann, und läßt er dabei, wie sein Gefangner vorgesehen', die äußere Thure aufstehen. Diesen Moment benutt Feger, schnell burchfriecht er die Lucke in dem Gitter der innern Thure, die zweite findet er unverschloffen, aber davor hat sich zufälliger Weise einer ber wachehabenden Officiere gepflanzt. Der Streich muß für ben folgenden Tag aufgespart werden. Die nämliche Lift, den Schließer zu entfernen, wird auch diesmal angewendet, glücklich gelangt Feger zu dem Plag vor dem Rathhaus, und da begegnet ihm der Mann mit dem Wasser. Augenblicklich entschlossen, streicht er hart, doch in Bligesschnelle, grußend, an dem Gefürchteten vorüber. Bei dem läßt der Gruß feinen Argwohn aufkommen, Feger entspringt.

Noch war die allgemeine Aufmerksamkeit ihm nicht zugewendet, leichter deshalb das Ausbrechen. Darüber äußerte er in späterer Zeit ganz richtig: "Ich habe es aus der Geschichte von meines Gleichen bestätigt gefunden, daß sobald der Ruhm eines Räubers groß zu werden anfängt, er nicht mehr lange mitmacht, und der Justiz bald in die Hände fällt; so ging es auch mit mir. Rein großer Streich wurde ausgeführt, wo man mich nicht ben wünschte, und war ich baben, so ging ein seber voll Zuversicht mit. Zur Zeit, wie ich meine Cameraden in Essen traf, hatten sie weder Kleidung, noch Schuh und Strümpfe, als sie mich in ihrer Mitte sahen, frohlockten sie, seder Streich gelang, Geld gab es in Menge. Mein Ruhm erscholl immer mehr und mehr; allein dieser zog auch meinen Untergang nach sich."

In der Racht vom Ofterbienstag auf den Mittwoch 1797 führte Feter seine Bande nach Büderich, Burich, zwischen ber Reußer Furt und Kaiserswerth, doch auf dem linken Rheinufer. Alle hatten sie, wie es für Räuber Borsicht, für Stuper damals Mode, die Halstücher über das Rinn heraufgezogen, die großen hute tief ins Gesicht gedruckt. Mit bem Rennbaum murde die hausthure von Kreuger erbrochen und zunächst bie Stube, wo die Haushälterin und die Mägde lagen, erstürmt. Nachdem diese gefnebelt, die Röcke auf sie geworfen, damit das Seben ihnen benommen, ging es in die Stube ber betagten Hausfrau. sollte gestehen, wo ihr Geld verborgen. Bergeblich war alles Betheuern, daß sie nichts verheimliche, nichts half ihr Fleben. Auf das Aeraste wurde die alte Frau mißhandelt, und sogar von Aufhängen im Kamin, von Berbrennen gesprochen. Sich endlich überzeugend, daß die Unglückliche ihr unersättliches Berlangen nicht befriedigen könne, brachen die Unholde Riften und Kasten auf. Wohl eine Stunde währten Plünderung und garm, da erwachte endlich der Sohn, der im Hofe schlief. Er weckte die Einquartierung, und forderte sie zu Hülfe. Die beiden hol= ländischen Reiter, zur Stallthure gelangt, ließen sich aber durch ihnen entgegengeschickte Schuffe zuruchalten, und warteten, bis die Bande abzog. Dann sagen sie zu Gaul, ritten ihr nach, fanden niemand.

Während eines Aufenthaltes zu Düsseldorf einigte sich Feter mit Jan Bosbeck, Karl Heckmann, Overtüsch zc. zu einem Angriss auf den lutherischen Pfarrer zu Mülheim. Den 20. April 1797 wurde von Düsseldorf aufgebrochen, das Commando führte Jan Bosbeck, in allem hatte er 14 Mann bei sich. Ein Nachen stand in Bereitschaft, und trug den Haufen über die Ruhr; es war 11 Uhr Nachts. An einem Hügel wurde Halt gemacht, die letzten

Vorkehrungen zu treffen, die Pistolen zu visitiren und zu laden, die Lichter anzubrennen. Als das Pfarrhaus erreicht und umsstellt, detachirten sich Bosbeck, Fetzer, Overtüsch und Hüskeshannes, um die Straßen entlang auf die Nachtwächter Jagd zu machen. Die wurden insgesamt eingefangen, nach einem Garten in der Nahe des Pfarrhauses geschleppt und blieben da gebunden unter der Aufsicht einer Schildwache. Demnächst wurden die Lichter alle angesteckt und der gedrängte Hausen schwenkte sich gegen das Haus des Pfarrers.

Mit Macht rannten die zum Sturm Commandirten den Rennbaum, einen schweren Balfen, den sie von der Ruhrschleuße mitgebracht, gegen die Thure. Das ganze Haus erzitterte, aber die Thure wollte nicht brechen. Ueber dem schrecklichen Stoß erwachte die Hausfrau, mit dem Ruf: "Mein Gott, was ist das?" Der Pfarrer sprang auf, öffnete den Fensterladen, sah seinen Hof von durch einander laufenden Menschen erfüllt. Gin ihm zugedachter Schuß fehlte. Der Pfarrer ergriff eine start geladene gezogene Büchse und gab Feuer in den Haufen. Die Kugel schmetterte in den noch immer thätigen Sturmbalken, mit solcher Heftigkeit, daß er den händen der Räuber entfiel. "Tu fais feu, mais tu n'échapperas pas de nos mains, " wurde von unten gerufen, und Pithahn, der Pfarrer, antwortete mit einem zweiten Schuß, der zwei von der Bande, leicht nur, verwundete. Es folgte ein dumpfes, unverständliches Gemurmel, und ein Theil der Räuber wich in die Ferne. Die andern, die bereits auf dem Hofe sich befanden, verdoppelten ihre Unstrengungen gegen die Thure. Sie setzten eine Winde an, die steinerne Schwelle brach, aber die Thure wollte nicht weichen. Feger trat heran, richtete bie Winde gegen das Mittelstud ber Thure und brach ein Loch durch. Da der erste eindringend, hat er, die eisernen Stangen, womit von innen die Thure verwahrt, abgeriffen und also ber übrigen Bande den Eingang verschafft. Die im untern Stodwerf Betroffenen wurden gefnebelt, und am Boden liegen gelaffen, ein Wächter hütete die Stube, ein anderer ben Aufgang zur Treppe. Immer näher fam die Gefahr, ohne doch den Pfarrer in der Sorge für der Seinen Rettung zu ftoren. Seiner Schwester und dem Hausmädchen ruft er zu, nach dem obern Stockwerf zu stückten; das Schlaszimmer zu öffnen, wagt er nicht, da bereits die Eindringlinge an der Fallthüre arbeiten. Die fracht unter der Gewalt der ihr ebenfalls angesetzen Winde. Noch verzweiselt der herzhafte Mann nicht. Er seuerte von oben herab auf die Räuber, die sein geringer Pulvervorrath erschöpft, dann rief er, abwechselnd mit seiner Frau, durch das Sprachrohr die Nachbarn zu Hülse.

Bereits war nicht nur die Fallthüre, sondern auch die erste Thure vor dem Schlafzimmer gesprengt. Schon wurde an der zweiten gerüttelt, das Chepaar flüchtete in das Seitenzimmer, riegelte sich ein, stieß die Ladenfenster auf, und ließ nochmals das Sprachrohr ertönen. Niemand wollte boren. Auch bem Schlafzimmer drangen die Räuber ein, die lette Thure schied sie von den Bedrängten. Das arme Weib faßte des Pfarrers Sand, stammelte: "laß uns beten!" Pithahn, in der Aufregung verstand salsch, meinte, es wolle von Unterhandlung mit den Räubern, von Bitten sprechen. "Que voulez donc, dites-le moi?" rief er durch die Thure. "Das wollen wir dir sagen, wenn wir dich haben, sterben mußt bu," wurde zu Deutsch gebrullt. "Wenn ich denn sterben soll," rief Pithahn, in neuerwachtem Muth, "so werden euerer einige mir vorausgehen," und er wendet sich an seine Frau. "Du borft, mit was für Menschen wir zu thun haben, rette bich, ich werde beine Flucht decken und dir folgen," spricht er. In Thränen schwimmend, reißt sie sich loß, um durch eine der Treppe zugehende Hinterthure zu fliehen. Zugleich springt mit Krachen die Thure auf, durch welche bis dahin Pithahn von den Räubern geschieden. Er bleibt unbeweglich, mit angelegter Büchse, bem eindringenden Saufen gegenüber. Auch die Räuber, Angesichts des auf sie gerichteten Feuerrohrs, bleiben einen Augenblick wie eingewurzelt, theilen sich bemnächst in zwei Haufen. Des Schusses gewärtig, ermuthigen sie sich durch ben Ruf: avancez, avancez! Bon zwei Seiten naben sie sich ber geöffneten hinterthure, dem Pfarrer den Rudzug zu versperren.

Er beurtheilt das Manoeuvre, erkennt die Flucht als das einzige, so ihm übrig, wirft die Büchse hin, springt durch die

Hinterthüre, schlagt sie zu, fliegt die Treppe hinab, trifft da seine Frau, die sich doch gleich wieder von ihm trennt. Sie eilt über den hof und ift geborgen. Der Pfarrer will bie Garten= thure aufschließen, da brüllt der ihm nacheilende Haufen, hier ift er, hier ist er! Es faßt ihn ein kleiner unansehnlicher Rerl, ben drückt er auf ben Gartenzaun nieber, aber in dem Augenblide wird er von mehren andern Schurken zugleich bestürmt. Der eine drückt seine Pistole auf ihn ab, der andere schlägt ihm die umgekehrte Pistole mit Sahn und Pfanne gegen die Schläfe. Er finft, oder wird vielmehr besinnungslos zur Erde geriffen. Das Bewußtsein kehrt ihm wieder, als man ihn bindet. schlägt die Augen auf, Pistolen bedrohen seine Bruft, blanke Säbel seinen Scheitel. Du mußt fterben, mußt sterben, schreien sie ihn an. "In Gottes Namen." — "Jest gleich." — "Es sei." - "Der willst du uns bein Geld zeigen?" - "Ich will." -Sie führen ihn, beständig am Halskragen festgehalten, nach bem Schlafgemach. "Wo ist bein Geld?" — "In dem Cabinet," und er gibt den Schluffel. Cabinet und Schränfe werden aufgemacht. Jan Bosbeck läßt eine Riffenziehe von dem Bett nehmen, und besiehlt alles darein zu werfen, indem er zugleich jeden Bersuch einer Unterschlagung mit der schärfsten Ahndung bedroht. Gold, Fuche, stedt der Hauptmann in die Tasche. Noch nicht befriedigt, verlangen die Peiniger mehr Geld: der Pfarrer deutet auf die Kiste im hintergrund. Die wird auch geleert, und immer mehr wollen sie haben. "Wenn du das geringste verschweigft," brüllt dersenige, der immer noch am Halsfragen ihn hält, "so mußt du sterben, wisse, daß ich dir und beinem Gelde seit zehn Jahren nachgebe."

Auch nach dem Silberwerk wird gefragt. Den Ort, wo das aufbewahrt, zeigt der Pfarrer an, wo der Schlüssel hingekommen, weiß er im Augenblick nicht anzugeben. Darum ergrimmt, schlägt derzenige, der ihm am Halse hängt, mit solcher Gewalt ihn auf den Mund, daß ein Strom von Blut herausschießt. Der Pfarrer richtet sich an denzenigen, welcher in französische Unisorm gekleidet, den Säbel in der Nechten, Pistolen in der Linken, in Winken und Worten nur Besehle austheilte, und der Hauptmann zu sein

scheint: "Est-il permis de me traiter de la manière que vous voyez?" — "Non, cela n'est pas permis," erwidert Bosbeck, und zugleich schlägt er mit aller Macht auf densenigen, von welchem die Mißhandlung ausging.

Um nicht weiter seiner Gäste Ungeduld durch das Abhanden= sein des Schluffels zu reizen, erinnert fie der Pfarrer an die Inftrumente, die Chlamones, welche sie bei sich führen. Sie folgen der Anweisung, öffnen. Ein Prasentirteller fällt ihnen zuerst in die Hände. Sie fragen, ob er von Silber sei, und auf die bejahende Antwort wird er in die Kissenziehe geschoben. Denselben Beg nimmt das übrige Silberwerk. Es wird die Uhr verlangt, der Pfarrer liefert sie aus. Die Leinwand bleibt unberührt, nicht so das Seidenzeug, so in der andern Commode sich vorfindet; plöglich ruft eine Stimme vor dem Hause, in der Lungen voller Macht, heraus, heraus! In Gile, nicht ohne Zeichen ber Bestürzung, ordnen die Räuber sich zu zwei Colonnen, die Treppe hinunter geht es zum Hause hinaus. Bor der Thüre ertont das Commandowort: "Camarades des autres bataillons! formez-vous, rangez-vous! en avant marche!" Mittlerweile sind die Sturmgloden in Bewegung, ganz Mülheim schart sich, eilt, spät genug, dem Pfarrer zu helfen. Die Frau, die Schwester findet er wohlbehalten wieder, deß hat er kaum sich gefreuet, und neuer Schrecken kommt auf ihn, er glaubt in dem verworrenen Getose unter seinem Fenfter die Stimme des einen Räubers zu erkennen. Bald werden jedoch die Freunde sichtbar, des Pfarrers Bruder, Wilhelm Pithahn, an der Spige.

Nicht nur daß die Räuber in ihrem Rückzuge durch die gesamte männliche Bevölkerung von Mülheim verfolgt wurden, die daselbst garnisonirende pfälzische Cavalerie, nachdem sie durch die Ruhr geschwommen, erwartete ihrer schweigend, in sester Haltung, auf dem südlichen Ufer. Dessen, und der Unmöglicheit, hier durchzudringen, sich versehend, marschirte Bosbeck stromauswärts, immer auf dem rechten Ufer, gegen Werden zu. Schon befand er sich in der Rähe von Werden, und er vermiste zwei seiner Leute. Die auszusuchen und nöthigensalls den Häschern zu entreißen, war er sofort entschlossen. Er ließ Halt machen und

gab die kurze Pause Gelegenheit, nach der Beute, nach dem Träger des Gelbes und des Silberwerkes zu fragen. Es wurde Wolf von Meersen genannt, hervorgerusen. Jitternd kam der Jude zum Vorschein, kniefällig Gnade, Verschonung, das Leben zu erbitten. In dem Schrecken um die unerwartete Störung hatte er den Sack vor dem Hause des Pfarrers fallen lassen. Die Freunde und den Schat wiederzusinden, gebietet Bosbeck uns gesäumtes Vorgehen gegen Mülheim.

Soweigend, aber entschlossen wird einem Befehle gehorcht, dessen weitere Vollstreckung sich boch bald als eine Unmöglichkeit herausstellt. Kaum ist der Haufen einige Buchsenschusse weit vorgedrungen, so ergibt sich die Gewißheit, daß die ganze Gegend unter Waffen, gerüftet sieht, die Feinde der öffentlichen Sicherheit. zu züchtigen. Aller Orten werden sie mit Gewehrfeuer begrüßt, der Beherzteste erkennt die Nothwendigkeit schleunigen Ruckzuges. Aber dafür ift es beinahe zu spät. Gegen die Ruhr gedrängt durch die stets anschwellenden Haufen des Landvolkes, schauen die Berfolgten sehnsüchtig nach einem Nachen, ber sie hinübertragen fonne. Weit und breit ist fein solcher zu erblicken. Endlich gelangen sie zu einem großen Kohlenschiff, das ist aber mit sieben oder acht Schiffern besetzt, und die scheinen nicht geneigt, ihren Posten aufzugeben. Den Säbel in der Faust wirft Bosbeck sich in das Schiff, ihm nach die ganze Bande, das Fahrzeug wird genommen, bringt die Sieger nach dem andern Ufer. Sie vertiefen sich in den Wald, den nach Kaiserswerth führenden frummen Weg entlang, die beiden Vermißten finden sich bei ihnen Wiederum fommt die Rede auf das erbeutete Geld. erhigt sich, die Parteien gerathen zu lebhaftem Streit, Prügeln folgen die Pistolen. Agramants Lager beruhigt fic schließlich und der fernere Rückzug nach Düsseldorf zu Paffrath wurde bewerfstelligt.

Der Streich hatte weit und breit große Sensation gemacht, bergleichen war in Kühnheit, Bedachtsamkeit, Krastauswand, militairischer Ordnung, noch nicht vorgekommen. Die allgemeine Achtung, deren Pfarrer Pithahn, nicht nur wegen seines Amtes, sondern auch nach seinem persönlichen Charafter genoß, trug

nicht wenig bei, diesen Eindruck zu verftärken. Bon Mund zu Mund flog von Frankfurt bis tief nach Westphalen die Erzählung von dem grausigen Ereigniß, und die Zeitungen verkündigten wetteifernd das Lob dessen, der so muthig im Widerstand, so fest im Leiden sich bewährte. Vorläufig wieder auf das linke Rheinufer sich zu beschränfen, fanden die Meersener gerathen. "Was ihnen dießmal hier sehr zu Statten kam, was ihnen, so zu sagen, ihre Schlachtopfer gebunden überlieferte, war die all= gemeine Entwaffnung der Landbewohner in den neuen Departes mentern, die das Directorium als eine Sicherheitsmaasregel becretirt hatte." Schon am 25. April wurde der Rüfter Pauen ju Odenkirchen beraubt, vollständig nach der in Mülheim beobachteten Methode. Während die einen mit der Plünderung beschäftigt, durchzogen die andern, lärmend, unter Absingen der Marseiller Symne, das Städtchen. Bu spät traf ein die aus Wyferad zu Hülfe gerufene französische Cavalerie.

In der Nacht vom 2—3. Mai 1797 sollte es der Gräfin von Efferen, die das einsame Burghaus Neersdonk unweit Forst und Süchtelen bewohnte, gelten, es gab aber Lärm, die Sturmsglocke wurde angezogen, der Hausgeistliche schoß tapfer in den Hausen, der Streich mißglückte. Die ganze Reihe seiner Versbrechen, 191 Diebstähle, die Ermordung seines Weibes und des holländischen Reiters, alles hat Fetzer in den verschiedenen, ein halbes Jahr lang fortgesetzten Verhören bekannt, nie aber gestehen wollen, welchen Antheil er an dem bei der Gräfin von Efferen versuchten Raube gehabt. Die hatte ihn, den Knaben, aufgenommen und mit Wohlthaten überhäuft. Nur im Angesichte des Blutgerüstes, als die menschlichen Kücksichten alle gesschwunden, da bekannte er den Diebstahl mit seinen mancherlei Umständen.

Am Freitag vor Pfingsten 1797, in der Nacht, umstellten Feper, Bogel, ein Bauer aus Kleinenbroich, der schele Peter, und vier andere, des Abdeckers Wilhelm Peters zu Giesenkirchen Haus. Der Mann habe eine große Menge Kirchensilber in Verswahr, ging die Sage. Gleich war die Thure eingerennt, und Peters, durch das Krachen aufgeweckt, öffnet das Ladenseuster

im obern Stock; ein Schuß wird auf ihn gerichtet, er springt an das andere Fenster, abermals ein Schuß, und so gehet es ihm am britten und am vierten. Jest ergreift er die Pistole, zielt auf den Räuber, der eben gegen das lette Fenster angelegt hat, er brudt ab, trifft. Die Rugel ging dem Bauer von Kleinenbroich durch die Brust, der also mit seinem Leben das Lehrgeld für sein gefährliches Handwerk bezahlte. Einen zweiten Schuß richtete Peter gegen den Räuber an der Ece, und das Blut, mit welchem sie besprengt, verkündigte am andern Morgen des Schüßen Lob. Während dem flürmen die dem Sause eingebrochenen Räuber gegen bas Zimmer, von welchem die Vertheidigung ausgeht. Sie stoßen und brechen an der Fallthure, welche die Treppe, den Eingang zu dem obern Stodwerk verschließt, und Peters ermüdet nicht in seinem Schießen. Der ungeheuere Lärmen schreckt bie Bauern auf, sie eilen zur Kirche, ziehen die Sturmglode an, weithin durch die Nacht dröhnt der Ruf. Zu Odenkirchen lag ein Commando Chasseurs. Die figen auf, find fast augenblicklich zu Giesenkirchen. Räuber Schildwache wird ihrer von ferne ansichtig, sie gibt das Signal. In Gile verlaffen die andern den Tummelplag, flurzen auf die Straße, den Reitern entgegen. Die im Galop vorrückend, empfangen eine Salve, bann ziehen ihre Widersacher sich zurud, zu der nach allen Regeln der Kunft bewirkten Retirade eine morastige Strecke benutend. Dahin können die Reisigen nicht folgen. Nach Büttgen, zu Freund Gries, von bannen die Räuber ausgegangen, ziehen sie sich zurück. Erbeutet haben sie nichts, einen Todten zurückgelaffen, dagegen ihre Tapferkeit, ihren kühnen Trop bekundet. Noch in den letten Stunden von dieser Rencontre sprechend, erhob sich Feger zu mahrer Begeisterung, sein Auge funkelte, er befand sich in einer andern Welt.

Schon war ein namhafter Theil der Bande, Ausgang 1797, nach Neuwied verzogen, und Fetzer trieb sich noch immer in der Neußer Furt herum. Von dort aus secundirte er den Adolf Weyers und Consorten in der Beraubung der beiden Juden zu Hörstgen. Bei dieser Gelegenheit kam auch die Rede auf die von Belz beantkagte Expedition nach Daden. Die sollte dem Rothgerber

Afts gelten, als zu welchem, der Sage nach, sein Schwiegersohn, der reiche Banquier Bruckmann aus Neuwied, von wegen der Kriegsgefahr sein Geld und seine Kostbarkeiten gestüchtet hatte: Wepers und seine Neuwieder machten viel Aufhebens von dem Prosect, dessen Ausführung, wie sie versicherten, einen seden der Theilsnehmer für immer zum reichen Manne machen würde. Einer solchen Aussicht bedurfte es kaum, um die Crefelder für die neue Wagnist zu gewinnen, sie zum Aufgeben des linken Rheinufers zu bestimmen.

Bu Neuß, bei Friedes am Thor wurde der Plan näher berathen. So viel die Localität bekannt, schienen die hier Bersammelten dem Unternehmen nicht gewachsen. Man einigte sich, in Meersen Hulfe zu suchen, wo immer noch einige Beteranen, von den gefeiertesten aus der alten glorreichen Zeit steckten. Dabin auf Werbung zu geben, übernahm Damian heffel. Zugleich wurde Adolf Weyers ausersehen, was allen wichtigen Diebstählen stets die Einleitung, als Kanof bas Haus in Daden auszuspähen, und darüber zu berichten. Man war der Ansicht, daß er, dessen Gewandtheit allen bekannt, ber in Kleidung und Manieren fein, auf die Rothgerberei sich verstand, bei einem Manne dieser Profession am leichtesten Eingang finden werde. Mit Extrapost fuhr er nach Bendorf, von dannen trug ein Miethgaul ihn nach Daden. Einige Tage später folgten Feger, Berkenrath und Tillenberg, ebenfalls mit Extrapost; der Rest der Bande erwartete ihrer bereits in Neuwieb.

Nach Berlauf von zwei Tagen kam Weyers zurück: er hatte bie im Hause aufgeschichteten Kisten und Verschläge mit Angen gesehen. Später fand sich auch Damian Hessel ein mit einem drappello eletto, darunter Anton Jennis, der vormalige Polizeissergeant aus Aachen. Sie hatten die Reise in verschiedenen Chaisen gemacht und kehrten bei Belz und Baums ein. Adolf Weyers, der sich mittlerweile mit seiner Maitresse Trüdchen N. in Bendorf ausgehalten hatte, wurde durch Expressen von der Ankunst der Meersener Juden, Chaimes, in Kenntniß gesetz, und eingeladen, sogleich herüberzusommen, um das Commando zu übernehmen. Am folgenden Worgen suhr er, das Mädchen an seiner Seite, in einem stattlichen Wagen bei Belz vor. Umständlich, in Gegens

wart ber Meister aus Meersen, besprach er nochmals ein Unternehmen, bas, nach ihm, von manchen Schwierigfeiten begleitet. Das Haus, berichtete er, fieht in einem großen volfreichen Ort, der wie die ganze Umgegend von einem ftreitbaren Geschlecht bewohnt ift. Da gibt es Wildschüßen in Menge, die in der Behandlung des Feuergewehrs unübertrefflich, herzhaft genug, um mit dem Teufel selbsten es aufzunehmen. Wir muffen uns zu einer förmlichen Bataille vorbereiten, Pistolen und Flinten, Putschge, anschaffen, Patronen fertigen, muthig und entschlossen ans Werk geben. Pünktlich wurden seine Borschriften befolgt, eine Menge Pistolen, ein großer Vorrath an Pulver und Blei zusammengebracht, über 300 Patronen gemacht, Wachslichter, Knebelstricke und sonftige Erforderniffe eines Einbruches, "um einen Lefechen zu auffenen," bereitet. Als man damit zu Stande gekommen, wurde von dem allgemeinen Sammelplag Gudolef (Neuwied) aus der Marsch nach bem 13-14 Stunden entfernten Daden, meift zu Fuß, truppweise zu zwei bis vier, angetreten. Wepers, Herfenrath, Kernmilch, Hessel und Overtüsch gingen nach Sayn auf die Kirmeß, wohin sie bes Belz Tochter mitnahmen. Sie jubelten und lärmten die Nacht hindurch, und famen mit ben Bauern zu Streit. fehlte und es hätte die Ausführung des großen Streichs unterbleiben muffen. Am andern Morgen folgten sie der Colonne in einem Miethwagen, den sie boch am Walde, 2 Stunden vor Daden verließen, um unbemerft zu den Rameraden zu gelangen. Feter hatte sich zu Fuß fortgeschleppt, ein Uebel aber, so zu Neuwied über den grundlüderlichen Burschen gekommen, wurde so peinlich, daß er genöthigt umzukehren und in die alte Berberge zu flüchten.

Die Place d'armes in dem düstern unwegsamen Walde den einzeln daher ziehenden Wegelagern kenntlich zu machen, war auf der Stelle, wo von der gegen Hachenburg sührenden Landstraße abzugehen, weißes Papier einer Stange angehestet, und das Zeichen hat keiner versehlt, zugleich mit dem Fuß einen Strich in den Boden gemacht, daß jeder Folgende die Zahl seiner Vorgänger berechnen könne. Die Nacht war angebrochen, Adolf Wepers und Opertüsch als die erkornen Anführer theilten die

Parole aus. Stricke, Lichter wurden in Bereitschaft gelegt, die Schießgewehre visitirt, der Hauptmann gab das Zeichen, 22 Männer, die verschmitztesten grausamsten Bösewichte, der Rheinlande Schrecken, setzten sich in Bewegung. Einige hundert Schritte waren zurückgelegt, und die Colonne freuzte sich mit einem Trupp Kohlenbrenner, die eben den Wald verließen. Leicht hätten diese Leute Berdacht schöpfen, die Gegend zu Aufruhr bringen können, dem zu entgehen, wurden die Köhler angefallen, aller Gegenwehr unerachtet geknebelt, und mitten in den Wald getragen. Da blieben sie liegen, ohne fernere Hindernisse erzreichten die Käuber Daden.

Augenblicklich schickte Wevers nach ber Kirchenthure, um bas Schläffelloch zu verstopfen, und also bas Sturmläuten zu verhindern. Gleichzeitig gingen Patronillen burch die Straffen, um bie Nachtwächter aufzufangen, ins Feld zu schleppen, an Sänden und Füßen zu binden, draußen sie liegen zu lassen. Als man damit im Reinen, rückte Wepers vor das der Plünderung geweihte Die Thure wurde eingerennt, eine Stube nach der andern burchsucht, fein Mensch gefunden; auch von Riften und Schränfen, von - Meublen und Geräthschaften war nicht bas geringste zu erblicken, vollständig unbewohnt bas Gebäude. Ledig= lich die Dunkelheit konnte den von Weyers begangenen Irrthum entschuldigen. Bereits ergaben sich Spuren von Bewegung im Orte, ohne daß sich dadurch die Räuber in der unbefriedigten Beuteluft hätten ftoren laffen. Sie beschloffen, auf gut Glud in bas dem erftürmten gegenüber gelegene haus einzubrechen. Das war aber ein saueres Stud Arbeit. Unglaublichen Wiberstand leistete ber Eigenthumer, Schultheiß Meier, zugleich Rirchspielsempfänger. Unermublich wurde auf die Räuber, unermudlich haben ste gefeuert. Es war, also hat einer von ihnen nachmalen ausgefagt, "es war ein Getose wie in einer Bataille, man hätte glauben follen, bas ganze Dorf wäre in Aufstand." Ueber eine Stunde hatten bas Gefecht und die ber Erstürmung des bestrittenen Hauses fol= gende Plünderung gewährt, es scharten sich allmälig die Dadener und ihre Nachbarn, und Weyers gebot, führte den Rückzug, den bald ein leichter Rebel, aus den waldigen Thälern aufsteigend, verhüllte.

Der Anfangs willkommene Begleiter erwuchs seboch balb zur Plage, von Augenblick zu Augenblick sich verdichtend, wurde beinahe undurchdringlich der Rebel. Kaum einige Schritte weit mochte man vor sich sehen, und Wepers verirrte sich vollständig in den verwickelten wenig begangenen Waldpfaben. Durch Wälder und einsame Fluren, über Berg und Thal hat er seine Leute geführt, gegen Morgen endlich einige Rube im Dicicht ihnen vergönnet, um die Theilung vorzunehmen, und durch ausgesendete Späher zu erfahren, wo man eigentlich sich befinde. Ganz in der Nähe schlägt ein hund, Bomes, an. Dem wenden sich alle Ropfe zu, einige wollen hinter dem Gesträuche zwei mit Anitteln bewaffnete lauernde Bauern, Raffer, erblickt haben. Ungefäumt wird aufgebrochen. Eine helle Morgensonne, es war im Mai, beleuchtet die neblichten Thäler, mit Entsetzen gewahren die Wanderer, daß fie nach vier oder fünfstündigem Rennen wiederum in der Rähe von Daden sich befinden.

In möglichster Schnelligkeit wurde dem Walde zu eingebogen, in der Richtung von Dillenburg, nicht, wie die Flüchtlinge wollten, gegen Hachenburg zu. Den neuen Irrthum mögen Colloredo und Raufmann wahrgenommen haben, sie trennten fich von der Bande, verfolgten ihren eigenen Weg. Die übrigen erblickten bald, gegen 6 Uhr Morgens, die Anzeigen einer unaufhaltsam sich nahenden Gefahr, eine große Menge Bauern hinter ihnen, die fich über alle Wege zertheilten, mehre beritten, dem nächsten Dorfe zujagend. Diese Reiter eilten von Dorf zu Dorf, um aller Orten fturmen zu laffen, immer mehr Bauern aufzubieten. Auch französisches Militair schloß sich der Verfolgung an. Ein Wald nimmt die Flüchtlinge auf, vermag sie aber nicht zu schüßen. und Soldaten, bei tausend an der Zahl, umfiellen den Wald, bringen mit Vorsicht dem Innern ein. Jeder Schritt wird ihnen streitig gemacht, von 6 bis 8 Uhr währt das Gefecht, so mit ber Gefangennehmung der ganzen Bande endigt; einige hat man hinter dem Gesträuch, andere unter dem Laub gefunden. Alle 20 wurden fie nach Dillenburg und von da nach Wesel geliefert, sintemalen Daden, wie das Altenkirchische überhaupt unter preuffischer Administration sich befand. Dem ihnen zuerfannten lebenslänglichen Gefängniß haben sich nachmalen, am 15. Jul. 1800, Abolf Bepers, Hedmann, Johann Monsam, Herkenrath ober Hüskess hannes, Tillenberg, Joseph Jsaak, Salomon Bacharach, Salomon Levi, Salomon Schonart, Salomon Naphael, Benjamin Kaan, Joseph Michael ober Kernmilch und Moses Abraham burch die Flucht entzogen. Damian Hessel, Augustin Overtüsch und Matzihias Huth waren bereits im Januar 1800 ausgebrochen.

Kaufmann und Colloredo trugen die Hiodspost nach Neuwied; sie hatten noch das Lärmen und Schießen im Wald, das Geschrei der Eingefangenen, das Siegesjauchzen der Bauern gehört. Im Schrecken um solche Zeitung räumten die in Gudolef und der Umgegend zurückgebliebenen Räuber das Feld, um sich mehrentheils nach dem Essendischen zu wenden und mit den schon früher dahin gewanderten Meersenern eine eigene Bande zu bilden. Fetzer kehrte zurück nach der Neußer Furt, wo er mehre Genossen seiner frühern Streiche wiedersand, und mit ihnen verbunden, hat er in unermüdlicher Thätigkeit sein Gewerbe fortgesest. Auf der Neußer Furt erschlug er mit einem stumpfen Holz seine Frau, Gertruda Stucks, aus Wesel, in Gegenwart seiner Maitresse Christine, des Heinze und Schlager.

In das einsam gelegene Haus des Tropenberg auf der Furt, so wird erzählt, kommt Feger mit einigen Männern und Weibern, eine Nacht Herberge begehrend. Sie begnügen sich, wie gewöhn= lich, mit einem Plat in der Scheuer, halten sich aber ein oder mehre Tage auf. Gegen die Mittagsstunde hört die Bauersfrau Betofe in der Scheuer, das doch gleich in Jammern ausgeht. Sie borcht, vernimmt deutlich die Worte: "D Jesus! sie ist todt. Feper, was haft du angefangen ?" Ueber ein kurzes wird die Frau von Fetern und seinen Begleitern angegangen, und mit Mord und Brand bedroht, falls sie ein Wörtchen, von dem was sie erfahren werde, verlauten laffe. Eilends geben die Männer von dannen. Gegen Abend kehrt Tropenberg vom Felde heim. Er hört von dem Leichnam in der Scheuer, padt ihn auf, und trägt ihn hinter eine Hecke. Gegen Mitternacht wird heftig angepocht, es ist Feter mit seinen Gesellen. Sie verlangen, daß Tropenberg einen Spaten ergreife und ihnen folge. Im Vorbeigeben nehmen sie den Leichnam auf, tragen ihn weiter ins Feld, lassen ihn herab in das in der Eile ausgeworfene Grab, und verschwinden.

Unter bedeutend abweichenden Umständen hat in der Gefangenschaft Feper dieses Ereigniß dargestellt. "Nachts ging ich mit Konrad Jöpers, Niclas Schlager und Anton Beinze auf einen Diebstahl aus: er gelang nicht. Wie wir nach bem Reuger Broich zurudfehrten, pfludte ich in einem Garten Johannisbeeren, sie meinem Rinde, das ich aufs äußerste liebe, zu bringen. Am Morgen setzt meine Frau die Kleine neben das Tuch mit den Johannisbeeren. Sie nimmt eine nach ber andern, ist, und es bleibt ihr etwas im Salse steden. Sie bricht in lautes Weinen aus. Meine Frau, statt zu helfen, schlägt bem Rind ins Gesicht. Das bringt mich in Zorn, ich schlage sie wieder. Sie setzt sich zur Wehre, fällt mir in die Haare. Ich kenne mich nicht mehr in der Wuth, und mighandele sie aufs ärgste. Sie sinkt aufs Stroh nieder und weint. Ich rüttle sie, nehme sie in den Arm. Eine halbe Stunde nachher legt sie sich mit dem Kopfe aufs Strop, sie war verschieden. Ich nahm ein Messer und wollt mir das in die Bruft rennen, meine Kameraden hielten mich zurud. Ich weiß nicht, wie und womit ich sie geschlagen habe, aber es lag nicht in meiner Seele die Absicht, sie zu ermorben. Mir war es leid und weh, denn ich liebte sie, mein Kind freilich viel mehr." Das Kind hat hierauf Feger nach Neuwied zu Belg gebracht und bort erziehen laffen. Gin Brief melbete ihm, mabrend seines Aufenthaltes in Weglar, daß das Kind plöglich frank geworden. Sogleich nahm er einen Miethgaul, der ihn nach Neuwied tragen sollte. Bis Leimbach auf der Kehmeler Beibe war er gekommen, und der ermüdete Gaul wollte nicht weiter. Feger, in der Ungeduld, sprang aus dem Sattel, und erstach bas Pferd, um deffentwillen er 8 Louisd'or hinterlegen muffen. In Gile und zu Fuß verfolgte er seinen Weg. Ein fernerer Zug von dieser Kindesliebe wird vorkommen.

Der Rumor um den Dabener Putsch hatte sich gestillt, Fetzer und Consorten fanden sich wieder in Neuwied zusammen, und dahin erging an sie, ab Seiten eines Agenten, die Einsladung, sich die folgende Nacht in Heimersheim an der Ahr eins

zufinden, um den Douaniers eine reiche Captur, zwei Karren mit Silberwerk, abzusagen. Willig folgten sie bem Ruf. Feper, hermann Munter und sein Bruder, hofmann von Landsfron, Beinze, Saas, von dem Agenten geführt, gelangten zu dem Boll= bureau, öffneten das Schloß, und entwendeten 581/2 Pfund Silber, zwei goldene Stockfnöpfe, drei Paar filberne Schnallen, ein diamantnes Kreuz. Der Agent, obgleich er nicht zu dem Diebstahl selbst wirfte, erhielt gleichen Untheil mit den andern. hermann Munter war für die Bande eine wichtige Erwerbung, doch lange nicht so wichtig, als Johann Müller, Daumen genannt, von wegen des sehlenden Gliedes am vierten Finger der rechten Hand, der zwar, als ein Neuling, Anfangs nur wenig beachtet wurde. Feger mählte ihn zu seinem Begleiter in der Expedition nach Engers. Da saß in einem festen Thurm ber schele Jidjad oder Friedrich, einer der abscheulichsten Mörder von der Meersener Bande, und schon hatte er angefangen, auf Feper und andere zu bekennen. Es ftand zu befürchten, daß er bie ganze Organisation der Arbeit verrathen moge, das zu verhüten, mußte er um jeden Preis befreiet werden.

Ju der Nacht gelangten Feter, Müller, Hammerich zum Fuße des Thurms, der durch eine starke Thure verwahrt, den Bächter überflüssig zu machen schien. Mit einem Pflugeisen wurden die Schlösser, Duß, gebrochen, als wofür Fegers Geschicklichkeit bewundernswürdig, wiewohl ihn später Müller noch übertreffen follte. Der konnte, so hieß es im Bolke, die Schlöffer aufblasen. Bährend sie in der Arbeit begriffen, schrie Jickjack in der Tiefe als ein Beseffener, was den Befreiern unbegreiflich, alle ihre Anstrengungen vereiteln konnte, jedoch seinen guten Grund hatte. Mehrmalen war bereits die nächtliche Runde zum Thurm gefommen, um scheinbar an der Thure zu arbeiten und eine Befreiung anzufündigen: natürlich hatte der Gefangene des Schreiens und garmens sich enthalten, was ihm dann jedesmal erbärmliche Prügel zuzog. Durch das zum öftern wiederholte Runftftud belehrt, wollte Jidjad in dem Geschrei gegen jeg= liche Theilnahme bei dem Einbruch protestiren. enblich Meister geworden, tappte Feger in dem dunkeln Raume umher, und traf er auf einen großen eisernen Rost, ein Fallsgitter. Durch dessen Zwischenräume sprach er dem Schreier in der Tiefe zu: "Halt das Maul, Jickjack, wir holen dich heraus, wir kommen dich zu befreien!" Das war freilich leichter gesagt, als gethan.

Der Gefangene saß in einer ungeheuern, völlig unzuganglichen Tiefe, ihn baraus zu erheben, fehlten die Werkzeuge. Nach einigem Sinnen lief Feger zum Rhein, in der Absicht, ein Fischernet zu suchen. Das fand sich nach mubfamem Suchen, und eine lange Stange bazu, ber wurde bas Net angebunden, herabgelaffen in die Tiefe des Verließes. Jidjack erfaßte den Rettungsanker und wurde heraufgezogen, der lange Aufenthalt an dem schrecklichen Orte hatte ihn aber dergestalten entkräftet, daß er, zu einer ziemlichen Höhe gelangt, die Hände öffnen mußte, und also schwer zu Fall kam. Die Räuber lachten und spotteten seines Unglücks, senkten aber zum andernmal die Stange. Jest band sich Jidjack bas Neg um bas eine Bein, und er gelangte zur Höhe. Selbst die Räuber entsetzen sich ob seines Anblicks. Ein langer Bart bedeckte die Bruft, wenige Lumpen flebten an dem nacten Leib. Die Befreier schenkten ihm einen Kittel und etwas Geld, und ließen ihn ziehen. Die Bogelscheuche mitzunehmen, schämten sie sich, zumal sie durch dergleichen Gesellschaft eine Entbedung herbeizuführen besorgt.

Von Engers wanderten Fetzer und Müller nach Wiesbaden, wo ein Baldover sie auf den Schultheiß zu Kamberg oder dessen wohlbestellten Laden aufmerksam machte. Den Diebstahl sollten Juden in Sonnenberg und Mainz ihnen abkaufen, man konnte aber um den Preis nirgends sich einigen. Müller, Leibchen Sand und ein Baldover trabten nach Igstadt, zwischen Wiesbaden und Hosheim, die gestohlnen Waaren in zwei hohen Ballen den Gäulen aufgeschnallt. Der Jude, an den sie sich wendeten, erhob ein arges Geschrei, sobald er die Waaren im Hause hatte, drohte dem Müller, ihn auf der Stelle verhaften zu lassen, warf ein Stück Waare nach dem andern auf die Straße. Müller verlor die Fassung, ließ die Beute im Stiche und kam ohne Geld und ohne Waare nach Schierstein, wo die Genossen seiner harrten.

Die Betrogenen gingen zu Rath, und es wurde beliebt, durch Extraboten einen Brief nach Igstadt zu befördern. Darin war dem Betrüger gedroht, daß die ganze Bande sich aufmachen, sein haus stürmen, ihm den Kopf abschneiden würde. Das Ungewitter abzuwenden, schickte er 23 Louisd'or, noch nicht die Hälfte der srühern Gebote.

Einen Zug nach Hamburg brachte Müller in Vorschlag und schon hatten die beiden Freunde Weglar erreicht, als Müllers Frau aus Mainz, wo sie in Verhaft gewesen, und das Weib des Feger sich bei ihnen einfanden, ihnen das Borhaben ausredeten und sie bestimmten nach Neuwied, wo Arbeit vollauf, zurückzu= tehren. hier hatte fich wieder eine respectable Gesellschaft zu= sammengefunden, und willig folgte diese dem geprüften Führer zu einem Beutezug nach Hundsangen. Dem wohlhabenden Paftor wurden an 1500 Gulden bar, nebst vielem Rirchensilber geraubt. Darauf galt es einem reichen Branntweinbrenner in Rösrath, jenseits der Wupper. Bon Deuz ging der Marsch aus; der Anführer, Müller, saß zu Gaul, eben so Feger, Schieman Englander, Bensberg und Serges Döbele. Eine halbe Stunde vor Rösrath, in einem Eichenwald gaben die Reiter ihre Pferbe in die hut des Schumacher, und den zur Stelle gelangten Fußgangern fich anschließend, rudten fie gegen bas in Aussicht genommene Haus. Bon Waffer umgeben, hatte es doch eine zugäng= liche Stelle. Der Rennbaum, Drohn, wurde dem Thor applicirt, es brach in Trümmern, schneller noch die Hausthure. Pistolen in der Hand, fielen die Räuber dem Sause ein: die Einwohner wurden gebunden, die Schränfe erbrochen, 50 bis 60 Louisd'or Die Theilung wurde zu Deuz, bei Afrom vorge= geraubt. Davon hörte der Plagcommandant, und er verlangte für Stillschweigen und Nachsicht eine größere Summe, als die Gesellschaft aufzubringen vermögend. Ungehalten über die vermeinte Vernachlässigung, gab er Befehl, in der kommenden Nacht die Räuber insgesamt aufzuheben. Einer seiner Untergebenen warnte jedoch die Bedrohten und sie machten sich von dannen. Da wegen der zunehmenden Unficherheit auf dem rechten Rheinufer der Streifzüge beinahe fein Ende, und so zu sagen auf jedem Scheide=

zählte seine Leute, sich zu versichern, daß keiner zuruckbleibe, und gab das Zeichen zum Abzug.

Feger und Müller, die bisher fast immer in Gemeinschaft gehandelt hatten, trennten fich im März für einige Zeit. Müller beging am 21. März den Einbruch zu Derschlag an der Agger im Gimbornischen, Feger und neun seines Gelichters zogen am 22. nach Hönningen und von da nach Wellersberg, im Amt Blanken= berg. Die Nacht war eine ber unangenehmsten, in Strömen fiel der kalte Regen. Wie herkömmlich wurde zu Wellersberg bei Faßbenber eingebrochen, gefnebelt, geplündert. Im Reller bes Beraubten labten sich die Jungens am kostbaren Wein, den fie aus holzernen Rübeln tranfen. Der Einbruch beim Paftor zu Daisbach, bei Kagenellenbogen, von Leibchen Schloß befehligt, 30-31. März, war von ungewöhnlichen Grausamkeiten begleitet. Gefnebelt, arg mißhandelt wurden der Paftor Engelhardt und feine Magd, Pulte und Schränke geöffnet, zwei goldne Uhren, Luper, überhaupt ein Werth von 500 Gulden entwendet. Während ber Plunderung eilten die nächsten Bauern dem Paftor zu Gulfe, aber beg achteten bie Räuber so wenig, als bes Sturmgeläutes. Aus den Fenstern des Pfarrhofes richteten sie ein wohlgenährtes Feuer auf den Entsatz, dann traten sie in bester Ordnung den Rudzug an. Die Uhren hatte Leibchen Schloß eingestedt, die Dufaten Igig Hollander auf Seite geschafft, daber die Uebrigen, Feter eingerechnet, für Gefahr und Mühe blutwenig davontrugen.

Durch solche Täuschung ließ sich aber Feger in seinen Geschäften im mindesten nicht stören. Bei den Einbrüchen zu Andernach, zu Rheinbrohl und an so vielen andern Orten war er thätig, von einem mißlungenen Unternehmen mag er selbst erzählen. "Wir befanden uns um Mariengeburt am Pütchen, Johann Müller, Sirz, Schwarzschleuß, ich, und Anton Heinze. Der letzte brachte uns einen Diebstahl an. Wir hatten zwar keine Wassen, aber nach aller eingezogenen Erkundigung schien er auch ohne diese aussührbar. Bei später Nacht erschienen wir in Niederpleiß, in dem Haus, das uns angezeigt worden. Ohne viele Schwierigkeit gelang es uns, ein Loch in die Leimenwand zu brechen, und so in das Innere des Hauses zu kommen. Müller

Der ben reichsten im Lande, ben Schmied zu R. N. an der Lahn, Stunden von Weglar, empfohlen. Sie waren sehr schlecht = 3Schießgewehr versehen; nichtsbestoweniger mußte das Abenpra bestanden werden. Um Mitternacht rudten Picard, Feger, me Schloß, der dicke Matthes, Freiem Polak und Mausche m, Sijong dem Dorfe ein. Die einzige Pistole, Schnelles, deren sie hime i Rig, wurde so oft wie möglich abgebrannt, dazu ein rasender hm fgemacht, mit Steinen Fenster um Fenster die ganze Strafe ib nu Ag eingeworfen. Im Dorfe versah man sich des Anzugs von im, Fftens hundert verzweifelten Burschen, keiner magte sich aus im PReste heraus. Die Räuber setzten der Schmiede den somm Paum an, sprengten die Thure, fanden nur die Magd; ber iella ted, der starke Mann, hatte sich aufs Dach geflüchtet. Statt bis im kheißenen ungeheuern Beute fielen nur einige schale Louisibmil Co lärmend der Einzug gewesen, so still und verstimmt gindich Bande von dannen. Picard, der nicht gewohnt, um und suchen Lappalien den Hals zu wagen, schüttelte den Staub ide lanken Füßen und suchte das Weite.

ine und Auch Feger empfand ein Gelüste, auf entferntere Gegenden Veilgel Merationen auszudehnen. Eine aus Pirmont eingelaufene 1 gewohn t zog ihn und fünf andere Diebe nach der Gegend von bluffellog Durch das Loos berufen, die Expedition zu befehligen, ie Rader durch die Hinterthüre dem Hause ein. Jedesmal muß Feiten heral der vorderste sein. Dieser Regel gemäß war Feper abe W, gegen die Stubenthüre anzudringen: sie wich dem herz-lig 300 Stoß, und er fand die Stube von Menschen erfüllt, die n Zeichen des Entsetzens ihn anglotten. Sie hatten sich zu Schupteichenwache versammelt. Fetzer hielt ihnen die gespannte somme entgegen, sie sprangen aus einander und davon. die aute wurden geknebelt. Während der Plünderung hatten nige der Entlaufenen soweit sich gefaßt, daß sie die Sturmngen n finten anzuziehen vermochten. Sehr bald lief das ganze Dorf 3unft m geplünderten Hause zusammen, ein jeder der Ankömm= idett mit einem Löscheimer bewaffnet: sie hatten unter den inschlägen einen Feuerlärm verstanden. Die Räuber schossen m dichten Haufen, er theilte sich in Blipesschnelle, riß aber

weg Wache ausgestellt, wurde für den Marsch von Deuz nach Neuwied das andere User vorgezogen. Feßer und seine berittenen Cameraden verließen sich darauf, daß man in gentlemen ihrer Art keine Spisbuben muthmaßen werde, kamen auch ungehindert an, Mayer Gas und Serves Joseph hingegen, die demuthig und zu Fuß ihren Husschlägen folgten, wurden zu hennef ergriffen.

In der Absicht, einen Biebbandler in Steimel beimzusuchen, versammelte sich die Bande zu Puderbach, in eines Rochemer Wohnung. In dem weitern Marsch wurden schwere lange Hölzer aufgesucht, als Rennbäume zu dienen, bann, wie erreicht bas Haus, Wachen ausgestellt, die Lichter angezündet. Die Saus= thure widerstand nicht lange, besto schwerer hielt es, die innere Bimmerthure zu öffnen. Einer vollen halben Stunde Anftrengungen ergaben sich vergeblich, es blieb nichts übrig, als neben der Thure ein Loch zu bohren. Der geschmeidige Feger schlupfte durch, wurde aber augenblicklich von den in der Stube zusammengedrängten Sausleuten niedergeschlagen und furchtbar zerprügelt. Ein Augenblick noch, und seine rühmliche Laufbahn war für immer geschlossen, da endlich brach die Thure und die Cameraden kamen ihm zu Sulfe. Reichlich wurden die Prügel den Ausgebern vergolten, nachdem man sie geknebelt. In gewohnter Borsicht hatten die Räuber an der Kirchenthure das Schluffelloch verftopft. In Ermanglung des Sturmläutens wurden die Nachbarn durch bas Schießen geweckt, sie strömten von allen Seiten zusammen, aber die Plünderung war vollbracht, und der nahe Wald verhinderte die Verfolgung der Abziehenden. Nicht völlig 300 Gulden und etwas Silberwerf nahmen sie mit.

In dem großen Räubercongreß, Biataff, zu Schupbach im Runkelischen, den an die 30—40 Räuber besuchten, Sommer 1799, erregte das Auftreten des Königs der Mitternacht die allgemeine Begeisterung. Picard fand aber das Zusammendrängen so vieler. Menschen in dem kleinen Orte höchst bedenklich, sintemalen in einem einzigen Streifzug die ganze Crême der Zunft aufgeshoben werden konnte. Im gleichen Sinne sprachen andere Führer sich aus, daß Streit und Trennung erfolgten. Picard und Fezer hielten zusammen, und denen hat Jacob, der alte Jud aus Leun,

als den reichsten im Lande, den Schmied zu R. R. an der Lahn, zwei Stunden von Weglar, empfohlen. Sie waren sehr schlecht mit Schießgewehr versehen; nichtsdestoweniger mußte das Abenteuer bestanden werden. Um Mitternacht rudten Picard, Feger, Leibchen Schloß, der dicke Matthes, Freiem Polak und Mausche Beinjong bem Dorfe ein. Die einzige Pistole, Schnelles, deren sie mächtig, wurde so oft wie möglich abgebrannt, dazu ein rasender Lärm gemacht, mit Steinen Fenster um Fenster die ganze Straße entlang eingeworfen. Im Dorfe versah man sich des Anzugs von wenigstens hundert verzweifelten Burschen, keiner magte sich aus seinem Reste heraus. Die Räuber setzten der Schmiede ben Rennbaum an, sprengten die Thure, fanden nur die Magd; ber Schmied, der farke Mann, hatte sich aufs Dach geflüchtet. Statt der verheißenen ungeheuern Beute fielen nur einige schale Louisd'or. So lärmend der Einzug gewesen, so fill und verstimmt zog die Bande von dannen. Picard, der nicht gewohnt, um dergleichen Lappalien ben Hals zu magen, schüttelte den Staub von feinen Fügen und suchte bas Weite.

Auch Feger empfand ein Gelüfte, auf entferntere Gegenden seine Operationen auszubehnen. Gine aus Pirmont eingelaufene Rachricht zog ihn und fünf andere Diebe nach der Gegend von Durch das Loos berufen, die Expedition zu befehligen, drang er durch die Hinterthüre dem Hause ein. Jedesmal muß der General der vorderste sein. Dieser Regel gemäß war Feger der erste, gegen die Stubenthure anzudringen: sie wich dem herzhaften Stoß, und er fand die Stube von Menschen erfüllt, die mit allen Zeichen des Entsetzens ihn anglotten. Sie hatten sich zu einer Leichenwache versammelt. Feger hielt ihnen die gespannte Pistole entgegen, sie sprangen aus einander und davon. Die Hausleute wurden geknebelt. Während der Plünderung hatten aber einige der Entlaufenen soweit fich gefaßt, daß sie die Sturm= glocke anzuziehen vermochten. Sehr bald lief das ganze Dorf por dem geplünderten Hause zusammen, ein jeder der Ankömm= mit einem Löscheimer bewaffnet: sie hatten unter den linge Glodenschlägen einen Feuerlarm verftanden. Die Räuber schoffen in den dichten Haufen, er theilte sich in Blipesschnelle, riß aber

ven Romich, der "Schmier", Schildwache gestanden, mit sort und prügelten ihn gräßlich, bis Fetzer dazu kam und den Cameraden heraushieb. Der Angriss auf die Mühle bei Reichenberg ist Abth. IL Bd. 5. S. 39—43 besprochen.

Wohl ebenfalls im Aug. 1799 verübten Feger, Johann Müller und Anton Beinze ben Diebstahl bei dem Raufmann Conrads zu Mülheim am Rhein. Die gestohlnen Waaren wurden in Siegburg verkauft. Ihnen nachzuspuren, hatte Conrads sich aufgemacht. Bu Porz im Wirthshaus traf er mit den Dieben zusammen, und scheint er einigen Berdacht gegen sie geschöpft zu Er plauderte mit ihnen, bot ihnen eine Prise Tabak, ging darauf in Gile, ben Bürgermeister zu holen. Das hatten aber die Bursche gewittert und den Plat geräumt, bevor die Bafder famen. Ein zweiter Diebstahl, ebenfalls in Mulheim verübt, trug jedem ungefähr 130 Athlr. Später im Herbst wanderten Müller, hermann Munter, Feger nach dem Gimbornis schen, wo sie einen Laden ausräumten. An die 400 Rthlr. famen auf den Ropf, wurden aber schon in den nächsten 14 Tagen zu Neuwied verjubelt. Um so aufmerksamer horchten die Praffer ben Erzählungen anderer Diebe von den Geldern, die wöchentlich einmal der Postwagen von Deuz nach Elberfeld zu tragen pflege. Müller schrieb nach Mainz an Schieman Engländer um einige Jungens zur Verftärkung, begab sich dann mit Feter auf den Weg nach Coln, wo sie in einem berüchtigten Borbell bei ber Düwels Trud (Teufels Gertraud) einkehrten.

Einige Tage verliefen in Erfundigungen, im Abwarten ber verheißenen Berftärfung, dann ging es hinüber nach Deuz, wo mehre Gesellen bereits auf der Lauer standen, das Auspacken der schweren Geldsäcke beobachteten. Gegen Abend verließen die Räuber, 17 in der Jahl, Deuz, um, doch nur einzeln, nach dem Heiligen-häuschen am Walde hinter Opladen zu ziehen. Alle fanden sichtig zusammen, sesten ihren Weg gegen Langenseld fort. Eine halbe Stunde war man marschirt, nahe genug also dem Orte, wo der Postwagen übernachtete, und Müller und Feßer wollten noch einmal ihr Volk inspiciren. Das war schnell geschehen, nur mehr ein Häussein von sieben Mann übrig, die andern alle hatten

Kach Angesichts der Gefahr durchgemacht. Das Unternehmen mußte für jest ausgegeben werden. Acht Tage später wurde die Bande abermals nach Deuz beschieden, mit Ausnahme doch von drei Individuen, deren Feigheit vermuthlich für die übrigen anstedend geworden. Die angeseste Stunde war gesommen, und noch blieben einige der Erprobtesten zurück. Sie auszusuchen, suhr Müller wiederum hinüber nach Coln, und er sand seine Leute am Rhein, wo man sie wegen der sehlenden Legitimation zurücksielt. Dafür wußte Müller Rath. Er kannte den Ausseher im Paßbureau. "St.," so hat er den Freund angeredet, "sasse meine Cameraden über den Rhein, wir wollen diese Nacht einen guten Handel machen, morgen sollst du ein ansehnliches Gesichent haben." Das Hindernis war gehoben.

Also complet zu Deuz eingetroffen, begab sich die Bande, abermals vereinzelt, auf den Weg nach Opladen. Mülheim hatte fie faum hinter fich, und der auf Rundschaft ausgeschickte Ruben Simon hinterbrachte, ber Postwagen werde zu Langenfeld, auf freier Straße vor dem Wirthshaus übernachten. Wiederum wurde hinter Opladen, am Beiligenhäuschen Salt gemacht, und Müller, Feger und Schieman Engländer traten vor, um nach dem Beis spiel der berühmtesten Heerführer begeisterte und begeisternde Worte an die Schar zu richten. Ein früherer Zug, hieß es, sei fruchtlos abgelaufen über dem Ausreißen einiger Feiglinge. Eine reiche Beute, die vielleicht einem jeden von ihnen die Mittel gegeben haben würde, unabhängig und glücklich zu leben, sei darüber ihnen entgangen. Für jest müßten Anordnungen ge= troffen werden, die Muthigen in der Gesellschaft und das so nahe ihnen winkende Glud gegen das ehrlose Treiben elender, schwachsinniger Weichlinge sicher zu stellen. Deshalb wurde ber Tapfersten einer vorangeben, mabrend zwei die Seiten beden, der vierte die Truppe schließt, ein seder der vier würde eine scharf geladene gespannte Pistole in der hand tragen, und das Recht haben, jeden Bersuch bes Ausreißens mit augenblicklichem Todtschießen zu bestrafen. In dieser Weise zur Stelle geführt zu werden, müßten die Jungens sich gefallen lassen, und das haben sie ohne Bedenken gethan, den Rednern Beifall zujauchzend.

In ber solchermaßen beliebten Ordnung wurde das alte Posthaus zu Langenfeld erreicht, 28. Oct. 1799, Halt gemacht, ein Baum zum Aufrennen der Thüre gesucht. Müller, dem das Commando übertragen, theilte die letten Besehle aus, ging sobann vor die zum Garten des Wirthshauses. Die einen zündeten die Wachs- oder Pechlichter an, Schieman und Fetzer pflanzten sich vor die Fronte des Hauses, Ruben Simon bewachte die hintere Seite. Bor der Thüre stand ein Karren, seitwärts vor einem Fenster, in welchem eine brennende Leuchte angebracht, der Postwagen, Land-Charret. Vor allem mußte man des Hauses mächtig werden, um der Gesahr eines Ausfalles ab Seiten der Einwohner und der da eingesehrten Fuhrleute zu wehren. Zu dem Ende wurde der Karren bei Seite geschoben, und hierauf die Thüre mit einem 12 Fuß langen, ½ Fuß dicken Baumstamm eingerennt.

"Aufgeweckt durch den erschrecklichen Knall," so erzählte der Postillon, "fuhr ich auf. In demselben Augenblicke fturzte eine Menge Bewaffneter in die Stube, vor welcher der Postwagen hielt, die Leuchte, so zu dessen Sicherheit brannte, murde durch einen Schuß ausgelöscht. Drei ber Fremben sprangen auf mich zu, fnebelten mich, bag ich mich nicht rühren konnte. Das Gleiche widerfuhr dem neben mir liegenden Fuhrmann. Ich hörte deutlich, wie man den Postwagen öffnete und plünderte, konnte aber von dem, was weiter vorging, nichts bemerken, da man mich aufs Gesicht gelegt hatte. Nach einer kleinen halben Stunde fielen nacheinander zwei Schuffe, fogleich wurden die von den Räubern mitgebrachten Lichter ausgelöscht, sie zogen ab." Die Erzählung wird durch des Wirthes Deposition vervollständigt. "Ich faß in der Wirthsstube, es war gegen Mitternacht, und ich hörte vor bem Sause einen fürchterlichen garm. Ghe ich noch wußte, was er bedeute, wurden zwei meiner Glasfenster zertrummert, die Thure in Studen gesprengt. Es fielen mehrere Schuffe in bas Zimmer, das bald von Räubern erfüllt. Sie fielen über mich ber, nahmen mir Uhr und Geld ab, eine Pistole wurde mir auf die Brust gesetzt. Andere schlugen mich, warfen mich zur Erde, verwundeten mich am Ropf. Nach diesem erst wurde ich geknebelt. Darauf ging es nach oben, wo meine Rinber und meine Frau,

seit zwei Tagen Wöchnerin, lagen. An dem fürchterlichen Schreien und Weinen konnte ich hören, daß man mit diesen auf die nämliche Art versuhr. Zu gleicher Zeit vernahm ich am Postwagen Lärmen und Kettenrasseln, daß ich nicht weiter um die Absicht des Besuches zweiselhaft. Eine halbe Stunde währte es, zwei Schüsse sielen ins Zimmer, die Lichter wurden ausgelöscht, dem sürchterlichen Lärm folgte eine Todesstille." Zwei andere Hausbewohner versichern dagegen, die Räuber hätten die schreienden und jammernden Weibsleute zu trösten gesucht durch die Verssicherung, daß ihnen nichts geschehen werde, es handele sich nur um die Wegnahme der in dem Wagen verborgenen Contrebande.

Johann Müller war an ber Spige der Bande dem Hause eingedrungen. Nachdem dort alles geordnet, stieg er auf den Wagen, um bie Stricke abzuschneiden, den Korb mit den Paketen zu öffnen. Der Reihe nach warf er sie zur Erde, und bavon mußte seder, einzig die Wächter ausgenommen, so viel sich auf= laden, als er fortzubringen vermögend. "Die Jungens waren alle so sehr beladen," erzählt Feger, daß sie nur mühsam fortfommen konnten, und die Chefs genöthigt waren, sie mit Prü= geln zum marschiren zu zwingen." An dem alten Posthaus vor= bei, nach Hittorf war für jest der Marsch gerichtet. In der Holzung zwischen Langenfeld und Hittorf wurde die Theilung vorgenommen. Ein großes, aus bem Wirthshause zu Langenfeld mitgenommenes Leintuch ließ Müller dem Boden auflegen, den Inhalt der Geldsäcke darauf auszuschütten. Die Säcke, auf welchen ber Betrag angegeben, wurden bei Seite gestellt. Müller nahm seinen hut, füllte ihn mit Kronenthalern und begann auszutheilen. Dann sprach er mit gewichtiger Stimme: "Die sich heute am tapfersten hielten, sollen den höchsten Lohn em= pfangen. Euch, Feger, Schieman und Zulcher Wilhelm, will ich nicht, wie den übrigen, ihr Antheil zumeffen, nehmt so viel euch beliebt." — "Ich nahm," berichtet Feter, "ein Päcken mit 500 bayerischen halben Gulben, und bazu so viel, daß ich gerade 1700 holländische Gulben hatte." Den Uebrigen wurde mit dem vollen hut ausgemessen. Dem Geringsten sielen 70 Louisd'or. Im Ganzen kamen wenigstens 25,000 Gulden zu vertheilen.

Bu Hittorf mußte die Ueberfahrt bewerkstelligt werden. Gin Nachen war bald ermittelt, deffen Leitung zu übernehmen wagte aber keiner der darum angegangenen Fischer, die Gesellschaft blieb auf ihre eigenen Kräfte angewiesen. Die schweren Gelds säcke wurden in den Nachen geschafft, auch die Wanderer nahmen darin Plat. Raum abgestoßen, ergab sich, daß keiner von allen des Fahrens kundig. Feger und Zülcher Wilhelm erboten sich, das Ruder zu übernehmen. Nicht genug, daß der Nachen, so übermäßig beladen, nur zwei Daumen Bord über dem Waffer hatte, es brach auch unter heftigem Krachen das Ruder. Erschrocken, vermeinend, ber Nachen sei geborften, sprangen mehre auf von ihren Sigen, über der badurch veranlaßten Erschütterung schlugen die Wellen von beiden Seiten in das tief gehende Fahrzeug, ein Fingerbreit weiter und die ganze Gesellschaft war des Todes. Aber das Sprüchwort sagt: was hängen foll, erfäuft nicht. Feger und Zulcher Wilhelm, ihre Anftrengungen verdoppelnd, brachten den Nachen in die Ruhe und leglich an das andere Ufer. Hier mußte man sich trennen. Schiemann und Bulder Wilhelm, nach Müllers Rath und Beispiel, haben ihr Geld vergraben, Feger, aufgefordert ein Gleiches zu thun, erklärte, wo ich bleibe, muß auch mein Geld bleiben, bekommen sie mich, so mögen sie auch mein Geld haben. Wie bald darauf Müller und Schieman, freilich nur für eine kurze Zeit, verhaftet worden, soll der Rechtspracticant S.., Jude seiner Religion, ben durch sie vergrabenen Schatz gehoben und sich angeeignet haben. Einem andern der Postwagendiebe, dem Kone von Effen, als er zum Nippes gekommen, wurde von den Douaniers sein ganzer Antheil von der Beute auf dem Rechtswege abgenommen. Wiederum bemährte sich des Räubers Hoscheid Ausspruch : es ift nicht Alles Profit, was man stiehlt (Abth. I. Bd. 1. S. 353).

Fetzer hatte ohne Anstoß Cöln erreicht, von der Verhaftung seiner beiden Spießgesellen hörend, suhr er mit Extrapost von dannen nach Neuwied, und es beginnt hiermit für die dasige Bande gleichsam eine neue Aera, die als eines der thatenreichsten das Jahr 1800 bezeichnet. Im Januar trasen Fetzer, Müller, Schieman Engländer, Breslauer, aus Neuwied kommend, in

Deuz zusammen, in der Absicht, einen Diebstahl im dasigen Tempelhof zu verüben. Sie kehrten bei Ling, bem Bäcker, ein, und bort wurde ihnen von verschiedenen Juden ein Anschlag auf den Straßerhof oder Fettehennen mitgetheilt, welchen auszus führen, die Räuber, 28 an der Zahl, sich in der Racht vom 1—2. Febr. zu Mülheim versammelten. Nach einem zweistündigen Marsch wurde der an der Wermelskirchener Chaussée belegene hof erreicht, und mit einem Rennbaum die hintere Hausthure Eine Magd, die noch nicht zu Bette gewesen, wurde an Sanden und Füßen gebunden, demnächst die Thure zu der Anechte Schlafzimmer eingeschlagen, alle beide, und einen Schneiber, der bei ihnen lag, hat man geknebelt. Gine eiserne Stange, in demselben Zimmer angebracht, die den Ein= gang zum Laden verwahrte, wurde weggezogen, bas Schloß an der Ladenthüre mit dem Rennbaum aufgerissen. Sodann flebten die Räuber eigens verfertigte Lichter an die Wand, daß Laden und Borhaus beleuchtet.

An den Eingang der kleinen Treppe, die vom Laden in das Schlafzimmer des Hausherren führt, hatte dieser sich postirt, die Büchse in der Hand. Viermal versagte das Gewehr, aber es hielt die Räuber in Ehrfurcht. Den Punkt aufgebend, wenden sie sich der Haupttreppe zu. Die Thüre des Schlafzimmers wird mit einer Holzaxt eingeschlagen, und wirft in ihrem Fall den nur zur Sälfte befleibeten Raufmann Beders zu Boben. Die Räuber bedrängen ihn von allen Seiten, treten ihm mit solcher Gewalt auf die Zehen, daß er laut aufschreien muß, und noch lange nachher an den Folgen der Verletzung leidet, schmettern ihm sein eigenes Gewehr gegen den rudwärts gebundenen Ellenbogen, daß es über der heftigfeit des Stopes in Studen springt, schlagen, mißhandeln ihn auf das Unbarmherzigste. Sein Angst= und Hulfgeschrei ruft endlich die Rachbarn zusammen, die schießen nach den Fenstern. Schuß um Schuß beantworten die Räuber, ein förmliches Scharmügel entspann fich. Während bem wurde ber Raub, eine Caffe von etlichen hundert Athlr., Ellenwaaren, Uhren, filberne Löffel, Gefuse Beine, ein Gesamtwerth von 3000 Gulden, eingepackt, alles Licht ausgelöscht; Johannes Müller zählte seine Leute, sich zu versichern, daß keiner zuruckleibe, und gab das Zeichen zum Abzug.

Feger und Müller, die bisher fast immer in Gemeinschaft gehandelt hatten, trennten sich im März für einige Zeit. Müller beging am 21. März ben Einbruch zu Derschlag an der Agger im Gimbornischen, Feger und neun seines Gelichters zogen am 22. nach hönningen und von ba nach Wellersberg, im Umt Blanken= berg. Die Racht war eine ber unangenehmsten, in Strömen fiel der kalte Regen. Wie herkömmlich wurde zu Wellersberg bei Faßbender eingebrochen, gefnebelt, geplündert. Im Reller des Beraubten labten sich die Jungens am kostbaren Wein, den sie aus hölzernen Rübeln tranfen. Der Einbruch beim Paftor zu Daisbach, bei Ragenellenbogen, von Leibchen Schloß befehligt, 30-31. März, war von ungewöhnlichen Grausamfeiten begleitet. Gefnebelt, arg mißhandelt wurden der Paftor Engelhardt und seine Magd, Pulte und Schränke geöffnet, zwei goldne Uhren, Luper, überhaupt ein Werth von 500 Gulben entwendet. Während ber Plunderung eilten die nächsten Bauern bem Paftor zu Gulfe, aber beg achteten die Räuber so wenig, als des Sturmgeläutes. Aus den Fenstern des Pfarrhofes richteten sie ein wohlgenährtes Feuer auf den Entsatz, dann traten sie in bester Ordnung den Rückzug an. Die Uhren hatte Leibchen Schloß eingesteckt, die Dufaten Igig Hollander auf Seite geschafft, daber die Uebrigen, Feter eingerechnet, für Gefahr und Mühe blutwenig davontrugen.

Durch solche Täuschung ließ sich aber Feter in seinen Geschäften im mindesten nicht stören. Bei den Einbrüchen zu Andernach, zu Rheinbrohl und an so vielen andern Orten war er thätig, von einem mißlungenen Unternehmen mag er selbst erzählen. "Wir befanden uns um Mariengeburt am Pütchen, Johann Müller, Hirz, Schwarzschleuß, ich, und Anton Heinze. Der letzte brachte uns einen Diebstahl an. Wir hatten zwar keine Wassen, aber nach aller eingezogenen Erkundigung schien er auch ohne diese ausführbar. Bei später Nacht erschienen wir in Niederpleiß, in dem Haus, das uns angezeigt worden. Ohne viele Schwierigkeit gelang es uns, ein Loch in die Leimenwand zu brechen, und so in das Innere des Hauses zu kommen. Müller

ging vor und trug die Lanterne, Schwarzschleuß und ich folgten ihm. Am Eingang stand Anton Heinze als Schildwache. So wie wir in die Stube kamen, sieh da lagen fünf alte Weiber und eine Manusperson im Bett. Auf unser unvermuthetes Erscheinen sprangen die fünf alten Weiber aus bem Bett, und fielen wie wathend über Maller ber. In einem Sui hatten fie ihm die Lanterne zerschlagen, und ihn im Gesicht auf das jämmerlichfte zerfraßt. Mit nicht minderer Herzhaftigkeit kamen zwei der Alten auf mich los. Ich schleuberte zwar eine von mir auf die Erde, aber kam barum nur besto übler weg, benn bas Weib wand sich um meinen Fuß und big mich durch den Stiefel. Der Jude, ber mit uns war, gerieth in solche Furcht, daß er davon lief. Er suchte das Loch, wodurch wir gekommen, konnte es aber nicht finden. In der Angst froch er in den Schornstein, um badurch zu entfommen. Müller und ich sahen uns genöthigt ben sonderbaren Kampfplaß zu verlassen. Wir trafen den Eingang und gelangten in Freiheit, auch der Jude wischte endlich durch. Wie wir ihn erblickten, war er von dem Rug, der im Schornstein an ihm hangen geblieben, schwarz wie ein Mohr. Dieses Abenteuer hat uns manchmal Stoff zum Lachen gegeben."

Bei einem Einbruch unweit Kaiserswerth wurde nur etwas Speck und Schinken gefunden. Aergerlich zogen bie Getäuschten ab, und sie trafen in der freien Straße auf Frachtkarren, so ein hund, unter bem einen festgebunden, bewachte. Den hund zu neutralisiren, warfen sie ihm den gestohlnen Schinken bin, ungehindert mochten sie die Frachtfuhren ausplundern. Bei bem Potaschfabrifanten zu Bettelschoß, bei Altenwied, bestand der beste Theil der Beute in einem Reisesack voll Munze, die Tags vorher eingenommen worden. In dem verfehlten Diebstahl auf dem Fahr begegnen wir einem alten Bekannten, bem aus Wesel entsprungenen Abolf Weyers. Die Spigbuben hatten sich auf den Knopshöfen bei Andernach zusammengefunden, der schele Friedrich, der Schiffer, nahm sie mit seinem Nachen ab, und fuhr sie hinunter nach Leudesdorf in die Weiden. Das halbe Stünd= den nach dem Fahr war bald gegangen, sie überfielen und banden die Bache. Das Saus aber, bem es gelten follte, in seltener

Berzhaftigkeit vertheidigt, wäre beinahe der Bande verderblich geworden, so nicht einer der Räuber, der bereits, gleich mehren von seinen Cameraden, überwältigt und mit den eigenen Stricken geknebelt worden, Sewandtheit genug besessen hätte, mit einem Wesser sich und die übrigen Gefangenen loszuschneiden. Sie entsprangen in der äußersten Geschwindigkeit, Hermann Runter ließ den Hut, ein anderer die Schuhe im Stich. Reichlich ersesten den Schaden die zu Sinzig und Oberwinter, sedesmal bei einer Wittwe verübten Diebstähle.

Bum öftern machte Feger eine Ercursion nach dem Suttenischen Grunde, in einem Seitenthal der Rinzig, nach den Dörfern Ronsthal und Edersrob, die seit vielen Jahren ein Tummelplag für Bagabunden, Betteljuden und Spigbuben, jest, unter dem Scepter des Amtmanns R. ihnen ein paradiesischer Aufenthalt geworden. Ein Theil der Neuwieder Bande war im Aug. 1800 zu Edersroth versammelt, ein anderer, Feger namentlich, weilte in bem 5 Stunden von dannen entlegenen Gelnhausen. In Edersroth wurde die Generalversammlung abgehalten, welche nach reiflicher Berathung den in Vorschlag gebrachten Raub zu Nieder-Seelheim unweit Marburg beliebte. Zwei Spione, in Pferdehändler travestirt, gingen nach Seelheim. Sie fanden den Streich ausführbar, wenngleich es daselbst und in dem wenig abgelegenen Kirchhayn von Soldaten wimmele. Bereiten der Patronen erforderte zwei Tage, den dritten Tag geboten Picard, ber erkiesete Sauptmann, und ber ihm beigegebene Lieutenant Overtüsch ben Aufbruch. Die beiden, Karl hedmann, Afrom May, Monsam und Feger fuhren breispännig, in zwei Wagen, nach Grünberg, 4 Stunden von Seelheim. Bon dannen gingen sie gegen Abend nach Kirchhapn, zu der Brude, als dem allgemeinen Musterplatz. Vor Seelheim wurde eine halbe Stunde lang gerastet; Picard und Overtüsch theilten die Patronen, Wachslichter und Knebelftricke aus. Dann sette fich Picard mit einer Avantgarde in Bewegung, mit den besten Leuten, Feger, Afrom May, heinze, Leibchen Schloß, Monsam und Serves Joseph, die wichtigsten Posten, durch welche jede Hülfleiftung unmöglich gemacht, zu besetzen, auch das Schlusselschaft herangezogen; am Eingang zündete sie die Lichter an, die Marseiller Hymne durch die stille Nacht brüllend, den Rennbaum auf den Schultern, bewegte sie sich gegen des Gerichtsscheffen Lauer Haus. Augenblicklich wurde das Thor zu dem Borhof, eben so schnell die Hausthüre gesprengt. Die überraschten Haus-leute, geknebelt und mißhandelt, mußten jeden Verborg entdecken; ungemein schnell ging die Plünderung vor sich. Zu 8000 Athler. hat Lauer seinen Berlust angegeben. Zum Abzug wurde wiederum gesungen und gebrüllt, zum östern geschossen, in einem Gewaltmarsch Büdingen, 5 Stunden weit, erreicht. Zu Büdingen nahmen Overtüsch, mit der erbeuteten Ofsiciersunisorm, mit Federhut und Degen geschmückt, Karl Heckmann und Feger eine Chaise: die brachte sie nach Gelnhausen in die Burg.

Fegern und seinen Genoffen mag nach biefem Studchen bie bessische Nachbarschaft boch etwas bedenklich vorgekommen sein, fie fehrten nach dem sichern Neuwied zurud, machten auch sehr bald, durch den Angriff auf Breitenau im Kannenbäckerland, sich der Nachbarschaft bemerklich. Den Weg dahin haben in der Racht vom 25—26. Sept. angetreten Feger, Picard, Overtüsch, Afrom May und Andere, in Allem zwölf Speculanten. In einer Wiese vor dem Ort wurde ausgeruhet. Feger, Picard, Overtüsch schlichen sich in den Ort, das Wirthshaus, worauf es gemünzt, in Augenschein zu nehmen. Da trieben sich ber luftigen Gäste noch viele herum, daß vorläufig nichts zu machen. Die Späher kehrten zurück nach dem Lager. Dreimal wiederholte sich das nämliche, immer wollten bie verwünschten Gäfte nicht weichen. Da wurden die Wegelagerer wild, sie brachen auf, zündeten die Lichter an, marschirten unter Singen und Schießen durch bas Dorf. Die im Hause zuruckgebliebenen Gäste, benen es mohl ziemlich behaglich, scheinen in den Sängern luftige Zechbrüder vermuthet zu haben, und begrüßten sie aus den Fenstern mit Jubelruf, dem aber augenblicklich die ernsteste Entgegnung folgte. Die Ankömmlinge schmetterten die Fenster am Sause zusammen, fluchten, tobten, rannten die Sausthure frachend in Stude, fürmten in die Stube, fielen über die fröhliche Gesellschaft ber, inebelten einen um den andern. Einzelne Nachbarn haben auf die Wachen geschossen, wurden aber bald durch ein lebhafteres Feuer verscheucht. Nach vollbrachtem Raube zog die Bande unter lautem Singen und Schießen bis vor das Dorf, dann plötlich verstummend, unter tiesem Schweigen der Clemenshütte zu. Um Rande des Bendorfer Waldes wurde die Beute, 1800 Gulden, getheilt.

In der Nacht vom 14—15. Oct. galt es dem Städtchen St. Goarshausen. Feper, für jest Commandirender, versammelte seine Leute zu Kamp am Kloster. Sauerweins Wirthshaus liegt einige Büchsenschüffe weit von St. Goarshausen. Das gewöhnsliche Manoeuvre mit der Hausthüre wurde unanwendbar erachtet, von wegen der hohen, zu ihr hinanführenden Freitreppe. Es mußte die Mauer an der Rückseite des Hauses überstiegen, die Hinterthüre eingerennt werden. Die Hausleute wurden gesnebelt, durch Mißhandlungen gezwungen, ihr Geld zu offenbaren. Zum Glücke für Sauerwein befanden sich diesmal die Wüthriche in der Minderzahl, und hatte er nur mäßigen Verlust zu beklagen.

In der Nacht, welche durch das Einfangen des Overtusch merkwürdig, Ausgang Oct. 1800, hatte man ihn zuerst bei Spielmanns Matthes in Deuz gesucht. Die Polizei ging weiter, fam aber eine Stunde später wieder, um die Bemden, welche der zugleich mit Overtusch verhaftete Colloredo bei Spielmann gelassen, in Empfang zu nehmen. Während bem waren Feger und Ruben Simon von einer fruchtlosen Expedition nach Mulheim in ihr gewöhnliches Quartier bei Spielmann zurückgekehrt: es wurde ihnen von der vorgenommenen Haussuchung, von der Gefahr, welcher sie entgangen, erzählt. Ohne weitere Beunruhigung zu besorgen, legten sie sich nieder, um so bedrohlicher mußte ihnen das abermalige gebieterische Unpochen vorkommen. Ruben Simon, wenigen befannt, konnte boch auf einige Freunde rechnen. Feper verlor keinen Augenblick, warf die Bettbecke, worunter die Rinder schliefen, zurud, froch zwischen diese bin, decte sich und schnarchte. Die Polizei bemerkte über dem Bisitiren der Stube nichts Berdächtiges, Feger, mit dem halb vorragenden Kopfe fiel unter den Rindern im geringften nicht auf.

In den nächsten Tagen, immer noch im October, fuhren Feger und 11 seiner Genoffen den Rhein herunter, des Willens zu Mülheim einzubrechen. Ein Schiffer in Schwarz-Rheindorf, ein Rochemer, bei dem sie einkehrten, that Erwähnung eines schönen Fanges, zu Beul, in dem Waarenlager von Beckers Feger und hermann Munter sprachen, unter dem Borwand, zu faufen, dem Laden ein, besahen sich des Ortes Gelegenheit. Bald darauf fand der Kaufmann sein Magazin ausgeräumt: mittels einer Leiter waren die Diebe hinangestiegen. Den Raub, Waaren aller Art, haben sie bei Ober=Dollendorf im Bald getheilt. Hermann Munter erzählte von Juwelen, Silber= werk und barem Gelde, so Pleid in Niederbreisich besitze. Worte zündeten, zumal die dahin geschickten Späher das alles beflätigten, zugleich aber die Schwierigfeit eines Angriffes auf bas mitten im Orte belegene Haus vorstellten. Durch bergleichen Schwierigkeit ließen Feger und feine Freunde selten fich zurudschrecken, nur wurden für jest bie Zurüstungen etwas sorgfältiger betrieben. Um 20. Nov. nahm ein Nachen, von dem schelen Friedrich geführt, zu Niederhammerstein die Bande auf; hinab ging es nach Breisich. Da blieb der Nachen halten, beschützt durch einen Bachter, die übrigen ordneten sich in einem Wingert, zogen weiter gegen Schmier wurde ausgestellt, dem Haufe eine Leiter angelegt. Feter stieg hinauf, erbrach im obern Stock eine Glas= scheibe und gelangte solchergestalten in das Innere. Auf dem Fuße folgte die übrige Mannschaft, um sogleich, stets unter Fegers Anführung, die Treppe hinunter, nach Pleids Wohnzimmer zu Mit dem zu solchem Ende mitgebrachten Holz wurde die Stubenthure eingerennt, und Pleid, in jeder Sand ein Gewehr, sichtbar. Ihn entwaffnen, zur Erbe werfen, knebeln, wie alle feine Hausgenossen, war das Werk eines Augenblicks. Er follte verborgene Schäße ausliefern, und daß er bergleichen nicht an= zugeben vermochte, zog ihm die grausamfte Behandlung zu. Giner ber Banditen fand es ergöglich, auf dem Kopfe des am Boben zappelnden Mannes zu fußen. Doch hat nach Jahren Pleid mich versichert, daß tiefern Eindruck, denn diese Mighandlung, die unheimliche, gespenstige Beleuchtung seines Hauses ihm hinterlassen

habe. Während der Execution fam der Nachtwächter zur haus= thure, Afrom May erfaßte ihn und brachte ihn nach der als Marterfammer dienenden Stube. Der Mann wurde ebenfalls gefnebelt, während Afrom May, sein horn am Munde, durch die Stragen ging und die Stunden ausrief. Bon dem Raube hat Feger, wie es dem Anführer gewöhnlich, das Beste zu sich genommen, ein= gesteckt die goldene Uhr. Die erbeuteten Juwelen wurden nachmalen als unächte Steine erkannt. Feger, Heckmann, Weyers, Tillenberg machten einen Abstecher nach Frankfurt, ergaben sich ben verächtlichsten Genüssen, holten sich dafür, einer wie der andere, die häßlichste Krankheit. Diese verzehrte den Rest ihres Geldes, und bereitete ihnen arge Verlegenheit, in der Frage, wie nach Reuwied zurückzukommen. Es gesiel ihnen, als Ratechumenen bes Judenthums zu reisen, was bei ihrer Kenntniß judischer Gebräuche und Sitten nicht allzu schwierig, und fanden sie ungemeinen Genuß in dem Einkehren bei reichen mildthätigen Bebräern.

Den 15. Dec. wurde zu Hilscheid gestohlen. Simon Ruben commandirte 11 Mann, darunter der unvermeidliche Feger. Ein mühsamer, mitunter gefahrvoller Marsch auf Felsenpfaden führte sie zu der Höhe. Es sollte dem Hause von Johann Wolf, dem Kirchhof gegenüber, gelten. Vom Kirchhof nahmen bie Räuber ein Holz, damit die Thure zu zerschmettern. Zeitig geweckt durch die ungewöhnliche Bewegung auf der Straße, riß Wolf ein Fenster auf. Gewahrend, was ihm bereitet, schrie er um hülfe, und das wiederholte er dringlicher, nachdem er zum obern Stock fich geflüchtet. Den Ruf vernehmend, näherten mehre Nachbarn sich dem Hause, sie wurden aber sehr bald durch ein wohlgenährtes Tirailleurfeuer verscheucht. Des Hauses Meister, wendeten die Räuber sich zunächst gegen des Eigenthumers Schlafftube; der im Bette betroffenen Frau banden sie Sände und Füße. Nicht zufrieden mit der Mighandlung der Mutter, riß der eine Schurke ihr das fleine Rind aus dem Arm; wider die Wand bas Würmchen zu schmettern, war er im Begriffe, als ein Spießgeselle ihm wehrte, bas Rind an sich nahm. Waaren im Werth von 3000 Gulden wurden geraubt.

Gegen den halben April 1801 wurde der Raub auf der Klinke, zwei Stunden von Cöln verübt, nachdem er in einem

läberlichen Hause der großen Stadt verabredet worden. Den Einbruch begleiteten die gewöhnlichen Mißhandlungen der Haus= leute. Fetzer stand anfänglich Schildwache, mußte aber, da seine weniger geübten Gesellen mit bem Werke nicht fertig werden fonnten, herbeigerufen werden. Die Beute fiel nicht sehr beträchtlich aus, und Feger, der damals über 100 Louisd'or in Caffe hatte, verzichtete auf sein Antheil. Mehre der Diebe wurden zeitig ergriffen, und bot der Proces, der erste, der vor das unlängst eingesetzte Specialgericht getragen worden, eigenthümliche Scenen. Als der Präsident den Urtheilsspruch verlas, den Berbrechern ben Tod verkündigte, fiel Knips, der ehemals an der Fallsucht gelitten, von dem den Angeklagten bestimmten erhöhten Sipe herab; er röchelte als ein Sterbender, brüllte als ein Thier. Michel Schiefer, in Verzweiflung, ftrecte seine Urme aus gegen den Ankläger, gegen die Richter. "Gnade, Gnade!" schrie er, "muß ich benn morgen wirklich sterben ?" Mehre Frauenzimmer fielen in Ohnmacht. Das ganze Publicum gerieth in Bewegung, unbeschreiblich war der Lärm, und bei allem dem fiel ein anderer Angeklagter, Johann Schiefer, nicht aus seiner Rolle. Er hatte Monate lang in bewundernswürdiger Beharrlichkeit die Rolle eines Wahnsinnigen gespielt, ließ sich nicht barin ftoren, als zwei Aerzte in einem gründlich motivirten Gutachten den Betrug ent= hüllten, und vergaß eben so wenig in jenet fturmischen Aufregung des Auditoriums der übernommenen Rolle. Er lachte grinzend, sprach tolles Beug, mußte als unzurechnungsfähig freigesprochen werden, und fam noch an demselben Abend zu Bernunft.

Als Reil, der öffentliche Ankläger, der Polizelcommissair Schöning und zwei Sergeanten aus Cöln im Mai 1801 zu Neu-wied kaum angelangt, einen großen Theil der Bande bei Belz versammelt trasen, war Feper beinahe der einzige, die Besinnung nicht zu verlieren. Er machte einige verdächtige Bewegungen, erzählte auch nachmalen dem öffentlichen Ankläger, durch Winke habe er seine Kameraden aufgefordert, die Störenfriede niederzuschlagen, indem aber die Zeichen unbeachtet geblieben, sei ihm sür sich allein die Wagniß doch zu groß vorgekommen. Unversehens wurde aber das Licht ausgeblasen, Feper und Wepers entkamen

burch eine verborgene Wandthure. Picard und die übrigen hätten ebenfalls entstiehen können, aber viehische Trunkenheit machte sie bessen unfähig. Sie wurden auf die Hauptwache gebracht, und da sie zu befreien, unternahmen in den nächsten Stunden Fetzer und Wepers. Die beiden allein griffen nach Mitternacht die Wache an, seuerten auf die Bürgersoldaten und trieben sie in das Innere des Gebäudes. Fetzer schoß ins Fenster, forderte den Picard und die andern auf, sich zu regen; Wepers drängte sich durch die Thüre und hatte bereits einen Arm in der Wachtstube. Ungezweiselt wäre der Anschlag geglückt, so der Rausch den Gefangenen nur einige Besinnung gelassen hätte. Am folgenden Morgen wurden Picard, Wolf von Meersen, Aumüller und Ruben Simon nach Cöln abgesührt, doch bald, da niemand sie kannte, freigegeben.

Daß Feger bei dem in der zweitfolgenden Nacht begangenen Diebstahl — er galt einem hollandischen Doctor — betheiligt, läßt sich nur vermuthen; es war das für längere Zeit ber Bande Begleitet von Peter Tieland, der in Abschied von Neuwied. seinen Glanztagen den Bedienten bei ihm gemacht hatte, fuhr Feger zu Wasser nach Deuz und von ba, mit Extrapost, nach Effen. Oberhalb Ratingen begegnete ihm Afrom May mit mehren andern Juden von der Effendischen Bande, und erzählte Afrom von dem reichen Schmied, der eine halbe Stunde oberhalb Effen in einem der ersten Häuser auf Märkischem Boden wohnend, eben so bekannt wegen seiner Stärke und seines Muthes, als wegen seines Reichthums sei. Gleich war ber ehrsüchtige Feger für ein solches Wagestück gewonnen. Er nahm den Afrom May und ben Leib Haag in die Chaise und fuhr bis Sahren, wo er den Postillon entließ, um mit seiner Gesellschaft nach Effen zu wandern. Piftolen und Patronen verschaffte er sich in eines Rochemer Sause, und noch in derfelben Nacht führte er die ihm untergebene Schar gegen bes Schmieds Haus. Der Eigenthümer, seine Sohne und einige Nachbarn gebrauchten sich mannhaft ihrer Holzärte, wurden aber gleichwohl gefnebelt und geplündert. In Friedrichsd'or, Uhren und Silbergeschirr ergab sich eine Beute von 500 Athlr.

Ein diesem unmittelbar folgender, ebenfalls gewaltsamer Diebstahl, bei einem Müller, in der Colnischen Fecht verübt,

machte solches Aufsehen, daß einige von der Bande für das klügste hielten, für furze Zeit in Elberfeld sich zu verbergen. Dort traf sie ein Schreiben aus Essen, worin Lang Leiser sie aufforderte, "beim Konhech (Mondsbunkel) sich in Essen einzufinden, er habe einen reichen Bankier im Münsterland zu handeln." Picard und Simon Ruben, eben ber Haft entlassen, wendeten sich nach Elberfeld und trafen mit Feger auf der Straße zusammen. Er sprach ihmen von des Lang Leiser Vorhaben, und sie einigten sich alle drei zu einem Zugenach Essen. Sie waren dort noch einige Tage vor dem angesetzten Termin, mußten aber zu großem Migvergnügen ersahren, daß die Effendischen bereits auf das Abenteuer aus= gegangen, und nur ihre Beiber zurückgelassen hatten. Für bie Täuschung Rache zu nehmen, beschlossen Feger, Picard und Ruben Simon in der nächsten Umgebung von Essen zu stehlen, in der Absicht, die Gegend zu alarmiren, und bas Revier für den barauf angewiesenen Berein unhaltbar zu machen, ein Borhaben, welches zwar allen Regeln diebischen Anstandes entgegen. Bermöge berfelben hat jede Bande ihr bestimmtes Gebiet, und darin zu stehlen, ift Fremden nur dann erlaubt, wenn fie von einem ordentlichen Mitglied der Gesellschaft eingeführt worden. Aber die zurück= gebliebenen Weiber des Serves Joseph und des Joseph mit der Warze erforschien das constitutionswidrige Geheimniß und machten ungefäumt Gebrauch von ihrer Entdeckung. Durch sie wurden die Einwohner des Ortes, welchen der Diebstahl betreffen sollte, gewarnt.

Rein Arges benkend, wanderten Picard und Feger in der Nacht den ausersehenen Bauernhöfen zu. Ueber die Hälfte der brei Biertelstunden, so weit ist es von Essen bis dahin, waren zurückgelegt, und sie trafen auf vier Bauern, welche mit Flinten bewassnet, in dem Fußpfad aufgestellt. Augenblicklich wurden die armseligen Wächter entwassnet, aneinander gebunden und also nach dem nahen Gehölz getrieben. Dort blieben sie liegen, von einigen Räubern bewacht, während Picard und Feger auf Kundsichgen Räubern dem Haus, während Picard und Feger auf Kundsichaft ausgingen. Dem Hause, welches sie zu berauben gedachten, ganz nahe stand abermals auf Wache ein Bauer, die Pistole unter dem Arm, der wurde in Bligesschnelle entwassnet und zu

den andern im Wald getrieben. Etwas beunruhigt durch das öftere Zusammentreffen mit Berbächtigen, gelangen die Diebe vor das Haus, sie legen sich auf den Boden, um zu lauschen, und vernehmen das leise Flüstern vieler in der Scheuer versammelten Menschen. Sie kehren nach dem Wald zurück, führen die Bauern ins freie Feld, segen ihnen die Pistolen auf die Bruft, beißen sie niederknien und zum Tode sich bereiten. Damit hofften sie ein Geständniß zu erpressen, den Zweck der mahrgenommenen Sicherheitsmaßregeln zu vernehmen, und hat in der That der eine Bauer befannt, daß die Warnung von einem beabsichtigten Diebstahl die Nachbarschaft zur Wachsamkeit aufgefordert habe. Daß sie verrathen worden, konnten die Gesellen nicht weiter bezweifeln, aber auf ihrem Unternehmen zu bestehen, wurden sie gleich sehr durch Raubs und Rachbegierde angetrieben, nur daß sie nach Fepers Rath ihren Operationsplan veränderten, gegen bas eine Stunde von Effen nach Mülheim zu bei Altendorf belegene Zollhans sich wendeten. Den Rennbaum mußten die eingefangenen Bauern tragen.

Bonzel, der Zolleinnehmer, wurde zur Erde geriffen und mißhandelt, sein eigenes Geld, zusamt der herrschaftlichen Caffe, alles Werthvolle geraubt. Mit der Beute, 16 oder 18 Carolin, keineswegs befriedigt, schlugen die Räuber die Fässer im Reller ein, trieben den ärgsten Frevel. Der Frau Stiel murde ihr frankes, dreimonatliches Kind aus den Armen gerissen, und mit teuflischem Sohn unter das Bett geworfen. Zwei Bauern aus Armelen, die in derselben Nacht, 4—5. Aug. 1801, die Frucht auf dem Felde hüteten, saben mit Verwunderung zu ungewöhnlicher Stunde, 1 Uhr, die helle Beleuchtung in des Zöllners Haus. Bu erfahren, was das bedeute, richteten sie dahin ihre Schritte. Jenseits der Brucke begegnete ihnen die von der Plünderung zurücksommende Bande. Feger, der Borläufer, rief den Bauern ein lautes qui vive! zu, ging ihnen dann zu Leibe. Sie entliefen, als auch die übrigen Räuber Miene machten, zuzuschlagen. In des Zöllners Hause hatten diese einen der gefangenen Bauern zurüdgelaffen.

Zu dem Einbruch bei dem Viehhändler in Buckum, unters halb Kaiserswerth, diente statt des Sturmbalkens ein an der

Straße ausgehobener Wegweiser. Außer den hausleuten wurden, nach Fetzers Erzählung, auch vier Franzosen, die zufällig sich dort aufhielten und lebhaften Widerstand leisteten, geknebelt. Beute hat er bald zu 7000, bald zu 3000 Rihlr. angegeben. Bei allen von der Effendischen Bande begangenen Räubereien findet er von nun an sich betheiligt, die Feindschaft war in eine entente cordiale übergegangen. Nach einer ganzen Reihe von Diebstählen sollte es dem Bauer Hastenberg zu Schwerte an der Ruhr gelten. Den zu berauben, hatten die Angehörigen der Effen= bischen Bande schon breimal versucht, jedesmal waren sie mitten in der Operation, von panischem Schrecken ergriffen, davon= gelaufen. Jest forderte Feger die Gesellen, 14 an Zahl, in der Nacht zu der Schwertener Brücke, ihnen vorzustellen, daß, wie ber Baldover, ein Jude aus Hagen, ausgekundschaftet habe, ber Haftenberg mehr Geld habe, als sie alle fortbringen könnten; sie schienen des Willens, das Abenteuer zu bestehen, machten sich aber im Moment ber Ausführung mehrentheils unsichtbar. In dem Unwillen um solche Feigheit hat Feper auf die Fliehenden geschoffen. Bald darauf wurde jedoch das Werk vorgenommen. Die Bande, einige Berittene darunter, gelangte nach Mitternacht zu dem etwas isolirt gelegenen Hause, erzwang wie gewöhnlich den Eingang. Haftenberg wurde barnieder geworfen und bis auf den Tod geschlagen. Alle seine Dienstleute, selbst die jungsten Mägde, erlitten schwere Mißhandlung. Denn die Räuber, die hier große Schäße erwartet hatten, waren mit 1000 Rthlr. feineswegs befriedigt.

Von Elberfeld aus unternahm die Gesellschaft, durch Picard, Ruben Simon und andere verstärft, einen Raubzug nach einem Dörfchen, das eine Stunde hinter Opladen an dem Fußweg nach Solingen gelegen. Bon einer daselbst wohnhaften Wittwe, die unlängst eine reiche Erbschaft in Holland gethan, hatte Monsam erzählt, er führte aber in der Dunkelheit die Jungens an das unrechte Haus. Doch war auch hier die Beute beträchtlich genug. Picard, der Anführer dieser Expedition, konnte die alte Gewohnheit nicht lassen. Die Kameraden zu verkürzen, reichte er ein Körbchen mit Silbergeld dem Schmier stehenden Feger.

Der hat nachmalen mit Picard getheilt, von einem in bem Rorbden aufbewahrten, mahrscheinlich Gold enthaltenden Papier aber nichts wissen wollen. Picard ahnte Betrug, ohne boch seinem Unmuth Folge zu geben, Feper aber fand nach einiger Zeit in seiner Rocktasche 16 Doppel-Louisd'or, ohne Zweifel der Inhalt des durch einen Zufall bahin gerathenen Papiers. An die Reihe fam ein Hüttenherr, eine halbe Stunde hinter Mülheim an der Ruhr seghaft. Die ausgeschickten Rundschafter berichteten, ber Mann habe zugleich eine Tuchbleiche, und dabei pflegten Nacht für Nacht drei oder vier Mann, mit Feuergewehr verseben, Wache Nichtsbestoweniger wurde bei nächtlicher Weile des Hauses Thure eingerennt, aber ben fark verrammelten Zimmern einzudringen, fanden die Räuber bei aller Anstrengung unmöglich. Feger fließ einen Laben ein, um auf diese Beise den Beg zu öffnen. Indem er mit dem halben Leibe am Fenster hing, faßte der Hausherr seine Flinte, bruckte ab, in solcher Nähe, daß der Schuß dem Eindringling den Hut vom Kopfe schlug. ripostirte aus seiner Pistole, fehlte aber ebenfalls. Der Hausherr faßte die zweite Flinte, schoß, abermals vergeblich, die Räuber hingegen, mittlerweile ebenfalls durch das Fenster hinangestiegen, gaben sich ans Knebeln und Plündern. Die Wache, durch den Lärm von der Bleiche herbeigerufen, schoß in die Fenster, war aber zu schwach, die Räuber zu verjagen: die nahmen an 800 Rthlr. mit.

Ju Belbert, zwischen Hattingen und Ratingen, kehrten eines Tages Picard und Fetzer ein; bes Nachbars Haus siel ihnen aus, sie fragten, wem es gehöre, der Wirth antwortete, einem Mann, der so viel Gold hat, als drei Esel tragen können. Das Wort wirkte wie eine brennende Lunte auf ein offenes Pulversaß. In zahlreicher Versammlung, zu Elberfeld, wurde ein Angriff auf Kölvers Haus in Belbert verabredet und in der Nacht vom 11-12. Aug. 1801 ausgeführt. Fetzer, Ruben Simon und Helmes standen Wache, Picard, der mit den übrigen dem Hause eingebrochen, gab nicht zu, daß Frau Kölver, um die sich ihre Kleinen geklammert hatten, geknebelt werde. Die erwachsene Tochter mußte ihm bei der Haussuchung folgen, anzeigen, wo

bas Geld und die Pretiosen untergebracht. Während der Plünsberung kamen einige Leute mit einer Lanterne zur Stelle. Feßer begrüßte sie mit einem qui vive, und schoß. Die Angerusenen ließen die Lanterne fallen, und entsprangen. Der Schuß hatte indessen die Nachbarn von allen Seiten zur Wehre gefordert, sie seuerten auf die Schmier stehenden Räuber, Ruben Simon und Gelmes stüchteten sich in das Haus, Feßer aber suchte Deckung hinter einem Lindenbaum, und schoß von da noch auf den Entsaß. Indessen war die Plünderung vollbracht, mit Geld und Pretiosen von bedeutendem Werth beladen, zogen die Räuber ab, um in Elberfeld das Geld zu theilen, indeß die Kostbarkeiten gelegentlich veräußert werden sollten.

In Elberfeld konnte sedoch ihres Bleibens nicht fein, ben Morgen nach dem Raub begaben sie sich, in verschiedene Gruppen vertheilt, auf den Weg nach Schwelm. Die ersten bort einzu= treffen, freuzten sich in der Herberge mit andern Unbefannten, alle zusammen wurden durch den Amtsdiener verhaftet, und so geschah auch den Nachzüglern, Picard, Feger und Haas. Feger ober-Picard ließ mährend des Verhörs verstohlner Weise die in Velbert mitgenommenen Rostbarkeiten unter ben Tisch fallen, aber in einem ber Päcke, so Ruben Simon ober Karl Schmitt sich aufgelaben, wurde ein Rock gefunden, ben ein Berwandter des Bestohlnen erfannte, denn schon hatte der Ruf verfündigt, was in Belbert geschehen, man erhob vom Boben die Pretiosen, es verwickelten sich die Befragten in Widersprüche, und leplich fiellte sich beraus, daß unter den eingefangenen Räubern die gefährlichsten von allen, Feter und Picard, befindlich. Die ganze Gesellschaft wurde nach Altena, wo das Criminalgericht, abgeführt.

Dort im Gefängniß saßen sie bei Tage zu sieben in bem sogenannten Spinnzimmer, bes Nachts wurden sie zu fünf, Piscard, Feßer, ein Bursche von 20 Jahren und zwei Männer aus der Gegend, in ein unterirdisches Berließ gebracht, und der Pritsche angeschlossen. Karl Schmitt befand sich zur Nachtzeit in dem obern Berließ allein, während er bei Tage der Gesellsschaft von Feßer und Picard genoß. In dieser Gesellschaft wurde Flucht verabredet. Ein Schließer, hierzu erkauft, lieserte das vor

allem nöthige Meffer. Damit durchschnitt Schmitt ben Boben seiner Schlafftube, damit zog er die Rägel aus den doppelten Eichenbrettern vor bem Fenster. Einer Entbedung vorzubeugen, verkleisterte er bei Tag die Arbeit mit gekäutem Brode. Sie war vollbracht, aber noch blieb übrig, die drei dem Getreibe fremden Bewohner des untern Verließes zu gewinnen, indem biese ansonsten garm batten schlagen können. Es wurde ihnen so lange von vergrabenen Reichthumern, die man mit ihnen theilen wolle, erzählt, bis sie der Flucht Genoffen zu werden, sich entschlossen. In der Nacht fletterte Feger hinan zu dem von Schmitt dem Boden eingeschnittenen Loch, ihm folgten Picard und die übrigen drei. Die Bretter am Fenster wurden vollends gelöset, es mußte auch die enge Fensteröffnung erweitert werden. Rarl Schmitt hatte sich von seinem Weib einen Rock geben laffen, zu einem Seil ihn zerschnitten. Daran ließ sich einer nach dem andern herab, er reichte aber nicht bis zur Tiefe der improvisitte Strick, und ein ziemlicher Fall mußte den Defect ersegen. Alle zusammen trafen sie auf eine Mistpfütze, die bald burchwatet.

Während Ruben Simon und Conforten am Galgen bußten, gelangten Feger, Picard, Schmitt nach Deuz, zu Spielmanns Matthes. Bettelarm, ohne Wehr und Waffe, suchten sie in Gaunerftreichen, als "Schorbenfeller" einigen Berdienft, namentlich auf bem Pütchen, wo eben bie Wallfahrt, Mariengeburt, Fromme und Speculanten scharenweise anzog. Ueberall wurde gezecht, getanzt und gelärmt. Auch Picard und Feter hatten sich in einer Schenke eingefunden, und ein kleines Ristchen auf dem Tische erregte ihre Begierden. Als wolle er die Pfeife anzünden, löschte Feger das Licht aus, für Picard das Signal, des Riftdens fich zu bemächtigen. Es enthielt lediglich Puppen. Am folgenden Morgen trafen die drei Räuber mit mehren der Bande angehörigen Weibern zusammen, und paarweise mit ihnen geordnet, besuchten fie ben Marft, um ben Beibern Gelegenheit zum Ents wenden von Coton, Big und dergleichen, zu eigentlichen Schorbenfellen, die sie unter ihren langen Mänteln verbergen fonnten, zu verschaffen. Gegen Abend befanden sich Feger, Picard, Schmitt abermals in einer Tanzstube. Ihnen fiel ganz besonders in dem

hause ein sorgfältig verschlossen gehaltenes Zimmer auf, und zweifelten sie nicht, daß bort ein Gegenstand von Werth geborgen. Das zu ermitteln, mußte Feger den Betrunkenen spielen, bald hier bald dorthin, letlich gegen die verschloffene Thure sich fallen Sie sprang auf, und Feger, in der dunkeln Stube sich herumgreifend, gerieth über einen schweren Rorb. Die Entdedung theilte er dem Picard mit, und half diefer ihm den Korb herabtragen. Im Unterhause gingen Leute ab und zu, neugierigen Bliden auszuweichen, löschte ber eine in geschickter Weise bas Licht, der andere schleppte sich mit der Last. In dem Korb war eitel Flitterstaat. In berfelben Nacht gingen die Diebe zur Rirche, die gedrängt voll Menschen. Sie ftellten sich hinter eine Bauersfrau, die schlafend gur Erde gesunken, neben sich einen verbecten Korb hatte. Den erhob Feger, und ein bedeuten= bes Gewicht verspürend, gab er bem Kameraden einen Wink. Der Korb wurde aufgepact, fortgetragen, nach ben ersten Schritten aber regte sich darin ein lebendiges Wesen: jämmerlich schrie ein Kind. Erschrocken septen die Diebe die Last nieber, sie liefen davon.

Etwa zwölf Tage nach der Flucht aus dem Berließ zu Altena trafen Feger, Picard, Karl Schmitt in Bendorf mit Meyer Gas und Serves Joseph zusammen, als welche eben im Begriffe auf Diebstahl auszugehen. Die Kameraben erwarteten ihrer auf dem Sammelplat zwischen Montabaur und Hilscheib. Dahin geleitete Meyer Gas die Ankömmlinge, und streckten diese sich gleich ben übrigen im Wald auf das Gras. Befragt, wen er da einführe, schwieg Meper Gas, in der Absicht, eine Ueberraschung den Seinen zu bereiten. Sie war ergreifend in der That, unbändig der Jubel, als man an der Stimme die geliebten, beinahe verloren gegebenen Anführer erkannte, benen zwar für jest das Commando zu übertragen, nicht thunlich. Beim Aufbrechen verlangte Mergemes Joseph, der den Diebstahl angebracht hatte, Permassematter (Commandant) zu werden, in einer Dringlichkeit, die nicht abzuweisen. Der Ort, für welchen man sich entschieden, lag im Schaumburgischen, einige Stunden von Montabaur. In seiner Nähe wurde ftill gehalten, der Permassematter

ĭ

wollte vor allem, von Feter und Picard begleitet, das inmitten des Dorfes gelegene Haus recognosciren.

Picard, das Terrain sofort beurtheilend, fand beinahe unausführbar das Unternehmen, nichtsdestoweniger wurden die Posten ausgestellt, Feger, Picard und Lang Leiser, als von deren Entschlossenheit vornehmlich der günstige Ausgang abhängen mußte. Nachdem angezündet bie Lichter, mußte, wie herkömmlich, Mergemes Joseph den ersten Angriff thun. Die schlecht verwahrte Thure war bald eingerennt, aber auf der Treppe hatte der Hausberr Posten gefaßt, unverdroffen auf die Eindringenden schießend. Der feige Mergemes Joseph, dadurch vollends entmuthigt, verbarg sich hinter das im Hause aufgestellte Faß, und wollte durchaus nicht vorgeben, rief vielmehr leglich, in der Angst seines Berzens, dem Picard, übergab ihm, als den Commandoftab, den Schoger (das Brecheisen). Picard, ohne Bogern die gefährliche Ehre übernehmend, stieg rasch die Treppe hinan, empfing aber von dem Hausherren, der sich, nachdem seine Munition verschoffen, mit dem Beile vertheidigte, einen Schlag auf den Kopf, daß er rudlings die Treppe hinabstürzte. Bewußtlos, im Blute schwimmend, lag er am Boden, wurde er auf Fegers Geheiß erhoben, bei Seite getragen, verbunden. Dann fturmte Feger, in jeder Sand eine Pistole, die Treppe hinan, die ihm zugeschickten Rugeln gingen verloren über ber Schnelligfeit seiner Bewegungen, und dem Ungestümm des Angriffes wichen die Bertheidiger. Sie verschlossen sich in dem nächsten Zimmer, des Thure wurde jedoch eingeschlagen, Feger versuchte der erste da einzudringen, und holte sich einen Stoß vor die Bruft, ber ihn zu Fall brachte. Ein, zwei Schuffe, der Stube zugerichtet, fegten den Eingang, schon hatte Feger die Schwelle überschritten, ba fielen auf ihn die Rnechte, warfen ihn zu Boden, und follten ihn erwürgt haben, so nicht die übrige Bande, endlich zur Stelle gelangt, allen Widerstand gewältigt hätte. Der theuer errungene Sieg brachte nur geringe Beute, wenige Louisd'or, dem allgemeinen Migvergnügen um den übelberichteten Anbringer, um ben feigen Permassematter ein gewichtiger Zusat. Noch während ber Plünderung wurde Mergemes Joseph von Feger gründlich durchgeprügelt. Bei dem Abzuge, außerhalb des Dorfes, wurden die Räuber mit Flintenschüssen begrüßt, sie brachten indessen bald durch ein wirksames Feuer die Gegner zum Schweigen, verirrten sich hierauf im Walde und geriethen in Steinklippen, von welchen das heruntersteigen im hohen Grade beschwerlich und gefährlich.

Rach Neuwied zurückgekehrt, beschäftigte Feger sich mit einem Bedanken, deffen Ausführung, ohne Mitwirkung eines einzigen von seinen Spießgesellen , zum fteinreichen Mann, nach seinem Dafürhalten, ihn machen sollte. "Drei Jahre hielt ich mich ungefähr," dies seine Worte, "jedoch unterbrochen, in Neuwied bei brn. Belg auf. Bährend dieser Zeit hatte ich mehrmals Gelegenheit zu bemerken, daß man Geld auf die fürstliche Rammer getragen; ich faßte daher den Entschluß, diese auszuplündern. Eines Nachts schlich ich mich durch ein Thurchen am Schloßgarten in den Hof, von da um ben sogenannten Regierungshof, und druckte mir die Größe des Schluffellochs an der untern Thure in Wachs ab. Run verfügte ich mich nach Haus, und verfertigte mir einen Diberich. In einer andern Nacht erschien ich wieder, öffnete bie Thure des Regierungshofs, stieg die Treppe hinauf, und fam an die Thure zur Rentfammer, die mit einem gewöhnlichen und einem Bangeschloß gesperrt war; ich drudte abermals die Schlussellöcher ab, und entfernte mich.

"Sobald ich mir auch hiezu Schlüssel gemacht hatte, kehrte ich des Nachts wieder zurücke, und wirklich gelang es mir, in das Innere der Rentkammer zu kommen. Ich bemerkte in der Dunkelheit gleich im Eingange rechts eine lange Tasel nach der Rheinseite, endlich hinter dieser eine große mit Eisen beschlagene Riste; auf der Seite des Schloßplages befanden sich zwei andere kleinere Kisten. Ich eröffnete keine derselben, weil ich ersahren hatte, daß nicht viel Geld darin läge, und hosste auf einen günstigeren Zeitpunkt, denn man hatte mir gesagt, daß der Fürst nächkens von einer Erbschaft zwanzigtausend Thaler bare Münze erhalten würde. Genug, daß mir von nun an der Eingang ossen stand. Gewiß würde ich meinen Anschlag ausgeführt haben, wenn ich nicht eines Theils durch die Ankunft des B. Keil in

Neuwied, und dann späterhin durch mein Dienstnehmen unter den Kaiserlichen daran verhindert worden ware."

Bereits hatte bie Banbe angefangen, von Reuwied wegzuziehen; dem allgemeinen Impuls folgend, beschäftigte sich jest Feger mehrentheils in dem Innern von Deutschland. Dazu dienten die befannten Schlupfwinkel in Eckersrob und Gelnhausen. Bon Ederbrod aus brach er, von wenigen begleis tet, dem hinter Fuld auf der Höhe gelegenen Franziscaner= oder Capuzinerkloster ein; die sechs erbeuteten Reiche kaufte ein Jude in Wertheim, der mit falschem Gelde Handel trieb. Bon Raltenbrunn, bei Gelnhausen, wanderten eines Tages Feper, Picard und Rarl Schmitt nach dem nahen Salmunfter, auf Arbeit zu paffen; bei ihrer Rückfehr vernahmen sie von ihren Weibern, die im Dorfe geblieben waren, daß streifende husaren sich eingefunden, alles durchsucht, ihre Rleider und Effecten weggenommen hatten. Den andern Tag ließen die nämlichen Sufaren fich abermals bliden. Die drei, denen fich jest auch Johann Müller, Tillenberg und Pügenhannes geselleten, bereiteten fich zum Widerftand; während Feger um einen tüchtigen Prügel sich umsah, tam aber seinen Rameraben anderer Sinn, sie machten sich bavon. Feger und Tillenberg, ber sich verspätet hatte, wurden von den Susaren gepact und zu Gelnhausen faiserlichen Werbern über-Einem Regiment zugetheilt, hatte Feger viel zu leiden, weniger von dem bosen Willen der Borgesetten, als von den Zudringlichkeiten seiner Frau. Die war ihm auch dahin gefolgt, und wollte gegen ihn die Rechte einer Chefrau geltend machen. Dem Anspruch auszuweichen, läugnete er jede Befanntschaft mit der Duärulantin. Sie wußte indessen ben Hafelstock für sich zu interessiren, und Prügel wirkten auf den Patienten eindringlicher, als das gründlichste System ber Mnemonif. Aber er konnte fich, trop ber Wiederkehr seines häuslichen Glückes der Betrachtung, "uccel di bosco, fin che si può, " nicht erwehren. Nach Schles fien verschickt, gelang es ibm zu besertiren, über bie gefrorne Elbe seinen Weg zu finden, Frankfurt zu erreichen. Unlängst noch hatte sich in Rödelheim Damian Seffel herumgetrieben, den traf er in der Gegend von Türkheim und baneben den Major,

den Tillenberg, Johann Schneider, Anton Heinze. Unaussprechlich war auf beiden Seiten die Freude des Wiedersehens.

Gleich wurde Feger eingeladen, bei bem einem reichen Juben in dem Paberbornischen zugedachten Besuche fich zu betheiligen, auch ohne Säumen der Zug dahin angetreten, der zwar en mancherlei hinderniffen scheiterte. Beffer glückte der Raub in einem von Königstein eine halbe Stunde entlegenen Dorfe, obgleich daselbst Mainzer Jäger in großer Anzahl lagen. Zu dem bezeichneten Hause gelangt, stieg der Major auf des Tillenberg Shultern; er sprengte das Glasfenster und drängte der erfte fich in das Zimmer. Die im Schlafe betroffenen Leute murben gefnebelt, mährend der draußen Schmier flebende Feger mit den Jägern zum Handgemenge kam. An die 20 Carolin wurden erbeutet. Nach weniger Tage Berlauf rudten Feger, Damian Beffel, ber Major, Anton Beinze und Peter Bod aus, um eine Stunde von Frankfurt in einem Dorfe zu rauben. Dahin gelangt, fanden sie sich nicht fark genug, ihre Absicht zu vollführen, sie wollten nach Frankfurt in den Schottengraben, des Major und des Damian heffel Quartier zurudkehren, und wurden auf biesem Bege von der Frankfurter Polizeiwache ergriffen und nach dem Befängniß gebracht. Man hatte bei ihnen die Früchte eines frühern Diebstahls, wobei zwar Feper nicht betheiligt gewesen, toftbare Pistolen, gefunden. Damian hessel und Feger sagen in einem und bem nämlichen Gefängniß, doch in verschiedenen Stuben. Beide bachten ans Ausbrechen. Feger, ber sich für diesmal nicht schuldig wußte, und beweisen konnte, daß er am Tage des Pistolen= diebstahls noch in Sachsen sich befand, hielt in seiner Thätigkeit nicht gleichen Schritt mit Heffel. Eines Morgens war biefer ausgebrochen. Feger wurde nach einem andern Gefängniß, bann nach Bergen in den Thurm gebracht. Auch hier ergab sich für ihn die Möglichkeit der Flucht. Eines von den zu der Bande gehörigen Weibern nahete sich bem Thurm, als ein anderer Blondel, und sprach zu Feter, nicht in einer Ballade, sondern im reinsten kochemer Dialect. Ein Jube, meint Feger, musse gelauscht und das Erlauschte verrathen haben, denn allem, so er mit dem Weibe abgeredet, wurden unübersteigliche hindernisse

entgegengestellt. Es ist ein den Räuberfrauen eigenthümliches Geschäft, die Eingefangenen zu umschweben, zur Erlangung der Freiheit ihnen behülflich zu werden; ein schöner Beruf, möcht ich beinahe sagen. Diese armen Weibsleute, nachdem sie Elend und Mangel getheilt, Gefahren, für welche sie nicht geschaffen, bestanden, häusig von den rohen Gesellen die empörendsten Mißhandlungen erlitten, sie können doch ihr Geschlecht nicht verläugnen, sie segen Freiheit und Leben ein, um das Ungeheuer vielleicht, dem sie sich ergeben haben, zu retten. Solch großartiger ausopfernden Treue ist ein widerwärtiger Gegensaß Feßer, noch lange nicht der schlimmste in seiner Art, der seine Geliebte zur Maas sührt, damit sie Zeuge werde seines Ausreißens, der die eine Frau mordet, die andere nur von wegen der Stockschläge liebt. Fürwahr die schönere ist-auch die bessere Hälfte des Menschengeschlechtes.

Bon der Wichtigkeit des Fanges hatte man in Frankfurt, in Bergen keine Ahnung. Aber Reil, der öffentliche Ankläger, kam auf das Gerücht von der Verhaftung des Peter Bock nach Frankfurt und von da nach Bergen, den in Coln zu 16jähriger Galeeren= Arafe verurtheilten, aber entsprungenen Verbrecher aufzusuchen. Der Mann fand sich vor. Wo der sitt, schloß Reil, mögen noch andere von der großen Räuberbande hausen. Der Amtmann in Bergen schien der übrigen-Arrestanten eben nicht zu achten, da gegen sie nur schwache Indicien sprachen. Er ließ auf Berlangen einen, und wieder einen vorführen. Der zweite wurde augenblicklich für Reil und den ihn begleitenden Secretair ein Gegenftand der höchsten Aufmerksamkeit, sie nahmen ihre Signalements zur Hand, und erkannten in dem unter fremdem Ramen ihnen Vorgeführten das Individuum, nach welchem seit Jahren sie getrachtet hatten. Sie riefen ihn bei seinem Kriegenamen, aber Feter lächelte, eine Benennung, die ihm nicht zukomme, zurudweisend. Eingedenk der Narben, welche, keineswegs von kriegerischen Abenteuern herrührend, der wahre Feger an Hals und Schenkel trug, ließ Reil ben Läugnenden visitiren, und bie Malzeichen fanden sich vor. Durch den Augenschein überführt, mußte der Inquisit bekennen, daß er Matthias Weber vulgo Feßer fei. Dunkel sind des Schicksals Wege. Bielfältig und jedesmal beinahe

auf der That ergriffen, war der Räuber jedesmal entronnen, diesmal, bei dem Pistolendiebstahl unbetheiligt, hätte er wohl durchschlüpfen mögen, aber er verließ sich auf seine Unschuld, wurde erkannt, und entfam nicht mehr ben händen der Juftig. In seinem Gefängniß fummerte ihn am mehrsten ber Gebanken, nach Coln an die französischen Gerichte ausgeliefert zu werden. Erzählungen von den vielen Räubern, die dort unter der Guillotine den Tod gefunden, beunruhigten ihn sichtlich. Dem ihn erwarten= den Schicksal zu entgeben, bekannte er, fortwährend in Bergen festgehalten, einen gewaltsamen Diebstahl, ben er im Schaum= burgischen begangen haben wollte: aber in den darum angestellten Rachforschungen wurde das Verbrechen als ein Mährchen erfannt, und bemnach Feger ben nach Bergen geschickten französischen Gendarmen übergeben. Die brachten ihn nach Frankfurt, und hier bestieg er am 16. Junius 1803 den Karren, auf welchem Schinderhannes und seine Geliebte, ber schwarze Christian und Amschel, der Rödelheimer Jude, Platz genommen. Unterwegs ftodte ein Rab, daß für kurze Zeit unbeweglich ber Karren. "Sieh doch, Kamerad!" sprach Feger, "so ift es auch mit unserm Lebensrad; mich dunkt, es ift ins Stocken gerathen, und will nicht mehr fort." Antwortet Schinderhannes: "Geh, geh, was wirds viel sein, mit sechs, acht Jahren Galeere hoff ich durchzukommen." - "Ich nicht, ich glaube, es geht uns beiben um den Kopf," schloß Feger, in diesen wenigen Worten befundend, wie sehr er dem hunderuder Räuber überlegen.

Reine zwei Tage saß Feper zu Mainz, in des Holzthurms viertem Stock, und er hatte einer Befreiung eingeleitet. Mit einer Glasscheibe durchschnitt er ein Glied der Kette, welche durch die Mauer von außen befestigt, mittels eines Locks in den Abtritt gebohrt, konnte er auf das Dach der Wohnung des Gefangenwärters steigen. Aber in demselben Gefängniß saß ein gewisser Franz, und dessen Ketten ebenfalls zu lösen, hatte er versprochen. Die Verheißung zu erfüllen, mußte er seine Flucht um einen Tag verschieben. Dieser verlorne Tag wurde ihm fatal, über der Einführung von drei andern Gefangenen der wohl berechnete Plan unausführbar. Mit der Wasserdiligence, von

Genbarmen bewacht, wurde er nach Cöln instradirt. Es war ein seltener Fall, wenn diese sogenannte Diligence in einem Tage die Strecke von Mainz die Coblenz zurücklegte. Diesmal scheint er eingetreten zu sein. "Wie ich," erzählte Feger, "an jeder Seite ein Gendarme, in Coblenz einzog, faßte ich schnell ben Gedanken zu entsliehen. Ich hatte mir unvermerkt die Strick, womit meine Hände gesesselt waren, losgemacht, und es kam nur darauf an, auf der Seite, wohin ich springen wollte, von meinem Begleiter los zu seyn. Ich raffinirte und mir fällt ein, meinen Hut durch eine künstliche Bewegung auf jene Seite sallen zu lassen, wohin ich sliehen will; während der Gendarme sich bücken würde, ihn aufzuheben, ihn niederzuwersen und über ihn hinauszueilen. Mein Plan wäre ohnsehlbar durchgegangen; aber zum Unglück mußte ich im Dahingehen meine Schuhe austreten und bieses machte mir meine Flucht unmöglich."

In Coln hingegen fand Feper Mittel, sich durchzubrechen; nur wenig sehlte, und er befand sich in Freiheit. Denn sakt unbegreislich war sein Geschick für das Deffnen von Schlössern. Er hatte aber auch, laut seiner Versicherung, zeitlebens wenigstens 600 Schlösser theils gestohlen, theils gekauft, und davon den innern Mechanismus studirt, daher er keine Stunde brauchte, ein Schloß zu öffnen, dessen Geheimniß auf der Entdeckung einer ungemein künstlich verborgenen Feder beruhete, und das ihm der Concierge, seine Fertigkeit zu erproben, vorgelegt hatte. Mit der gleichen Geschicklichkeit versuhr er bei dem Zerschneiden und Trennen der Ketten, und war die höchste Ausmerksamkeit der Wachen, die Stärke des Gebäudes, das unablässige Revidiren der Schließer erforderlich, um einen Gesangenen, schlau, verschmitzt und gewandt als dieser sestzuhalten.

Die Untersuchung erforderte über ein halbes Jahr. Am 17. Febr. 1803 wurde die Sache vor dem Specialgericht vershandelt. Unglaublich war der Zudrang des Volfes, das den samosen Räuber zu schauen verlangte, das nicht sattsam zu beswundern wußte die Kälte, die Ruhe und Gelassenheit seiner Haltung. Stets launig und wißig, häufte er in der Sigung, welche über sein Leben entscheiden sollte, Scherz auf Scherz. Den

Audienzsaal betretend und das leichte Zittern seines Vertheibigers Zumpüt bemerkend, äußerte er lächelnd: "Schlecht muß es um den Patienten fiehen, da der Doctor selbst Angst zu haben scheint." Als der öffentliche Ankläger ihm den bei Arnhem begangenen Postwagendiebstahl vorhielt, und seinen Antheil dabei zu 300 Dukaten angab, stellte er die Sache geradezu in Abrede. fragt, warum er jest läugne, was er boch eingestanden, erwiderte er, weil es keine lumpigen 300, sondern 900 Dukaten gewesen. Unverhohlen sprach er von seinen wichtigsten Räubereien, rudsichtlos nannte er bie Genossen und die Hehler ber Bande, auch wenn sie noch in Freiheit sich befanden. "Ich weiß," fagte er, "daß ich dem Tode nicht entgehen kann, und habe keine Ursache zu schweigen." Die Nacht war gekommen, und es erhob sich am Schlusse ber Berhandlung der Präsident, den Urtheilsspruch zu verfündigen. In Todesstille wurden die Worte vernommen: "Wir verdammen den Matthias Weber zum Tode!" Ein-schauerliches Murmeln durchzitterte den weiten Saal. Feger erhob fich von der Bank, unverändert in seinen Zügen, mit fester Stimme, sprach er: "ich bin zufrieden," und mit diesen Wortenflieg er vom Gerüft herab.

Reinen Augenblick verließ ihn solche Unbefangenheit. Er aß und trank mit Munterkeit, ließ bis zur letten Stunde die Pfeife, Dowre Kling, nicht ausgehen, schlief ganz eigentlich ben Schlaf des Gerechten. Richt selten sprach er von der Guillotine; da er das "Teufelsding" nie gesehen, keinen Begriff davon sich machen konnte, hatte man schon früher, auf seine Bitte ihm eine Abbildung des Mordinstruments zustellen mussen, und wurde es ihm die Lieblingsbeschäftigung, vom Morgen bis zum Abend die Bande feines Rerfers mit Guillotinen, denen flets seine Person beigefügt, zu bemalen. Es wurde von Ewigkeit, von dem Lande jenseits des Grabes gesprochen. Das bald zu betreten, fiel Feger ein, hoffe er; mit dem Katechismus habe er sich nie viel befaßt, er wolle erft feben, ob alles sich so verhalte, wie man ihn versichere. Gleich darauf fiel das Gespräch auf Einbrüche, vor furzem nur jenseits Rheins durch seine Kameraden verübt. Seine Wangen erglühten, seine Augen funkelten: "Wär ich bei ihnen!" rief er

im Tone der Begeisterung. In einer andern Unterredung suhr er plöglich auf mit den Worten: "Wenn ich doch noch einmal frei sein könnte!" — "Warum das?" fragte Pater Asterins, sein Beistand in diesen letzten Augenblicken. "Ich möchte noch einmal etwas Großes stehlen," antwortete er. "Das wolltest du?" fragte abermals in etwelcher Bestürzung der fromme Pater. "Ja, ja, das wollt ich, und das Geld nehmen, und davon mein armes Kind, das zu Grunde gehen wird, hier bei den Ursulinerinen erziehen lassen." Aller Furcht unzugänglich, empfand er gleichzwohl die Macht des Gebetes. Er betete, ansänglich verstohlen, als scheue er sich, se näher aber die Todesstunde rücke, se ernster und lauter wurde sein Gebet, ohne daß er dadurch in seiner Laune sich hätte stören lassen.

Der 19. Februar 1803 tagte. Ziemlich spät aus ruhigem ununterbrochenen Schlafe erwacht, zeigte Feger sich frei und heiter wie immer, auch in einem letten Gespräche mit bem öffentlichen Ankläger, dem er von Diebstählen ohne Zahl, zu Uerdingen, Neug, Rheid, Rheinbroich, Duffeldorf, Grimlinghausen, Duisdorf, auch von mehren verunglückten Bersuchen erzählte, jest endlich auch seine Gegenwart bei dem gewaltsamen Einbruch in dem Schlosse der Gräfin von Efferen befannte. Unvermerft fam 11 Uhr heran, die für die Hinrichtung bestimmte Stunde. Daran gemahnt, fprang der arme Sünder auf; in Aller Gegenwart warf er den Rock vom Leibe, ihn zu einem Geschenk für den Aufwärter, der freundlich und willig manchen Dienst ihm geleistet, bestimmend; auch der Weste entledigte er sich, die sollte ein armer schlecht bekleibeter Gefangener haben. Strumpfe und Schuhe legte er ebenfalls ab. Man wollte ihm das ausreden, von wegen der Rälte, freundlich lächelnd meinte er, "ich werde nicht mehr frieren." Er nahm Abschied von den Umstehenden, bestieg wohlgemuth ben Karren, auf welchem P. Afterius neben ihm sich niederließ. Frei und munter blidte Feger um sich. Der Priester ermahnte ihn, der Außenwelt abzusagen, die letten Augenblice in Betrachtung feiner Sündhaftigkeit und ber himmlischen Gnadenmittel zu verwenden, er versette: "Lasset mich noch einmal Menschen seben, immer war es meine Freude, so viele Menschen beisammen zu feben. An

den Vier Winden traf der Karren in eine Vertiefung, daß unstät, zögernd die Bewegung wurde. "Fahrt zu, fahrt zu, damit's bald zu Ende geht," rief mit lauter Stimme Feger. Er lächelte, als er, zur Sacht gelangt, die Guillotine erblickte. P. Afterius wollte ihm, deffen Sände gebunden, von dem Karren herabhelfen. Er drängte sich aber vor, mit den Worten: "Lasset mich noch einmal einen großen Sprung thun, es ift der lette!" Er sprang. Nachdem erstiegen das Gerüft, fiel er auf die Knie; er betete. Mit scharfem Blide untersuchte er den Bau der Maschine, die Vorrichtung gewahrend, welche bestimmt, das scharfe Werkzeug den Augen des Patienten zu verbergen, rief er den henferstnechten zu: "Zieht doch das Brett meg, damit ich das Beil feben kann!" P. Asterius hatte Mühe, ihm den seltsamen Wunsch auszureden, ibn zur Selbstbetrachtung zurudzuführen. Dann trat Feger vor, das Publicum anzureden: "Ich habe den Tod verdient, für einen Tod hundert. Ihr, die ihr auf bosem Wege seid, spiegelt euch an meinem Ende! Junge Leute, fliebet, o fliebet die verdächtigen Baufer, sie waren die Ursache meines Berderbens. Eltern! erziehet euere Kinder in der Religion. Denfet an Gott. Möge mein Blut das lette sein, das so vergoffen wird. Run in Gottes Namen!" Nachdem gesprochen diese Worte, wurde er bem Brette angeschnallt, unter die Guillotine geschoben. Der Priefter sprach ihm zu, er antwortete. Ueber den Worten: "Bater in beine Banbe," fiel bas Beil.

So ftarb er, ber unter einer andern Zone, oder eines Mächstigen Sohn geboren, oder unter günstigen Umständen aufgewachsen, nach seinen Anlagen, seinem ersinderischen Geiste, seinem felsenssesten Muthe, die Zierde seines Zeitalters, ein Held werden konnte, der Schirm eines Vaterlandes, das gerade in jener Zeit an Männern so blutarm. Mit ihm wurde die Neuwieder Näubersbande begraben, ein Resultat, um welches Keil, der öffentliche Ankläger zu Cöln, unvergängliches Verdienst sich erwarb. Das Rheinland, eines Alpes, der so lange auf ihm gelastet, ledig, mochte wieder frei aufathmen.

Der Stadt Neuwied vorzüglichstes Gebäude ist ungezweifelt das an ihrem nordöstlichen Ende belegene fürstliche Schloß, mit

welchem, wie bereits oben erinnert, die Stadt ihren Anfang nahm: Indem es auch, von feinem Entfteben an, die Refibenz des fürft= lichen Hauses geworden, wird vor allem die Geschichte dieses Hauses zu behandeln sein. Dietrich IV. von Runkel, verheurathet, wie Bb. 1. S. 496 erzählt worden, mit Anastasia, Johanns von Isenburg Tochter, wurde, unter mehren Kindern, der Bater jenes Friedrich von Runkel, welchem, als dem Erfigebornen, die Grafschaft Wied zu verschaffen, seiner Mutter Dheim, Graf Wilhelm von Wied bedacht. In der Urfunde vom 19. Nov. 1454 meldet der Graf, daß er selbst kinderlos, und daß sein Bruder sel., Johann von Wied herr zu Isenburg eitel Töchter hinterlaffen "Darum wir besorgen, daß nach unserm Tod um unsere Grafschaft und Lande Krieg, Zweiung, Unwillen, Bersplissung entstehen sollte, han wir didweile sorgfältiglich bedacht, wie wir das verhüten, unsere Grafschaft mit Zubehör nach unserm Tode unversplissen und unvertheilt an einen Edel geboren Freyen nach Lebenrechts Gewohnheit, altem Herfommen und Natur derselben unser Grafschaft und Herrschaft, als die von Alters allgewege gewesen ift, kommen möchte, bann auch unsere Schwester und unsere Bruderstöchter nach Gelegenheit unseres Vermögens und bestem Sinnen versorgt würden, und also bem allmächtigen Gott zu Lohn und zu Ehren, unsern Landen, Leuten und Untersaffen zu Frieden und zu Troft, unser Gemuth auf den Edelen Friedrich ältesten Sohn zu Runkel, unseren Mag, vermittels einer gutlichen Hillig, in Maasen hernach geschrieben folgt, gewendet haben."

Es soll nämlich Junker Friedrich von Runkel der Grasen Ruprecht IV. und Wilhelm I. von Virnenburg Schwester Agnes zu Weibe nehmen, als welcher die Brüder auf das zu Sassenberg gehörige Dorf Rech 4000 Goldgulden verschreiben, und zugleich, durch besondere Urkunde von demselben 19. Nov. allem Anspruch zu der Grafschaft Wied, die theilweise Virnenburgisch gewesen (S. 19, und Bd. 2. S. 796), entsagen. Weiter heißt es: "Und ich Diederich Herr zu Runkel bekenne, daß ich dem vorged. Friedrich meinem lieben ehelichen ältesten Sohn zu Hilligsgut gegeben habe und gebe mit diesem Brief mein Theil an der Herrschaft Isenburg. Und han wir Wilhelm Graf zu Wied und Herr zu Isenburg zu

seldem Hillig zu rechter Erbmitgabe, erblich, ewiglich und immerme in unwiderruflicher Gift gegeben und geben mit Kraft dieses Briefes zu einer erblichen steten Gift, die man zu Latine nennt Donatio inter vivos, in all der besten Form und Weise, unsere Grafschaft, Schloß und Stadt zu Wied, Schloß und Herrlichkeit Braunsberg, Schloß und Herrlichkeit Dierdorf, unser Theil Shloß und Herrlichkeit zu Isenburg und fort alle unsere Lande, Erbschaft und Pfandschaft, nichts davon ausgeschieden, vorbehaltlich und Wilhelm Grafen zu Wied unsere Leibzucht an dem allen, und Philippen, unsern lieben Hausfrauen, ihres Witthums. Furter ift flärlich beredet, daß der obgen. Friedrich unser Mag, nachdem wir Wilhelm Todes halben abgegangen und die Grafschaft an ihn kommen wäre, ohne eheliche Leibesgeburt von ihm und Agnesen vurg. geschaffen, achter ihm lebendig zu lassen, Todes halben abginge, so soll seine Hausfrau Ugnese, so ferne sie ihn überlebt, ihres Witthums gebrauchen, und sollen alsbann die Grafschaft und Güter kommen an Friedrichs ehelichen altesten Bruder, der alsdann in Leben wäre. Und ich Diedrich herre zu Runkel bekenne, daß ich diesen Hillig bewilligt, beliebt und gelobt han zu halten, und han barum mit gutem freien Willen und bedachtem Sinn für mich und alle meine andere Kinder und Erben verziehen und verzeihe in diesem Brief lauterlich und gänzlich mit Halme und mit Mund zu ewigen Tagen auf all Recht und Ersterbniß, ich, andere meine Kinder ober Erben zu der Grafschaft von Wied mit ihrer Zubehör, fort auf alle andere Schloß, Erbschaft, Herr= schafft, Lehnschafft und Pfandschaft, wie mein lieber Schwager Graf zu Wied die nach seinem Tod lassen wird, so daß ich noch andere meine Kinder und Erben nun noch in zufünftigen Zeiten darin keine rechte Forderung noch Ansprach haben noch thun sollen, es wäre dann Sache, daß Friedrich unser ältester Sohn Tods halben ohne Leibsgeburt achter ihm lebendig zu lassen, abginge, so soll die Grafschaft von Wied fallen an des vorg. meines Sohnes ältesten ehelichen Bruder, wie vor davon geschrieben fieht."

Graf Friedrich, von Pfandschaft wegen Amtmann zu Andersnach, wie das auch sein Bater gewesen, starb den 31. Aug. 1487, nachdem er in der She mit Agnes von Virnenburg, + 12. März

1478, ein Vater von sieben Kindern, Abam, Wilhelm, Johann, Dietrich, 1506 Dechant zu St. Gereon binnen Coln, Hermann, Friedrich, Johannette geworden. Johannette wurde an den Grafen Gerhard III. von Sayn verheurathet, und haben die Brüder fie ausgesteuert mit 3000 Gulden auf die Zehnten von Heddesdorf, 4000 auf den Hof zur Nette, 3000 aus den Kirchspielen Böchstenbach, Almersbach und Schöneberg, endlich mit zwei wollenen Röcken, "so einer Gräfin wohl anstehet und gebüret." Friedrich, Domcustos zu Cöln, Propst zu Bonn und Maastricht, wurde 1522 zum Bischof von Münster erwählt. Er brachte auf Ableben des Pfandherren Wilhelm von dem Busch, 1523, Wildeshausen gewaltsam wieder zum Hochstift, ließ auch ber Stadt Mauern einreißen, aber bem Treiben ber Wiedertäufer, bas er vielleicht in seinem Entstehen begünstigte, wußte er nicht zu gebieten; in seiner Ohnmacht legte er am Palmsonntag, 24. März 1532, zu Werne, seine Würde nieder, sich nur 2000 Goldgulden jährlich aus den Gefällen des Amtes Wollbeck vorbehaltend. Geinem Bruber, dem Kurfürsten getreu, wurde er in dessen Sturg ver-Er mußte seinen Prabenden am Dom, der Propfiei Bonn entsagen. Er war 1553 noch bei Leben.

Bermann, geb. 1476, widmete fich ebenfalls dem geiftlichen Stande. In einer Domprabende zu Coln seines eben verftorbenen Bruders Adam Nachfolger, wurde er 1515 durch seiner Collegen Wahl zum erzbischöflichen Stuhle erhoben, und ift er bemnach jener Kurfürst von Coln, mit welchem der jeune Adventureux 1519 wegen der Kaiserwahl verhandelte (Abth. II. Bd. 1. S. 603). Von wegen seines vorzunehmenden feierlichen Einzugs in die Stadt Coln ergaben sich Irrung und Span mit bem Magistrat, indem, nach des Herkommens Vorschrift, der neue Erzbischof vordersamst das Pallium und die papstliche Bestätigung der Bürgerschaft vorzuzeigen, und ihre Freiheiten und Nechte zu bestätigen hatte. Die Sache wurde vor den Raiser getragen, und von diesem, auf den Bericht des Kurfürsten von Trier, gegen die Stadt entschieden. Bei seinem hierauf erfolgten Ginritt mar hermann umgeben von acht Edelfnaben, in seidene Rode, nach den Farben des erzbischöflichen Bappens, gefleidet: die trugen das

Pallium, den kaiserlichen Lehenbrief über die Regalien, die päpstsliche Consirmation, das Kurschwert u. s. w. Es wurden auch zur Schau getragen kostbare Kirchengewänder, Silbergeräthe, Krüge, Taselmesser. Eine große Gasterei beschloß den sestlichen Tag.

hermann hatte unmittelbar nach seiner Rückfehr von dem Reichstage zu Worms, 1521, die gegen Luther ergangene Achts= erklärung in Coln verkündigen und anschlagen lassen, er verbot and, in Gefolge der Synode von 1523 die Verbreitung von deffen Schriften und nahm sich 1525 nachdrucklich der Rechte ber Stadtcölnischen Geistlichkeit an, nachdem sie zu beschränken der Magistrat versucht hatte. Der religiösen Neuerungen entschies bener Feind, ließ hermann 1529 zwei abgefallene Theologen, den Adolf Rlarenbach und Peter Fliesteden, laut Urtheil und Recht, auf Melaten bei Coln durch die Flammen hinrichten. Auf dem Reichstage zu Augsburg, 1530, saß sein Kanzler, Bernhard von Hagen als Jurift von Seiten ber Katholiken, in dem engern Ausschuß, der mit Melanchthon, Schnepf und Brenz eine Wiedervereinigung der Parteiungen in der Kirche verhandeln sollte, und fand sich der Raiser veranlaßt, seine volle Zufriedenheit mit der Haltung des Kurfürsten zu bekunden. Karl verschrieb ihm ein Jahrgeld von 6000 Goldgulden, so die Stadt Antwerpen zu entrichten übernahm, und hat deren bis zu seinem Ende der Beschenfte genoffen.

Dem Eifer für die Erhaltung der katholischen Regierung sollte Hermann noch ein zweites Fürstenthum verdanken. Am 13. Juni 1532 wurde er an Erichs von Braunschweig, des absgelebten Fürstbischofs von Paderborn Stelle, eigentlich nur zum Administrator des Hochstiftes erwählt. Zu Paderborn hielt er am 9. Oct. 1532, von mehr denn 1000 Reitern begleitet, von Reuhaus herkommend, über die Königsstraße, einen ungemein glänzenden Einzug. In der Stadt waren nach Erichs Tode bedenkliche Unruhen vorgekommen, als deren Urheber drei dem basigen Johanniskloster entsprungene Minoriten. Sie hatten, start durch ihre Anhänger, der Gau- und der Marienkirche sich bemächtigt, ohne dabei einem Widerstand ab Seiten der Pfarrer zu begegnen, sie verleiteten fortwährend die Bürger zum Abfall von der katholischen Kirche, reizten sie zur Berachtung geistlicher

und weltlicher Obrigkeit. Die Verführten hielten heimliche Zussammenkunfte, gingen verderbliche Verbindungen ein, und gaben sich eine republikanische Verfassung, unter dem Vorsitz von zwölf Aposteln ihrer Wahl. Es kam zu förmlicher Verfolgung der Rathosliken, nicht nur daß diesen ihre Gefälle zurückgehalten wurden, man theilte sich auch im Stillen in ihre Güter und Häuser. Die Aufrührer, nachdem sie durch Eidschwur sich verbunden, bis auss Blut die evangelische Lehre zu vertheidigen, nahmen den Bürgersmeistern gewaltsam die Stadtschlüssel, hielten mehre Tage die Thore verschlossen, zogen auch, unter eigenem Banner, nach der fürstlichen Burg Neuhaus.

Schon vor seiner Ankunft war hermann bemühet gewesen, bem Unwesen zu steuern, theils durch mündliche Belehrung, als ju welchem Ende er seinen Marschalf und Landdroft in Westphalen, Johann Quad zu Landsfron und Tomberg entsendete, theils durch wiederholte Zuschrift. Dergleichen Bemühungen bleiben jedoch stets vergeblich, selbst bei dem angesetzten Huldigungstag sich einzusinden, haben die Aufrührer verweigert. wurde die gesamte Bürgerschaft für den 12. Oct. nach dem Bungert der Abtei Abdinghof beschieden; es hieß, der Fürst werde einen gnädigen Abschied von ihr nehmen und demnächst die Rudreise Diese Berheißung that ihre Wirfung, keiner von den Bürgern blieb aus. Als vollständig die Comitien versammelt, ließ ber Fürst die Thore der von einer hohen Mauer umfaßten Abtei schließen, während dem seine Reisigen die wichtigern Posten ber Stadt besetzen; in der Versammlung wurde das Verzeichniß der Aufrührer, von denen zwar mehre, bei ben bedrohlichen Aspecten, durch die Kirche zu entkommen wußten, verlesen, bann einer nach bem andern festgenommen. Das wurde alsbald ruchbar, die Weiber ber Verhafteten, in den nächsten Säusern zusammenge= drängt, warfen den Fürsten und sein Gefolge mit Steinen und erregten Feuerlärm. Bernehmend, was man den herren angethan und daß mehre derselben verwundet, scharten sich ihre Diener, die Rlosterpforte haben sie gesprengt und blutige Rache zu nehmen an den im Bungert Betroffenen sich angeschickt. Sie zu beruhigen, war bes Fürsten thätigste Verwendung nothwendig.

Bon den Aufrührern wurden 16 nach dem Gefängniß gebracht, und in kurzem Proces zum Tode verurtheilt. Am 16. Det. sollte die Hinrichtung vollzogen werden, Gnade ben Delin= quenten zu erbitten, vereinigten sich jedoch die sämtlichen Domberren, der städtische Clerus, die landsässige Ritterschaft, die Abgeordneten der Städte, der alte und neue Rath der Stadt Paderborn, Frauen und Jungfrauen in großer Anzahl, es verwendeten sich in dem gleichen Sinne die Fürsten und Grafen von des Administrators Gefolge, und er gab Gnade. Die drei Minoriten, Pohlheim, Mufing und Dane wurden nach Neuhaus ins Gefängniß gebracht, und sollten von dannen nach Arnsberg transferirt werden, auf dem Weg haben jedoch die von Soeft sie befreiet. Der Wiederholung ähnlicher Ereignisse vorzubeugen; untersagte hermann dem Magistrat, Prädicanten oder überhaupt Leute aus Orten, wo die neue Lehre eingeführt, in die Stadt aufzunehmen. Sie soll dem Glauben der Bäter treu bleiben, aus neue huldigen, die Zahl der Gemeindsherren von 40 auf 24, die aus den frommften und ehrlichsten Mannern der Bauerschaften zu emvählen, herabsegen, die Schügengilde abschaffen. die Fahne des Aufruhrs ausliefern, den mit Fürstbischof Erich errichteten Vertrag getreulich halten, keinen neuen Burger auf nehmen, er habe dann diese Stipulationen beschworen. Begnadigten erhielten Hausarrest auf ein Jahr und einen Taga hatten auch, der Gemeinde zum Besten, eine starke Geldstrafe zu entrichten. Für den Fall, daß einer von ihnen dem Reces entgegenhandele, mar der Stadt aufgegeben, ihn an den Fürsten auszuliefern, der alsdann ohne fernere Untersuchung das über ihn verhängte Todesurtheil vollziehen lassen mag. Andere, wenn sie dem Receß zuwiderhandeln, soll der Magistrat ungefäumt einziehen und in Gewahrsam halten, bis sie dem Fürsten und dem Lande Genugthuung geleistet haben. Alle Rechte, Freiheiten, nügliche Gewohnheiten ber Stadt wurden aufrecht Solche Strenge that ihre Wirfung. Die Stadt blieb ganzer 30 Jahre ruhig, wenn auch nachmalen, unter dem Einfusse einer veränderten Richtung Hermann behauptete, lediglich auf des Domcapitels Dringen habe er gegen diese frommen Leute des Ernstes sich gebraucht, überhaupt gegen seine Reigung bas Bisthum Paderborn übernommen.

Die Wiedertäufer in Munfter zu bestreiten, stellte Bermann nach Maasgabe ber auf bem Congreß zu Coblenz, 1. Nov. bis 13. Dec. 1534 gefaßten Beschlüffe, sein Contingent. "An St. Johannistage 1535," so steht geschrieben, "waren in Coln Meister und Abgeordnete des Freimaurerordens aus London, Schinburgh, Wien, Amsterdam, Lepben, Rotterdam, Middelburg, Gent, Bruffel, Paris, Madrid, Zabern, Benedig, Königsberg, Danzig, Hamburg, Frankfurt, unter bem Vorsige des Patriarchen und Meisters der in Coln gegründeten Bauhütte, des Erzbischofs Hermann, versammelt, um unter seiner Autorität gewisse Berordnungen festzuseten. Die Urfunde fängt an: Bur größten Ehre des allmächtigen Gottes! Wir auserwählte Meister der ehrwürdigen, dem Johannes gebeiligten Gesellschaft oder Genossen des Ordens der Freimaurer, Vorsteher der Bauhütten zu London u. s. w. In den zahlreichen Unterschriften steht auch Philipp Melanchthon von Danzig." Man wird wohl schwerlich eine Widerlegung des ungeschickten, läppischen Fabricats von mir erwarten.

Im J. 1534 verordnete der Kurfürst, "daß fremde oder inländische Winkelprediger, oder derselben Aufhälter oder Anbanger an Stund mit den Hälsen genommen und gefänglich behalten werden, die fort nach Befindung ihres Handels an Leib, Leben und Gut ohne alle Gnad unnachläßlich zu bestrafen, und solch Unfraut auszurotten und zu vertilgen." Dergleichen mochten nicht selten aus ben Clevischen Landen, von benen auf allen Seiten das Rurfürstenthum eingeschlossen und durchschnitten, berüberkommen, daß sie aber besondern Eindruck hinterlassen haben sollten, davon findet sich keine Spur, wohl aber die unverkennbaren Zeichen einer erschütterten Ueberzeugung, wie fie in jener Zeit beinahe aller Orten in firchliche Dinge betreffenden Berhandlungen vorkommen, in den Beschluffen des von hermann 1536 abgehaltenen Provincial=Conciliums. In der Borrede spricht der Erzbischof in schmerzlichen Worten von den Gefahren, in welchen das Schiff der Kirche schwebe, und von der Unzu= Känglichkeit der Mittel, durch welche man diese Gefahren zu

entfernen versucht habe. "Das kommt davon, daß wir nicht mit aufrichtigem Glauben an Gott, nicht mit heißem Fleben ein= trächtig ben schlummernden Herren angerufen haben, daß er dem Winde gebieten moge, sondern in Schlaffheit, Unglauben und verderblichen Begierden bahinleben, und nicht unverrückt hin= schauen auf ihn, der da sagte: Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Eine lette hoffnung habe man in das allgemeine Concilium gesett, dieses sei seboch bis dahin durch die Ränke des ewigen Feindes der Menschheit hintertrieben worden. Daher habe er, in ernster Betrachtung der Pflichten seines Amtes, nicht länger anfteben wollen, ein Provincial=Collegium zu berufen, und mit demselben eine heilsame Reformation zu berathen, damit, bis dahin die allgemeine Kirchenversammlung zusammentrete, die Cölnische Provinz wenigstens einen Schutz gegen die übermächtig eindrin= genden Fluten der Berwürfniffe und Laster finde.

Diesem Eingang folgen in 14 Abtheilungen die Beschluffe, sehr lobenswerthe Belehrungen und Verordnungen über ber Beiftlichen Amt, Bildung und Leben. Den eigentlichen, burch ' den Druck im J. 1538 veröffentlichten Canones ift beigegeben ein Enchiridion doctrinae christianae, worin die controversen Lehren eine höchst sorgfältige und ausführliche Behandlung finden. In der ganzen Arbeit ist der Verfasser, der große Gropper, unverkennbar. Ihm hätten daher die Lobsprüche geburt, welche die driftliche Welt, Rom, ber gelehrte Sadolet, dem Werke spenden, wenngleich ber Cardinal, in dem Schreiben an den Erzbischof, 29. Nov. 1541, erinnert: "Et omnino opportuit in eo loco aliquam purgatorii fieri mentionem, praesertim ne adversariis, in hac re fidem catholicae ecclesiae impugnantibus, quasi consensu tacito victoria traderetur." Daß Gropper sogar es nicht wagt, die Lehre von einem Reinigungsort, als die nothwendige Folge der menschlichen Unvollkommenheit Bebrechlichkeit zu berühren, ift ein Zeugniß der unwiderstehlichen Gewalt, welche die vorherrschenden Ideen eines Zeitalters auf bie sie bekämpfenden Geister, und sollten diese noch so unabbangig, noch so selbsiständig auftreten, üben. Das Rämliche

können wir tagtäglich an den entschiedensten Opponenten des Zeitzgeistes wahrnehmen: manchen hat eine schmerzliche Erfahrung um die Unhaltbarkeit dieser oder jener Lieblingstheorie belehrt, er wird es aber nicht wagen, offen in die Schranken zu treten, den Berblendeten zu sagen, sehet da die Thorheit und ihre unvermeidlichen Folgen, weil er fürchtet als ein Mann des Rückschrittes, als ein Finsterling verschrien zu werden. Einzig in dieser Furcht ist wohl der Grund zu suchen, daß der Socialismus, von der letzten Sassaniden Zeit her durch eine lange Reihe von Erfahrungen als zerkörend einer jeden Gesellschaft erkannt, von den Regierungen praktisch durchgeführt wird, statt des Princips Anwendung den Zeitungsschreibern und Consorten zu überlassen.

Die Lobsprüche, jener Arbeit gespendet, hat er, unter deffen Namen sie in die Welt gegangen, als den ihm geburenden Lohn in Empfang genommen, sich eingeredet oder einreden laffen, daß er berufen und befähigt, seine Rirche nicht allein, die Rirche im Allgemeinen zu reformiren. Bergleichbar jenen Erzbischöfen, von welchen-die Emfer Punctationen ausgingen, jenem Emmerich Joseph, den seine Treuherzigkeit zum Spielball der finstersten Ränke werden ließ, mag ihm für jene Aufgabe der beste Willen geworden sein, aber die Eigenschaften, welche sie zu lösen ihn befähigen konnten, Urtheil, Selbstfändigkeit, Wissenschaft, fehlten ihm ganz und gar. hermann gehörte stets bemjenigen, der eben mit ihm gesprochen hatte. So lange Gropper und die Theologen der Colner Universität seine alleinigen Leiter und Rathgeber, hielt er getreulich zu der Kirche, welche mit dem Fürstenmantel ihn bekleidet hatte. Aber die Angelegenheiten seines Hauses, die ihm allezeit wichtiger, benn jene bes Erzstiftes gewesen zu sein scheinen, brachten ihn zu näherer Berührung mit dem Hofmeister seiner beiben Neffen, mit Peter Metmann. Diesen schickte er 1539, als seinen Rath nach Frankfurt zu den Religionsverhandlungen, und brachte Metmann von dannen eine entschiedene Hinneigung zu der neuen Lehre mit nach Hause, als welche in mehren Unterredungen Melanchthon ihm beigebracht hatte.

Der Eroberung froh, so er unter den Rathen eines geists lichen Kurfürsten gemacht, schrieb der Reformator an diesen

selbst, 17. März 1539, er freue sich von Herzen, daß der Kurs fürst durch Anwendung geeigneter Seilmittel die Gebrechen der Kirche beseitige; es sei allgemein, absonderlich in Deutschland, ber Frommen heißer Wunsch, daß endlich einmal die Vorsteher der Rirchen bedacht, von den vielen eingewurzelten Irrthumern bas haus Gottes zu reinigen, diesem Hause, bas vor Kurzem burch die Wuth der Fürsten zerriffen worden, durch 3wietracht gespalten sei, Bersöhnung zu bringen, neues Leben einzuhauchen. viele Fürsten bedrohten die der neuen Richtung zugethan, Krieg und Verderben; unübersehbares Unglud fiehe bevor, falls nicht durch die weise Mäßigung anderer Fürsten dergleichen Rath= schläge hintertrieben würden. Lobenswerthe Anerkennung muffe hermann finden, um daß er bis dahin der Grausamkeit gegen die Evangelischen sich enthalten habe. Bermöge seiner hohen Stellung möge er fünftig sorgen für Kirche und Baterland. Bon einer papftlichen Synode sei vielmehr Unheil als Rettung zu erwarten, auch ohne den Papst, durch die Fürsten Deutschlands könne, wie das schon zu andern Zeiten geschehen, die Stellung von Kirche und Vaterland geordnet werden. In frühern Zeiten hätten fromme Bischöfe, ohne des Papstes Autorität anzurufen, Synoden abgehalten. hermann möge der Religion jene harmonie einführen, welche die alte Finsterniß, versährte Irrthumer bekämpfe, nicht aber, wie es des Enchiridion Absicht, den vorigen Sauerteig wieder zur Geltung bringen. Für solches Geschäft muffe er sich tüchtige verständige Arbeiter zulegen.

Ju dem am 25. Juni 1540 in Hagenau eröffneten Relistionsgespräch hatte Hermann, von seinen Räthen Gropper und Metmann begleitet, sich eingefunden. Da keiner der protestanstischen Fürsten zugegen, ihre Theologen, Räthe und Abgeordsneten aber von einem 1530 zu Augsburg errichteten Abkommen, welches der fernern Unterhandlung Basis zu werden ausersehen, durchaus nichts wissen wollten, so wurde auch hier nichts erreicht. Aber den Kurfürsten von Cöln brachte Metmann zu unmittelbarer Berührung mit mehrern Führern der antikatholissen Partei, und diese benutzten des Fürsten schwache Seite, seine Eitelkeit, um in schönen Redensarten für ihre Ansichten

ihn zu gewinnen. Den tiefsten Eindruck hat auf ihn gemacht Martin Bucer. In der ersten, von dem Schleier des Geheimsnisses bedeckten Unterredung äußerte dieser lediglich die Absicht, die obwaltenden Streitigkeiten zu schlichten, als zu welchem Ende er alle seine Kräfte, seinen Einfluß zu verwenden verhieß, und so vielen Geschmack sand hermann an dem neuen Freunde, daß er nicht ruhete, bis dieser auch eine Annäherung zu Gropper versuchte. Es blieb aber bei dem Versuche, zwischen Männern der entschiedensten Gegensätze war keine Vereinbarung möglich.

Der Reichstag zu Regensburg 1541, wo Hermann burch seine Gesandte, Graf Dietrich von Manderscheib und Gropper sich vertreten ließ, wurde abermals zu einem Religionsgespräch benutt. hier fanden sich Gropper und Bucer als Collocutoren gegenüber: dieser wenigstens scheint keine sanguinische Hoffnungen von der Fruchtbarkeit einer solchen Berhandlung nach Regensburg getragen zu haben. Er schreibt: "Rommt man auf bie Reichstage, diesem allem (ber Uneinigkeit, Sünden und Lastern) zu fteuern, so sind das überköftlich prachtiren und banquetiren, das so verderblich zusaufen, spielen und der Armen Schweiß jämmerlich verschwenden, und sich dann zu vollem Berderben hinter die Blut und Mark saugende Interesse versteden, bei so vielen Geift= lichen und Weltlichen schier die größten Geschäfte, benen man zum emsigsten obliegt." Um so größere Hoffnungen scheint von in Regensburg zu erzielenden Resultaten der Rurfürst sich gemacht zu haben. Gewahrend, daß keine berfelben erfüllet worden, benutte er die Stelle des Reichsabschiedes, wodurch den Pralaten aufgegeben, bei sich und den Ihrigen eine driftliche Ordnung und Meformation zur beffern Verwaltung bes Kirchenwesens vorzu= nehmen, um für fein Erzstift ins Werk zu fegen, mas bas Reich in seiner Gesamtheit nicht vermochte, und also ein für ganz Deutschland folgenreiches Beispiel zu geben. Da die in seinem Provincial-Concilium angebahnte Reformation ihm jest, nachdem sie von der firchlichen Opposition für ungenügend erklärt worden, gleich wenig zureichend erschien, so betrat er, zu bewirken, was feiner Meinung nach ein Bedürfniß der Zeit, durchaus unfirchliche Wege. Ein Landtag, für den 1. Sept. 1541 berufen, sollte zum

Ziel ihn führen, bekundete jedoch nur seine Ohnmacht. Darauf erließ der Kurfürst eine Einladung an Martin Bucer, dessen Mitwirkung für das Resormationsgeschäft sich erbittend. Den soll ihm Gropper als einen besonders gelehrten, friedliebenden und zu solchem Geschäft vor andern geeigneten Mann empfohlen haben, wie das wenigstens Hermann in seinen spätern Schreiben wiederholt versichert.

Bucer traf gegen Ausgang des J. 1541 zu Buschhofen ein. Um Rande des wildreichen Kottenforstes gelegen', war alsolches Dorf des Kurfürsten, des leidenschaftlichen Jägers Lieblings= aufenthalt. Noch zeigt man dafelbst einige Reste des von ihm bewohnten Sauses. Mehre Tage hat er in Gesprächen mit dem Baft zugebracht, bann ihn seinen Theologen, Weihbischof Johann Nopelius und Gropper, gegenübergestellt. Gropper empfing auch in Coln den Besuch des Reformators, bewirthete ihn einige Tage über, und foll es bei dieser Gelegenheit zu einer schließlichen Unterredung gefommen, Bucer aus seinen eigenen Schriften überwiesen worden sein, daß seine mündlichen, gemäßigten Ausbrucke mit den schriftlichen häufig in Widerfpruch sich befänden. Gewiß ift, bag Bucers Aufenthalt damals nur vorübergehend gewesen, die Rūcreise nach Straßburg antretend, ließ er das Bersprechen zurück, im fünftigen Jahre wiederkommen zu wollen. Dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen von Bessen stattete er ungefäumt Bericht ab von den erwünschten Gesinnungen des Erzbischofs, mit dem Zusatze zwar, daß er, durch Alter schlaff und zaghaft geworden, der Aufmunterung bedürfe.

Im Dec. 1542 traf Bucer in Buschhosen wiederum ein, und hielt er seine erste Predigt am dritten Adventssonntag, 15. Dec. zu Bonn, in dem Minoritenkloster. Alsbald ließ das Domcapitel durch Commissarien aus seiner Mitte dem Kurfürsten Borstellungen in Betreff der Berusung und Thätigkeit Bucers machen, dabei auch einsließen, daß er zu solcher Berusung kein Recht gehabt habe. Das wollte hermann nicht zugeben, verlangte vordersamst darum Belehrung aus dem Worte Gottes. Diese ihm zu ertheilen, ist der Zweck eines am 3. Febr. 1543 eingereichten Gutachtens, welches zu widerlegen Bucer versuchte in der Schrift,

"Bas im Namen des heiligen Evangelii unsers Herrn Jesu Christi jezund zu Bonn im Stift Coln gelehret und geprediget wird." Das Domcapitel replicirte in der Schrift: "Kurzer Auszug, in was Stücken Martini Buceri Büchlein, so er jüngst ausgehen lassen, samt seinem Vorhaben, so daraus abzunehmen, dem Domzapitel und gemeinen Clerisei beschwerlich," die Universität sprach sich aus in dem Judicium Universitatis et Cleri Coloniensis de doctrina et vocatione Buceri.

Durch sothanen Schriftenwechfel ließ sich aber der Kurfürst in seinem Beginnen im Mindesten nicht ftoren. Den Weihbischof Nopelius hatte er seines Amtes entsett, der Paftor zu St. Columba in Coln, Hermann Blandfort, den er auf des Domcapitels Betrieb zu einem Consulenten angenommen, wurde entfernt, Melanchthon, welchem schon im J. 1539 eine Einladung zugegangen, dringend durch Schreiben vom 15. Januar 1543 aufgefordert, sich einzu= Melanchthon zögerte noch, Bucer mußte ihn treiben, durch Schreiben vom 12. März 1543, welches zugleich ein treues Bild von der Lage der Dinge im Erzstift bietet. Melanchthon, heißt es darin, habe durch sein Ausbleiben viele gute und fromme Männer betrübt. Er habe ja nicht nöthig gehabt, lange zu bleiben, noch in religiöse Gährungen sich zu verwickeln. Der gute Greis, in der Furcht vor jeder Art von Gährung, verzweisle bis jest an einer vollständigen Reformation der ganzen Diöcese, weil die freie Stadt Coln den unfirchlichen Clerus in seiner Raserei unterftute. Er gedenke an den Orten, wo die zwiefache Gewalt ibm zustehe, die Verkündigung des Evangeliums in seiner Reinheit und eine dazu stimmende Verwaltung der Sacramente, der Taufe und Eucharistie, den Clerifern bie Che zu verstatten, einen Ratechismus von ähnlichen Principien ausgehend, ben Schulen einzuführen, über die Ceremonien zu bestimmen, nachdem die Leute in dem Worte Gottes unterrichtet worden. Der Erzbischof wurde Melanchthons Meinung vernommen, von ihm schriftliche Belehrung für die ganze Angelegenheit empfangen haben, als welches Geschäft wohl in 10 oder 12 Tagen hätte abgemacht werden können. Der Erzbischof ermangle aller Unterstützung. Die ihm Anfangs hulfe zu verheißen schienen, seien ihm jest am mehrsten zuwider und

bedroheten ihn ungescheuet mit Absetzung. Allein er sei gefaßt, eher dieses, und noch schwereres zu ertragen, als von seinem Borfat abzugehen. Gerabe auf diesen Tag seien die Stanbe nach Bonn berufen, die Angelegenheit zu berathen. Vom Grasen- und Ritterstand, auch von den Städten habe man gute hoffnung, bingegen würden, die den Namen des Domcapitels mißbrauchten, das Aeußerste anwenden, den Herren, wie sehr er auch seiner Friedens= liebe wegen gepriesen, zu vertreiben. Berufen seien Hedio aus Straßburg, Pistorius aus Heffen, und andere, die würden hoffentlich bald eintreffen. Sarcerius mache schöne Fortschritte zu Ander= nach, eben so einer seiner Collegen in dem volfreichen Rempen, wo indessen zu befürchten, daß das Kloster in altem einträglichen Aberglauben der Gegenpartei zuhalten werde. Man möge ben Greis und die Frommen im Lande dem Herrn empfehlen, der Sieg wurde ber Religion eine herrliche Zufluchtstätte bereiten, und sicherlich noch einige andere Bischöfe zur Nachfolge bewegen. Nicht immer werbe die Stadt Coln Christum fern halten können, u. s. w.

Der Landtag wurde am 12. März 1543 zu Bonn eröffnet. Dem Verlangen des Domcapitels, die fremben Lehrer zu entlaffen, entgegnete der Erzbischof: er habe weder mit Luther, noch mit andern, die dem Worte Gottes zuwider und untüchtig, Geringste zu schaffen; er wisse von keinem lutherischen Prediger. Sein einziger Wunsch sei, daß Gottes Wort lauter, ohne alle Beimischung von Menschensatungen, verkündigt werde. Niemand, der als Christ gelten wolle, könne diesen Wunsch übel deuten, ober ihn verpflichtet halten, die Prediger zu entlassen. Verhindern könne er nicht, daß das Domcapitel, die Clerisei, in irrigem Wahne, ber ihnen vielleicht von außen zugeflüstert, barum ihm gurnten. Er werde bas ruhigen Gemuthes ertragen, sich bamit tröften, daß es vor ihm unzähligen frommen und redlichen Seelen eben so ergangen. Sollten sich unter denen, welche er das Wort Bottes zu predigen angenommen, einige finden, so demselben in Lehre und Leben zuwider, so werde er gegen dieselben einschreiten und durch die That beweisen, daß dergleichen Menschen keiner, wie er, verabscheue. Daß hierin der Clerus ihm zuhalte, durfe er verlangen, hingegen solle über Verletung papstlicher oder kaiser=

licher Rechte niemand klagen. Er sei genugsam zur Erkenntniß gelangt um zu wissen, was dem Papst und dem Kaiser gebüre, deren keinen er im geringsten in seinen Rechten zu kränken begehre, frei und frank beiden unterthänig sich bekennend. Das Domcapitel wiederholte seinen Antrag.

Bereits hatte ein Breve vom 1. Febr. 1543 daffelbe ermahnt, in seinen lobenswerthen Bemühungen auszuharren, ohne boch des Erzbischofs Erwähnung zu thun, nur im Allgemeinen von den waltenden traurigen Verwirrungen gehandelt, und Hoffnung ausgebruckt, daß dieselben in dem nahe bevorstehenden öcumenischen Concilium ihre Abhülfe finden würden. andern Seite traf endlich Melanchthon zu Bonn ein (Ausgang Aprils ober Anfang Mais). Der Kurfürst, hatte ihm hundert Gulden Reisegeld und zwei geschirrte Pferde geschickt. Am 19. Mai schrieb Melanchthon an Luther: "Zu Bonn angekommen, vernahm ich, daß der Bischof befohlen hat, eine Formel, nach dem Beispiel der Nürnberger aufzusegen, als welche ben Gemeinden vorzulegen. Ich habe den Auftrag, den Entwurf durchzusehen. Der Bischof will, daß die reine Lehre verkündigt, Mißbrauch abgeschafft werde, aber die Domherren ermüden nicht in ihrem Widerspruch. Städte des Kurfürstenthums, nur Coln nicht, und die Ritterschaft in der Mehrzahl verlangen, als eine Nothwendigkeit kirchliche Einrichtungen in dem wahren Sinne des Christenthums." Richts als Finsterniß und gänzliche Versunkenheit in der Religion, äußert Melanchthon ferner, sei hier anzutreffen; kaum werde irgend in Deutschland der gleiche heidnische Aberglauben anzutreffen sein, von allen Seiten dränge man sich hinzu, die Steinbilder anzu-Der Erzbischof sei guten Sinnes und wolle aufrichtige Besserung; nur das Domcapitel, und darin besonders Gropper, trete ihm aufs feindlichste entgegen, bei allem dem habe die Befferung in der Religion schon einen ziemlichen Fortgang, und seien viele Fromme zur Aufnahme einer aufrichtigen Reformation gestimmt. Ungestört predigten in der That Bucer zu Buschhofen, Albrecht Hardenberg in Rempen, Johann Pratorius in Andernach, Gerhard Westerburg, auch in Ling, in Linn 2c. wurde die neue Lebre offen verkündigt.

Gegen Ende Juni war Melanchthon mit der Revision der Reformationsschrift zu Stande gekommen. Der Erzbischof ließ fie sich an fünf Tagen, jedesmal fünf Stunden lang, in Wegen= wart seines Coadjutors, Graf Adolf von Schauenburg, des. Domdechants Graf Heinrich von Stolberg und einiger Räthe vorlesen. Melanchthon bezeugt, er habe aufmerksam zugehört, über dunklere und schwierigere Gegenstände seine Meinung gefagt, und die Stelle beffer oder flarer ausdrucken laffen, in Luthers Uebersetzung der h. Schrift, die er vor sich gehabt, häufig nach= geschlagen, überhaupt sich als einen Freund der Wahrheit und als einen gründlichen Theologen erwiesen. Am 22. Jul. wurde de solchergestalten zu ihrer Vollkommenheit gelangte Reformations= schrift den Ständen vorgelegt, bem Domcapitel, das einige in ber Eile zusammengestellte Einwendungen vorzubringen nicht erman= gelte, ein Termin von zwei, höchstens drei Wochen zur gründlichen Prüfung der Schrift bewilligt, im Uebrigen unterstellt, daß sie von Grafen, Rittern und Städten beliebt worden. Melanchthon nahm seinen Abschied in den letten Tagen des Jul., Bucers Einfluß, nicht nur auf den Fürsten, sondern auch auf die Be= völkerung von Bonn wuchs mit jedem Tage. Dort gesellte sich dem Beispiel des Fürsten der Abfall der Mönche, der in dem Minoritenklofter seinen Anfang nahm. Johann Meinertshagen, der Minorit, erwarb sich vorzügliches Verdienst durch seinen Gifer für die Verbreitung der neuen Lehre. Sein "Handbüchlein eines driftlichen Bürgere" wurde vielfältig gelesen, auch von dem Rurfürsten ungemein günstig aufgenommen. Abgeschafft war die Meffe noch nicht, wohl aber die lateinische Sprache, die Communion wurde unter beiderlei Gestalten ausgetheilt. Einer ber ausgesprungenen Minoriten nahm mit Gewalt Besit von der Pfarrkirche zu Mehlem, nach Raiserswerth wurde ein protestan= tischer Prediger gesett, ein Mann, welcher den Katholifen zum Gespott, den Protestanten zum Berdruß, nicht in der vortheil= hafteften Beise von des Kurfürsten Menschenkenntniß zeugte. In Wevelinghoven brachte die Grundherrschaft die neue Lehre zur Geltung, reißende Fortschritte hat sie auch in Westphalen zu Werl, Gesede und anderer Orten gemacht. Dort predigte namentlich ber

Pole Johann Lasti. Felsenfest beharrte dagegen bei dem alten Glauben die heilige Stadt Cöln, unüberwindlich ergab sich des Franziscanerklosters zu Brühl Widerstand.

Wenn nun auch vor dem 1. Oct. 1543 im Druck erschien "Von Gottes Gnaden unser hermanns . . . einfältiges Bedenken, worauf eine driftliche in bem Wort Gottes gegrünte Reformation an Lehr, Brauch der heiligen Sacramente und Ceremonien, Seelsorge und anderer Kirchendienst, bis auf eines freien driftlichen, gemeinen oder National-Concilii, oder des Reichs Teutscher Nation Stände, im heiligen Beift versamlet, Berbefferung, bei benen, so unserer Seelsorge befohlen anzurichten sepe" (60 ober in ber spätern, in etwas geänderten lateinischen Ausgabe, 63 Abschnitte), so ergaben sich hingegen auswärts mancherlei Zeichen, die bem Colnischen Reformationswerk feineswegs einen gunftigen Ausgang verhießen. Luther urtheilte von jenem Bedenken: Es werde barin zwar vom Gebrauch und Rugen des Sacraments viel geredet, aber von der Substanz desselben nur gemummelt, um die mahre Meinung zu verbergen, wie alle Schwärmer thäten, und nicht deutlich gesagt, ob der mahre Leib und das wahre Blut Christi wirklich gegenwärtig sei und mit bem Munde empfangen werde. Daber habe er biese Schrift satt und sei über die Maßen unlustig darüber, indem er Bucers Klappermaul überall darin bore. In dem Breve vom 1. Juni 1543 werden Domcapitel und Clerus überhaupt in den schmeichelhaftesten Ausbrücken von wegen ihres Muthes und ihrer festen Haltung im Widerstande gegen den Rurfürsten belobt, ermahnt auszuharren im Streit, auch ferner die Ehre Gottes zu vertheidigen, die katholische Religion zu schützen, das eigene Seelenheil zu wirken, angefeuert zu offenem Rampf gegen den Fürsten und seine Anhänger, ihnen verheißen alle Bülfe und aller Schut, welchen ber h. Stuhl zu bieten vermöge. Nicht minder hat der Kaiser in zwei Schreiben, d. d. Mainz, 8. Aug. und Bruffel, 28. Nov. 1543, des Clerus Standhaftigfeit, Ausbauer und Gifer belobt, bringend ihn ermahnt zur Fortsetzung seiner Anstrengungen, die Irrlehren der neuen Prediger von seinen Rirchen entfernt zu halten. Domcapitel und Universität setten dem einfältigen Bebenken entgegen Antidogma, seu christianse

et catholicae religionis per reverend. et illustr. dominos canonicos metropolitanae ecclesiae Coloniensis propugnatio, adversus
librum quendam universis ordinibus seu statibus dioecesis ejusdem
nuper Bonnae titulo Reformationis exhibitum, ac postea, mutatis
quibusdam Consultatoriae deliberationis nomine impressum.

Mehr als diese Schreibereien bewirkte des Raisers personliche Anwesenheit in Bonn, und das furchtbare Heer, so er gegen den Herzog von Cleve führte (S. 279). Auf des Kaisers ausdrückliches Verlangen wurden Bucer und Sedio entlassen, doch blieben die durch sie eingesetzten Kirchendiener in Thätigkeit, wie sehr auch des Raisers rasche Erfolge ihre Hoffnung, gegen seinen Willen sich behaupten zu können, herabseten mußten. Bon der andern Seite verharrte der Kurfürst, obgleich der Nothwendigkeit augenblicklich weichend, in seinem System, daber das Domcapitel den Einbruck des Antidogma zu verstärken, in einer dem Rurfürsten bestimm= ten Zuschrift an die in ben Kirchen= und Reichssatzungen begrün= deten Mittel, das Diöcefanrecht und das Recht der ganzen Rirche gegen einen dem Glauben untreu gewordenen Mandatar zu wahren, Befürchtend, es möge auf dem für den Febr. 1544 erinnerte. nach Speier ausgeschriebenen Reichstag der Drohung Folge gegeben werden, verfügte sich hermann, von Albrecht hardenberg, für jest sein Mentor, begleitet, nach Speier, um nöthigenfalls persönlich sein Verfahren zu rechtfertigen. Aber die Lage der Dinge, Türken und Franzosen, erlaubten es dem Kaiser nicht, auf die schwierige Colnische Frage einzugeben. Der den Protestanten günftige Reichs= abschied wurde vielmehr dem Kurfürsten eine Aufmunterung, in seinen bisherigen Bestrebungen fortzufahren, daher im Sept. 1544 Domcapitel, Pralaten, Stifte, Abteien, Klöster insgesamt, minder nicht der Clerus der Stadt Coln zu einem Schreiben an den Raiser und der Bitte um fräftige Intercession sich vereinigten. Der Bittschrift Eindruck zu verstärken, wurde sie zu persönlicher Beförderung einem gewandten Sachwalter, Johann von Tiel, Predigerordens und Professor der Theologie übergeben. Der Ab= geordnete, nicht nur durch Sein und Wissen, sondern auch durch dringende Briefe dem Nicolaus Perrenot und seinem Sohne, dem Bischof von Arras empfohlen, traf ben Kaiser in dem Sieges= lauf nach Crespy, und aus Brüssel, 11. Det. erging das Edict, worin den Insassen des Erzstiftes Cöln, bei Vermeidung kaisers licher Ungnade und strenger Strase aufgegeben, die neuen Prediger und deren Lehre zu meiden, den eingeführten Neuerungen abzussagen, in dem alten Glauben zu verharren. Das Domcapitel säumte nicht, dieses Edict allen Landbechanten, Pröpsten und Pfarrern zuzusenden, zusamt der Nahnung, sich genau darnach zu richten, auch der Verfügung, durch Anhesten an die Kirchensthüren, allgemeine Verbreitung zu verschaffen.

Dag er in seinem Gange sich nicht ftoren lassen werbe, bewiesen zur Genüge des Kurfürsten neueste Anordnungen, es verlautete auch, daß er die Reformation zu vervollständigen, eine Rirchenvisitation beabsichtige, als deren Ordnung bereits burch die Prediger vorgeschrieben sei, daß er den Pfarrherren Befehl zugeschickt habe, ben neuen Lehrern und ihrem Gottesbienft die Hierdurch zum Aeußersten getrieben ergriff Rirchen zu öffnen. das Domcapitel das lette Mittel, die öffentliche Protestation und Appellation an die höchste geistliche und weltliche Obrigfeit. Behufs derselben traten am 9. Oct. 1544 der gesamte Clerus der Stadt und die Universität, diese durch den Rector und die Deputirten der vier Facultäten vertreten, unter dem Vorfige bes Dompropftes und Universitätsfanzlers, des Berzogs Georg von Braunschweig-Lüneburg, in der Domkirche zusammen. Am 8. Nov. schloß sich die gesamte Clerisei der Appellation an und am 18. desselben Monats thaten, nach einigem Bedenken, die weltlichen Stände ein Gleiches. Sie wurde dem Kurfürsten in gehöriger Form insinuirt, in einer Gegenschrift jedoch für nichtig erklärt, fogar bem Capitel jeder Grund, und alles Recht zu appelliren, abgesprochen, indem der Kurfürst, hieß es, nichts Ungesetliches begangen habe, vielmehr jeder seiner Schritte eine Rothwendigfeit, aus den Pflichten seines Amtes hervorgehend, gewesen sei. Der Supplicationen, Ermahnungen, Rechtsberufungen, Widerlegungen wurde kein Ende. Domcapitel und Stände verharrten in ihrem Widerftand gegen die Reform, und Hermann ließ nicht ab, fie durch neugeworbene Prediger einzuführen und zu verbreiten; sast jedem Dorfe wurde ein Prediger zugetheilt.

Der Raiser fand endlich sich bewogen, die Sache ernftlicher zu betreiben. Sein Bicefanzler, Johann Naves fam nach Bonn, ben Rurfürsten zum Besuche bes Reichstages in Worms einzu= laben, und dabei bittern Tabel ob der religiösen Neuerungen auszusprechen. Den Tadel lehnte Hermann in gewohnter Weise ab, wegen des persönlichen Besuches entschuldigte er sich mit seines Alters Gebrechlichkeit. Er ließ sich burch Bevollmächtigte, den Grafen Dietrich von Manderscheid und den D. Dietrich Terlan vertreten. Die Sache bes Domcapitels und der Clerisei führte Johann Gropper. Die Appellation wurde vom Kaiser angenommen und in dem Protectorium vom 27. Juni 1545 den Cölnischen Stifteinsaffen Schutz und Schirm verheißen. Edict von demselben Tage wurden der Erzbischof und seine Anhänger geladen, binnen 30 Tagen vor dem Kaiser sich zu ver= antworten, geheißen, inzwischen aller Neuerungen sich zu enthalten. In dem gleichen Sinne ergingen Befehle an das Colnische Bolk, insbesondere an die Städte Bonn, Andernach, Linz und Rempen. Bermann appellirte, 10. Jul. "an und auf ein driftlich in Teutschland zu haltend Concilium, ober wo bas nit zu verhoffen, auf ein National= oder bes Reichs Versammlung als ein orbent= lich Gericht in solchen Sachen bes Glaubens und ber Religion", unterließ auch nicht, in sothaner Schrift zu sprechen von bem in die Rirche eingeriffenen viel gräulichen Wesen, Gögendienft und bergleichen, das abzuschaffen eines jeden Bischofs Pflicht. Acht Tage später, den 18. Jul. ließ Papst Paul III. eine Ladung ausfertigen, laut welcher hermann und seine Anhänger vom Domcapitel binnen 60 Tagen in Rom zu erscheinen und sich zu verantworten hatten. Als jene Anhänger werden bezeichnet ber Domdechant, Graf Heinrich von Stolberg, Rheingraf Jacob, Graf Friedrich von Wied, des Erzbischofs Bruder, Graf Chris stoph von Oldenburg, Philipp von Daun zu Oberstein, Pfalzgraf Reichard, als welche, Domherren sämtlich, in einem öffentlichen Instrument ihre Beistimmung zu ben von Hermann ergriffenen Maasregeln ausgesprochen hatten.

Auf der Rückreise von Worms nach Brüssel, "da der Kaiser gen Cöllen kommen ist, hat er den Bischof zu ihm beruft und mit ganzen schweren Worten von wegen ber neuen Religion gehandelt. Hat daneben begehrt, alles das durch ihn erneuert, wiederum auf den alten Schrot zu restituiren. Der Bischof hat ihm geantwort, er habe nichts Neues aufgericht, sondern er habe die alten Sazungen und Befehle Christi wieder restituirt, und vermöge seines treuen Amts und erhaltenen Befehls auf gehaltenem Reichstag zu Regensburg. hat ber Raiser geantwort, er wolle nit davon disputiren, die Neuerungen liegen am Tag, die wolle der oberfte Priefter nit leiden. Er wolle auch als ein gehorsamer Sohn des römischen Stuhls nit aufhören, ben Sentenz des Papftes zu exequiren, ja, wenn schon der hohe Priester foldes nit thäte, wollte er boch solche Neuerung nit gestatten. Der Erzbischof hat ihm entgegen gehalten die faiserliche Erkennt= niß des Worts des Herrn, Canones und sein Gewissen, und hat begehrt ein Termin sich zu bedenken in folchem schweren Handel, dieweil er seine vornehmsten Rathe nit bei ihm hatte. Da hat ihm der Kaiser über ber Nacht Ziel geben mit dem Anhang, er darf feines langen Bedenkens, man könnte sein Bornehmen nit leiden, dann sein Rurfürstenthum und Erzbisthum seyn des Papstes Beneficium, welchem so er ungehorsam seyn würde, er beren feines behalten würde. Ueber bas hat der Erzbischof mit eigenem Munde gehandelt, dem Raiser von wegen des vergunten Bedachts gedankt mit dem Zuthun, er habe vor sich selbst den Raiser erwählt und hab sich des Kurfürstenthums aufrecht und redlich gebraucht, beshalb begehre er, der Kaiser wolle kein Ungnad gegen ihn fassen, hat der Kaiser selbst mundlich geantwort, er hab kein Ungnad gegen ihn gefasset, sondern wolle ihn aus väterlicher Gutwilligkeit warnen, daß er solche Unehre ihm selbst nit zufügen wolle. Also ift der Erzbischof mit fröhlichem Angesicht vom Kaiser gegangen, zu dem er vor mit viel Gedanken in die Stadt, mit so viel Feindschaft und Nattergift gefaßt, kommen war. Welches der Gropper und sein Anhang gesehen, haben den Kaiser und sein Sof, auch den mehren Theil der Stadt greisamlich und erschröckenlich aufruftig Der Bischof aber, als er sich vier Tag bedacht hat, schrieb er dem Kaiser wider die Meinung, er habe in seiner

aufgerichteten Reformation, die von den Widersachern unredlich für eine Neuerung gehalten wird, in allweg der Lehr des hei= ligen Geistes gefolgt, wider den kann er nit finden, das gott= loslich wieder aufzurichten, das er gottseliglich abgethan hat. Der Kaiser aber hat der Antwort nit verwart, sondern hat dem Erzbischof nach zweien Tagen eine löbliche Citation geschickt, die ihm verfündt, an faiserlichen Sof zu kommen binnen dreißig Da will der Raiser die gottlose und aufrüherische Ap= pellation der Cölnischen Clerisei exequiren, hat auch in seiner Defension alle falsche Clerisei an sich gehengt und hat angefangen, den Amtleuten des Erzbischofs zu gebieten, daß sie die Religion in den Fleden hin und wieder ändern wollen, also den Erzbischof in Aengsten gesetzt, der begehrt unser Stände (der Schmalkaldener) Rath und Sülfe, welches ihm gludlich und seliglich widerfahren. Dazu will Christus erboten seyn, und die Herzen ber Frommen sind hierauf zu erwecken." Der Bilderstürmerei zu Linz und Rempen hatte in jenem Gespräch der Raiser ausdrücklich Erwähnung gethan.

Wider alle Erwartung ergaben sich fruchtlos die Bemühungen des Kurfürsten um seine Aufnahme in den Schmalkaldischen Bund, der wohl vermögend gewesen ware, ihn gegen Papst und Raiser zu schützen. Die Bundesverwandten, benen regelmäßig sede neue Anmeldung erwünscht, fanden, besonders in Betracht ber ergangenen kaiserlichen Bestimmungen, ben Fall bermaßen neu und bedenklich, daß sie kaum zu dem Entschlusse gelangen konnten, durch eine eigene Gesandtschaft sich für den Kurfürsten bei dem Reichsoberhaupt zu verwenden. Bevor ihrem Abgang hatte der an dem kaiserlichen Hof accreditirte Legat Veralli, d. d. Maaftricht, 8. Januar 1546, eine Suspensionsbulle gegen hermann und die ihm anhängenden Capitularen bekannt gemacht; am 16. April folgte die förmliche Excommunication. In harten Beschuldigungen machte bagegen der Rurfürst seinem Unwillen gegen den Raiser Luft: "er regiere Deutschland nicht durch Deutsche, sondern durch Fremde aus seinen Erblanden oder durch Römlinge, wovon eine Folge, daß er in den Angelegenheiten des Reichs und der Religion nicht gehörig informirt, wider die Stände des Reichs fich

aufheten lasse; er habe sich bei seiner Krönung dem Papst zur Herstellung der alten Religion eidlich verpflichtet; es sei ihm und den ihn regierenden Ministern, wie sehr sie auch bem Scheine nach darum bemühet, nicht Ernft mit einem Colloquium oder Convent, der zu einer Reformation führen könne; alles zwede dahin, Deutschland zum Vortheil der kaiserlichen Erblande auszusaugen und zu untersochen, und die Religion, deren Beschüßer sie öffentlich für Reger erklärten, zu unterdrücken. Dieser drohenden Gefahr muffe bei Zeiten begegnet, und deshalb auf dem bevorstehenden Reichstag dem Kaiser nicht nur nichts bewilligt werden, es sei denn vorher für die Religion Vorsehung getroffen, die Eintracht in Deutschland wiederhergestellt, und den Protestirenden des Raisers Schut und Gunft zugesichert, sondern es sei dieser auch anzumahnen, daß er des Reichs Angelegenheiten durch deutsche, mit dem Papst nicht verstrickte Räthe behandele, und die Italiener und andere Fremde entferne. Die evangelischen Fürsten und Stände sollten durch fromme und gelehrte Männer eine in allen Punkten einstimmige Glaubensform aufsegen laffen, um dadurch dem von ihren Gegnern aufgebrachten Vorwurf, daß ihre Lehre nicht richtig, weil sie selbst darüber sich nicht einigen könnten, zu entgeben, endlich folle mit den übrigen Reichsftänden gehandelt werden, ob sie mit den Protestirenden Frieden halten und deuselben keinerlei Art von Gewalt anthun wollten, damit man sich vor denen, die ein solches Versprechen nicht ablegen, buten fonne."

Des Kaisers Reise nach Regensburg zum Reichstag, seine Unterredung in Speier mit dem Landgrafen von Heffen liesert bedeutende Momente für eine Charafteristif des Kurfürsten. "So viel den Erzbischof von Cöln angehe," äußerte der Landgraf, "sep letzter gewiß ein frommer Herr, sehe auf Gott, und was er thue, sinde er nicht anderst in seinem Gewissen, meyne, er seys schuldig, weil ihm der Regensburger Abschied auslege eine Reformation zu machen; er habe aber eine ganz gelinde gemacht, habe nirgends zu viel abgestellt, oder auch der geistlichen Güter wegen verändert; seine Resormation sey dem göttlichen Wort gemäß, sa auch den ältesten Concilien; sollte er nun deswegen

beschweret werden, würde es bey andern, die viel mehr geändert, ein Aussehen machen." In des Kaisers Namen entgegnete Naves: "von dem Erzbischof von Cöln habe sein Herr begehrt, mit der Resormation still zu halten; dieser habe auch solches zugesaget, aber er wäre darüber sortgesahren, und dringe die Leute dazu. Wenn auch zu Regensburg verabschiedet wäre, man sollte reforsmiren, so wäre es nicht in der Meinung geschehen, daß man einen neuen Glauben einführen sollt. Der Erzbischof habe die Ordinari-Pastores ab und andere an ihre Stelle gesett, den Domherren ihre Güter zum Theil entzogen, so daß der Kaiser von Amts wegen auf der Clerisey vielfältiges Anhalten Mandata habe ergehen lassen. Wenn nun der Erzbischof bis auf dem Reichstag still stehen wolle, so werde sich auch der Kaiser gegen ihn wissen zu erzeigen."

Wiederum nahm der Landgraf das Wort: "es sey gewiß, daß der Erzbischof die Reformation aus göttlichem Eifer gethan, als ein Hirt, der seinen Schafen soll fürsteben, auch sep seine Reformation den alten Concilien und Lehrern, die zunächst nach der Apostel Zeiten gewesen, gemäß; ja des Erzbischofs Gegentheil habe selbst um eine Reformation angesucht; dieweils nun zum Werk sollt kommen, so wollten sie nicht fort." — "Wie sollt der gut Herr reformiren," fiel-hier der Kaiser ein, "er kann kein Latein, hat nit mehr sein Lebtag dann brep Deg gethan, der ich felbst zwo gehört, und kann das Confiteor nicht." — "Ich weiß Ew. Majestät zu sagen," antwortete der Landgraf, "daß er fleißig lieft in Deutschen Büchern, und hat einen guten Ber= ftand in der Religion." — "Reformiren," entgegnete der Kaiser, "heißt nit einen neuen Glauben annehmen." — "Der Bischof gestehe es auch nicht ein," nahm wiederum der Landgraf bas Wort, "daß er einen neuen Glauben angenommen, sondern hab nach dem alten Glauben, der bey den alten wahren Lehrern, die Christi Zeit am nächsten gewesen, seine Reformation fürgenommen."

Der Regensburger Reichstag ging, wie jedermann weiß, in den Schmalkaldischen Krieg aus, die Bundesverwandten, die unlängst noch sich vermessen, zur Vertheidigung des Erzbischofs von Cöln ein heer von hunderttausend Mann aufzubringen, wozu das einzige Augsburg 1500, Ulm 1200 Knechte stellen wollte, die Bundesverwandten waren sehr bald dahingebracht, das südliche Deutschland aufzugeben, seber Fuchs fand sich, nach bes Landgrafen von heffen Ausbruck, bahingebracht, für seinen Schweif forgen zu muffen. Jest endlich, am 4. Nov. wollte Hermann bie genaue Runde von der seit dem 16. April über ihn verhängten Excommunication und der damit verbundenen Absetzung erhalten haben. In bem Laufe des Kriegs hatte er bei jeder Gelegenheit den Unbestand seines Charakters offenbart, bald ben Schmalkaldnern Gelder, der Türkenhülfe Trube entnommen, zufommen, geschehen laffen, daß die in Brühl eingetroffenen Gesandten von Sachsen, Beffen und Pfalz "bas Geschüt, Artillerie, Munition und Profiande besichtigt und daffelbig zur Wehr gericht, bas Pulver besichtigt und bestellet, daß vor und vor seit der Zeit Pulver gemacht ift, und fich berathschlagt, wie ber fais. Majestät am besten Widerstand geschehen möcht, und als erst die kaif. Maj. sich um Krieges volk bewarb, haben Seine kurf. Gnaben ben Unterthanen verboten, nit zu reiten, bis daß Seine furf. Gnaden auf Insinuirung eines römisch=faiserlichen Mandats ein Anderes haben willigen muffen," bald ließ er ein faiserliches Schreiben vom 7. Jul. publiciren, befehlen, daß demselben nachgelebt werde, und in den Rirchen Gebete um Abwendung der Deutschland bedrohenden Gefahr anstellen. Laut jenes Schreibens sollte er verbieten, daß keiner seiner Unterthanen Kriegsdienste nehme, außer unter des Kaisers Fahnen, Avocatorien erlassen an Alle, die anderwärts dienen, gegen die Ungehorsamen ernstlich verfahren, und sich der Art erweisen, daß seine Liebe für die öffentliche Ruhe nicht zu bezweifeln. "Thue er das nicht, so möge er wissen, daß es mit seiner großen Gefahr und mit dem Verluste aller Güter geschehe."

In den ersten Tagen des Nov. 1546 publicirte Hermann, als Antwort auf die von dem Papst ausgehende Absesungsbulle, eine Schrift, des Inhalts, daß er den Papst nicht für einen gesetzlichen Richter erkennen könne, indem derselbe schon vorher der Ketzerei und des Götzendienstes beschuldigt worden. Er appellirt daher an ein rechtmäßiges allgemeines Concilium deutscher

Ration, zugleich versichernd, daß er vor demselben seine Klage gegen ben Papst ungesäumt ausführen werde. Noch war des Raisers Langmuth nicht erschöpft, in mehren auf einander folgenden Zuschriften suchte er auf den Kurfürsten zu wirken-, zum Einlenken ihn zu bewegen; "er könne es mit gutem Gewiffen nicht thun," blieb die alleinige Antwort, daher endlich der Monarch durch Edict, d. d. Hall, 21. Dec. 1546, die Stände des Rurfürstenthums Coln einberief, um fie für den neuen Erzbischof, den Grafen Adolf von Schauenburg, den bisherigen Coadjutor, welchem bereits durch Breve vom 3. Jul. 1546 die Administration übertragen worden, in Pflichten nehmen zu laffen. Als des Raisers Commissarien traten in bem am 24. Januar 1547 eröffneten Landtage der Statthalter in Geldern, Philipp von Lalging und der berühmte Biglius van Zwichem auf. Mit der vorhabenden Beränderung "war nun zwar die Erzstiftische Clerisey, welche alle diese Unruhen angestiftet hatte," schreibt Baberlin in bemerkens= werther Naivetät, "sehr wohl zufrieden. Allein der hohe und niedere Adel, wie auch die Deputirte ber Städte des Erzstiftes erklärten, daß sie ihrem alten Churfürsten hermann beständig getreu verbleiben wollten, indem es ihnen nicht frep ftunde, densenigen zu verlassen, gegen den sie sich zu beständiger Treue verpflichtet, den sie so viele Jahre her für ihren Oberherrn erfannt, und ihm gehorchet hatten, auch über ihn in feinem Stude flagen könnten.

"Um nun diese Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, schickte der Herzog von Jülich, Cleve und Bergen, als nächster Rachbar, einige seiner Räthe nach Cöln, daß sie die Sache, zu Bermeidung größerer Unruhen, vermitteln sollten, welche es dann endlich, durch lange und mühsame Unterhandlungen, dahin brachten, daß die Geistlichkeit versprach, sich so lange ruhig zu verhalten, bis die andern Stände dem Churfürsten Hermann die nöthige Borstellungen gethan hätten. Man schiefte also an denselben die Grasen Dietrich von Manderscheid und Wilhelm von Neuenar, als die Vornehmsten aus der Ritterschaft, ab, welche ihn dahin beredeten, daß er aus Mitleiden gegen die Unterthanen, und damit nicht das ganze Land durch einen Krieg verwüstet würde,

seine Würbe und die Regierung, sowohl in Ansehung des Erzstistes Coln, als auch des Bisthums Paderborn, freiwislig niederslegte." So that Hermann in der simplex ac pia declaratio vom 25. Febr. 1547, nachdem er noch am 4. Febr. zu Linz gegen die Wahl seines Nachfolgers, des Grafen Adolf von Schauenburg protestirt hatte. Ansangs scheint er des Willens gewesen zu sein, sich nach Hessen zu begeben, dagegen aber hatte Landgraf Philipp manches zu erinnern, und Hermann ersah sich zu seinem Wohnst die väterliche Burg Wied, von dannen er doch zum öftern Ausstüge nach dem geliebten Buschhofen machte. "In stiller Abgeschiedens heit von der Welt sah es noch der gewesene Erzbischof Hermann zu Wied, wie Teutschland's und der evangelischen Kirche Freiheit vor ihrem nahen Untergange plöslich gerettet, und Karl's V. Frevelmuth in schnödem Dienste der päpstlichen Tirannei auf immer gedemüthigt ward." Also Reck.

Man hatte dem Aurfürsten, bei seinem Scheiden aus bem Erzstift hoffnung zu einer Pension gemacht. Sie blieb unerfüllt, und hermann fand sich veranlagt, im Sept. 1547 seinen Rath Omphalius nach den Niederlanden zu versenden, als welcher ihm für diese Angelegenheit der Statthalterin, der Königin Maria Verwendung erbitten sollte. Viglius wurde mit der Intercession beauftragt, und es erwiderte der Administrator, an ihm nicht und gleich wenig am Domcapitel, sondern an Hermann selbst liege die Shuld, indem die Bedingungen nicht erfüllt worden, unter welchen das Domcapitel eine gebürende Unterhaltung zu geben bewilligt habe. Als solche Bedingungen werden angeführt, 1) daß er sich in gebürlichem Gehorfam seiner Obrigfeit stellen und ergeben soll, 2) daß er die eingenommenen Türkensteuern, so er ohn gemeiner Landschaft und der Verordneten Verwilligung hinweggenommen, der Landschaft wiederum soll liebern und zustellen, damit dieselbig laut und Inhalt des Reichs Abschieds davon zu antworten hätten, 3) daß er des Stifts Gerechtigkeit, Siegel, Briefe und Handlungen, was er derer noch hinter sich hätte, dem Administrator folle abliefern, 4) daß er Kleinodien und Mobilia pretiosa, die er in Ankunft seiner Regierung beim Stift gefunden, nach altem Gebrauch des Stifts Coln und beschriebenen Rechten bei dem

Stift laffen solle; 5) nachdem das Domcapitel in vergangenen Jahren auf ernstliches Ansuchen und Begehren des alten Herrn zur Führung bes Münfterischen Wiebertäuferischen Krieges ungefährlich an die hunderttausend Gulden auf Pension aufgebracht habe, damit nun das Stift höchlich beschwert, und wiewohl ber alte Herr dagegen zugesagt und gelobt, wannehr und sobald solch Geld von Münster bezahlt würde, daß er es nit angreifen noch zu seinem oder Anderer Rut wenden, sondern alsolche des Stifts Beschwerniß wiederum an Stund damit ablegen wollt, so hat er doch dem ungesehen ein merkliche Summe oberes Gelds zu sich genommen und nichts bamit abgelöft und aber bas berührt Stift mit weiteren Verschreibungen und Pension, die jährlichs daraus bezahlt werden muffen, beschwert, welche Beschwerungen noch heutiges Tags unabgelegt stehen, der nun gemelt Domcapitel das Stift, wie billig, gern erledigt und benommen sehen wollt." hingegen hat hermann durch Schenfung vom 13. Jul. 1552 seinen Bruderskindern angewiesen 80,000 Goldgulden Schuld bei dem Erzstift Coln ausstehend, die er theils zur Türkenhülfe, theils, nach der Stände Gesuch, auf Reichstagen oder durch Gesandte verwendet habe. Diese Schuldforderung, in Recessen und Abschieden der Stände anerkannt, sei bis jest, fügt er hinzu, der vielfältigen Mahnung ungeachtet, nicht berichtigt. Seine Erben follen sie, samt allen Zinsen einzutreiben suchen, doch auch allen= falls mit 12,000 Gulden bar sich absinden lassen. Ich fürchte fehr, es hat mit der Forderung des Erzbischofs und mit sener des Erzstiftes an ihn benselben Ausgang genommen, wie mit dem heurathsgut der filles de France oder der Infantinen, wovon die Sévigné, gelegentlich der Bermählung ber mademoiselle de Blois mit dem Prinzen von Conti schreibt: "Le roi marie sa fille comme si elle étoit celle de la reine, qu'il marieroit au roi d'Espagne; il lui donne cinq cent mille écus d'or, comme on fait toujours avec ces couronnes, hormis que ceux-ci seront payés, et que les autres fort souvent ne font qu'honorer le contrat. "

Hermann von Wied starb zu Wied, den 15. Aug. 1552. Von seinen letten Augenblicken handelt eine kleine Druckschrift: "Wahrhaftiger und bestendiger Bericht von dem christlichen Ende

und seligen Abschiede aus biesem vergenglichen Leben auf Erben, des Hochwürdigsten Herrn, Herrn Hermann, Erzbischoven zu Köln, und Kurfürsten 2c. Anno Domini MDLII. den 15. Augusti, des Morgens um die neunte Stund, durch mich, Johann Alftorffen, Verfündiger des Worts Gottes zu Wied fürzlich begriffen. Die Leiche wurde in der Kirche zu Nieder-Bieber beigesett. Um die Grabschrift empfand des Kurfürsten Neffe, Graf Johann, Bedentlichkeiten, in Betreff beren er sich Belehrung von einem Bekannten in Bonn erbat. "Laute die Inschrift zu bischöflich," meinte der Graf, "möcht es ihm an der brabantischen Pension schaden, gleichwie das Weglaffen des erzbischöflichen Titels der Cölnischen Forderung nachtheilig werden könnte." Der Zweifel muß aber gehoben worden sein, der Stein trägt oder trug die Wappen von Coln, Paderborn und Wied, bann heißt es barauf: Hermannus Comes a Weda. Elec . . . Archie . . . . . iensem Anno Domini 1515. Postulatus Administrator Ecclesiae Paderb . . nensis Anno 1532. Cessit Archiepiscopatui et .... Ratio .... 1547. Obiit Anno Domini Die 15. Augusti. Aetatis . . . . Ver . . vae 76.

Von des Erzbischofs Brüdern waren lediglich Wilhelm, dieser mit Margarethen, der Erbgräfin zu Mörs, und Johann mit ber Gräfin Elisabeth von Nassau=Bianden verheurathet. Wilhelms einzige Tochter Anna nahm zu Mann ben Grafen Wilhelm von Reuenar, Johann hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft. Von seinen sieben Töchtern wird Magdalena 1552 und 1560 als Aebtissin zu Elten und Noteln genannt. Von den Söhnen widmete der jüngere, Friedrich sich der Kirche. Domcustos und Archibiaconus 1549, Dombechant zu Cöln 1560, Dompropst zu Lüttich, Propft zu St. Gereon, wurde er im J. 1562, gleich nach Ableben des Rurfürsten Johann Gebhard, zum Erzbischof von Coln erwählt, er fand aber für seine Bestätigung in der neuen Burbe zu Rom ungewöhnliche Schwierigkeiten. Man sette bort Zweifel in seine Religiosität, und bas Pallium zu lösen, ohne die Bestätigung erhalten zu haben, weigerte sich Friedrich, zugleich in mehren Ausführungen seine Rechtgläubigfeit betheuernb. Für ihn verwendete sich Raiser Maximilian, als welcher in einem Shreiben an Papft Pius IV. 1566 äußert, nach dem Beispiele

seines kaiserlichen Baters habe er sich bemühet, die päpstliche Bestätigung für den Erzbischof Friedrich, deffen vortrefflichen Eigenschaften ihm befannt, zu erhalten. Die Stockung sei durch die schweren dem Erzstift angesetzten Annaten und durch ungegründete Bedenklichkeiten um Friedrichs Glaubensrichtung veranlagt. Auf diefe von dem Raiser eingelegte Fürbitte wurde der Betrag der Annaten auf ein Drittel herabgesetzt, als der Bestätigung uner= läßliche Bedingung jedoch die Ablegung des Glaubensbekenntnisses gefordert. Dagegen famen, nach des Raisers Rath, die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Salzburg mit Vorstellungen ein, priesen Friedrichs Würdigkeit und Aufrichtigkeit. Zwar fordere eine Bestimmung bes Tridentinischen Conciliums von jedem Bischof das Glaubensbekenntniß, aber Friedrich sei vor Verkündigung des neuen Gesetzes erwählt gewesen, und es musse außerdem der Zustand des Erzstiftes und das Bedürfniß der Zeit im Allgemeinen in Erwägung gezogen werden.

Friedrich selbst schrieb an den Papst, er wurde gern bas Glaubensbekenntniß ablegen, indem er nichts anderes glaube, als was Christus und seine Apostel gelehrt, und was durch die Bischöfe fortgepflanzt worden, wenn er nur nicht der erste, von dem man dergleichen verlange. In einem andern Schreiben an die Cardinäle erklärt er: vor drei Jahren habe er das Erzstift übernommen, und eine solche Schuldenlast vorgefunden, daß er auch jest noch nicht wisse, wie die für seinen Unterhalt erfor= derliche Summe aufzubringen. Von Papst Pius IV. habe er sich einen Nachlaß in der Taxe erbeten, und sie sei bis auf ein Drittel ermäßigt worden. Darauf aber habe man ein eidliches Glaubensbekenntniß geforbert, von ihm, dem nichts verhaßter, denn jene neuen Lehrsätze, so in der gegenwärtigen Zeit jeder Landstreicher, Tausenden zum Verderb, aus seinem Gehirn zu erbichten sich herausnehme. Da er von den Colnischen Erzbischöfen der erfte, welcher das Bekenntniß leiften solle, scheine ihm das zu thun, nicht billig. Die Cardinale mochten um seine Bestätigung sich verwenden. Sie wurde nicht gegeben, ba es befannt, daß der Erzbischof in Bezug auf den Laienkelch, auf Priesterehe und manche andere kirchliche Einrichtungen protestantische Ansichten

hege, und häufiger und lieber denn katholische, protestantische Bücher lese. Daneben ergaben sich, vornehmlich in der Stadt Cöln, die bedenklichsten Neuerungsgelüste, vertreten zunächst durch den Bürgermeister Constantin von Liskirchen.

Denen entgegenzuarbeiten, verfehlten nicht die Jesuiten, in Privatgesprächen, in gelehrten Disputationen, in Predigten und Drudschriften bas feindliche Element befämpfend. Ihr Streben fand jedoch, wo es am fräftigsten hätte unterflütt werden sollen, bei der erzbischöflichen Curie den wenigsten Anklang. seine Gewalt und seinen Einfluß zu gebrauchen, um die Forderung des Laienkelches abzuweisen, anstatt den verheuratheten oder concubinarischen Priestern die firchlichen Strafen zu appliciren, trug sich ber Erzbischof mit bem Gedanken, bem Bolfe den Relch zu gewähren, dem Clerus die Ehe zu verstatten. Vornehmlich durch die Jesuiten in Thätigkeit geset, richtete die theologische Facultat, in Bezug auf diese Punkte, ein abmahnendes Bedenken an den Erzbischof. Die sämtlichen Pfarrherren der Stadt, stark durch den engen Verband, in welchem sie des Erzbischofs hermann Treiben bestritten, nach weniger Jahre Verlauf ein noch entschieden feind= licheres Treiben abweisen sollten, verkündigten am 20. Aug. 1564 von allen Kanzeln, daß niemand, der nicht im katholischen Glauben gestorben, ber Ehre eines driftlichen Begräbnisses auf einem der Kirchhöfe der Stadt genießen könne. Unglaubliche Wirkung erbrachte diese Erklärung: viele Protestanten, denen kein Opfer zu schwer, sobald es ein ehrliches Begräbniß betraf, wendeten sich der jüngst verlassenen Kirche wieder zu, andere ergriffen den Wanderstab. Gewahrend, daß die öffentliche Meinung ihm abfalle, an der Bestätigung verzweifelnd, franklich, legte Friedrich freiwillig die erzbischöfliche Würde nieder 1567, ein Jahrgeld von 3000 Goldgulden sich bedingend. Dessen hat er jedoch nur furze Zeit genoffen, er starb zu Coln den 23. Dec. 1568, nachdem er sich, seit seiner Abdankung beinahe ausschließlich mit dem Studium der heiligen Schrift beschäftigt hatte. Er wurde in der Dominicaner Kirche, zum h. Kreuz beerdigt.

Friedrichs älterer Bruder, Graf Johann, hat seinen Eifer für die Beförderung der Reformation nicht nur innerhalb der

Grenzen seiner Grafschaft befundet. Der Wiedische Amtmann von Waltmannshausen wurde angewiesen, die Kirche zu Isenburg, die Capelle Hausenborn den Katholiken zu verschließen. Kirchenordnung für die Grafschaft erließ Johann 1575. J. 1570 überließ er dem Erzbischof Jacob III. von Trier seine Güter, Gefälle, Leibeigene, Hoheits= und andere Rechte in dem Rirchspiel Heimbach, gegen die Summe von 8050 Gulden, und 1575 ertauschte er von der Abtei Rommersdorf die Capelle und einige Guter zu Ober-Bieber, gegen Hingabe bes Patronatrechtes zu St. Sebastian-Engers. Mit ber Gräfin Katharina von Hanau-Münzenberg verheurathet, starb Johann den 15. Juni 1581. Seine Söhne, Hermann und Wilhelm, nahmen eine Mutscharung vor, in der Art, daß auf Hermanns Antheil die Grafschaft Wied fiel, Wilhelm die Herrschaft Runkel erhielt. Sie geriethen aber bald zu Streitigkeiten, welche auszugleichen, ihr Schwager, ber mit Juliana von Wied verheurathet gewesene Pfalzgraf Reichard von Simmern allen Fleiß anwendete. Wilhelm, gest. im Sept. 1612, hinterließ nur Töchter aus seiner Che mit ber Gräfin Johanna Sibylla von Hanau=Lichtenberg. hermann, eifriger Protestant, war sogleich bereit, sich bei den außerordentlichen, dem König von Frankreich zum Beistand angestellten Rüftungen zu betheiligen. Obristen=Bestallung empfing er von dem Vicomte Heinrich von Turenne, d. d. Heidelberg, 24. April 1591, und sollte das Regiment in 10 Fähnlein 3000 Knechte enthalten. Nach den fernern Bestimmungen "aura le dit Sieur comte de Wied, colonel susdit, tant pour son état qu'entretien de la présente charge de colonel desdits trois mille lansquenets, que celui de son lieutenant-colonel et tous les officiers au dit régiment, par mois la somme de 2000 florins. Sera chaque compagnie composée, savoir: de cent quarante corselets au nombre desquels sont compris les dix épées à deux mains, à chacun 1400 fl. de 30 mousquetaires, à chacun 8 florins.... 240 ,, de 90 arquebusiers morionnés, à chacun 5 florins. *450* ,, de 30 piques séches, à 5 florins . . . . . . *150* ,, trois canoniers, à chacun 8 florins.... 24 ,,

| trois mineurs, à 8 florins.      | • • •   | • •    | •   | •       | •  | 24         | fl. |
|----------------------------------|---------|--------|-----|---------|----|------------|-----|
| trois charpentiers, à 8 florins  |         |        | .•  | •       | •  | 24         | 99  |
| pour l'état du capitaine desdits | s 300 l | lansqu | ene | ts      | et |            |     |
| entretien des officiers de s     | a comp  | agnie  | •   | •       | •  | <b>581</b> | ,,  |
| Somme totale de la dite compa    | amie de | - 300  | hai | 723 234 |    |            |     |

Um 11. Aug. wurde bei Hochheim, wie das für solche Züge hergebracht, die große Musterung abgehalten. Zuerst führte Thomas von Kriechingen seine tausend Reiter vor, und so viele befehligte Burggraf Jabian von Dohna, eben jener, welchem 1587 das große, nach Frankreich bestimmte Hülfsheer untergeben gewesen. Fabian fand es nicht unter seiner Würde, in der bescheidenen Stellung eines Obristen die Scharte auszuweßen, welche einst der Feldherr, ohne eigenes Verschulden erlitten. Den Dohnaschen folgte die Artillerie, samt 1200 Minirern und Pionirern. Vicomte von Turenne französisches Regiment, Infanterie zum Theil, zählte 1600 Mann. Der Fürst von Anhalt hatte 1200, der von Berbisdorf 1000 Reiter. In einigem Abstand, innerhalb eines niedrigen Retranchements, war die Infanterie, 6000 Mann, unter den Befehlen des Grafen von Wied und des Barons von Lenty aufgestellt. Zum Schlusse sprachen die Mannschaften mit aufgehobenen Bänden den Eid, drei Monate lang dem König von Frankreich getreu zu dienen, und es setzte sich das Heer dem Rhein zu in Bewegung. Der Uebergang wurde bei Nieder-Walluf, wo 70 Nachen und mehrere größere Fahrzeuge ber Anziehenden harrten, bewerkstelligt. Später stellten sich noch bei der Armee ein Arnold Raip von Freng mit 600 Reitern, Olivier Tempel mit 200 Reitern und 2000 Knechten, Isselstein und Duad, seber mit 200 Reitern und 600 Knechten, des von Rebours Lieutenant mit 100 Reitern und 400 Knechten. Am 21. Aug. wurde Neuftadt erreicht und sofort, da man immer mehr den Grenzen von Lothringen sich

näherte, eine Marschdisposition beliebt. Laut derselben sollte Turenne die Borhut, der Fürst von Anhalt das Mitteltreffen haben, Berbisdorf die Nachhut führen. Dem Mitteltreffen folgten Iffelsteins 400 und des Rebours 400 Mann. Ihnen schloffen sich an Kriechingen mit seiner Reiterei, und Prinz Bernhard von Anhalt-Dessau, an der Spige der Gardecompagnie des Fürsten von Anhalt. Der Burggraf von Dohna hatte um sich 1000 seiner Reiter, ein Bortrab gleichsam für des Grafen von Wied und bes Barons von Lenty Infanterie, deren Nachtrab, 400 Wiedische Reiter, der Graf in Perfon commandirte. Den Schluß machte Tempel mit 400 Knechten und 200 Reisigen. Den äußersten linken Flügel deckte Christoph Eller mit seinem Fähnlein, welches durch des Grafen von Westerburg Fugvolf die Verbindung mit dem Mitteltreffen unterhielt. Eine Wagenburg von 3000 Fuhren schloß den Bug. Feldzeugmeisters = Dienst verrichtete der Burggraf von Dohna. Der Marsch, während dem noch einige Berftarfungen der Armee zufamen, ging über homburg, Forbach, St. Avold, geradeswegs auf Berdun zu, wo König Heinrich IV. des Anzugs der Hülfsvölker erwartete. Allen seinen Feinden weit überlegen durch diese hiermit erreichte Bereinigung, unter= nahm er die Belagerung von Rouen, die aufzuheben, der Herzog von Parma ihn jedoch durch eines seiner niemalen sattsam zu bewundernden Manoeupres nöthigte. Des Entsages (20. April 1592) Zeuge ist aber ber Graf von Wied nicht geworden, er war im Lager vor Rouen, 10. Dec. 1591, gestorben.

Mit der Gräfin Walpurgis von Bentheim-Tecklenburg vermählt, hinterließ er, außer fünf Töchtern, die Söhne Johann Wilhelm, Hermann II., Johann Kasimir und Philipp Ludwig. Johann Kasimir, Domherr zu Straßburg, war ohne Zweisel nicht mehr bei Leben, als seine Brüder am 20. Mai 1613 eine Theilung der nach Graf Wilhelms Ableben, 1612, wieder vereinigten Grafschaft beliebten, in der Weise, daß der Erstgeborne, Johann Wilhelm die niedere Grafschaft, mit den Burgen Wied und Braunsberg, Hermann II. die obere Grafschaft, das Dierdorsiche und Runkelische haben, Philipp Ludwig mit 80,000 Gulden, die doch 1615 auf hunderttausend Gulden erhöhet worden

sind, abgefunden werden solle. Indem aber Bermann saumselig in der Entrichtung der auf ihn gefallenen Quote, hat Philipp Ludwig die Gelegenheit wahrgenommen, 1622 der Herrschaft Runkel via facti sich zu bemächtigen, was indessen für das Haus ohne Folgen, indem er kinderlos blieb in seiner Che mit der Gräfin Ernestine von Naffau-Saarbruden. Er farb 1634, und ift sein Leichnam, nachdem Runkel im Jun. ober Jul. 1635 von den Kroaten erstürmt worden, samt dem dasigen Rathhause verbrannt. Johann Wilhelm vermählte sich laut Cheberedung vom 16. Juni 1606 mit der Gräfin Magdalena von Harded, und starb zu Mainz, wohin er wegen der anhaltenden Kriegsunruhen sich geflüchtet, den 12/2. Juni 1633. In seiner Che murde er ein Water von fünf Kindern. Der ältere Sohn, ebenfalls Johann Wilhelm genannt, Sauptmann bei dem schwedischen Regiment Solms, fand seinen Tod im Gept. 1632, vermuthlich in der Schweden verunglücktem Angriff auf Wallensteins Lager bei Fürth. Der jüngere Sohn, Philipp Ludwig, nachdem er gelegentlich ber Einnahme von Runkel in Gefangenschaft gerathen, "ift in Defterreich gefänglich hinweggeführet, und eine geraume Zeit angehalten worden." Raum der Haft entlassen und seinen Landen wiedergegeben, Dec. 1637, vermählte er sich, in Gefolge Berlöbniffes vom 25. April 1638 mit ber Gräfin Unna Amalia von Nassau, die jedoch schon am 16/6. Oct. 1638 Wittwe geworden ift. Der von ihm besessene Antheil der Grafschaft siel an Hermanns II. Söhne.

Hermann II., nachdem er längere Zeit an dem markgräflichen Hofe zu Ansbach gelebt, vermählte sich im J. 1613 mit der Gräfin Juliana Elisabeth von Solms-Lich, die ihm, dem schwächlichen Manne nicht weniger als 14 Kinder schenkte. Bei eines zeden Geburt hat er die Stellung der Planeten, der Sonne und des Mondes zu den Sternen des Thierfreises beobachtet, und das Resultat, nebst seinen Constellationsschlüssen, einem eigenen Lateinisch geschriebenen Büchlein eingetragen. In einem andern Tagebuch besprach er, zu Deutsch, Jagdangelegenheiten und die Haushaltung. Er starb den 13. Oct. 1631. Bon seinen Töchtern wurde Anna Sophia an des Königs Gustav Adolf von Schweden

natürlichen Sohn, Gustav Gustavson, Graf von Wasaburg, Freiberr zu Wiboholm, herr zu Sarris, Wildeshausen und Dahlen, verheurathet. Louise Juliana, 16. Aug. 1624 geb., blieb unvermählt: sie hatte den Feldherren der Ligisten, Tilly, zum Taufpathen. Bon den Söhnen sind zu Jahren gekommen Friedrich, Moriz Christian und Johann Ernst. Die beiden ältern, Friedrich und Moriz Christian, verglichen sich am 18. Aug. 1640 um eine Theilung der Grafschaft, laut welcher Friedrich das Unterland, Moriz Christian die obere Grafschaft, Runkel namentlich erhielt, die andern Kinder abgefunden werden sollten. Moriz Christian, mit der Gräfin Ratharina Juliana von Hanau verheurathet, fand in seinen ehelichen Beziehungen eitel Rummer und Rranfungen, absonderlich über der herrschsüchtigen Gräfin Einmischung in Landes= angelegenheiten. Sie zog letlich mit ihrem einzigen Kinde, Maria Belgica Charlotte, von bannen, und hielt sich in Laubach auf, bis sie nach ihres Gemahls, am 25. Januar 1653 zu Dierdorf erfolgtem Ableben, sich einfand, um zu Runkel in ber Burg den ihr verheißenen Wittwensitz zu beziehen. Graf Friedrich ließ aber die Thore schließen, und es erhob sich ein Proces, dessen Ausgang die Gräfin nicht erlebte, sie starb zu Hanau 1668, ihre Tochter 1661. In der Grafschaft Wied-Runkel war dem Bruder, laut der Hausverträge, Johann Ernst gefolgt. Er fand eine Schulbenlaft von 152,625 Gulben, die ihm bergestalten beschwerlich, daß er die Verwaltung seines Landes dem Amtmann Johann Wilhelm Walrabenstein übergab, und für seine Person nach Pommern verzog, wo seine Gemahlin, Hedwig Eleonora Gräfin von Eberstein-Naugard, verm. im Mai 1652, zu Hause. Sieben Jahre hat er dort, abwechselnd in Naugard, Massow und Quarkenburg, zugebracht, bis zu seinem im J. 1664 zu Stettin erfolgten Ende. In die Vormundschaft über den Sohn Ludwig Friedrich theilte sich die Mutter mit dem Grafen Friedrich, ohne doch in irgend etwas sich mit diesem verständigen zu können. Die Gräfin, stolz und herrschsüchtig, gerieth vielfältig zu Streit mit ihrem Mitvormund, fand aber einen Gegner, ber ihr gewachsen. Ihr Sohn, Graf Ludwig Friedrich, in der Erziehung vernach= lässigt, vergaß seiner Würde in dem Umgang mit seiner untern Dienerschaft, die ihn nach Gefallen leitete, und ein schwaches, unordentliches Regiment veranlaßte. Wittwer von einer Gräfin von Manderscheid, war Ludwig Friedrich die zweite Che eingegangen mit Dorothea Amalia Gräfin von Nassau-Idstein, die er zwar, eines verbotenen Umganges sie beschuldigend, nach langer Uneinigkeit von sich that. Im folgenden Jahre 1691 gerieth er auf den Einfall, die Grafschaft an seinen Dheim Friedrich abzutreten, er säumte aber nicht, die darum erlassene Erklärung zurückzunehmen. Der Reichshofrath fah sich veranlaßt, Commission auf Nassau-Dillenburg zu erkennen, und die Gräfin erwirkte eine Administrationscommission auf Hessen=Darmstadt, Nassau-Siegen und Hadamar. Am 18./8. Nov. 1693 wiederholte jedoch ber Graf in Frankfurt vor der kaiserlichen Commission die Uebergabe der Grafschaft an seinen Oheim Friedrich, wogegen er für sich und seine Gemahlin, mit welcher er fortan zu leben gesonnen, ein Jahrgeld stipulirte. Ludwig Friedrich erlag einem Schlaganfall, zu Hartenfels, ber Frey von Dern Burg, den 1. Nov. 1709.

Graf Friedrich, zur Regierung der obern Grafschaft 1634 berufen, befand sich noch unter Vormundschaft. Von der untern Grafschaft ließ er, Namens seines Bruders Moriz Christian im 3. 1638 Besit ergreifen, eine faiserliche von Kurcoln erbetene Donation fam nicht weiter in Betracht, wie benn auch Graf Friedrich in der mit Moriz Christian am 18. Aug. 1640 errichteten brüderlichen Vergleichung von den durch den Stammverein vom 20. Mai 1613 den Erstgebornen verliehenen Rechten Gebrauch machend, die untere Grafschaft optirte, dagegen den Dierdorfischen Antheil dem Bruder überließ. Friedrich nahm seinen Sis auf Braunsberg, begann aber, weil es ihm bort allgemach für seine zahlreiche Familie zu eng werden wollte, die Bauten bei Langendorf, aus welchen mit der Zeit die Stadt Neuwied erwachsen sollte. Von den Vorfahren ererbte Schulden nöthigten ihn die Unterthanen mit Abgaben zu belästigen, die allgemeines Migvergnügen erregten, mehre Orte bis zur Empörung hinriffen. wurde noch ernftlicher, als Friedrich, Behufs seines Schloßbaues Friedrichstein, 52 Frohntage im Jahr forderte. Kurpfalz nahm sich der Malcontenten an, Kurfürst Maximilian Beinrich ergriff

des Grafen Partei. Im Nov. 1660 fiel Pfälzisches Kriegsvolf, von Commissarien begleitet, dem Lande ein und besetzte, nach einem unerheblichen Gefecht mit den Wiedischen Landreitern, den Braunsberg. Graf Friedrich wendete sich nach Andernach. Bald aber erschienen auf dem Kriegsschauplag 1500 Mann Colnischer Soldaten; sie belagerten Braunsberg, worüber es Todte und Berwundete setzte, eroberten die Feste am 19. Dec. Pfälzer wichen auf allen Puncten. Eine kaiserliche Commission forderte mehre der Unruhestifter zur Rechenschaft. Gegen Ende des J. 1661 schien die Ruhe so weit hergestellt, daß die Cölner im Januar nach Hause gingen. Sofort ergaben sich neue Bewegungen, welche zu dämpfen, die Colnische Commission abermals Berhaftungen verfügte, gegen die Gemeinden Rodenbach, Wollen= dorf, Fahr, Heddesdorf, Selters Geld= und andere Strafen erfannte, und die Androhung von Leibesstrafen erneuerte. Zwei Bauern aus Gelters, eines mörderischen Anschlags gegen den Grafen beschuldigt, wurden bei Anhausen aufgeknüpft, sollen aber nachmals als gespenstige Erscheinungen ihn gequält haben, wie aus dem 1667 in Betreff der Sage angestellten schriftlichen Verhör sich ergibt. Die gegen die Malcontenten geübte Strenge verfehlte ihre Wirkung nicht. Das Kirchspiel Feldkirchen und Seddesborf verpflichteten sich, um nur wieder in Gnaden aufgenommen zu werben, für ewige Zeiten jährlich ein Monatsgeld zu entrichten. Die Arbeiten am Friedrichstein wurden 1662 eingestellt. Der Bau war weit genug vorgeschritten, um bie Kanzleien aufnehmen ju konnen. Das zweite, dem Dorfe Fahr zugerichtete Gebäude aber war vollendet, daß es fortan häufig von Friedrich und seinen Nachfolgern zu bewohnen.

Für den Türkenkrieg 1664 stellte die Grafschaft Wied 36 Fußgänger und 12 Reiter. Es zogen auch drei der Söhne des Grafen Friedrich aus, den Erbseind zu bestreiten: Friedrich Welchior, Johann Ernst, Franz Wilhelm. Johann Ernst, Hauptsmann und Compagnieführer bei den westphälischen Kreistruppen, siel auf dem Schlachtfelde von St. Gotthard, Franz Wilhelm, Cornet, aus dem Feldzuge heimkehrend, erlag zu Wien den erlittenen Beschwerden und Entbehrungen. In demselben Jahre

nahmen ihren Anfang die langwierigen händel um die Isenburgische Erbfolge. Des Hauses letter Mann, Ernst von Isenburg-Grenzau (Bd. 1. S. 525-541), farb zu Bruffel, ben 30. Mai 1664. Ungesäumt ließ Graf Friedrich von Wied, als nächster Stammvetter und Lebensfolger sich betrachtend, von bes Erblassers Schlössern und Landen Besitz ergreifen, er wurde aber gleich schnell von Kurtrier depossedirt, nachdem die Herrschaften als erledigtes Mannlehen zu betrachten." Ein Proces, von welchem für Wied schlechterdings kein Beil zu hoffen, nahm 1668 vor dem Reichshofrath seinen Anfang. Eben so ergab sich ein Resultat von des Grafen Projecten, seine Lande an Kurpfalz gegen die aus der Clevischen Erbschaft herrührende Herrschaft Ravenstein zu vertauschen, oder sie um die Summe von 250,000 Gulben, welche zu Güterkauf in bem spanischen America verwendet werden sollten, an den Kaiser zu verkaufen. Seine Blicke mögen auf America gelenkt worden sein durch ein Obristenpatent, laut dessen er für Rechnung der Krone Spanien ein Regiment von tausend Mann, das Wiedische Erbregiment, errichten sollte und in der That errichtete, denn im J. 1676 übersendete er bie Berechnung ber dabei aufgewendeten Rosten, 10,000 Athlr., an den Kurfürsten von Trier, durch deffen Bermittlung er von dem Statthalter der Niederlande, dem Herzog von Villa Hermosa die Wiedererstattung seiner Auslagen zu erhalten hoffte. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß bas Berkaufsproject den ersten Anlaß zu der zwischen Bater und Sohn eingetretenen Difftimmung gab, welche vollständig zum Ausbruch kam, als Friedrich mit dem Landgrafen von Heffen-Caffel 1685 über die Stadt Neuwied und die nächsten Drischaften einen Erbkaufcontract abschloß, und im Bertrauen auf die hessische Schußherrschaft, den Erfigebornen von der Nachfolge ausschließen, die ganze Grafschaft dem jüngsten Sohne Friedrich Wilhelm zu= wenden wollte. Georg Hermann Reinhard bat deghalb um die faiserliche Sequestration für seines Baters Lebzeiten, damit bem rechtmäßigen Erben sein Recht bleibe, die Glieder der Familie ihre Bersorgung, Gläubiger ihre Befriedigung erhalten könnten, Veräußerungen vorgebeugt werde. Der Reichshofrath erfannte

hiernach Sequestrationscommission auf Kurpfalz, annullirte auch späterhin die mit Hessen-Cassel eingegangenen Verträge. Inmitten solcher Verwicklungen entschlief Graf Friedrich zu Neuwied, den 3. Mai 1698, durch ein lettes Testament, auf Braunsberg, 13. Dec. 1694 errichtet, ernannte er den einzigen ihm gebliebenen Sohn Friedrich Wilhelm, nachdem er ihn der väterlichen Gewalt gerichtlich entlassen, und der Vormundschaft des Grasen August von der Lippe untergeben hatte, zum Erben der sortwährend sequestrirten Niedergrasschaft. Die Obergrasschaft, nehst dem halben Kirchspiel Meischeid, war dem Enkel Maximilian Heinrich und dessen Geschwistern, nach des Grasen Ludwig Friedrich Tod vorbehalten.

Viermal verheurathet, hatte Friedrich in der ersten Che 15 Kinder, in der dritten Che, mit der Gräfin Maria Sabina von Solms Johen=Solms den einzigen Sohn Friedrich Wilhelm gewonnen. Bon Johann Ernft und Franz Wilhelm ift gehan= Friedrich Melchior, leglich furcolnischer Obrist-Lieutenant und Commandant zu Andernach, gerieth mit einem Grafen von Efferen zu Streit, dem ein Duell zu folgen hatte. Friedrich Meldior errichtete zu Andernach, 31. Mai 1672, sein Testament, fuhr hinab nach Bonn, der Ausforderung sich zu stellen, empfing in den Unterleib eine tödtliche Wunde und starb am dritten Tage. Ferdinand Franz, geb. 1641, murde, gleich zweien feiner Schweftern, katholisch, und erhielt Dompräbenden zu Straßburg und Cöln. Ueber einer Jagdpartie, in dem obern Ilwald, unweit Schlettstadt, 3. Jul. 1670 wurde er vermißt, dann nach dreis tägigem Suchen als Leiche aufgefunden, neben sich das geladene Gewehr, die rechte Hand auf der Bruft. Des Mordes hat man seinen eigenen Schügen beschuldigt. Georg hermann Reinhard, von Friedrichs Söhnen der älteste, geb. 9. Juli 1640, studirte zu Straßburg, ging 1668 nach Wien, vermählte sich 1670 mit Anna Trajectina von Brederode. Borher aber mußte er, von wegen des Verdachtes, daß er in Straßburg oder Wien die fatholische Religion angenommen, ober wenigstens von dannen ihr gunftige Gesinnungen mitgebracht habe, sich in der feierlichsten Beise, durch einen Eid, den er in die Hände der Pfarrer von Wied und Feldfirchen ablegte, reinigen. Wittwer den 13. Febr. 1672, ohne Kinder, ging er 1676 die zweite Ehe ein mit Johanna Elisabeth Gräfin von Leiningen-Westerburg, und find ihm in dieser Ehe 11 Kinder geboren worden, von welchen doch einzig Maximilian Heinrich, Karl und Christian für die Hausgeschichte von Bebeutung. Georg Hermann Reinhard ftarb zu Altwied, 7. Jul. 1690. "Die Bäter jest noch lebender Greise," schreibt Superintendent Reck, "haben durch Erzählungen von dem freundlichen und mildthätigen Verhalten, von bem wißigen und muntern Geiste, von dem liebenswürdigen Wesen dieses Grafen als Gatten und Vaters, sein Anbenken in Ehren erhalten. wohnte das seit 1622 erbaute, und bis über die erste Sälfte des 18. Jahrhunderts bewohnbar gewesene Haus neben der alten Burg auf dem Felsen zu Wied. Seine Muße theilte er in Jagdvergnügungen, die seine lette Gemahlin öfters mit ihm genoffen haben soll, und in geistliche Schriftstellerei. Seine Wittwe gab von seinen Schriften 1692 zu Herborn in Druck: Bewährtes Gold in dem größten Feuer, oder Gines rechtschaffenen Christen Art und Eigenschaft in der Hige der Anfechtung, und Licht von bem Lichte, oder Gottseelige und erleuchtete meditationes, Gedanken und Anweisungen zu der Erkenntniß des ewigen wahren Lichtes. Die verwittwete Gräfin führte nebst ihrem Bruder, dem Grafen Johann Anton zu Leiningen=Westerburg über ihre Kinder die Vormundschaft. Sie vermählte sich wieder 1692 mit dem Grafen Theodor Abolf von Metternich, und zog nach Königeberg in Böhmen, 1695 zum zweiten Male verwittwet, und in dieser Che kinderlos, lebte sie bis 1708."

Christian, des Grafen Georg Hermann Reinhard jüngster Sohn, geb. 15. Oct. 1687, vermählte sich den 2. Nov. 1722 mit Regina Justina, des Grafen Maximilian von Aursberg zu Neuschloß=Burgstall Tochter, die in erster Ehe an David von Arest auf Burg=Farrenbach, in anderer Ehe an den Grafen Philipp Friedrich von Wolfstein verheurathet, am 1. Oct. 1716 zum andernsmal Wittwe geworden. Sie starb zu Nürnberg, 11. Juni 1749, ihr letter Herr ebenfalls zu Nürnberg, den 28. Mai 1754. Dieses Bruder Karl, geb. 21. Oct. 1684, vermählte sich im Febr. 1707

mit des Grafen Simon Heinrich von Lippe-Detmold Tochter Charlotte Albertine. Nach des Grafen Ludwig Friedrich von Wied-Runkel Ableben erhob er Anspruch auf beffen Grafschaft, barauf sich gründend, daß deren letter Besitzer um drei Jahre dem durch des Grafen Friedrich Testament zur Nachfolge berufenen Maximilian Heinrich überlebt habe, er demnach, als ber nächste im Grade, zur Erbschaft berufen sei. Den besfalls vor dem Reichshofrath erhobenen Proces zu betreiben, reisete Karl im J. 1714 nach Wien, und hat er sich daselbst bis zum Mai 1723 aufgehalten, ba ihn der Raiser zum evangelischen Reichsfammergerichts = Präsidenten in Weglar ernannte. "In dieser ansehnlichen Stelle hat er auf 40 Jahr gestanden, und mit seiner ausnehmenden Liebe zur Gerechtigkeit sowohl als großen Leut= seligfeit sich jederzeit großen Ruhm erworben. Er ftarb ben 21. Juni 1764, Abends. Den Tag nach seinem Absterben ruckte ein Heffen = Darmstädtisches Regiment zu Weglar ein, das bep dem Leichenbegängnisse desselben die Honneurs machen sollte. Db nun gleich sowohl das ganze Reichs-Cammercollegium, als auch die zu Weglar befindliche Comtesse=Tochter des verstorbenen Gra= fens die Einrückung und Honneurs dieses Regiments abzulehnen gesucht hatte, so langte es doch an. Allein der vorgehabte feper= liche Leichen=Conduct wurde eingestellt und der verblichene Körper des verstorbenen Präsidentens den 29. frühe gegen 4 Uhr in aller Stille in der großen Evangelischen Stadtfirche zur Erden bestattet, ohne bag das Darmstädtische Regiment, welches diese 8 Tage hindurch hier verblieben, Gelegenheit gehabt, die vorgehabten honneurs machen zu können, daher es noch an diesem Tage um 9 Uhr wieder seinen Abmarsch nahm. hingegen wurde ben folgenden Sonntag, als den 1. Jul. Nachmittage um 4 Uhr in der neuen Hospitalfirche, die man den Tag vorher durchgehends schwarz bekleibet hatte, eine solenne Leichenpredigt gehalten, wobey bie Angehörigen in tiefster Trauer, der Cammer-Richter, Graf von Spauer, der zwepte Cammer-Präsident, Graf von Baffenheim, und viele andere hohe Standes-Personen, desgleichen alle Cammergerichts - Affessores, Procuratores und Advocaten Evangelischer und Catholischer Religion, ferner der Stadtmagistrat und die Bürgerschaft allesammt in schwarzer Kleidung zugegen waren."

Von des Grafen Karl drei Söhnen trat der älteste, Franz Rarl Christoph, geb. 17. Dct. 1711, in hollandische Dienste. Obrist eines Infanterieregiments wurde er im Dct. 1747 Generalmajor, in welcher Eigenschaft er den Feldzug des folgenden Jahres machte. Er bankte ab im März 1752, wählte zu seinem Aufenthalt das Castel Meerynen bei Bomel und ftarb daselbst ben 5. Sept. 1757. Verm. 1738 mit Judith Maria von Aylva, hatte er von ihr, + 21. Marz 1756, fein Kind. Sein jüngster Bruder, Karl Heinrich, geb. 13. Aug. 1716, stand als Obrist in hollandischen, Beinrich Georg Friedrich., geb. 19. Det. 1712, in faiserlichen Diensten. Im Jul. 1754 erhielt dieser, Generalmajor, das Regiment Scherzer ober Herzog von Aremberg, Infanterie, Nro. 28. Der Armee zugetheilt, welche unter Brownes Befehlen bei Kolin sich versammelte, um den gefährdeten Sachsen Sulfe zu bringen, führte er, als diese in den ersten Tagen des Sept. 1756 ihre Bewegung antrat, die Avantgarde, und bestand er am 17. Sept. bei Außig ein hißiges Gefecht mit dem Prinzen Ferdinand von Preussen, der ihn auf Lobosis zurückwarf. Zu Raudnig im Winterquartier empfing er sein Patent als Feldmarschall-Lieutenant, 17. Januar 1757. Der Bericht von der Schlacht bei Kolin rühmt von den Feldmarschall-Lieutenants Grafen von Wied und Sincere, bag fie fich, "nebst dem Generalwachtmeister Grafen Nicolaus von Esterhazy, ganz ausnehmend hervorgethan." In der Action bei Moys, 7. Sept. 1757 führte der Graf von Wied die dritte Angriffscolonne. In dem Gefecht vom 22. Nov., deg Resultat die Occupation von Breslau, war er zur Reserve commandirt. In Folge veränderter Disposition hatte er jedoch den mit Wolfsgruben, Graben und Bruftwehren umschlossenen Ort Höflichen und die unweit davon gelegene Redoute zu nehmen, ein Resultat, wofür ihm, April 1758 das Ritterkreuz des nur eben gestifteten Maria Teresaordens lohnte. In dem Treffen bei Torgau, 3. Nov. 1760, "hat sich der Feldzeugmeister Graf von Wied herrlich hervorgethan." Bei der großen, am 22. Dec. 1761 in dem Hauptquartier zu Neustadt bei Dresden

vorgenommenen Promotion im Maria Teresaorden wurde er zum Großfreuz ernannt. Am 12. Febr. 1762 bezog er mit einem Corps von 20,000 Mann Winterquartiere in dem Fürstenthum Altenburg, wo er nebenbei eine Lieferung von 50,000 Centner Mehl, 100,000 Scheffel Hafer und 200,000 Centner Beu einzutreiben hatte. Gegen Ausgang Märzens verließ bieses Corps das Altenburgische, um über Chemnig der Gegend von Dresden sich zu= zuwenden. "Am 8. Jul. 1762," heißt es in dem öftreichischen Bericht, "war der Graf von Wied mit seinem Corps von Striegau aufgebrochen, und über Sobenfriedberg und Reichenan bis gegen das feindliche Corps gerücket, welches die Anhöhen von Abels= bach und Salzbrunn besetzt gehabt. Dieses bestund ans 11 preussischen und 10 russischen Bataillons, 15 Escadrons Dragoner, 10 Escabrons Husaren, dem russischen Curassierregiment von Ofthof, den moldauischen Husaren, 500 Bosniaken und 500 Rosaken. Der General von Wied trieb den Feind bis an den sogenannten Engelsberg und machte einen Bersuch, denselben aus diesem Posten zu delogiren. Da er aber durch das Defilee des Dorfs Abelsbach den Berg und die Zugänge zu selbigem sehr schwer befand, mußte er das Vorhaben fahren lassen und sich zurückziehen. Er hatte ben dieser Gelegenheit fast 300 Todte und Verwundete, und der Feind fast eben so viele bekommen. Der König bezog hierauf mit der Armee das Lager bey Neudörschen und die Anhöhen von Reichenau, der General Wied aber mit seinem Corps den Poften ben Konradswalde und Hartau." Der öftreichische Feldzeugmeister hatte bey dieser Gelegenheit einen nahen Better, den Grafen Franz Karl Ludwig von Neuwied zu bestreiten gehabt. Nov. 1764 murde ein Schreiben von dem f. f. Generalfeldzeugmeifter, Heinrich Georg Friedrich Grafen von Wied, durch Chur= Mainz dictiret, darinnen er die Reichsversammlung ersuchte, ihm die evangelische vacante Reichsgeneral=Feldzeugmeister=Stelle zu conferiren; woben er anführte, daß er schon seit 30 Jahren in taiferlichen Militairdiensten Gelegenheit gehabt, bem gesammten Reiche seine treu-patriotische Devotion zu zeigen." Im Nov. 1765 erhielt er mit einer Zulage von 8000 fl. Tafelgeldern das Commando in Böhmen, so der Pring Friedrich von Pfalz-Zweibruden

resignirt hatte. Im Aug. 1766 befehligte er das Lager bei Czaslau. Am 20. Mai 1768 wurde er ab Seiten der Evangelischen zum Reichsgeneral=Feldzeugmeister ernannt. Im Sept. 1770 commans dirte er das Lager bei Prag, worin 37 Bataillons und 18 Escadrons vereinigt. Im Aug. 1772 trat er zur katholischen Kirche über. Er starb als Gouverneur zu Mailand, den 23. Febr. 1779, unverehlicht.

Des Grafen Georg hermann Reinhard ältester Sohn, Johann Friedrich Wilhelm, geb. 30. März 1680, war am 30. März 1699 mit Tob abgegangen, es gelangte bemnach zum Befige ber Grafschaft Wied=Runkel beffen Bruder Maximilian Heinrich, geb. 1. Mai 1681. Am 4. Januar 1700 vollfährig erklärt, hat er zu Dierdorf ben Bau des neuen Schlosses, dann auch jenen bes Mittelbaues an dem Schlosse zu Runkel begonnen, Bauten, beren Vollendung er seiner Gemahlin, der Gräfin Sophie Florentina zur Lippe (seit 30. Aug. 1704) überlaffen mußte. Während eines Aufenthaltes in Stuttgart fam er zu Streit mit dem Grafen Hermann von Leiningen-Westerburg. Der Streit wurde unweit des Dorfes Schmieben ausgemacht, von zwei Rugeln getroffen, fturzte der Graf von Wied vom Pferde, und nach wenigen Stunden hat er in jenem Dorfe ben Geist aufgegeben. Die 23jährige Wittwe führte, in Gemeinschaft des Landgrafen Ernft Ludwig von heffen = Darmstadt, die Vormundschaft über ihre Sohne, Johann Ludwig Adolf und Karl Wilhelm Alexander Emil, und hat sie im Laufe derselben ungemeines Verdienst um die Unterthanen, ihre herzliche Zuneigung sich erworben. Karl Wilhelm Alexander Emil, geb. 19. Juni 1706, des Kurfürsten Karl Albert von Bayern Rämmerer, wurde, als dieser den Raiserthron bestieg, zum kaiserlichen Geheimrath ernannt, nahm 1744 die katholische Religion an, und erhielt bie Propftei zu Mattighofen. Er ftarb als infulirter Propst zu St. Martin in Landshut, den 30. Nov. 1771. Die Hofmart-Ofternach, in dem nachmaligen Innviertel, besaß er wegen der Propstei Mattighofen.

Johann Ludwig Abolf, der ältere Sohn, geb. 30. Mai 1705, vermählte sich, nach der Mutter Willen, zu Aurich, 14. Aug. 1726 mit Christina Louise, des Grafen Friedrich Ulrich von Offriesland und Kriechingen Erbtochter. Sie wurde von ihrem mütterlichen

Dheim, dem Fürsten Georg Albrecht von Offriesland ausgestattet, mußte aber zu Gunften des Mannsftammes auf Offriesland verzichten. Im Nov. traf der Graf mit seiner jungen Gemahlin, und ihrer Mutter, der Gräfin Marie Charlotte zu Runkel ein. Die Bermählungsfeier hatte 50,000 Gulden gefostet, der hofftaat wurde bis zu 120 Personen vermehrt. Die verwittwete Gräfin weigerte sich, dem Sohne die Regierung zu übertragen, er bemächtigte fich berfelben, und die zurnende Mutter suchte Gulfe in Weglar, wo sie vier Monate verweilte. Durch faiserliches Patent in alle vormundschaftlichen Rechte wieder eingesetzt, hatte fie sedoch mit dem ungehorsamen Sohne bis zum Eintritte von bessen Bolljährigfeit zu ftreiten, ein Saber, welcher bem Lande viele Roften verursachte. Sophie Florentina bezog ihren Wittwensig zu Runkel, und farb zu Altenfirchen, 23. April 1758. Sie hatte einen Hausorden pour la fidélité gestiftet. Auch mit seinen Unterthanen fam der Graf zu Streit. Die Kriegsfosten zu tilgen, hatte er eine Umlage ausgeschrieben, und ftatt ber jährlichen brei Rügegerichte, wobei seder Unterthan von 22 Jahren, bei Bermeidung einer Geldftrafe zu erscheinen verpflichtet, bergleichen für jeden Monat angeordnet. Dagegen erhoben sich die Dierdorfer 1739, und der Graf vermochte nicht ihrer mächtig zu werden, bis sein Better, Alexander von Neuwied, ihm zu Beiftand eine Compagnie Infanterie und einige Husaren ausrücken ließ. Mit deren Beistand follte zu Raubach, 21. Juni 1741, das Bieh gepfändet werden, die Bauern setzten fich aber zur Wehre, und wurden ihrer mehre in dem Gefecht getödtet, nicht wenige verwundet. Die Gemeinde Hagte, und der Reichshofrath erfannte Commission auf Rassau-Weilburg. Darüber ergrimmt, übertrug der Graf, obgleich Wittwer 12. Mai 1732, und seit 16. Januar 1733 mit der Gräfin Amalie Louise von Wittgenstein verheurathet, die Regierung für einige Zeit an seine Schwiegermutter, die Gräfin von Offfriesland. Seine Bemühnugen, nach Erlöschen bes Mannsftammes der Fürsten von Offriesland, 1744, den Rechten seiner ersten Gemahlin Anerkennung zu verschaffen, ergaben sich fruchtlos.

Ein anderer Streit erhob sich von wegen des Klosterbaues zu Dierdorf. Am 1. März 1751 hatte der Graf die Aufnahme

von Katholiken in bas Kirchspiel Dierborf bewilligt. Durch Patent vom 21. Febr. 1755 erlaubte er den Capuzinern rheinischer Provinz in der Stadt selbst ein Kloster zu begründen. wurde sofort in Angriff genommen. Dagegen führte die Geiftlichkeit der obern Grafschaft und die Bürgerschaft am 28. März Beschwerde bei dem Corpus Evangelicorum, und es ergingen ab Seiten desselben im April und am 3. Jun. 1755 scharfe Abmahnungsschreiben, deren Eindruck nicht wenig verftärfte eine Erklärung der preuffischen Regierung zu Cleve als westphälische Rreisdirection, April 1756. Der Graf beharrte jedoch bei seinem Worte, richtete ein gewichtiges Schreiben an den König von Preuffen, und ließ im Drude erscheinen: "Der vertheibigte Rlosterbau, ober in der Bernunft, Religion und Reichsgesegen bestgegründete Rechtfertigung der von dem regierenden Grafen von Wiedrunkel den PP. Capucinern Rheinischer Provinz ertheilten Bewilligung zur Erbauung eines Klosters in der vor seiner Dierdorfer Residenz neu angelegten Borstadt d. d. Dierdorf ben 21. Jul. 1755. Neuwied, fol. 26 S. Der Streit verlängerte sich bis zum J. 1787, wo dann die Capuzinermission, deren letter Prafes P. Patronius, abgerufen, und durch einen Weltgeiftlichen ersett wurde. Bon wiederholten Schlagfluffen beimgesucht, übergab ber Graf am 31. März 1762 die Regierung seinem Sohne erster Che, bald barauf, ben 18. Mai, hat er diese Zeitlichkeit perlassen.

Außer dem Sohne hinterließ Graf Johann Ludwig Adolf auch eine Tochter erster Ehe, Henriette Sophie Amalia, welche am 29. Mai 1752 dem Grafen Leopold Ferdinand von Schwerin auf Trebsen verheurathet, als Wittwe den 24. Febr. 1799 versstarb. Bon den Kindern der zweiten She überlebte dem Bater der einzige Franz Ludwig, als welcher Obrist des französischen Regiments Royal-Bavière, am 15. Dec. 1791 zu Dierdorf sein Leben beschloß. Christian Ludwig, der nunmehrige Regent in Dierdorf und in Kriechingen, geb. 2. Mai 1732, vermählte sich am 23. Jun. 1762 mit der Gräsin Charlotte von Wittgenstein, was ihn doch nicht von sehr kostspieligen Berbindungen mit Actricen in Res, wo er wegen der Nachbarschaft von Kriechingen

wie zu Hause, abhielt. Er starb ben 31. Oct. 1791, nachdem er in dem Laufe eben dieses Jahrs in des h. R. R. Fürstenstand erhoben worden. Es überlebten ihm die Söhne Karl Ludwig Friedrich Alexander, Friedrich Ludwig und Christian Friedrich Ludwig. Dieser, kurhessischer Hauptmann beim ersten Regiment der Grenadiergarde, geb. 9. Oct. 1773, starb zu Neuwied, wo er auf Besuch sich befand, den 20. Febr. 1811.

Karl Ludwig Friedrich Alexander, geb. 29. Sept. 1763, übernahm die Regierung Anfangs Dec. 1791, verlor, in den ersten Jahren des Revolutionsfrieges Kriechingen, Pittingen, Saarwellingen, Rollingen, Boinhout und das Erbmarschallamt des Herzogthums Luxemburg, erhielt aber bafür durch den Reiches deputationsschluß von 1803 die kurcölnischen Aemter Ober-Altwied und Neuerburg, nebst der von der Abtei St. Matthias herrührens den Kellnerei Billmar, erlag 1806 dem allgemeinen Schicksal der Mediatisirten und starb, nach längerm Leiden, den 9. März 1824. "Allgemeine tiefe Trauer und Ergießungen der Wehmuth in Bähren und Worten an der Ruhestätte offenbarten bie Dankbarkeit und die Anhänglichkeit, welche der vielsährige Bater sich bei seinen Unterthanen erworben hatte. Seine nicht gewöhnlichen Beiftesgaben, die er burch schnelle Uebersicht und meistens richtige Beurtheilung, durch treffenden Wig, durch vielfache Renntnisse und gebildeten Geschmack barlegte, bienten einem gerechten Willen und einem edlen Berzen. Seine, wie seiner Gemahlin, Leutseeligkeit jog sebermann an, erfannte und ermunterte den Fleiß und bas nütliche Bestreben auch im Geringen mit Achtung und Wohlthätigkeit. Da mährend ber Durchzüge feindlicher Beere, zwischen dem Rhein und der Lahn, sein Land hart bedrückt ward, verweilte er mit seiner Gemahlin einige Zeit in Würzburg, bann in Frankfurt, und veräußerte, um seine Unterthanen zu schonen, sein Silbergeräth. In dem Jahre 1817 ließ er von dem Februar an bis zur Aerndte wöchentlich mehrmals für die Nothleidenden Brod baden, und das Korn auf den herrschaftlichen Speichern in Dierdorf und Runkel um die Hälfte des Marktpreises verabfolgen. In seinem Testament hat seine Milbe ben Armen der Grafschaft Wied und Runkel 10,500 fl. vermacht, und für jedes Rirchspiel

den Antheil bestimmt. Biele seiner erhabenen Plane für feinen Regierungsbereich vereitelte die lange Kriegszeit und die Mediatistrung. Vornehmlich lag ihm die Verbesserung des Schulunterrichts und der kirchlichen Erbauung am Herzen. Um in jenen einen angemessenen Bildungsgang einzuführen, ließ er sie durch einen seiner Landgeiftlichen, ben jetigen Kirchenrath Deg zu Neuwied, sorgfältig untersuchen, und durch denselben, in Berbindung mit den Consistorialrathen Stahl und Schild zu Dierdorf, feit 1799 auch ein neues Gesangbuch sammeln, bezeichnete selbst dazu eine Anzahl vorzüglicher Lieder, und nahm an dieser Arbeit bis zu ihrer Vollendung und Erscheinung 1806 lebhaften Antheil." Also Hr. Superintendent Red. Die Fürstin, Tochter des Fürsten Rarl zu Nassau-Weilburg, die schöne und liebenswürdige Raroline Louise, geb. 14. Febr. 1770, verm. 4. Sept. 1787, geft. 8. Jul. 1828, war kinderlos geblieben, daß demnach zur Nachfolge berufen ihres Gemahls Bruder,

Fürst Friedrich Ludwig, der öftreichische Feldmarschall-Lieutenant. Geb. 29. Januar 1770, machte dieser die ersten Feldzüge des Revolutionsfriegs in den Niederlanden, als Major bei dem in holländischen Sold überlassenen Hessen=Darmstädti= schen Infanterieregiment. Mit dem Fall von Sluis in Kriegsgefangenschaft gerathen, ging er nach ber Auswechslung als hauptmann in öftreichische Dienste. Bei Stockach, 25. März 1799, wurde er abermals gefangen und nach Paris gebracht. Seine Auswechslung muß aber bald erfolgt sein, da er schon im folgenden Jahre commandirt wurde, in Ingolstadt ein östreichisches Regiment, Riese vielleicht, Nr. 15, zu fammeln. Wenigstens wird er 1805 als Obrist-Lieutenant bei diesem Regiment aufgeführt. Bei Aspern, 1809, gewann er bas Maria Teresafreuz. Im J. 1813 ftand er, unter Klenaus Befehlen, vor Dresden, und war ihm der Posten von Wahnsdorf, auf dem rechten Elbufer, angewiesen; der Gewalt bes französischen Ausfalls, 6. Nov. mußte er vordersamst weichen, bis auf die Höhen von Reichenberg und Wahnsborf zurückgehen. An dem harts nädigen Widerstand, den er hier leiftete, scheiterte jedoch großentheils des Marschalls Gouvion-Saint-Cyr verwegenes Unter-

nehmen. Der fandhaften Gegenwehr lohnte bas Commandeurs freuz des Leopoldordens. Auch vor Lyon 1814 hat Friedrich Ludwig hohe Ehre eingelegt. Generalmajor, erhielt er 1815 bas ungrische Infanterieregiment Nr. 34, so unlängst ber tapfere Rray gehabt. Ueber der Jagd von 1821, die bis nach Sicilien reichte, verdiente er sich, jest Feldmarschall = Lieutenant, bei A. Ferdinand von Reapel das Großfreuz des Orbens von San Georgio della Reunione. Im Herbst 1823 verließ er die Stadt Capua, von ihr beschenkt mit einem Chrensabel, in Anerkennung des namhaften Verdienstes, so er in dem Commando der Provinz sich erworben, um nach ber Lombardei, dann zu seiner Division in Bohmen zurudzukehren. In Kenntniß gesetzt von seines Bruders Ableben-, wurde er durch seine franklichen Um= ftanbe längere Zeit in Prag festgehalten. Um 25. April 1824 traf er zu Runkel ein. Festlich und herzlich empfangen, nicht achtend der sich folgenden, für seinen Zustand höchst beunruhigen= den Symptome, wurde er am 28. April von einem Schlagflusse betroffen, dem er um 8 Uhr Abends erlag. Die Leiche, einbalsamirt, in öftreichische Generalsuniform gekleidet, wurde am Morgen des-6. Mai in der Ahnen Gruft in der Pfarrfirche zu Runkel beigesett. Friedrich Ludwig war eine edle Natur, ein wahrhaftiger Bieder= mann, gemüthlich und schlicht; in den Stunden der Muße hatte er viel, nicht ohne Frucht, gelesen. Die Besigungen ber in ihm erloschenen Linie Wied=Runkel sielen an die Vettern in Neuwied. Die für die Grafschaft Kriechingen gegebene Entschädigung, Ober-Altenwied, Neuerburg, Vilmar, ware eigentlich dem Sohne der Gräfin Henriette Sophie von Wied-Runkel, dem Grafen Wilhelm von Schwerin, der seit Jahren in Dierdorf lebte, zugekommen. Für den 70jährigen Herren konnte ein solcher Besit jedoch nichts Einladendes haben, und fiel es ihm nicht ein, sein Recht geltend u machen.

Friedrich Wilhelm, des Grafen Friedrich Sohn dritter Ehe; geb. 1684, und Behufs seiner weitern Ausbildung nach Berlin verschickt, kam unter die Bormundschaft des Grafen August von der Lippe, der auch, nach Aushebung der Pfälzischen Sequestration, die alleinige Verwaltung der seinem Mündel zugetheilten Graf-

schaft übernahm und bis zum J. 1704 beibehielt. In eben bem Jahre, 24. Aug. vermählte sich Graf Friedrich Wilhelm zu Berlin mit des Burggrafen Alexander von Dohna=Schlobitten Tochter Louise Charlotte, und empfing er bei dieser Gelegenheit den Schwarzen Adlerorden. Vorläufig bezog er mit seiner jungen Gemahlin die Seeburg, zwischen Hersbach und Hachenburg, an dem Bau eines neuen Residenzschlosses in Neuwied aber wurde vom Mai 1707 an gebaut. Am 4. Januar 1707 hatte der Graf eine Rirchenordnung für seine Kirchspiele, insbesondere für die Stadt Neuwied gegeben, und darin namentlich die Beziehungen zu ber reformirten Hauptfirche, die 100 Jahre lang maasgebend blieben, festgestellt. Die Gräfin starb den 25. Mai 1736. "Ihrem Geiste und Geschmade hat Neuwied die Leitung des neuen Schlogbaues, ihrer Mitwirkung in der Regierung den Anbau neuer Straßen, und die Aufnahme französischer Familien von Handelsleuten, Fabrifanten und handwerfern in die Bürgerschaft zu verdanken. "La bonne ville de Neuwied me paroît un désert, tout y est triste et s'afflige fort de la perte de leur bonne mère du pays, qui est bien et généralement regrettée d'un chacun, c schrith Nierodt an ihren Sohn Alexander. Der Gemahlin sollte Friedrich Wilhelm nicht lange überleben; ein Schlagfluß tödtete ihn am 17. Sept. 1737 über dem Frühstück. "In ihm verlor die Stadt und Grafschaft Neuwied einen menschenfreundlichen herrn, ber ihr Bestes redlich wollte, nur nicht immer, um einseitige Rathschläge gehörig zu würdigen, die nöthige Unterftügung fand." Er hinterließ die Söhne Johann Friedrich Alexander, der Nachfolger, und Franz Karl Ludwig.

Franz Karl Ludwig, geb. 19. Oct. 1710, und von seinem zehnten Jahre an bei dem Großvater, Grasen von Dohna erzogen, erhielt eine durchaus militairische Richtung, wiewohl er auch die Universität Königsberg besuchte. Stabscapitain bei Dohna, Infanterie, 1729, übernahm er bei Sydow, Mai 1730 eine Compagnie. Generaladsutantendienst bei dem preussischen Contingent verrichtend, zugleich Obristlieutenant in dem westerwäldisch=westphälischen Kreisregiment, machte er unter Eugen und Seckendorf die Feldzüge von 1734 und 1735 an Rhein und

Mosel. Major bei Kleist, 10. Januar 1737, quittirte er in demselben Jahr, um, mit des Königs Genehmigung, in öftreichische Dienste überzugehen. Obrist-Lieutenant bei Alt-Savoyen diente er in dem unglucklichen Feldzuge von 1737 gegen die Türken; und hat er darin seine ganze Equipage verloren, und dazu seine Gesundheit, die er niemals vollständig wiederzugewinnen vermochte. Daß er seinen Dienst verlassen, scheint König Friedrich Wilhelm I. boch einigermaßen empfunden zu haben, der Graf weilte unbeschäftigt in Neuwied, bis König Friedrich II. ihn wieder zu Gnaden aufnahm. Am 18. April 1742 wurde er Obrist und Commandeur des neuerrichteten Füsilierregiments Dohna, dessen Constituirung ihm mehrentheils überlaffen. In Wesel, 25. Aug. führte er bem König das vollständig organisirte und wohlgeübte Regiment vor. In seines Königs Auftrag nahm er von Wesel aus mit 400 Mann von der Garnison am 31. Mai 1744 Besitz von Offfriesland, den zu bestreiten, auch Dänen und Hollander eingerückt waren. Im Jul. 1746 erhielt er bas Infanterieregiment Riedesel. Generalmajor den 28. Sept. 1749, wurde er Anfangs Sept. 1755 mit seinem Regiment von Wesel nach Minden versetzt, ein Jahr später, im Jul. zur Armee in Sachsen gezogen.

Rach der Schlacht bei Leuthen wurde der Graf mit seinem Regiment zur Berennung von Breslau verwendet. Am 3. Dec. 1757 eroberte er die Vorstadt, in der Nacht vom 17—18. Dec. schlug er einen ftarken Ausfall zurud; die Stadt ergab sich den 20. General-Lieutenant den 3. April 1758, vertrieb der Graf am 3. Mai aus Littau die schwache öftreichische Besatzung, dann zog er weiter zur Belagerung von Ollmütz. Am 27. Mai becte sein Regiment die Eröffnung der Laufgräben. Nach Aufhebung der Belagerung führte er die Nachhut, 8 Bataillone, 5 Schwadronen Dragoner, 400 Husaren, und die zweite Abtheilung des großen Bagenzugs. Zwischen Krönau und Glasdorf bestand General Neuwied, nach seiner gewöhnlichen Bezeichnung, ein higiges Gefecht mit Kroaten, die ihn ferner nicht aufhielten. Am 25. Aug. focht er bei Borndorf. Bur Aufstellung bei Mark-Liffa, in den ersten Tagen des Julius 1759, führte Reuwied, unter dem Markgrafen Karl bie zweite nach Flachen-Seifen und Ludwigsdorf instradirte Colonne, der er doch genöthigt eine der Disposition zuwiderlaufende Richtung zu geben, nachdem er in ben Defilés bei Rupferberg, welche durch den vielen Regen vollends unwegsam geworben, auf 500 Wagen von dem Corps des Königs gestoßen war. Er ging bei. Rudelsborf über ben Bober und sette sich bei Seifersborf. Im Jun. 1760, bei dem Elbübergang unterhalb Meissen befehligte er die Cavalerie des rechten Flügels und 10 Bataillone, mit denen er nach Radeburg zu stehen kam. Seinem Verhalten in ber Schlacht bei Liegnig, 15. Aug. lohnte der König am folgenden Tage mit der Verleihung des Schwarzen Adlerordens. Am 17. Sept. erhielt er Befehl, mit der Reservebrigade Queift die Soben bei dem von den Destreichern besetzten Hohengiersdorf zu nehmen. Die Wege waren alle verhauen, den einzigen nach längerm Suchen gefundenen Zugang benutte der General, um mit dem zweiten Bataillon von Prinz Heinrich die Husaren am Fuße ber Höhe zu versagen, dann diese selbst zu ersteigen. Auf der Höhe durch das Regiment Jung-Braunschweig verstärkt, nachdem er noch 4 Kanonen, alles was in den engen Wegen fortzubringen gewesen, und das zweite Bataillon von Kleist an sich gezogen, commandirte er den Angriff. Feind, einige Bataillone vom Riedschen Corps, und 6 Grenadierbataillone unter Ferrari, hatte 17 Geschüße aufgefahren, wurde aber doch endlich nach einem lebhaften Gefecht auf Dauns Saupt= macht bei Seitendorf zurückgeworfen, und ließ alle seine Geschüße, dann 3-400 Gefangene zurud. Der König, ber während ber Action die Stellung unweit Schweidnig innegehabt, ließ durch seinen rechten Flügel die Höhen von Hohengiersdorf occupiren. Daun blieb unbeweglich auf den Höhen von Seitendorf.

Den 25. Sept. wurde Neuwied mit den Regimentern Bernsburg, Gablenz, Knobloch, und den Cavalerieregimentern Schlaberndorf, Krockow und Finkenstein über Nimptsch und Neiße nach Oberschlessen detachirt, um des Grafen Bethlen kleines Corps aus der Stellung bei Oppersdorf, hinter Neiße, zu vertreiben, dem Feinde wegen eines Einbruches in Mähren Besorgniß zu erwecken, und dadurch den östreichischen Feldherren zu Detachirungen zu verleiten. In der That ließ Daun den General

taillonen durch das Glazische nach Oberschlessen ziehen, das Bethlenische Corps zu verstärken, dann durch Lacy, in Berbinsdung mit den Rüssen unter Tottleben, die Expedition gegen Berlin vornehmen, die entscheidend ausfallen konnte. Der König, von Lacys Marsch in Kenntniß geset, beorderte den Grafen von Reuwied, am 4. Oct. von Oppersdorf aufzubrechen, zur Berstärkung der Besatzung von Bressau den Prinzen von Bernburg mit 6 Bataillonen zu entsenden, und für seine Person mit der Cavalerie am 6. Oct. dei Schweidniß einzutressen. In der Schlacht bei Torgau, 3. Nov. stand er im ersten Tressen, er und Ziethen mit der Avantgarde drangen auch in Verfolgung des Feindes bis Wilsdruf und Kesselsdorf vor.

Mit dem ihm beigegebenen Corps, 23 Bataillone, 3 Freis bataillone, 10 Schwadronen Dragoner, 4 Schwadronen Husaren, 5 Schwadronen Bosniaken, 1 Pulk Rosaken, brach ber Graf von Reuwied den 1. Jul. 1762 aus der Gegend von Brieg auf, in der Absicht, das große öftreichische Magazin in Braunau zu nehmen. Das verrieth ein Deserteur, daher Daun alsbald seine Armee bis hinter Freiburg zurückgehen ließ. Am 2. Jul. rückte der König nach. Den 4. Rachts fam Neuwied nach Striegau, den 5. nach Reichenau, wo er von dem öftreichischen General Brentano an= gegriffen und, obgleich burch die Avantgarde von des Königs Armee soutenirt, den ganzen Tag aufgehalten wurde. Dieser Tag rettete das Magazin in Braunau. Seiner Ordre gemäß eilte er, ben Feind von Braunau abzuschneiden, der Gegend von Friedland zu; sein Vortrab hatte bereits Konradswalde erreicht. In ber Beise umgangen, zog Brentano sich in das feste Lager bei Dittmannsborf. Von dannen ihn zu verbrängen, manoeuvrirte Neuwied den ganzen 7. Jul., Brentano aber bezog jenseits Rupersdorf in Böhmen eine nicht minder feste Stellung, während das Neuwiedische Corps, auf dem Fuße ihm folgend, zwischen Rupersborf und Wiese sich lagerte. Es erhielt der Graf Ver= farfung, zusamt der Ordre, in Böhmen einzubrechen. Ueber Rupersdorf war nicht fortzukommen, er wich den 9. zurück bis Rosenau, um von bannen die Straße nach Trautenau zu gewinnen.

Während er auf den Höhen bei Gabersdorf hielt, ließ er am 10. den Obristlieutenant von Reizenstein mit Dragonern, Bosniasen und Rosasen einen Streifzug bis über die Elbe vornehmen. Große Verheerungen haben die angerichtet, dann aber, als die Destreicher in dem Königreichwald Miene machten, sie abzuschneiden, auf das Hauptcorps bei Gabersdorf sich zurückgezogen.

Bei allem dem unterhielt Brentano bie Berbindung mit Schweids nit; deshalb mußte um jeden Preis Daun aus seiner Stellung Neuwied erhielt Befehl, Haddiks Corps vertrieben werden. bei Dittersborf zu umgehen, um vor ihm Braunau zu erreichen. Er ging am 15. von Trautenau bis Rosenau zurud, fand aber hier eine neue Ordre, die ihn nach der Ebne von Schweidnis forderte. Bei Roth = Kirchdorf fliegen Reuwied und Möllendorf zusammen und dahin erhob sich auch ber König, der jett, da die Ruffen, von wegen der Palastrevolution in Petersburg abgerufen worden, Entscheidenbes gegen Schweidnig vorzunehmen genöthigt. Als die Einleitung dazu kann die Einnahme der steilen Höhen von Leutmannsborf betrachtet werden. Der Graf von Reuwied vollbrachte sie am 21. Jul. mit gleich viel Beharrlichkeit und Geschick. Er hatte hier unter mehren den Vetter von Runkel zu bestreiten. Nach der Einnahme von Schweidnig, 11. Dct. wendete der König sich der Elbe zu. Neuwied, das Corps von Schmettau führend, war angewiesen, auf der Dresbener Strafe vorzugehen, und sich vor der Neuftadt der Höhen am Weißen Birsch und bes Postens bei Beißig zu bemächtigen. Bei Bischofswerda vernehmend, daß diese Stellung bereits occupirt, wendete er sich gegen Großenhain. Am 28. Oct. lagerte er bei Rabeberg, am 31. überschritt er unterhalb Meissen die Elbe, am 1. Rov. lösete er ben General Sulfen bei Schlettau ab, um bie Gemeinschaft mit bem Prinzen Beinrich bei Freiberg zu sichern. 3. rudte er bis Wilsdruf; bei Neukirch gelagert, ftand er in Beobachtung gegen Saddif, konnte er den General Rleift unter-Nach des Königs Befehl führte er den 7. Nov. sein ganzes Corps zu einem Angriff auf Haddits Stellung, die Hoben des Plauischen Grundes im Tharander Wald. Er gelang vollkommen, wie bas 4 eroberte Ranonen, 400 Gefangene bezeugten.

Am 9. bezog Reuwied wieder die Stellung bei Schlettau und den sogenannten Ragenhäusern. Die Winterquartiere nahm er mit seinem Regiment in Naumburg. Zwei Tage nach bem Friedensschlusse, den 17. Febr. 1763, versammelte er zu Merseburg die sämtlichen westphälischen Regimenter, um sie nach ihren Standquartieren zu instradiren. Das Regiment Neuwied führte der Generalmajor von Tettenborn nach Minden zurud. Der Graf für seine Person begab sich nach Neuwied, wo er, unpaß, den 15. April eintraf, er reisete dann nach Potsdam, und fam im Aug. auf Urlaub zurück. In der Muße beschäftigte er sich mit der Anlage eines Dörschens auf dem Gute Seeburg. Da erbaute er fich felbst eine Wohnung, jog Bauernfamilien beran, ließ Bäumepflanzen, Versuche mit Urbarmachung der Heide anstellen. Dieser Beschäftigung wich keineswegs die Unterleibskrankheit, mit welcher er behaftet, und deren gewöhnliche Begleitung, die Hypodondrie. Er suchte Genesung in dem wiederholten Gebrauche von Heilquellen, auf den sonnigen Höhen von Monrepos, wo er mitunter der Jagdluft genoß. Zum lettenmal zog er aus den 8. Oct. 1765 und lebend ist er nicht zurückzekehrt. Man fand seine Leiche im Didicht.

Um des Grafen freiwilligen Tod trägt man sich mit einer Erzählung, die ich aufnehme, lediglich um sie als eine Fabel zu widerlegen. Ueber dem Einfalle des Kleistischen Corps in Franken, Nov. 1762, sollen aus der Domkirche zu Bamberg die zwölf Apostel in Silber entführt worden sein. Als die Angelegenheiten zum Frieden sich wendeten, ersuchte das dasige Domcapitel die Raiserin um ihre Vermittlung für die Wiederherbeischaffung dieser werthvollen Gegenstände. Die Raiferin ließ sofort den König Friedrich II. darum begrüßen, und dieser erwiderte, er habe von der Sache burchaus feine Renntniß, werde aber Nachforschungen verfügen, und, falls sie ein Resultat ergeben sollten, sehr gern bie Rückgabe der Bilder stattfinden lassen. Die Nachforschungen wurden angestellt, bezeichneten den Grafen von Neuwied als den Empfänger, und dem wurde hiernach die fonigliche Willensmeinung kund gethan. Er übereilte sich nicht mit Antwort ober Parition, wurde monirt, mehrmalen und immer bringticher monirt, und entleibte sich letlich, fernern Zumuthungen auszuweichen. Er hatte nämlich den Werth des Silbers zur Anlage von Monrepos verwendet. So weit die Fabel, die schon dadurch widerlegt, daß nicht Franz Karl Ludwig, sondern sein Bruder, der regierende Graf, der Begründer von Monrepos geworden ist. Außerdem war Franz Karl Ludwig General-Lieutenant, daß er also in keinem Falle dem Kleistischen Corps zugetheilt, dem Generalmajor von Kleist untergeordnet sein konnte. Verm. 3. Sept. 1747 mit Sophie Louise, des Grasen Friedrich Ludwig von Dohna in Karwinden Tochter, wurde Franz Karl Ludwig Wittwer den 19. März 1749. Vier Monate später, 27. Jul. 1749, starb auch das einzige Kind dieser Ehe.

Johann Friedrich Alexander, der regierende Graf zu Wieds Reuwied, war den 18. Nov. 1706 geboren. Eine Reise nach Paris, als der Schluß der zu Straßburg gemachten Universitätsstudien, scheint ihm die Bekanntschaft des Cardinals von Fleury verschafft zu haben, und schickte ihn der Bater im Vertrauen auf diese Bekanntschaft im Frühling 1735 nach Paris, auf daß er die Erlassung einer starken von der Grafschaft geforderten Contribution erwirke, oder wenigstens die angedrohte militairische Execution abwende. Er reisete in Begleitung eines Barons von Rierobt, der seit einiger Zeit am Hofe zu Neuwied lebte. Fleury, der die früher von dem Wienerhof ihm gemachten Eröffnungen in etwelchem Uebermuth zurückgewiesen hatte, wünschte jett, ba bie Erwerbung von Lothringen nicht füglich mehr in Zweifel zu fiellen, die Anknüpfung von Unterhandlungen, die jeder Einmischung fremder Mächte fern bleiben sollten. Nierodt erfuhr "durch sichere bobe Sand," daß der Cardinal zu folcher Annäherung die Bermittlung eines teutschen Reichsftandes wünsche, und brachte bafür ben jungen Grafen in Vorschlag. Nierobt empfing in mehren geheimen Audienzen die dem Grafen zugedachten mundlichen Instructionen. Im April begab dieser sich auf die Reise nach Wien, den 30. Mai schrieb er an Rierodt: "Vous ne sauriez croire l'éloignement que j'ai trouvé ici, pour entrer dans notre négociation et l'extréme défiance qu'on avoit de la cour de France; ajoutez à cela, qu'on étoit très piqué de ce que M. k

Cardinal n'a pas voulu faire réponse à une insinuation qu'on lui avoit faite à l'égard de la paix, sous prétexte que la lettre étoit tombée dans la cheminée et qu'il avoit oublié le contenu.

In einem anbern Schreiben an Nierobt, 1. Juni, heißt es: "Je décide que vous devez aller avec le billet à Versailles et tácher de persuader le cardinal à envoyer incessamment l'homme en question, mais au cas que cela soit entièrement impossible, il faut tăcher de fabriquer quelque chose qui donne occasion à celle cour ici de faire de plus grandes démarches, p. e. une signature du cardinal et un autre modèle de lettre etc. 66 Ein zweites Schreiben von demfelben Tage versichert : "Ces dispositions pacifiques sont toujours les mêmes, et (l'empereur) sera bien aise d'apprendre que la cour de France a des sentiments conformes aux siens. Elle pourra, si elle veut, envoyer pour cette affaire une personne affidée à Vienne, et comme le cardinal de Fleury doit connoître à fond la bonne foi, droiture et modération de S. M. J. il ne pourra tenir qu'à lui que le repos général ne se rétablisse au plutôt, pour le plus grand bien de la chrétienté et d'une manière que l'équilibre en Europe ne souffre pas de plus grandes atteintes."

Eines weitern Schreibens vom 15. Juni unmittelbare Folge scheint die von dem Cardinal ausgehende Sendung des von Rierodt an den Raiser gewesen zu sein (16. Jun.). Die lebhafter gewordenen Mittheilungen führten zu den Friedenspräliminarien vom 3. Oct. 1735. Am 17. Nov. schrieb Alexander an Rierodt: "et me suis employé avec zèle pour faire passer l'article en question, auquel on a seulement ajouté la condition — pourvu que l'empereur et ses alliés soient en possession, lors du mariage, de ce qui leur a été accordé par les préliminaires ce qui me paroit bien juste. Dem glücklichen Unterhandler bewies der Cardinal Fleury seine Dankbarkeit durch Befreiung ber Grafschaft Reuwied von allen Kriegslasten (14. Dec. 1735). Für sich selbst erhielt Alexander das St. Ludwigsfreuz, und vom Raiser den Kammerherrenschlüssel. Die große Angelegenheit hielt ihn noch geraume Zeit zu Wien fest. Im Herbst 1738 traf et endlich zu Neuwied ein. Es folgte seine Verlobung und am 2. Jan. 1739 seine Vermählung mit des Burggrafen Georg Friedrich von Kirchberg in Hachenburg Tochter Karoline. Schon vorher war er bedacht gewesen, seine Kriegsmacht auf einen respectablen Fuß zu setzen; zwei Bataillone Infanterie, ein Husaren- und ein Artilleriecorps, Landreiter und Feldjäger hat er sich zugelegt.

Den Verwaltungsangelegenheiten wendete Alexander die regste Aufmerksamkeit zu. Die Regierung wurde nach Collegien geordnet, die Begrenzung der Aemter regulirt, durch eine Reihe von Anordnungen für Einführung einer bessern Polizei, Erhöhung des Gewerbfleißes, Bervollkommnung des Landbaues gesorgt. Der Graf "machte von dem Rechte seiner Borfahren, das seit Jahrhunderten fortgeerbt, und an den Münzprobationstagen zu Köln längst anerkannt mar, einen größern Gebrauch. Es wurden in der freien reichsgräflichen Münze zu Neuwied edlere und geringere Geldsorten, nach dem Kölnischen Münzfuße geprägt, namentlich Ducaten, Ortsgulden zu 15 Kreuzern, Stüberstücke und kupferne Scheidemunze. Wie aber die übrigen Reichsftanbe mit ihrem Münzrechte von dem Leipziger oder Reichsfuße abwichen: so that es auch die hiesige Münze. Die Neuwieder Scheidemunze wurde bald, wegen ihres bessern Gehalts und guten Gepräges, beliebt, und bei dem Mangel an kleinen Münzsorten, der in den folgenden Jahren für die Armen immer drückender wurde, in größerer Menge und weit über die Grenzen ihrer ersten Bestimmung verbreitet." Das nächste Jahr, 1745, bezeichnete der Graf durch Anlegung einer Gisenfabrit, einer Porcellanfabrif und einer Rothgerberei, alles in der Stadt; .von 1748 bis 1752 gründete er am Raffelstein den neuen Sattenbau, ben Blechhammer und die sogenannte kleine Fabrik, in Neuwied 1751 die Blechfabrik, welche das sogenannte Pfauenblech verarbeitete, auf Friedrichstein versuchte er eine Spinnerei und Tuchweberei, welche mit der Zucht- und Armenanstalt verbunden. Er legte ferner am Rasselstein eine Salpeterhütte und Pulvermühle, eine Bohrmühle zu Flintenläufen und Ranonen, und eine Scharlachfärberei an, die aber zeitig wieder eingingen. Auch eine Potaschsiederei kam zu Stande, 1751. Von 1757—1762 wurde bas Jagbschlößchen Monrepos erbaut.

Aber ein Ungewitter zog sich gegen Neuwied heran, bessen Beranlassung von ferne nicht, wie man wohl behauptet hat, in der Mißstimmung der benachbarten katholischen Höfe, durch ber Beamten Druck gegen die Katholiken erzeugt, zu suchen ift. "Alexanders erster Münzmeister war abgegangen: der nachfolgende gab dem Neuwiedischen Gelde einen schlechtern Gehalt, doch aber war es noch von besserm Korn und Schrot, als dieses und senes Reichsgeld, wie nachher erwiesen wurde. Große Summen waren bier ausgeprägt worden, die nach allen Richtungen gingen. Kur= coln verbot die Neuwieder Münzen zuerst schon 1752. Einige Jahre später wurden sie auch im Trierischen und in Frankfurt verschlagen. Man beschuldigte die Regierung zu Neuwied, die alten Frankfurter Bagen und andere gute Reichsmunze aufgekauft und in geringere umgeprägt zu haben. Gegen das Ende des Jahrs 1757 verhängte der kaiserliche Reichshofrath über die Münze in Neuwied eine fiscalische Untersuchung, und übertrug an Rurpfalz die Execution, welche so geheim gehalten wurde, daß man hier von dem ganzen Vorgange nichts erfuhr. am zehnten Märztage bes folgenden Jahres gelangte bas Gerücht hierher, daß von Duffeldorf aus furpfälzische Mannschaft nach Reuwied gehe. Alexander sandte ihr einen Rath entgegen, um sich nach der Wahrheit und Absicht jenes Besuchs zu erkundigen. Der Pfälzische Commissarius aber, Reifenheim, ein zu allem Schlechten brauchbarer Mensch, der, nachdem andere rechtliche Manner den Auftrag abgewiesen, sich allein bereit erklärt hatte, gab, so wie auch der pfälzische Officier, eine ausweichende Ant= wort. Am 14. des Märzes 1758 rudten früh um 6 Uhr 660 Mann Commando und 100 Grenadiere in Neuwied ein. Der Com= miffarius ließ sofort das Schloß, die Münzstätte und den Schloßgarten befegen, die Rriegerhaufen in dem Schloghofe aufstellen, und eröffnete nun dem Grafen den Zweck des Ueberfalls, der aber die Kurpfälzische Vollmacht, die Münze in Neuwied zu schließen, auf eine empörende Weise überschritt. Alexander gebot ber Stadt Ruhe, und seinen Leuten Folgsamkeit, und ließ es geschehen, daß die Münzstätte durchsucht und vermüstet, die Werkzeuge zertrümmert, Stämpel und Vorräthe von Rupfer=

platten, 18,283 Thaler an Werth, zu Schiffe weggeführt, Die Soldaten in der Stadt vertheilt wurden, und, wie sich-diese Ratholifen ausdrückten, die Reger fünf Tage lang mit schaden-Dann zogen sie ab. froher Willführ belästigten. erklärte sich gegen den Reichshofrath, und berichtete das rechtswidrige Verfahren gegen ihn an das Niederrheinischwestphälische Collegium. Was von Münzgut noch vorhanden und von den Gewaltthätern nicht aufgefunden worden war, ließ er später in andern Munzstätten ausmunzen. In dem Jahre 1759 wurde das Neuwiedische Geld in Frankfurt und in Köln confiscirt und verboten. Im Junius hob der Graf Johann Ludwig Adolph in Dierdorf seine Münze, die bisher unangefochten geblieben war, nach einem Kreismonitorium selbst auf. Nach genauer Untersuchung des Neuwieder Münzwerthes ließ man in der Folge die meisten wieder gelten, und verwarf nur Funfzehnkreuzerstücke aus dem Jahre 1756. Alexander ließ daher 1760 in die Zeitungen folgende Bekanntmachung einrücken: ""Nachdem durch eine allerhöchst kaiserliche Verordnung vom 6. Nov. 1759 die hier gemünzten 1/6 mit dem Zug vom Jahre 1756 für geringhaltig erklärt worden, als wird hiermit bekannt gemacht, daß wer dergleichen besitzet, solche auf dahiesiger Hochgräflichen Renthkammer, gegen andere Munze vor den ausgeprägten Werth zum Auswechseln bringen könne. Neuwied den 17. April 1760. Hoch-Gräflich Wiedische Renth=Cammer.""

"Nun suchte aber der Reichssiscal die Rechtsertigungen der beiden Wiedischen Sose nicht nur auf schnöde Weise zu widerlegen, sondern trug sogar in einem langen Bericht an den Kaiser 1761 auf eine außerordentliche Bestrafung an. Die ganze Schrift gelangte an unsern Landesherren, und wurde in dem folgenden Jahre durch eine zwiefache überzeugende und frastvolle Antwort so gewürdigt, daß die ganze Sache niedergeschlagen wurde, Johann Ludwig Adolph's Regierungsnachfolger seine Münzstätte neu einzurichten begann, Alexander auch in dem Jahre 1764 wieder prägen ließ, und sich mit dem Westphälischen Grafensverein 1765 über eine gemeinschaftliche Münzstätte berieth, aber späterhin von seinem Münzrechte wenig Gebrauch mehr machte,

wozu ihn vielleicht auch die Entdeckung eines falschen Münzwerkes oder Taschenwerkes bestimmte, das in den Weiher bei Dahlhausen war geworfen worden." Man vergleiche Bd. 1. S. 494—495, wo auch die Urkunde von 1371 angeführt, laut welcher in der Grafschaft Wied niemals Münze geschlagen werden soll.

Im J. 1762 legte Alexander auf dem Hofe Rheinau, dem Beigenthurm gegenüber, eine Manufactur von Baumwollenzeug und Siamoise an, während er in dem herrschaftlichen Sause bei Friedrichstein Berliner Blau und andere Farben bereiten ließ. 3m J. 1778 verfügte er, seit vielen Jahren mit landwirthschaft= lichen Verbesserungen beschäftigt, monatliche Zusammenfünfte der Landschultheißen mit seinen Räthen, Behufs öconomischer Berathungen, denen er selbst häufig beiwohnte, und die bestimmt, die Landgemeinden mit den Fortschritten in Feldbau und Biehzucht befannt zu machen, sie zu Bersuchen in dem Anpflanzen neuer öconomischer Gewächse zu bestimmen, insbesondere ben bisber wenig beachteten Kleebau allgemeiner einzuführen, und die Obst= cultur zu befördern. Bu diesem Zwede wurde auch das Land= commiffariat eingesett. Die herrschaftlichen Bofe, namentlich die Rheinau, mußten zu Vorbildern dienen. Den Färbereien zu Gute wurde der Anbau von Krapp und Waid empfohlen, in ber Anpflanzung einer bedeutenden Anzahl von Maulbeerbäumen in der Ebne um Neuwied der erste Bedarf einer fünftigen Seiden= weberei beschafft. Des Grafen rastlose Thätigkeit für die Er= weiterung der Stadt, für die Beranziehung neuer Insassen, für die Eröffnung bisher unbenutter Hülfsquellen, spricht sich auch in einer Lotterie aus, beren Ertrag zum Bau neuer Bäufer bestimmt, und von deren Loofen daher jede Haushaltung eine bestimmte Anzahl zu nehmen, verpflichtet wurde. Seine Frei= gebigkeit, seine Berablassung zu jedem, der durch Kenntnisse, Kunft oder betriebsamen Sinn dem Gemeinwesen nütlich werden konnte, zog viele tüchtige Leute herbei, nicht selten aber auch Abenteurer, Betrüger, die bas ehrende Zutrauen mißbrauchten.

Der fürchterliche Eisgang und die Ueberschwemmung vom J. 1784 gaben dem Grafen oder Fürsten, durch kaiserliche Standeserhöhung vom 13. Aug. 1784, Gelegenheit, den ihm

angebornen mildthätigen Sinn auch im Großen zu bewähren. Bon wegen Erlangung der reichsfürstlichen Würde mußte der Rasselstein veräußert werden. Dagegen gab das Erlöschen bes burggräflichen Hauses Kirchberg Gelegenheit zu einer nicht uns bedeutenden Erwerbung. Die Frage, ob die Nachfolge in die Hachenburgischen Lande der Fürstin von Neuwied oder aber ihrer Nichte gebüre, beschäftigte Rechtslehrer und Publicisten, wurde aber einstweilen durch den Vertrag vom J. 1786 beseitigt. Das durch erhielt Neuwied die Zusage des Bannes Marsayn, aus den Dörfern Maxsayn, Zürbach, Freilingen und Wölferlingen bestehend, und durch die weitere Transaction vom J. 1791 wurden ber Abfindung der Hachenburgische Antheil an dem Dorfe Steines bach, das Gut Belle bei Steinebach, Zehnten von verschiedenen Dörfern und Höfen, samt einer Summe von 300,000 fl. hinzugefügt, alles jedoch erst mit dem Tode des Burggrafen Johann August von Kirchberg, ber 1799 eingetreten ift, zu übernehmen. Am 18. Sept. 1787 feierte Neuwied bas 50te Jahr von Alexanders Regierungsantritt. Der Tag wurde durch Gottesdienst geheiligt, und mit Fröhlichkeit, die des Fürsten Gute in einer reichlichen Weinspende auch den Aermsten mittheilte, beschlossen. An den folgenden Tagen besuchte er Altwied, und mehre Dörfer, um die manichfaltigen Zeichen der Anhänglichkeit anzuerkennen. Am 7. Dec. n. J. wurde der über ein Jahrhundert währende Grenzstreit mit Kurtrier durch Bergleich abgethan.

Am 2. Januar 1789 seierte Alexander seine goldene Hochzeit, der 7. Aug. 1791 ward sein Todestag. Sein Denkmal auf dem gemeinen Gottesacker trägt die Worte: "Zu groß, ersett, zu gut vergessen zu werden. Seine Thaten schüßen sein Andenken." Nicht zu Unrecht schreibt von ihm Hr. Superintendent Reck: "Er unternahm viel, und strengte die Kräfte und sprach die Mittel an, die aufzubringen waren, zu guten Iwecken für das Ganze, mit einer Freiheit, die den veralteten Reichsgesetzen allerdings nicht unterlag, und mit einer so vielzährigen Beharrlichseit, welche der hergebrachten Volksweise, die sich nie von selbst zum Bollsommenen erhebt, nicht zusagte. Die Uebertreibungen, Von

einzelnen Friedensstörern gereizt, ihre Klagen vor dem Reichsgerichte anbrachten, und zu deren gehässigen Zusammenstellung
ein auswärtiger Unwalt sich erkaufen ließ, um den Fürsten noch
am Abend seines Lebens zu fränken, sind von der Zeit widerlegt
worden. Es mag sich jener Umtriebe jest wohl Niemand freuen.
Bäre Alexander minder groß und gut gewesen, hätte er weniger
selbstständig gehandelt, und seinen Unterthanen, die ohne Unterschied bei ihm Gehör fanden, sich entzogen; so würde weniger
wider ihn geredet worden seyn. Doch der Undank ist verstummt,
das Andenken an den Fürsten, der ein großes Reich beglückt hätte,
und der Achtung seiner hohen Zeitgenossen in Teutschland sich versichert hatte, lebt in allen Besseren unter uns fort, und sein Rame
wird in Reuwied immer mit preisender Verehrung genannt werden."
Die verwittwete Fürstin starb den 19. Januar 1795. Bon ihren
brei Kindern hat einzig Friedrich Karl das Mannesalter erreicht.

Geb. 25. Dec. 1741 genoß Friedrich Karl einer sorgfältigen Erziehung, die jedoch durch die Bielheit der zu behandelnden Unterrichtsgegenstäude nicht wenig beigetragen haben mag, auffallende Verwirrung seines Ideenganges zu steigern. manichfaltigen Renntnissen reich, wurde er von seinem Erzieher B. C. C. Bedmann 1760 nach Göttingen, 1762 nach Erlangen, wo er, seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit Aufnahme in die deutsche Gesellschaft verdankte, dann in dem Besuche von Regensburg, Wien, Mailand, Rom, Paris, Umsterdam begleitet. 3p die Beimath zurückgekommen 1765, wurde er am 26. Januar 1766 mit der Gräfin Marie Louise Wilhelmine von Wittgenstein= Berleburg verheurathet, und bamit hebt an eine Geschichte, wunderlich genug, um in den Zeiten der abenteuerlichsten Er= eignisse, der ungeheuersten Erschütterungen, die Aufmerksamkeit des gesamten Deutschlandes zu fesseln. Ich folge in meiner Erzählung dem Bürger Nicolaus Beder, geft. 17. Dec. 1809, dessen stechendes Colorit ich zwar bedeutend mildere, damit nicht dereinst mir angewendet werde, was der deutsche Ueberseger von Bibbons großem Werfe um einen der Berfasser der Historia Augusta äußert: "Lamprid hätte verdient, an Elagabals Hofe besoldeter Historiograph zu seyn."

"Friedrich Karl Fürst von Neuwied, ist der einzige Sohn Alexanders, Fürsten von Neuwied, eines religiosen, duftern und hipochondrischen Mannes. Es war schon ein Unglud für Friedrich Rarl'n, einen Bater zu haben, der ihm nach feinen schwankenden und oft übertriebenen Grundsätzen eine Erziehung gab, die auch jeden beffern Ropf, als diesen, hätte verderben konnen. Vater fand in der duftern Miene und schwermüthigen Laune seines Sohnes viel Bergnügen, denn beide harmonirten mit feinen eigenen Sonderbarkeiten und Empfindungen. Alexander ergriff also das rechte Mittel, um seinen Sohn von Grund aus zu Er gab ihm eine strenge und religiöse Erziehung, sperrte ihn ganze Wochen lang mit seinen Lehrern in ein einsames Studierzimmer, und unterhielt ihn selbst mit den Geheimnissen der Bibel; sprach viel mit ihm von den Freuden eines zukunftigen Lebens, und dem Tand dieser Erde, der keines Menschen Aufmerksamkeit verdiene. Ein andermal, wenn Alexander'n sein Unmuth verlassen hatte, und er selbst von irdischen Dingen zur Betrachtung der Schönheit dieser Erde, und von seinem guten Bergen zur Beförderung des Gludes und der Geiftesfreiheit seiner Unterthanen aufgeregt wurde, verfiel er bei der Erziehung seines Sohnes in ein anderes Extrem. Plöglich erschien er bei ibm, warf die Bibel und Erbauungsbücher zum Fenfter hinaus, riß ihn in's Freie, sprach viel von der Schönheit der Natur, und von den Wissenschaften, besonders von Dekonomie, auf die er sehr viel hielt. Friedrich Karl war von Natur aus gutmuthig, und selbst bis zur Uebertreibung freigebig, wenn ihn Jemand zu rühren verstand. Aber in der Einsamfeit und unter der strengen Aufsicht seiner Lehrer verfiel er auf Hinterlift. Seine Melancholie und Schwärmerei duldeten es nicht, in so strengen Fesseln zu seufzen, die ihn seinen Launen nicht nachhängen ließen. Er suchte heimlich Gelegenheit, aus seinem Kerker zu entwischen, und wer ihm bei solch einem Wagestud hinderniffe in den Weg legte, empfand gewiß den Ausbruch des Jähzorns auf eine Art, daß er es nicht zum zweiten Male that. Er ging bald unter der Leitung seines geschickten Hofmeisters Bedmann nach Göttingen und Erlangen. Dort mar er ordentlich und fleißig. Pütter weiß

noch jest viel von ihm zu erzählen. Nicht sowohl aus Neigung und Grundsat, als vielmehr wegen der tirannischen Aussicht, in der er auch hier war, widerstand er der Verführung dieser Stadt, und der Leute um ihn her. Darauf ließ ihn sein Vater auf Reisen gehen. Er hatte aber wenig Nuten davon, denn seine Eden, die überall anstießen, und seine sonderbaren Launen machten ihn nirgends willsommen, und er war stolz genug, die Ursachen dieser Zurückweisung auf die Einwohner selbst zu werfen, was auch seine Reisegefährten selbst, ihm zu Gefallen, wohl thun mochten. So ist der erste Keim von Menschen. Verachtung in seine Seele gefallen.

"Als er von diesen ihm sehr nachtheilig gewesenen Reisen jurudtam, mählten ihm feine Eltern die Grafin Luise Wilhelmine von Sayn-Wittgenstein zur Gattin, ein vortreffliches Madchen von Beift und Berg, die dazu gemacht schien, den Prinzen zu beilen, wenn anders eine Bermählung dieser Art, von der Convenienz geschlossen, nach ihrem Geschmade hätte sein können. Indessen scheint sie in der Folge ben Fürsten liebgewonnen zu haben, benn sie machte ihn zum Vater von 11 Kindern. ""Als ich meine Gattin zum erstenmal sab,"" so hat er selbst aufge= zeichnet, "war ich noch jung und unerfahren. Ihre Schönheit und ihr guter Anstand reizten mich. Mein gutes Berg traute ihr blindlings. Sie war die erste, die ich berührte. Schon in den erften Rächten meines Chestandes weinte ich laut, als ich ihren Kaltsinn und mein Ungluck sab; denn gleich anfangs ward ich auch von ihr mit Bärte behandelt. Unerfahren und unberathen feste ich ihr nur Thränen entgegen. Sie blieb gegen meine Thränen, wie gegen meine Liebe, falt, und schien ein unbelebtes Ich hatte Glück und Zufriedenheit in der Che gesucht; ich fand zurucktoßende Ralte, Migmuth, und alle Quellen ver= giftet, aus benen mir Liebe und Glud hatten zuftrömen follen.""

"Db es wirklich gegründet ift, daß die Fürstin ihn so kalt behandelte, erhellet nicht. Aber der Prinz schien sie darauf selbst eine Zeitlang vergessen zu haben, und küchtete sich zu seiner lieben Bibel, die eigentlich die Hauptursache von allem dem Unglücke war, das nachher entstanden ist. Er legte sich mit großem Eiser auf eine knechtische Eregese und auf eine Dogmatik, die wohl schwerlich semalen sinnloser vorgetragen worden. Er besuchte zu der Zeit sleißig die Pastoren seines Landes, und übte sich mit ihnen auf den Rampspläßen der Theologie. Einer davon, der Pastor Cäsar zu Heddesdorf, hatte sein ganzes Vertrauen. Er begehrte von ihm eine Abhandlung über Römer XIV. V. 13: ob nämlich dersenige verdammt sei, der an der Rechtmäßigkeit einer Handlung zweisse und sie doch vornehme; und ob man in allen Fällen, wo nur der geringste Zweisel übrig bleibe, nicht vielmehr seinen Strupeln völlig nachhängen müsse, um nicht verdammt zu werden.

"Cäsar schrieb über diese Sache für den Erbprinzen eine Abhandlung, die weitläuftig, aber für diesen nicht genugthuend war. Er verlangte allso von seinem ehemahligen Hosmeister eine weitere Aussührung. Dieser, der während seines Einstusses auf den Prinzen, Alles versucht hatte, ihn von seinen Sonderbarsteiten zu heilen, suchte die Sache auf einer lächerlichen Seite darzustellen, indem er folgenden Sas brauchte: wer nicht bei der Tause des Pabstes zugegen gewesen, oder wenigstens zwei unverwersliche Zeugen darüber ausweisen kann, die solches selbst gessehen, der zweiselt, ob der Pabst ein Christ sei, und dieses wäre doch wohl dem Pabst das größte Unrecht gethan.

"Dieß schien zu wirken, und der Prinz war wenigstens auf eine Zeit geheilt, so daß ihn sein Bater zum Präsidenten aller Kollegien ernannte 1766, und ihm sogar ein Mahl während seiner Abwesenheit die Statthalterschaft auftrug, die er mit vieler Sorgsamkeit geführt, und als Präsident einige gründliche Gutachten ausgearbeitet haben soll.

"Doch bald hing er wieder seinen alten Strupeln nach. Er schrieb darüber eine eigene Abhandlung, und hielt ein eigenes Register, in dem unter andern gefragt wird: ob man das Fleisch von erstickten Thieren genießen dürfe, und ob man sich nicht vor dem Morgengebete am ganzen Leibe waschen müsse ?

"Es stieg immer höher und höher. In einem Briefe, den er am 8. Januar 1778 geschrieben hat, sinden sich folgende Absurditäten: ""Es ist schon heute der vierte Tag, daß ich mit

erstaunlicher Angst und Melancholie über einen Ort im Evangelio Matthäi nachbenke, mir Sisteme mache, sie wieber umwerfe, und einen ftarken Krieg meiner Gedanken unter sich, auszustehen habe; wobei, wenn der Gewissenssfrupel in meinen Gedanken bestärft wird, meine Melancholie steigt, und wenn er abnimmt, fällt. Es heißt nämlich Matthäi am 19. B. 10, 11 und 12, seine Jünger sagten ibm: Wenn so bie Sache ift bes Man= nes mit dem Weibe, so ist nicht rathsam zu heurathen. Er aber fagte ihnen: nicht alle thun dieses, können es thun, sondern Diejenigen, denen es gegeben ift. Diese Stelle scheint dunkel, und vieler Auslegungen fähig zu sein. Drigines soll darüber auf Abwege gerathen sein. Derjenige, der in diefen Sachen meinen Gedanken folgen will, muß fehr tiefsinnig mit mir in alle Fälle und Möglichkeiten eingehen, und sehr wohl auf meine Gedanken merken, um sich einen Begriff bavon zu machen, und die seinigen mir desto besfer entdecken zu können. Eine gründliche spezielle Erläuterung und Beruhigung eines ge= ängstigten Gemüths ware sehr zu wünschen. Ich will zur Deut= lichkeit dassenige, was für den Strupel ift, schwarz schreiben, und dasjenige, mas gegen den Sfrupel und zu meiner Beruhi= gung dient, will ich roth schreiben, worauf ein Leser wohl zu merken hat, der mich verstehen will. Es giebt Eunuchi, die von Mutterleib so geboren sind; und giebt Eunuchi, aus freiem Willen, wegen des himmelreichs. Wer das thun kann, thue es; Können es nicht alle Menschen? Und es heißt doch, wer es fann. Dieses sind die Worte, die mir so vieles Nachdenken ver= ursachen, und in so vielerlei Sinn genommen werden können; denn man kann es so auslegen, u. s. w.""

"Nun solgen Erklärungen des Textes, in einem ernstlichen seierlichen Stile, die, nachdem sie beruhigend, oder strupulös sind, roth und schwarz geschrieben sind. Am Ende heißt es: ""Es wäre zu wünschen, daß erleuchtetere Männer mehrere Gründe beibrächten, und eine völlige Beruhigung verschaffen könnten.""

"Der Prinz stand einige Mal auf dem Punkt zu thun, was für eine zuerst von Gamba 1826 besprochene, und namentlich in der russischen Flotte weit verbreitete Secte ein Glaubensartikel

geworden ift. Er sperrte sich drei Tage lang in ein abgelegenes Zimmer, um fich durch Faften und Kasteiungen des Leibes zu diesem großen Werke vorzubereiten. Dann fing er ein flägliches Gewimmer an, lief weinend im Zimmer auf und ab, hatte aber nie Muth genug, die That zu vollziehen. Er schrieb an seinen Bater: ""Es scheint mir, daß meine Melancholie und meine Strupel mit jedem Tage sich vermehren. Schon im verflossenen Jahre war es sehr weit mit mir gekommen; nun wird es voll= ends unerträglich. Wenig frohe Tage hatte ich bisher, und find der trüben so viele, daß ich nahe an der Berzweiflung stehe. Einen fortwährenden Kampf habe ich mit meinen Gewissens= sfrupeln zu kämpsen, wobei ich bald siege, bald unterliege, und dieß betrübt mich vielfältig so sehr, daß meine Gesundheit barunter leidet. Meine Rerven sind dadurch oft so angespannt, baß ich von einem Schwindel überfallen werde, und mich gleich einem Berzweifelnden gebährde. Ich hatte mir vorgenommen, mich dieses Jahr recht fleißig in Regierungsgeschäften zu üben; die vielfältigen Gemiffensstrupel vereiteln aber alle diese guten Borfäße."" Run folgen 19 Strupel, die der Sohn seinem Vater in einem vertraulichen Tone erzählt. Unter andern, ob man ben ewigen Kleesamen, der ursprünglich aus Medien und Persien abstamme, faufen dürfe, indem die Ausfuhr dieses Samens, von ben segigen Beherrschern bieser Länder, den Türken, vermuthlich verboten sei, und man allso durch den Ankauf die Unterthanen zur Sünde verleite und einen Diebstahl begehe.

"Alexander antwortete unter Thränen, gab guten Rath, und bat seinen Sohn, sich gute Gesellschaft zu wählen, sich zu beschäftigen, und einem geschickten Arzt anzuvertrauen, indem seine Gemüthsunruhe auch wohl gar von seinem zerrütteten Körper herrühren könnte.

"Der Erbprinz antwortete seinem Bater: Daß er aus seiner Ermahnung vielen Trost geschöpft habe, daß sie Balsam auf seine Wunde sei; er sehe es allmählig selbst ein, wie nöthig es sei, daß er sich Gewalt anthue, um sich aus dieser beunruhigenden Melancholie herauszureißen, daß er fünstig alle strupulösen Discussionen unterlassen müsse. Indessen wolle es doch noch nicht

recht geben. Er befinde sich vielmehr in einer ganz besondern Lage, die sich nicht beschreiben lasse. Die eine Balfte sei durch aufgehende Hoffnungsstralen erleuchtet. Er gleiche einem Reconvaleszenten, der eine schwere Krankheit überstanden habe. Strupel mache ihm indessen am meisten zu schaffen, ber darin bestehe: Als ein Liebhaber des Chestandes und der Landwirth= schaft, ware es ihm ein trauriger Sfrupel, wenn sich behaupten ließe, man dürse keine Kinder, oder so wenig, wie möglich, zeugen; man durfe fein, oder nur wenig Bieh halten; man durfe das Land nicht oft gut ackern und gut bauen, weil Mist und Urin Salpeter erzeugten, und aus den Ausdünftungen des Sal= peters Gewitter entstünden, wodurch die Menschen erschlagen würden; Mist und Urin aber durch Vermehrung der Kinder und des Biehstandes vervielfältigt würden. Dieg wäre zwar ein wunderbarer Strupel, und doch ängstige er ihn sehr, weil er nicht daran Schuld sein wollte, daß Menschen vom Gewitter erschlagen würden. Er bat seinen Bater, diesen wichtigen Sfrupel einigen seiner geheimen Rathe zur Widerlegung mitzutheilen.

"Alexander antwortete abermahls, und suchte alle nur möge lichen Gründe zur Beruhigung seines Sohnes hervor, schlug aber die Untersuchung durch seine geheimen Rathe ab. Der Erbprinz wand sich darauf an den reformirten Prediger Winz, und bat sich eine Antwort auf die Frage aus: ob es erlaubt sei zu ....., weil man dadurch (aus den oben schon angeführten Ursachen) ein henker des Menschengeschlechts wurde? Wing, ein Mann von Ropf und Herz, suchte den Prinzen zu beruhigen, und ihm die Nichtigkeit seiner Strupel vorzustellen, aber auch ohne allen Erfolg, benn es hatten sich bei Hofe bose Menschen in's Spiel gemischt, die aus der Lage des Prinzen Bortheil zu ziehen suchten, und ihn von allen Seiten in seinen Thorheiten unterflüßten. Es fanden sich Abenteuerer ein (wie denn Neu-Wied seit seiner Blüte immer auch der Aufenthaltsort der Abenteuerer war), die Plane entwarfen, und sie ihm zur Ausführung porlegten. Je sonderbarer dergleichen Vorschläge waren, desto eher entrirte sie Frieds rich Karl.

"Seine Lieblingsbeschäftigung war die Dekonomie, welcher vorzüglich auf seiner Reise burch Holland Geschmack abgewonnen hatte. Er legte eine Landwirthschaft an, von der ihm feine Rathgeber einen beträchtlichen Bortheil versprachen, der im Voraus schon ben Armen bes Landes zugefichert ward. Sechszehn Jahre lang ward die Sache mit beträchtlichem Berlufte geführt. Der Fürst ließ sich bewegen, selbst jährlich ein bestimmtes Quantum dazu herzugeben, und einige Mahl sogar die daraus erwachsenen, ansehnlichen Schulden zu bezahlen. Er unterließ auch nicht, seinem Sohne über die unüberlegte Armenökonomie die ernstlichsten Vorstellungen zu thun, und einige Mahl seine fernere Unterftützung mit Nachdruck und Unwillen abzuschlagen. das rührte aber den Prinzen nur wenig. Er blieb nach wie vor bei seinem Vorsatze, und trieb es immer toller. Schlechte Pferde wurden nach Paris zum Verkauf geschickt; eine Holzbandlung mit Schaden unternommen; übermäßig viele Rühe, Ziegen und Schweine theuer angekauft, und aus Futtermangel wohlfeil verkauft; ganze Morgen wurden mit Anis, Krapp und andern fremden Gewächsen befäet, ohne die gehörige Zubereitung. Außer= bem ward auch noch eine Wollspinnerei und Stärkefabrik angelegt, bei benen eben so wenig die gehörige Vorsicht beobachtet murbe.

"Zum Beweise, wie viel der Prinz auf sein Dekonomiewesen hielt, dienen die Schriften, die er darüber in Druck gegeben hat. Er thut darin die abenteuerlichsten Vorschläge. Unter andern schlägt er den Plan zu einem Erziehungshause vor, in dem Schulmeister und — Mädchen, die jene heuraten können — gebildet werden sollen. Zugleich sollen auch alle diese Mädchen, so wie überhaupt alle weiblichen Geschöpfe im ganzen Lande, zu Hebeammen gebildet werden. Als diese Schriften zum Vorschein kamen, erregten sie eine allgemeine Hohnlache in ganz Deutschland.

"Ein lang erwartetes Unglück brach nun auch über ihn los. Er entzweite sich mit seiner Frau. ""Achtzehn Jahre (dieß sind seine eigenen Worte) lebte ich in unaufhörlichen Ausfällen schändslicher Pantoffelstirannei. Zuweilen aber suchte ich durch häusige Klagen, Vorstellungen und gewagte Ausübungen meiner Rechte, mich in den Genuß dessenigen zu sesen, was so viele andere

Ehemänner zu genießen Freiheit haben, und ihnen gern vergönnt wird. Aber was fand ich nicht für Widerstand bei meinen Liebstosungen? welche große Menge Schläge mit der Faust sielen auf meine Augen, auf meine Nase, auf meinen Mund, dessen Bluten ihr Herz nicht besiegte. Wie oft habe ich nicht in meinem Bette jammernd, weinend und seufzend gelegen? Wie oft hat sie mich mit Nägeln gefratt, mit Füßen getreten, mit ihren Zähnen gebissen; der Scheltworte und Drohungen nicht zu gedenken. Bei diesen unerlaubten Mißhandlungen habe ich oft gelacht, oft Vorsstellungen gethan, oft geweint; zuweilen, doch selten, hab' ich sie mit der Faust erwiedert. Bei allem dem konnte ich ihren Despotismus nicht hintertreiben, bis ich endlich, davon ganz mübe, mit ernstlichern Vorkehrungen brohte. Da verließ mich die Fürstin, und ging nach Berleburg. Hätte ich doch nie dieß Felsennest gesehen!""

"Wenn dem so ware, so ware der Fürst in der That zu bedauern gewesen. Aber es erhellt aus den über diesen Punkt aufgenommenen Protokollen, daß sich die Sache ganz anders verhielt. Der Fürst war auf Dinge verfallen, die sich nicht einmal unter vier Augen erzählen laffen. In seinem Born um der Fürstin Entfernung drang er auf Chescheidung ex capite malitiosae desertionis. Er wählte sich schon im voraus eine Beischläferin, ein Bauernmädchen aus Grenzhausen, ohne alle Erziehung und Sitten, die ihm aber sehr werth war, weil sie sich alle Liebkosungen, sie mochten noch so geschmacklos sein, ge= fallen ließ. Er führte sie im Triumphe in sein Schloß, und schrieb feiner Gattin einen sehr beleidigenden Brief, wovon das Bildniß der neuen Geliebten die Einlage war. Die Fürstin dachte groß genug, sich dadurch nicht beleidigt zu finden. Sie billigte vielmehr den Entschluß ihres Gatten, sich eine Gesell= schafterin gewählt zu haben, von der sich zum wenigsten sagen ließ, daß sie sich nicht in die Geschäfte der Regierung mische. Der Prinz fand so viel Behagen an ihr, daß er sie auf's Land zu ihrem Vater begleitete, und bei Facelschein mit den Bauern des Dorfs auf den Kirmsen tanzte, und seine Geliebte öffentlich por den Augen des Publikums herzte und drückte. Er hatte

täglich eine Stunde bestimmt, in der er ihr Borlesungen über die Pslichten einer Beischläferin hielt, und sein Ehestands-Journal, das die geheimsten Geheimnisse seines Ehebettes und die schändlichsten Aussälle auf seine Gattin enthielt, zum Besten gab. Er that sich viel darauf zu gut, daß er sich eine Beischläferin aus seinen eigenen Unterthanen gewählt habe. Er nannte sie schlechtweg Madame Ratharine, und verlangte von seinen Bestienten nicht viel Aufmerksamkeit für sie. Er führte auch über diese Beischläferin ein eigenes Journal, in dem es unter andern heißt: ""Madame Katharine ist der beste Theil meines Herzens. Sie läßt sich Alles gefallen, und thut alles gern und willig, was ich von ihr verlange. Sie ist mir zu Gefallen kein Schweinessleisch, kein Wildpret und keine Fische, und wascht sich täglich viermal nach dem Beispiele Daniels.""

"Der alte Fürst gerieth über das Betragen seines Sohnes in die größte Verlegenheit. Er schrieb: "Wie soll ich es halten mit meinem einzigen Sohne? 46 Jahre alt, zuweilen von guten Einsichten in Geschäften, willens ben Unterthanen Gutes zu thun, haßt er die Lügen, sogar übertriebene Ausdrude in Briefen, hat Furcht vor mir. Soll ich nach unserm beschwornen Stammverein ihn von der Regierung ausschließen? Wie so? Er ist also doch nicht imbecillis? Nein, aber voller Thorheiten. Nach Medici Rämpf Aussage sieht Verstand und Narrheit in der Wage. Es sind wohl viele extravagante Herren, die so regieren. Uebel genug! Gut wäre es, wenn man es hindern könnte. Diegmal fteht es in meiner Willführ. Schwere Entscheidung! auf der einen Seite väterliche Liebe und Zärtlichkeit, Abneigung vor Extremitäten, ja vielleicht gar dicaneusen, Familien verderblichen Processen, Sequestration, wie ehedessen, wozu ich nicht gerne Anlaß geben möchte; auf der andern Seite nachdrückliches Andringen naher Berwandten, treuer Freunde, unparteiischer, redlicher, gelehrter Männer, die mir es zu ewiger Verantwortung vor Gott an's Gewissen legen. Warum benn? Zu Rettung meiner hart bedrohten Schwiegertochter, zu Bewahrung meiner acht Enkel für unzweckmäßiger Erziehung und unglücklichem Lebenslaufe, zu Sicherstellung ber Dienerschaft, zum Besten der einem jähzornigen Gemüth ausgesetzten Unterthanen, zu Abwendung einer sonst unausbleiblichen Debit=Commission, ja Berderbung des ganzen Landes ?""

"Der Fürst zog über diesen wichtigen Gegenstand die best= gefinntesten Männer bes Landes zu Rath, und holte auch zugleich Gutachten von auswärtigen berühmten Aerzten ein. Nach langer Berathschlagung ward man darüber einig, daß der Erbprinz zwar tein völliger Narr wäre, aber sich doch in einem Zustande befände, der ihn zur Regierung von Land und Leuten völlig untüchtig Der alte Fürst errichtete bemnach im April 1788 vor seiner Regierungs-Kanzellei ein gerichtliches Testament, worin er erklärte: daß sein Sohn nicht fähig wäre, Land und Leute kunftig zu regieren, noch seine Kinder zu erziehen. Er ernannte hierauf, dem Wiedischen Stammverein vom 20. Mai 1613 gemäß, seinen Enfel, Christian Friedrich, zu seinem Erben und regierenden Nachfolger in den Wiedischen Landen, und substituirte demfelben seine übrigen sungern Brüder. Die Vormundschaft übertrug er, auf den sich ergebenden Fall seiner Gattin, und wenn diese mit Tod abgehen würde, seiner Schwiegertochter, mit und neben dem regierenden Grafen von Wittgenstein. Dem Prinzen legirte er zur lebenslänglichen Wohnung das Haus in der Fasanerie, und jährlich 6000 fl. zum Unterhalte.

"Eine Besorgniß, die über dieses Testament entstand, war, der Erbprinz möchte nach dem Tode des alten Fürsten Lust zur Regierung bekommen, und sich auf dem Lande Anhang verschaffen, denn da waren ihm schon lang alle Herzen zugefallen, einmal, weil er sich eine Maitresse aus dem niedrigsten Stande gewählt hatte, dann, weil er sich mit jedem Bauern gemein machte, ihm die Seheimnisse seines Ehebettes erzählte, und ihn bei den vorskommenden Strupeln um Rath fragte.

"Weil jedoch gerade damals der Prinz von seiner Gemahlin geschieden zu werden wünschte, so benutte der alte Fürst diese Gelegenheit, ihn zur Entsagung der Regierung zu nöthigen. Man weiß nicht, wie es gekommen ist, daß der Fürst nachher sein bei den Gerichten niedergelegtes Testament wieder zurückgenommen und cassirt hat. Nach vielen bei dem Prinzen entstandenen Strupeln

und gemachten Einwendungen ward endlich ein förmlicher Revers Der Erbprinz versprach darin: Mit der zu Stande gebracht. verabredeten Scheidung vom Bette zufrieden zu sein, und auf eine förmliche Chescheidung nicht mehr zu bringen; seiner Gemahlin mit Achtung zu begegnen, und das versprochene Deputat unverweigerlich zu entrichten; seine Rinder standesmäßig zu unterhalten; seiner Gemahlin die Mitsorge über ihre Erziehung und kunftige Versorgung unter Beirath ber alten Fürstin zu gestatten, die Waldungen im Lande nicht auszurotten, sondern forstmäßig hauen und behandeln zu laffen; fünftig feine Schulden mehr zu contrabiren, noch die Gelder, welche in dem jährlich zu fertigenden Rameral=Statu — deffen Einrichtung jedoch von dem Erb= prinzen nach angetretener Regierung abhange - zur Bestreitung der erforderlichen Kammerausgaben bestimmt werden sollten, zu feinem andern Behufe zu verwenden, es ware benn folches von den votirenden Mitgliedern der Regierung und Rentfammer per unanimia für nöthig und nüglich erfannt, welchen Falls diese Gelder doch unfehlbar im fünftigen Jahr zu tilgen seien. Zugleich ersucht der Erbpring die Grafen zu Wied-Runkel und seinen Schwager, den Grafen zu Berleburg, die Garantie dieses Reverses zu übernehmen, und solchen, als deffen Executoren in unverhofftem Contraventionsfalle zu vollziehen.

"Dadurch war aber der Prinz nichts weniger als gebessert. Es entstanden bald neue Strupel bei ihm über diesen Revers, vorzüglich regte sich aber nun sein Gewissen über seine Beischläserin. Er erklärte seinem Bater Folgendes, und verlangte seine Einswilligung: ""Er könne mit gutem Gewissen keine Beischläserin halten, wenn ihm nicht gestattet würde, überall, wo er es nöthig erachte, zur Vermeidung alles Scandals die wahre Geschichte seiner Ehestreitigkeiten zu erzählen. Es müsse ihm erlaubt sein, zu sagen, daß er von seiner Frau verschiedene Gesälligkeiten verlangt, wozu sich diese nicht habe bequemen wollen; sie sei vielmehr von ihm gelausen, als er sie dazu zwingen wollen; darauf wäre eine Art von Ehescheidung beliebt, und dem Prinzen erlaubt worden; eine Concubine zu halten und zwar mit gutem Gewissen." Dieß ward bewilligt. Der Prinz lebte vergnügt

mit seiner Maitresse, schrieb über öconomische Gegenstände, bekam neue Strupel, tröstete sich wieder, und trieb endlich des Unsinns so viel, daß man von ihm in Deutschland als einem zweiten Eulenspiegel sprach. Unter diesen Umständen starb der alte Fürst und sein Sohn folgte ihm in der Regierung.

"Ich muß hier den Faben der Erzählung auf einen Augen= ... blick abbrechen, und den Charafter der Fürstin, der man da und dort einen Theil des Unglucks beigemessen hat, näher beleuchten. Aber man findet in den Acten auch nicht einen einzigen Umftand von Belange, der ihr Schuld gegeben werden könnte. Sie hat sich in allem sehr weise betragen, und selbst dem Fürsten nie einen harten Vorwurf gemacht, selbst damals nicht, als ihre Kinder so sehr vernachlässigt wurden, daß es ihnen an den nöthigsten Rleidungsstücken fehlte, um mit Anstand bei ber Tafel erscheinen zu fonnen. Sie denkt groß und gut, ift die liebevollste Mutter ihrer Rinder, sanft und menschenfreundlich, Philosophin und gefühlvolle Dichterin. Sie hat nie einen Menschen mit Vorsat beleidigt, nie in dem sonderbaren Drange der Dinge um sich ber eine Intrigue gespielt, sich nie etwas angemaßt, was ihre Sache nicht war. Nach der Scheidung ist sie dem Fürsten immer mit Achtung begegnet; sie hat ihren Kummer kaum in den ver= schwiegenen Busen einer Freundin und ihres Schwiegervaters geschüttet. Die Erziehung ihrer Kinder war ihr liebstes Geschäft, und man sah sie fast nie anders, als im Kreise dieser von ihrem gefühllosen Bater so äusserft vernachlässigten Kinder.

"Kaum hatte der Fürst die Regierung angetreten, so übersschickte er seiner Gattin ein Exemplar seines Shestandsjournal, und verlangte von ihr eine Erklärung: ob sie etwas gegen seine jezige Beischläferin einzuwenden habe? Sie antwortete, daß sie dazu ihre völlige Einwilligung gebe, besonders da sie von der Maitresse sehr viel Gutes hörte. Es wäre gleich anfangs ihre Meinung gewesen, daß sich der Fürst eine solche halte.

"Gleich anfangs entstanden in dem Gemüthe des Fürsten über das Privilegium der Stadt Neuwied vielfältige Strupel. Weil darin allen Fremden, die sich daselbst niederlassen wollen, verschiedene Freiheiten zugesagt werden, so meinte der Fürst, es

fönnte gar Niemand, ver sich zur Bürgeraufnahme melbete, abgewiesen werben; benn es hieße: wer sich dort niederlassen wollte. Auch könnte dieg Privilegium nicht abgeandert werden, benn es hieße: zu ewigen Tagen, und sedermänniglich, also wäre die ganze Welt dabei interessirt. Wenn bieses Privilegium nicht beobachtet würde, trate bie Strafe von 10 Mark Goldes ein. Wie viel Strafen zu 10 Mark Goldes gabe das nicht? klagte darüber Niemand, aber wäre es nicht eine Obligation, allen Leuten zu sagen: Vermöge dieses Privilegiums bin ich auch so viele Mark Goldes schuldig? Ift dadurch nicht eine Schuld gemacht worden? Im Privilegio heißt es: der Landesherr soll fich gegen die Bürgerschaft in aller Billigkeit finden laffen; der Fürst fragt aber: Was ist alle Billigkeit? Allso soll man immer vertraut sein mit jedem Bürger? Wunderbares, fatales Privi-Fürchterliche Strafen! Wie oft werden die nicht verwirft? Der Fürst verlangte wirklich von seiner Regierung über die projectirte Abanderung dieses Privilegii, besonders aber über die Frage: wie die Einwilligung der ganzen Welt einzuholen? ein Gutachten. Der Stadtrath erklärte aber am Ende, daß er kein neues Privilegium verlange, und sich mit bem alten begnüge.

"Bald darauf ließ der Fürst im ganzen Lande bekannt machen: Dag er, so lange er lebte, von Niemand, weder rudftandige, noch laufende, noch fünftige Interessen nehmen wollte, weder von Capitalien, noch von schuldigen Gelbern, noch sonften, außer was Armencassen und Armengelder beträfe. Seinen Rathen erflarte er: Er hätte eine besondere Abneigung gegen ein festes Band zwischen herrn und Diener. Es wurde schon Manchem sauer genug, ein Cheband zu tragen. Was gabe es, wenn herr und Diener wie Cheleute aneinander gefnüpft wären? Wenn nun ein Herr verarmte, und doch seine Diener behalten sollte, und selbst betteln müßte, wo wäre da Billigkeit? Und wenn das Band so fest ware, so könnte ja auch der Diener nicht von seinem Herrn geben, wenn er noch so viel Verdruß von ihm auszustehen hätte. Der Fürst hielt keinen Diener, der fort wollte; ihn mußte auch kein Diener halten. Wenn er wüßte, daß er an einen Diener gebunden ware, so hatte er schon kein rechtes Zutrauen

zu demselben, und meinte immer, er wollte ihm tropen; brauchte er ihn nicht zu menagieren, so sähe er immer einen halben Feind an demselben.

Der fürftlichen Wittwe Schreiben an den neuen Regenten, Mai 1792, worin es heißt: "je ne vous taxe point d'imbécillité, mais bien que votre façon d'agir n'est pas raisonnable, " bruckt wohl viel zu glimpflich sich aus, wie das zunächst die Berhandlungen mit den Dorfschaften zeigen. Friedrich Rarl, der in der jungsten Bergangenheit mit öconomischen Schriften sich befaßt, auch darin einen bedeutenden, wenn auch übel geordneten Schat von Renntniffen gesammelt hatte, beschäftigte sich alles Ernstes mit einer ganzlichen Umgestaltung der öconomischen Berfassung seiner Graf= schaft, dachte vorall seine Domainen gegen die Unterthanen zu purificiren. Er bereisete bie Dorfschaften, verglich seit Jahrhunderten währende Processe durch hingabe unveräußerlicher Rechte, des ungezweifelteften Eigenthums, und trieb es damit so weit, daß die Fürsten zu Runkel und Berleburg, als Fidejussoren genöthigt, bei dem Reichsfammergericht um eine Curatel gegen den Ver= schwender zu bitten, 19. Januar 1792. Das Rammergericht übertrug die Untersuchung an Nassau-Dillenburg. "Der Prinz von Dranien subdelegirte zu diesem Geschäfte den geheimen Regierungsrath von Schenk, der am 18. April 1792 in Neu-Wied erschien, und gleich am andern Tage burch einen Besuch bei dem Fürsten sein delikates Geschäft anfing. Er ward zu diesem Besuche in einem mit zwei bochft elenden Pferden bespannten fürstlichen Staatswagen abgeholt, und in dem Gartenhause, wo der Fürst wohnte, über verschiedene enge und niedrige Treppen in ein kleines Dachftübchen zur Audienz geführt. Der Fürst sprach sehr gleichgiltig von der gangen Sache, und von seiner Imbecillität mit Lächeln.

"Die Fürstin sagte dem Kommissarius: Schon lange wäre die angeordnete Kommission mit Sehnsucht erwartet worden, und sie hoffte, daß durch diese die Unordnung, die in dem fürstlichen Hause, und die Verwirrung, die im ganzen Lande herrschte, endlich würden abgestellt werden. Die Data, die der Kommissarius verlangte, wären nicht schwer aufzusinden; sie wären so häusig und mannichfaltig, und sie, die Fürstin, wäre daran nun schon so sehr gewöhnt, daß es ihr schwer siele, sogleich auf der Stelle die wichtigsten und auffallendsten davon auszuheben und namhaft zu machen. Die allgemeine Stimme des Publikums und der Augenschein würden den Kommissarius von der traurigen Lage der Dinge in Neu-Wied vollständig unterrichten.

"Die alte Fürstin äußerte: Daß es ihr fehr nahe ging, in einer Angelegenheit, die sie so nahe berührte, als Zeugin mit aufgefordert zu werden. Sie fähe aber selbst ein, daß die Pflichten gegen ihre Enkel, und gegen das ganze fürftliche Haus, ja gegen ihren Sohn selbst, und das ganze Land sie aufforderten, die Wahrheit-ohne Rudficht vorzutragen. Man könnte nicht sagen, daß der Fürst ein formlicher Narr wäre; davon würde sich ber Kommissarius selbst bei ber mit dem Fürsten gehabten Unterredung überzeugt haben. Aber eben so gewiß und ungezweifelt wäre es, daß der Fürst schlechterdings unfähig wäre, Land und Leute zu regieren, und daß es zum gänzlichen Ruin des fürstlichen Landes gereichen würde, wenn bie Landesregierung dem Fürsten fernerhin überlassen werden sollte. Alles wäre schon zu diesen unglücklichen Aussichten vorbereitet, der Fürst machte neue Schulden, und veräußerte und verbrächte, mas er könnte, Alles mahrscheinlich in der Absicht, um seine Maitresse und ihr Kind zu bereichern. Die geschickteften und redlichsten Bedienten hatte er größten Theils abgedankt und ganz schlechte Leute angenommen, die weder Kenntnisse noch Redlichkeit besäßen, und die ber Fürst zu Werkzeugen seiner unglücklichen Unternehmungen gebrauchte. Wer die neuen Landes=Vergleiche nicht gut hieß, ware bem Fürften verhaßt, den Schloßgarten hätte ber Fürst in eine Büstenei verwandelt, und die am Rhein gelegene einträgliche und mit Obstbäumen bepflanzte Wiese in einen Pappelweiden=Wald verunstaltet. Die herrschaftlichen Domänen-Sofe, die bisher mit Rugen verpachtet gewesen, wollte der Fürst nunmehr felbst administriren, ungeachtet er gar nichts davon verstände. Ueberhaupt würden alle Anschläge und Unternehmungen des Fürsten, durch eine feltsame Mischung von Schwachheit, Schwärmerei, Kurzsichtigfeit, Widersinn und Ungereimtheit bezeichnet; die Unterthanen fennten

bie schwache Seite des Fürsten, die Gesetze hätten alles Ansehen verloren, weil der Fürst keine Stärke hätte, sie zu handhaben. Alles sähe einer Anarchie ähnlich. Der hochseelige Fürst hätte seinen Sohn von jeher für Regierungsunfähig gehalten, und daher in seinem Testamente ganz ausgeschlossen; wiewohl er davon aus Furcht vor einem Prozesse wieder abgegangen wäre, und mit dem bekannten Reverse sich begnügt hätte. Bei allen diesen bedenklichen Umständen wünschte die Fürstin, daß das Kammergericht solche Vorkehrungen tressen möchte, wodurch dem weitern Bersalle und dem gänzlichen Verderben des Hauses kräftigst vorzebeugt würde.

"Die fürstlichen Regierungs- und Kammer-Rathe außerten: Daß der Fürst eine sehr merkliche Geistes-Schwäche in seinen Begriffen, Urtheilen, Schlüssen und Handlungen verriethe, und daß bei dieser Schwäche des Fürsten die Unterthanen auf Gesetze und Ordnung gar nicht mehr achteten, ja sogar zuweilen über die Schwachheit des Fürsten öffentlich spotteten, daß allso das Wohl des fürstlichen Hauses, und des ganzen Landes, in Anssehung der Landesregierung eine nähere Vorkehrung wünschensewerth machte, wodurch der weitern Ausbreitung des Uebels Einshalt gethan würde.

"Der Fürst ersuhr bald die geheime Instruction des Commissarius und rescribirte an seine Räthe: ""Nachdem zu Regensburg und Wien falsche Gerüchte gegen mich ausgebreitet worden,
so verlange ich von Euch über die ungegründeten Imputata alsbald ein von sämtlichen Regierungs-Mitgliedern unterschriebenes
Zeugniß, daß ich kein Narr bin." Die Räthe wollten sich auf
nichts einlassen; obschon sie der Fürst im Ausbruche seines Zorns
alle perhorreszirte, ihr Betragen gewissenlos, pflichtwidrig und
schlecht nannte, und am Ende hinzusügte, daß ihm an ihrem
Zeugnisse so viel wie an einem Saudrecke gelegen wäre.

"Zu seiner Mutter schickte der Fürst drei Rotarien, die sie fragen sollten, was sie von ihm hielte? Dieser Besuch ward aber nicht angenommen. Doch äußerte sie: Sie beschuldigte ihren Sohn keiner Imbecillität, hielt aber sein Betragen nicht für raisonabel, und besorgte, daß, wenn er so fortsühre, der Ruin

bes fürstlichen Hauses unvermeidlich wäre. Auch von seiner Gemahlin verlangte der Fürst zu wissen, ob sie es für nothig hielt, daß ihm ein Curator gesetzt würde? Diese antwortete: ""Da hier von keiner Gefälligkeit die Rede ist, sondern doppelte Pflichten, als Mitglied des Hauses, und Mutter von 8 Kindern mir Wahrheit zu reden gebieten, so muß ich nach meinem Geswissen sagen, daß der Fürst während seiner Regierung Handslungen verrichtet hat, die nicht immer mit den Gesetzen der Versnunst zu vereinigen waren, und die, wenn sie fortgesetzt werden, den Ruin der Familie nothwendig nach sich ziehen müssen; den eigentlichen Begriff von Imbecillität aber zu bestimmen, dieß traue ich meinen Einsichten nicht zu.""

"Ueberdem schickte der Fürst noch zwei Notarien in Neus Wied von Haus zu Haus herum, die die Einwohner fragen mußten: ob sie den Fürsten für einen Narren hielten oder nicht? Von einigen Einwohnern erhielt der Fürst hierauf sehr gute Zeugnisse, die meisten wiesen aber die Notarien ab, oder suchten sich auf sonst eine Art von dieser unangenehmen Zudringlichseit ihres Fürsten loszumachen.

"Schenk feste indessen mit vieler Geschicklichkeit seine Untersuchungen fort, und schickte einen Bericht an bas Rammergericht, der Alles enthält, was man von der Art lesen kann. Der Prozeß ward auf diesen Bericht wirklich gegen ben Fürsten instruirt, der nun bei dem ernstern Gange seiner Angelegenheiten Alles aufbot, um einer Entsetzung von der Regierung zu entgehen. Er reiste nach Bonn, und ließ da von der medizinischen Fakultät feinen Zustand untersuchen, und sich ein Gutachten ausstellen, das er dem Kammergerichte vorlegte. Dieß Gutachten spricht wirklich für ihn, enthält aber nichts, als was man längst überall behauptet hatte, namlich, daß der Fürst im strengen Verstande des Worts kein Narr sei. Am Kammergerichte selbst erhoben sich mehrere Stimmen für ihn. Die Sache ward im dritten Senat verhandelt, und es entstanden paria über die Frage: ob der Fürst für unfähig zur Regierung zu erklären wäre oder nicht? Der Fürst kam persönlich nach Weglar, um seine Sache zu folli= Aber dieser in seiner Lage außerst fühne Schritt trug sehr viel zu seinem bald darauf erfolgten Sturze bei. Die Richter lernten nun den Mann persönlich kennen, über den sie absprechen sollten. Er betrug sich da nicht besser, als in Neu-Wied. Ein Abderitenstreich folgte dem andern. Er laß ein paar Leute von der Straße auf, erhob sie zu Regierungs-Räthen, und ließ sich von ihnen Zeugnisse über den gesunden Zustand seines Geistes ausstellen.

"Dem dritten Senat ward nun der zweite abjungirt. Globig bekam bas Referat und Fahnenberg bas Coreferat. Jener sprach für und dieser gegen den Fürsten. Majora erklarten sich, daß man den Fürsten unter Vormundschaft setzen müßte. Dieß geschah am 29. Nov. 1792 und bald darauf ward die Manutenenz und die Vollziehung des Erkenntnisses den beiden Garants und dem Könige von Preußen aufgetragen. Der Fürst wollte sich dem Erfenntniffe nicht fügen, fam beim Rammergerichte mit einem Restitutionsgesuch ein und drang auf den effectum suspensivum. Dieg Gesuch ward aber auch durch die Mehrheit der Stimmen verworfen. Darauf wand sich ber Fürst an den Reichstag, und Hagte in seiner Rekurdschrift bas Kammergericht auf eine uner= hörte Weise an. Er behauptete, 1) daß das Kammergericht gegen die Verordnung der Wahlkapitulation sich unbefugter Weise einer Gerichtsbarkeit angemas't, die ihm nicht gebührte; 2) auf Anklage seiner Feinde eine heimliche Inquisition gegen ihn an= gestellt; nur Einen, und noch bazu einen sehr verdächtigen Rom= miffarius ernannt, die gegen benselben eingelegte Perhorreszenz nicht geachtet, noch beffen Bericht zur Beantwortung fommunizirt, mithin ihn ungehört verurtheilt, und dadurch eine offenbare Rullität begangen; und 3) dieses incompetente und nichtige Urtheil auf ganz unerhebliche Beweise gegründet hatte, welches in seinem Restitutionslibelle und beffen Nachtragen überflussig widerlegt wäre.

"Es ist merkwürdig, daß der blödsinnige Fürst in den meisten Schriften selbst die Feder geführt hat. Eine davon fängt er mit französischen Versen an, in denen er auf das Kammersgericht schimpft und am Ende fragt, ob kaiserliche Majestät wohl glaube, daß ein Mann, der solche Verse mache, ein Narr sein

könne? Ferner behauptet er, daß zu Neu-Wied eine Loge des Illuminaten-Ordens existire, zu welcher die vier Kammergerichts- Assessiehen Ditsurth, Fahnenberg, Riedesel und Schmiß gehörten, daß diese absichtlich gegen ihn gestimmt und dadurch Majora gemacht hätten; daß die Loge zu den drei Pfauen in Reu-Wied mit ihren Brüdern im zweiten Senat, in einem Orden, in einer Jusammenverschwörung sei, u. s. w. Das Kammergericht erscitirte zwar ansangs den Fiskal gegen ein in Neu-Wied erschiesnenes Pasquill, als sich aber hernach der Fürst selbst als Verstasser bekannte, so ward dem Fiskal besohlen einzuhalten, indem ein Narr keinen Menschen beleidigen könnte.

"Es konnte nicht fehlen, daß der Fürst in Regensburg großen Anhang fand, wenn sich schon nicht beweisen ließ, daß die Reichsversassung verletzt, der Fürst ungerecht gravirt, oder diese Sache
zu einer allgemeinen Beschwerde deutscher Stände geeignet war. In diesen Zeiten, wo die Fürsten zittern gelernt haben, war es wohl von ihnen zu erwarten, daß sie einen Schritt des Kammergerichts nicht billigen würden, der offenbar revolutionär war, und nach längerer oder fürzerer Zeit mehreren von ihnen den Untergang drohte.

"Der Fürst erschien allso persönlich in Regensburg, wohnte vor der Stadt auf einer Mühle, und wußte solches Aufsehen zu erregen, daß seine Sache bald zur Berathschlagung gezogen ward. Das Resultat dieser Berathschlagungen ist bekannt genug, eben so wie das kaiserliche in sehr merkwürdigen, aber für den Bürgerstand wenig erfreulichen Worten abgesaßte Natisikationsbekret, das vor anderthalb Jahren erfolgte, und den Fürsten wieder in die Regierung einseste."

Den Reichstag hatte vornehmlich das Zeugniß des kurtrierischen Ministers von Duminique bestimmt. Dieser, um des Nachbarn Gemüthszustand befragt, sprach nur von einigen Sonderbarkeiten in dessen Betragen, da er doch, aus seines Kurfürsten Munde, das untrüglichste Kennzeichen von totaler Berrücktheit vernommen haben konnte. Während der Fürst in Regensburg und Wien beschäftigt, blieb die Fürstin in Neuwied, für welches sie in den Schrecknissen der ersten französischen Invasion

bie muthigste, die wohlthätigste Beschirmerin geworden ist. Im Frühjahr 1796 verzog sie mit ihren jüngsten Kindern nach Meisningen, von dannen sie doch im Aug. 1798 zurücksehrte. Auch Fürst Friedrich Karl fand sich nach längerm Verweilen in Sachsen und Franksurt wieder in Neuwied ein.

"Friedrich Karl regiert wieder, und regiert auf eine Art, daß man bis jest noch damit zufrieden sein kann. Wenigstens bort man bis jest hier in Neuwied feine birecten Rlagen gegen ihn. Seine Strupel haben sich größtentheils verloren, und seine Eulenspiegelsstreiche werden nicht weiter fortgespielt. Er zeigt guten Willen, aber es ift ein Ungluck für ihn, daß er zu einer Beit regiert, die großer Köpfe bedarf, und daß sein Land vor andern schrecklich durch den Krieg gelitten hat. Diesem wieder aufzuhelfen, ist er zu schwach bei allem guten Willen, den er zu zeigen scheint, und ben man ihm gegenwärtig nachrühmt. Schicksal hat ihm einmal keine ruhige friedliche Herrschaft bestimmt, seine Rathgeber sind nicht die besten, und eine schwere Schulden= last liegt auf dem Lande." Bis hierhin Becker. Am 22. Oct. 1800 wurde zu Offenbach, auf den Grund des Baseler Friedens, mit dem commandirenden General Augereau ein Vertrag ab= geschloffen, laut bessen bie beiden Wiedischen Bäuser mit Frankreich Frieden, Freundschaft und gutes Einverständniß, mit Preuffen und Beffen gleiche Behandlung, Schonung und Freiheit von Kriegs= toften, für nothwendige Lieferungen aber Bergütung, und bei bem allgemeinen Reichsfrieden Verwendung, die Einwohner der beiden Grafschaften in ihren Sandelsbeziehungen zu Franfreich freundschaftliche Behandlung genießen sollten. Dagegen wurden ber französischen Republik 30,000 Livres, in brei monatlichen Terminen zahlbar, verheißen.

In den Zeiten jener Restauration wurde Friedrich Karl ganz und gar durch einen französischen Emigranten, den Comte de la Ville-sur-Illon geleitet. Der Mann ist für das fürstliche Haus, für die Stadt Neuwied ungemein bedeutend geworden, ich darf daher seinem Herkommen wohl einige Zeilen widmen. Saint-Allais, von welchem die neue, in Deutschland zu großem Ansehen gelangte Ausgabe de l'art de vérisser les dates besorgt worden, nennt die

Bille ,, famille illustre et des plus anciennes de la Lorraine; elle prend son nom de la seignerie de la Ville-sur-Illon, située à trois lieues de Mirecourt. Les ducs de Lorraine, qui sont la souche de la maison impériale d'Allemagne d'aujourd'hui, admirent les seigneurs de Ville à prendre alliance dans leur maison, et leur accordèrent, dans divers actes, le titre de cousins. Les comtes de Ville s'allièrent également, par mariage, aux anciens comtes de Vendôme et aux anciens ducs de Bourgogne, et fournirent des femmes à la maison de Haynault, de laquelle sont issus les empereurs de Constantinople, de la maison de Flandre. On voit ensuite ces mêmes comtes de Ville s'unir aux premières maisons de l'Allemagne; et de nos jours nous trouvons un comte de Ville qui sera mentionné plus bas, marié à une princesse de Hesse-Philippsthal, de sorte qu'il est constant que cette famille tient, par les liens du sang et de l'alliance, aux maisons les plus illustres de l'Europe. Giervon dit weitere Ausführung übergehend, beschränke ich mich auf die branche d'Alsace, wie Saint-Allais sie aufstellt. "Andre III. comte de Ville, 1525 et 1532. Son fils, Ravul ou Rodolphe I. comte de Ville, épouse le 3. janvier 1580, Marguerite de Babenhaussen, fille de Rheinart de Babenhaussen et de Dorothée Lehelme, comtesse de Berghen, famille qui a fourni deux électeurs de Cologne. Celle de Babenhaussen a donné un grand-maître de l'ordre teutonique en 1572. Raoul et son épouse testèrent le 4. février 1601." Reinhard von Bobenhausen, 1560, hatte allerdings zur Frau eine Dorothea Schelm von Bergen, die Schelm von Bergen sind aber keine Grafen, es ift auch keiner von ihnen semalen Kurfürst zu Cöln gewesen, endlich weiß humbracht nur von einer einzigen Tochter des Reinhard von Bobenhausen, und die hieß Margaretha. Des Ravul Sohn,

"Etienne I. comte de Ville, épouse le 4. juillet 1628, Elisabeth, baronne de Kromberg, fille de Harthmouth de Kromberg et d'Elisabeth Moudersbach. La maison de Kromberg ou Cronenberg a fourni un électeur de Mayence en 1626, et un grand-maître de l'ordre teutonique en 1543. Etienne testa le 3. nov. 1645." Des Hartmuth von Kronberg und der Elis

sabeth von Mudersbach 12 Kinder nennt Humbracht, darunter auch eine Elisabeth, daß diese aber an einen Ville verheurathet gewesen, weiß er nicht, vielmehr scheint sie als Kind gestorben zu sein. Des Andreas Sohn, "César I., comte de Ville, capitaine au service de France, épousa le 2. janvier 1657 Marie-Anne, baronne de Koppenstein, fille de Frédéric Valrap, baron de Koppenstein, et d'Elisabeth, baronne de Stein-Kallesfels. Il mourut le 4. juillet 1674." Friedrich Walrab von Koppenstein gewann in der Che mit Elisabeth von Stein-Calenfels 10 Kinder, darunter findet sich aber nicht die an den von Bille verheurathete Tochter Marianne. Casars Sohn, "Etienne II., comte de Ville, lieutenant au régiment du roi en 1688, depuis capitaine de dragons et commandant de la ville de Lauterbourg, fut chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 30. avril 1721. Il avait épousé, le 6. mai 1716, Marie-Barbe de Bachmeyer, et mourut le 12. sept. 1753. De son mariage sont issus : Jean-Etienne, François, Alexandre-François etc. Alexandre-François, comte de Ville ou de la Ville, chevalier, né le 22. sept. 1722, fit les campagnes de Bohéme, assista au siège de Prague sous les ordres des maréchaux de Broglie et de Belle-Isle, comme capitaine; major en 1755, commandant de Lauterbourg, chevalier de Saint-Louis, le 14. juillet 1757. Il a épousé, le 3. sept. 1759, Cécile Petit-de-Maubuisson, fille de Charles-Annibal de Maubuisson, chevalier, grand-bailli de Feldenz, et de Philippine, baronne d'Ufflingen. Il émigra en Allemagne, et y mourut. Il eut de son mariage les enfants qui saivent: Joseph-Charles, Louis-Joseph, Georges-Annibal, Alexandre-François, Charles-Annibal, Ferdinand, Charles-César, Philippine-Caroline. Sierbei muß ich ebenfalls erinnern, daß ber von Maubuisson nicht Oberamtmann zu Beldenz gewesen, in solcher Stelle folgten vielmehr dem 1710 genannten Wolfgang Eberhard von Dalberg, 1722 Franz Edenbert von Dalberg und 1732 Friedrich Anton Christoph von Dalberg, + 1775, hingegen ift der Umstand, daß seine Mutter eine Maubuisson, für den Belben dieser Geschichte nicht ohne Bedeutung.

Unter ben verschiedenen Ministern, welche Fürst Karl Friedrich sich zugelegt, befindet sich namentlich ein Maubuisson, ber ohne Zweisel, den ihm anvertrauten Aemtern entsagend, seinen Schwager, ben Grafen Ludwig Joseph von la Ville-sur-Illon, als seinen Nachfolger empfohlen haben wird. Von diesem Schwager und deffen Bruder Ferdinand berichtet Saint-Allais: "Louis-Joseph, comte de la Ville-sur-Illon, capitaine au corps royal de l'artillerie le 1. nov. 1784; il passa ensuite au service d'Espagne, où il est aujourd'hui (1814) colonel dans la même arme. Ferdinand, comte de la Ville, né le 4. mai 1777, colonel de cavalerie au service de Baden, en 1807, a épousé, le 19. déc. 1810, Catherine-Thérèse-Ferdinandine-Jeanne-Louise-Julie-Gasparde-Balthasarde-Melchiore de Hesse-Philippsthal, née le 13. janvier 1793, fille de S. A. S. le landgrave Louis de Hesse-Philippsthal, et de Françoise, comtesse de Trips-de-Bergh. Le landgrave Louis de Hesse-Philippsthal est celui qui s'est tant illustré par la défense de Gaëte. Con diesem Grafen de la Ville=sur=Illon, westphälischer Obrist und des Königs Hieronymus Minister, habe ich Abth. II. Bd. 2. S. 257 gesprochen, ihn aber irrthümlich als ben Sohn des Neuwiedischen Ministers bezeichnet. Ferdinands Ehe mit der Prinzessin von Hessen=Philippsthal wurde 1814 getrennt. Sattsam ist die Herkunft des Grafen Ludwig Joseph von la Ville-sur-Illon besprochen, und ich schreite zur Geschichte der durch ihn veranlaßten Revolution in Neuwied (März 1801), wie sie in einer Flugschrift von zwei Bogen, angeblich zu Heddesdorf, soll wohl heißen, zu Andernach, Floreal des Iten Jahrs gedruckt, erzählt wird.

Geschichte ber neuesten Vorfälle in Neuwieb.

(Mit sieben Unlagen.)

"Hier hat sich in der Mitte des März-Monats 1801 eine Geschichte zugetragen, die in Stadt und Land allgemeines Aufsehen erregte, und leicht von weitaussehenden Folgen werden könnte. Deffentliche Blätter, wie z. B. die Koblenzer Nr. XXXVII. S. 289. seq. und Nr. XXXIX. S. 305. seq. die Franksurter

Kaiserl. Reichs-Ober-Postamts-Zeitung, Montags vom 23. März, und andere haben derselben bereits erwähnt, und zwar auf eine Art, woraus das Publikum nicht recht klug werden kann.

"Es ist traurig, daß Neuwied schon so lange so vieles und so mancherley von sich sprechen machte; und noch trauriger, daß man das bekannte Semper aliquid novi ex Africa in seiner vminösen Bedeutenheit, nur mutatis mutandis, auch auf Neuwied anwenden muß. Die Geschichte des Tages liesert den Beleg dazu, und so ungern es geschieht, von Dingen zu sprechen, die je früher je besser ganz vergessen würden: so unvermeidlich wird es doch, wenn man den gebieterischen Iwang der Umstände erwägt. Sollte die Sache einmal zur Kenntniß des auswärtigen Publikums gesbracht werden, so ist es auch recht und billig, daß es von allem nach dem wahren Berlauf und Zusammenhange unterrichtet wird, um selbst urtheilen zu können.

"Schon der wahre Gesichtspunkt ist von den öffentlichen Erzählern und Berichtgebern versehlt worden; der ganz entstellten Thatsachen nicht einmal zu gedenken. Es ist hier von keiner Revolution, weder in Miniatur noch in Karrikatur die Rede, nicht einmal von entstandenen Unruhen. Kein Mensch war unruhig oder wurde beunruhigt, außer der unglücklichen fürstlichen Familie; sondern der ganze Handel war und ist nichts mehr, als eine mehr zu beklagende als zu belachende häusliche Scene, von einem an Leib und Seele räudigen französischen Emigranten veranlaßt, und vom Herrn Kürsten zu Neuwied, auf Kosten seines Verstandes, seines Herzens, seiner Ehre und seines häuslichen Friedens ausgeführt.

"Dies ist in der Kürze das Thema der Geschichten, worüber ich den Lesern dieser Geschichts-Erzählung, der strengsten Wahrheit gemäß, die nöthige Erläuterung geben will, da ich Gelegenheit gehabt habe, mich bey meinem Aufenthalt daselbst, zur Zeit dieses seltsamen Auftrittes, von allem gehörig unterrichten zu können.

"Der Urheber des ganzen Handels ist, wie die Koblenzer Zeitung ganz recht gemeldet hat, ein französischer Emigrant, der Sohn eines ehemaligen Plasmajors zu Lauterburg, der vor der

Revolution zwepter Lieutenant war. Er nennt sich Comte de la Ville sur Illon, ist mit allen hohen Häusern, seiner Angabe noch, verwandt, führt seinen Stammbaum bis zum Hause Lothringen hinauf, giebt sich nach Zeit und Umständen bald für einen Cog-naten der Gräfin Callenberg zu Wien, bald für einen Agnaten des Senators de la Ville la Cépède in Paris aus; was alles aber nach Versicherung anderer, die es wissen können, und insbesondere nach der Aussage eines andern Emigrirten, der ihn, seinen Vater, seine Mutter, seine Geschwister, kurz die ganze Sippschaft von langen Jahren her kennt, Windbeutelei seyn soll.

"Dieser la Ville nun hing sich an den Fürsten von Reuwied. Durch versprochene goldene Berge und tausend windige Projecte, als da sind: die Erlangung des Ysenburger Landes bey der bevorsstehenden Zergliederung, Heurathsplane mit Prinzessinnen von Gloucester und Kurland, Ritterorden und dergl. mehr, wurde er nach und nach der Liebling des Fürsten, und dieser sein blinder und furchtsamer Sclave. Von lächerlichem Eigendünkel getrieben, von grober Unwissenheit geleitet, umstrickte er den Fürsten so ganz und gar, daß er sich öffentlich rühmte, keine Macht der Erde werde, ihn vom Fürsten zu trennen, im Stande seyn. Er hatte ihm sogar vorgespiegelt, daß die fränkische Republik ihn (den Fürsten) durch seinen (des de la Ville, man denke!) mächtigen Einstuß und Verwandtschaft gegen Haus-Verträge, Cammer-Gericht, und selbst gegen den König von Preußen schützen wurde.

"Inzwischen fand das nur zu leichten Glauben beym Fürsten, machte ihn blind und taub gegen alle Vitten und Borstellungen seiner Bürger und Unterthanen, die, um unter vielen nur ein Bepspiel zu geben, auf die unerhörteste Weise sich zu einer größern Anzahl Schanzarbeiter bey Demolirung der Festung, ich glaube 300 Mann, wo 15 hinreichten, und auch diese sind jetzt nachgelassen worden, blos seiner, im Grunde aber des Emigrirten, eigennützigen Politik wegen, anheischig machen sollten, und durch französische Execution wirklich dazu angehalten wurden; machte ihn gefühllos gegen die Leiden seiner, ohnehin durch ihn (den Fürsten) so unglücklich gewordenen achtungswürdigen Familie; verleitete ihn zu einer reverswidrigen Handlung nach der ans

dern, besonders in Ansehung ber, ber regierenden Frau Fürstin, frast eben dieses, vom Fürsten theuer beschwornen, und durch zwey Reichsfürsten garantirten, vom Raiser und Reich als gültig ansersannten Reverses, unläugbar zukommende Mitobsorge über die standesmäßige Erziehung und künstige Bersorgung der fürstlichen Kinder.

"Doch hier komme ich zu dem Borfall, der dem Fasse den Boden ausschlug, und die seltsamen Auftritte veranlaßte, die das Gespräch des Tages geworden sind. Die Geschichte ift zwar ein wenig schmuzig, kann aber nicht mehr verschwiegen werden. Es entbeckte sich nämlich vor einiger Zeit, daß die französische Er-Ercellenz S. V. die Kräße, und zwar vom schlimmsten Ursprung, habe. Sobald dies mehr als bloßer Verdacht war, bat die Fürstin ihren Gemahl um sein Selbst und um der ganzen Tisch=Gesell= schaft willen, ben ekelhaften Menschen von der Tafel zu entfernen, um nicht auch angestedt zu werden, ober boch vor Efel zu erfranken. Der Fürst wollte dies anfänglich zwar nicht glauben, befann sich jeboch, ließ die Sache durch zwey Neuwieder Merzte untersuchen, und diese fanden nun wirklich, daß die Kräße von etwas mehr, als gewöhnlicher Art sep, und warnten zugleich den Fürsten. La Ville mußte sich hierauf der Tafel und des Zutrittes in die Zimmer der Fürstin enthalten. Der Fürst dankte nun sogar für die gehabte Fürsorge, indem sie im Grunde ihm einen noch größern Gefallen, als sich selbst erzeugt hätte. Nicht so gut nahm der Franzose diese Ausschließung von der Tafel und der übrigen Gesellschaft auf. Im ersten Augenblick erklärte er sich voll bittern Unwillens über den Ausspruch der Aerzte gegen diese: Wenn er denn auch die bösartige Kräße habe: so habe er sie doch von Niemanden anders, als von dem Fürsten selbst geerbt.

"Indessen La Ville erholte sich bald von seinem Ingrimm, kehrte die Sache um, sing an über die Dummheit und Unwissens heit der hiesigen Aerzte zu schimpfen, die einen bloßen Hauts Ausschlag, der von zu häusigem Gebrauch des Selterser Wassers herrühre, für eine venerische Kräße ausgäben, brauchte aber doch einige Wochen in aller Stille häufige Schwesel-Bäder und allerlen Werkurialien 2c., weiß dem ganz verblendeten Fürsten bald seine

völlige Genesung glauben zu machen, verschafft sich zu allem Ueberfluß von einem Koblenzer Arzt ein Zeugniß darüber, dem, man bore! ein Chirurgus nach seiner Beisheit wieder atteflirte: daß der Herr Doctor der Arzney-Gelahrtheit recht geurtheilt habe, kommt im Triumph zu dem Herrn Fürsten, und verlangt nun völlige Restitution in integrum. Dieser trägt auch weiter kein Bedenken, dem Gesuche seines Freundes sogleich zu willfahren, und Monsieur de la Ville macht auf der Stelle den verhöhnendsten Gebrauch badurch für die Fürstin davon, daß er sich ihren Wagen, den der Fürst selbst aus bisher gegen sie bewiesener Achtung niemals in Anspruch nahm, anspannen ließ, sich mit noch ein paar Emigranten, die auch durch seine Protection in Dienste bes Fürsten gefommen sind, hineinsette, und im lächerlichsten Triumph, von Sechsen gezogen, durch die Straßen der Stadt fuhr, und hernach auch seinen Plat an der Tafel nach wie vor einnahm. Auf bas gerechtefte über bie Dreifligkeit bieses Menschen emport, beflagte sich die Fürstin bey ihrem Gemahl über diese unverdiente Mißhandlung eines Fremdlings, und bat ihn aus Fürsorge für ihre Gesundheit, die durch so viele harte Unglücksfälle ohnehin schon so stark gelitten bätte, daß er boch erlauben möchte, daß sie mit ihrer sie besuchenden Schwester, der Gräfin von Berlenburg, ihren 3 Prinzen und 2 Prinzessinnen nebst Hofdame in ihren Zimmern speisten, und den la Ville so lange nicht mit dahin brächte, bis es durch Untersuchung der hiesigen Aerzte völlig entschieden sep, daß der Aussätzige wirklich genesen und keine Gefahr der Ansteckung mehr zu besorgen wäre. Sie könnte dem Roblenzer Zeugniß unmöglich Glauben beymeffen, das außer den innern Merfmalen seiner Berwerflichkeit schon das wider fic habe, daß fein Besiger sich feiner Revision der befannten biefigen Merzte unterwerfen wolle, was er doch nicht zu scheuen batte, wenn bie Sache gang lauter mare.

"Allein war des Menschen Galle schon wider die bedauernswürdige Fürstin rege gemacht, so war sie es jest unverdienter Weise-noch mehr. Er sann auf nichts als Nache, Kränkungen und Demüthigungen gegen eine Dame, die man nur sehen und sprechen hören darf, um ihren ungerechten Verfolger gegenüber aufs lebhafteste zu verabscheuen, und den fürstlichen Gemahl, der sich zum Werkzeug dieses Menschen herabwürdigen läßt, aufs herzlichste bedauren zu müssen.

"Genug, der Fürst, durch la Ville verhetzt und in Harnisch gebracht, antwortete auf die so bescheidene als gerechte Bitte seiner Gemahlin in stolzem Herrscherton: daß sie und ihre Schwester zwar allein essen könnten, seine Kinder aber, die Prinzen und Prinzessinnen und übrigen Tischgenossen hätten sich unbedingt seinen Befehlen zu unterwerfen, und bep der Tafel unsehlbar zu erscheinen.

"Hiedurch gewann die ganze bisherige Schmug-Geschichte auf einmal ein anderes Ansehen. Es war nun nicht mehr von einem räudigen Emigranten bie Rede. Es galt bas unumschränkte Recht, in Ansehung der fürftlichen Familie nach Will= führ verfügen zu dürfen, das der Bater behauptete und die Mutter bestreiten mußte, vermöge eines von jenem eidlich ausgestellten Reverses, wonach der fürftliche Vater nicht eigen= mächtig und nach Willführ mit seinen Kindern verfahren zu können angelobt, fondern der Fürstin Mutter gleichfalls die Mitobsorge überträgt, und in Fällen, wo beide verschiedener Meinung sind, und sich nicht vereinigen können, wie hier offenbar der Fall war, die Sache auf den Ausspruch der erbetenen herren Garants, ober bes von diesen zu erwählenden Schiederichters, ankommen ju laffen. Es galt sonach ber Aufrechthaltung eines wichtigen Haus-Bertrages, den der Herr Fürst durch viele voraus= gegangene eigenmächtige Thathandlungen in allen seinen Punkten schon verlegt hatte, wobey der Frau Fürstin nichts als ein fruchtloses Beklagen und Widersprechen übrig geblieben war. Es mußte also von ihr in einem Falle, wo es um der Folgen willen so wichtig und bedeutend werden konnte, gezeigt werden, daß sie sich ihre und ihres Hauses einzige Schutwehr nicht so leicht verkummern laffe, und daß ihr Rein so viel gelte, als bes herrn Fürften Ja.

"Jedoch erwählte die sanstmüthige Fürstin auch hier noch zuvörderst den Weg der gütlichen Beplegung, ersuchte einen Rath, der nicht eigentlich in Diensten des Fürsten, aber ihm doch sehr ergeben ift, und sonft vieles über ihn vermochte, ihren Gemahl durch vernünftige Borftellungen zur Aenderung feines fo unzwedmäßiger Weise beharrlichen Sinnes zu bringen, ihn um bes zeither so glücklich bestandenen Sausfriedens willen, um des allgemeinen Geredes des Publifums willen, das er doch für feinen Preis an die alte ärgerliche. Geschichte wieder erinnern sollte, ju bitten und zu beschwören, sie boch nicht mit Gewalt zu zwingen, über Verletungen eines von ihm so theuer beschwornen Reverses Der Mann thate, thate mit einer Kraft, mit einem Nachdruck, daß dem Fürsten, der, was wirklich noch an ihm zu loben und zu schäßen ift, sein Wort, zumal burch körperlichen Eid vor Gott bestätigt, nicht gern wissentlich bricht, der Muth zu sinken anfing, zumal ba ihm auch ber Neujahrswunsch Gr. Majestät, des Königs von Preußen, dem der Herr Fürst zuerst gratulirt hatte, in seiner ganzen Bedeutenheit wieder einfiel. Allein la Ville, der sich gerufen ober ungerufen, ich will es nicht für gewiß behaupten, zu biefer Unterredung hinzudrängte, hatte die Unverschämtheit, in Gegenwart dieses Mannes den Fürsten wider seine Gemahlin und Rinder zu verstiften, zur Standhaftigkeit, im Grunde zur Halsstarrigkeit, zu ermuntern, vor schimpflicher Nachgiebigkeit bey seiner unumschränkten Herrscher=Gewalt zu warnen, die schrecklichsten Folgen bavon vorzuspiegeln, und ihn des mächtigen Schupes der großen Nation wider Revers, Cammergericht und die subordinirte Macht, den König von Preußen, fräftigst und nachdrücklichst zu versichern. Der Fürft war schwach genug, gewiß mit innerm Widerspruch seines Gewiffens, beffen furchtbare Stimme aus dem geheimen hinterhalt seiner Seele unüberhörbar hervortonte, den Ginlispelungen seines Verführers Gehör zu geben, der ihn vor Weiber-Herrschaft und Haus-Sclaverey warnte, um ihn besto sicherer in seinen Fesseln und gefährlichen Fallstricken festzuhalten.

"Er glaubte um alle seine Hoheits-Rechte zu kommen, wenn er den menschlichen Bitten seiner Gemahlin Sehör gäbe, und beharrte also mit unglaublicher Verblendung auf seinem Starrsinn. Dies geschah am 7ten März b. J. gegen die Mittags-Tafelzeit.

"Die arme Fürstin, welche sich von biesem gütlichen Bersuch, durch diesen Mann betrieben, den glücklichsten Erfolg versprach, war wie vom Blig getroffen, als er ihr die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen mit fichtbarer Rührung mittheilte. Gine Thrane bes Schmerzes und ber innigsten Befümmernig brangte sich uns widersetzlich aus dem Auge der aufs unwürdigste behandelten Gemahlin und in ihren unveräußerlichsten hausrechten so muthwillig und so vorsetzlich gefränkten Mitregentin Mutter. Es war ihr nun gar nicht mehr zweifelhaft, wofür sie sich zu vertheidigen habe. Der Herr Fürst samt seinem unwissenden Rathgeber, la Ville, hatte der Fürstin gar zu unverholen gezeigt, worum es hier eigentlich gelte. Sie batte ihre heiligsten Rechte und Pflichten aufopfern muffen, wenn sie, in einem Falle, wo es in ihrer Macht stand, ihrem wohlbegründeten Widerspruch auch den gebörigen Effect zu verschaffen, nachgegeben, und sich ein Prajudiz hätte erwachsen laffen, das der Fürst, bey seiner bekannten Folgerungssucht, nicht unterlassen haben wurde, bey aller und jeder Gelegenheit zu seinem Vortheil, zu seiner Gemahlin und Rinder aber größtem Nachtheil aufzustellen und weiter darauf zu bauen. Zeigte ihm boch sein la Ville die Sache gerade in dem Licht! Und so hing seine Schmut-Geschichte mit der Wohlfahrt einer ganzen Fürsten-Familie auf eine, man wurde es ohne diese Aus= einandersetzung fich nicht träumen lassen, ganz unerhört traurige und lächerliche Urt zusammen.

"Die Fürstin, durch den mißlungenen Bersuch der gütlichen Beseitigung auf einen Augenblick ganz außer Fassung gebracht, gab ihren Söhnen, weil es nicht mehr weit von der Taselzeit war, einen Wink, sich vorerst nur zu entsernen, und einstweilen auf die Jagd zu gehen. Der Fürst, in Begleitung seines theuren la Ville, erschien, vermißte seine zusammen besohlene Tischgesellsschaft, erblickte dagegen auf den Gesichtern aller andern, die zusgegen waren, den tiefsten Schmerz über die väterliche Härte und den gerechtesten Unwillen über den bösen Verhezer und häuslichen Ruhestörer. Es wurde nach der Ursache der Nichtbesolgung seiner Besehle gestagt, und zur Antwort ertheilt, die Prinzen seven auf die Jagd gegangen. Dabey blieb es nun für diesmal. Allein

sobald die Prinzen wieder nach Haus kamen, ward ihnen bedeutet, daß sie sich ferner nicht ohne ausdrückliche Erlaubniß über die Essenszeit zu entfernen hätten, und zugleich angekündigt, wie ihr Herr Bater sie diesen Abend unfehlbar erwarte.

"Hierauf, am Abend desselben Tages noch, den 7. März 1. J., erfolgte bann die Gewaltsscene, beren bas in bem Eingange erwähnte Schreiben gebenkt, und bie sich freylich weder mit der ernstlichen fürstlichen Regenten=, noch weniger mit der süßen Vater=Würde gut vereinigen läßt. Daben muß jedoch zur Steuer ber Wahrheit gesagt werden, daß es zu keinen Thätlichkeiten zwischen dem Herrn Fürsten und seiner Frau Gemahlin kam, wie gleichwohl der Korrespondent der Koblenzer Zeitung zu insinuiren scheint. Nein, so weit hatte der Fürst doch noch nicht alle Schranken der Ehrbarkeit überschritten, obgleich in der Folge schriftliche sowohl als mündliche Diffamationen, gewiß auch nur durch la Ville verleitet, in alle Lande, Paris, Berlin, Wien, Weglar und Regensburg 2c. ergingen, die den ausdrudlichen Angelobungen seines eidlich ausgestellten Reverses nicht ganz gemäß geachtet werden können. Die Sache trug fich vielmehr, wie stadt= und landkundig ift, so zu. Wie der Fürst beym Abendessen bemerkte, daß seine Familie, nämlich die zur Tafel fähige, d. h. gesunde Prinzessin Luise und die 3 Prinzen fehlten, gerieth er in die schrecklichste Wuth, ließ zweymal sagen: die Kinder sollten zu Tische kommen! und die Fürstin zwermal unterthänig bitten: sie zu verschonen. Hierauf ließ der Fürst wieder fragen: ob er sie holen solle? worauf seine Gemahlin erwiderte: sie müßten es abwarten. der durch la Ville noch in dem Augenblick, da dies alles vorsiel, so unglaublich verstiftete Bater mit 3 Livree-Bedienten hinter sich her, fragte tropig: wer zu befehlen habe, Er ober Sie (die Fürstin)? Diese blieb ganz gelassen, und sagte: sie habe nicht befohlen, nur gebeten, warnte aber vor Gewaltthätigkeiten. Nun trieb der Herr Fürst mit eigenen hohen Händen, vom Franzosen bazu aufgemuntert, seine Söhne, Prinzen in einem Alter von 18 und 19 Jahren, wovon der eine sogar erst fürzlich als kaiserl. königl. Infanterie-Hauptmann angestellt

worden ist, und nur die Unisorm noch nicht trägt, auch erst zu seinem Regimente abgehen soll, mit, man denke! Ohrseigen und Rippenstößen aus den Zimmern der Fürstin in den Speisesaal, wohin die liebenswürdige Prinzessin Luise, die sich hinter ihrer Tante, der Gräsin von Berlenburg, auf einen Augenblick zu schüßen suche, aber, mit unsanster Hinwegschleuderung dieser, von dem erzürnten Vater da hervorgezogen war, gleichfalls zur Tafel geschleppt wurde.

"Eine alles Gefühl mehr empörende Scene läßt sich nicht denken; die Prinzen, bey aller unwürdigen väterlichen Behand= lung, vergaßen doch den kindlichen Respect nicht, und widersetzten sich auch nicht, fragten aber besto ergrimmter nach bem nichts= würdigen Franzosen, dem schändlichen Quäler ihrer durchlauchtigen Frau Mutter und Prinzessin Schwester und strasbaren Urheber ihrer eigenen Mißhandlungen: ""wo ist der schlechte Kerl?"" Dieser sistirte sich sofort auf biese ernsthafte Citation, und die Prinzen, vom gerechteften Unwillen ergriffen, fuhren nun auf den Menschen los, zählten ihm die erhaltenen Ohrfeigen und Rippen= stöße in wohl verdienter Summa reichlich zurück, und trieben den Feigen aus einer Ede des Saals in die andere, der denn zu seiner Vertheidigung nichts weiter hervorbringen konnte, als daß er mit vorgehaltenem Huth, worauf die fränkische National= kokarde frevlend prangte, (denn hielt er sich nicht immer im Rücken der kaiserlichen Armee auf?) ein Mal über das andere in großer Berzensangst ausrief: ""Sie werden schon seben, die große Nation wird mich zu schützen wissen.""

"Rach vorerwähntem Auftritt ließ die Fürstin Mutter, aus Besorgniß noch bedenklicherer Gräuel=Scenen, Sonntags, den Sten März, ihre 3 Prinzen und Prinzessin nebst Hostame nach Dierdorf, der Residenz des Herrn Fürsten von Wied=Runkel, des nächsten Agnaten des Hauses und Garants des mehr erwähnten Reverses, in vorläufigen Schutz und Sicherheit bringen; machte noch an demselben Tage Morgens das Vorgefallene der Regie=rung bekannt, verlangte ein Gutachten über die Sache, und über=ließ es der Pflichttreue sämtlicher Käthe und Regierungs=Mit=glieder, ihrem Herrn die zweckdienlichste Gegenvorstellung zu thun.

Dieser nahm aber bas, was seine Rathe, nach ihren bekannten Berhältnissen, gewiß auf die sansteste und bescheidenste Art werden gethan haben, und dem sie sich nicht entziehen konnten, ohne über kurz oder lang über Psticht-Bersäumniß verantwortlich zu werden,— denn, beeidet oder nicht, sind die Räthe und Diener des Fürsten doch unläugdar zu allem verpstichtet, wozu ihr Herr selbst verbunden ist — der Fürst, sage ich, nahm diesen sansten Fürsschritt seiner Käthe doch so ungnädig auf, daß er am 9. dieses sos gleich die ganze hohe Landes Megierung in Arrest seste, und mit aufgep flanzten Bajonetten bewachen ließ.

"Die Fürstin, um allen, auch nur scheinbaren Borwurf von Unfriedfertigfeit, Prozessucht zc. zu vermeiden, ermudete nicht, den Weg der Güte einzuhalten, und suchte die obwaltenden Difs ferenzien, besonders in Ansehung der ungestörten Rube und Sicherheit ihrer Kinder vor den unverdienten väterlichen Mighandlungen, auch noch durch An= und Fürsprache der Stadt= und Landes=Deputirten zu beseitigen, und ben Herrn Fürsten durch vernünftige Vorstellungen zu befänftigen und wieder zur Besons nenheit zu bringen. Allein auch dieser Versuch konnte nicht so ausgeführt werden, wie es die Fürstin gewünscht hatte. Sie wollte die Stadt= und Landes-Deputirte zu sich ins Schloß kommen lassen. Raum hatte aber der Fürst dies in Erfahrung gebracht, so erging der strenge Befehl an die Schlofwache: keinen Menschen zu der Fürstin zu lassen, besonders aber keine Deputirte; im unverhofften Uebertretungsfall aber, wenn jemand durch den Schlofgarten hereingedrungen wäre, deuselben beym Berausgehen zu ergreifen, und alsobald gefänglich nieder zu werfen. Noch mehr, denn ber Herr Fürst hat das eigene Ungluck, daß, wenn er sich nur mit einem Schritt von dem geraden Wege ents fernt hat, die Bahn, die er sofort beschreibt, mit jedem Augenblick immer frümmer und frümmer wird. Es ergingen also gleich landesherrliche Verordnungen, Proclamationen, Warnungen vot Meutereien und Rebellion u. s. w. 1) Die gute Fürstin befand sich in einer unbeschreiblich traurigen Lage: an Leib und Seele

<sup>&</sup>quot;1) Man sehe Benslage Nr. 1. und 2."

angegriffen, von ihrer Familie getrennt, die sie gern bey sich gehabt hätte, und aus Furcht vor schimpflichen Dighandlungen nicht bey sich haben konnte, von aller Gesellschaft verbannt, im ganzen Lande als die gefährlichste Rebellin und Meuterei=Stif= terin diffamirt; kein Ohr, das ihre Klagen boren sollte 1), kein Herz, des ihrigen sich zu erbarmen. Ihre einzige Erholung waren Besuche in der Stadt. Sie fuhr also eines Morgens (es war ber zehnte März) zu ber Frau Geheime Rathin Benetti, wohin sie mehrmals zu kommen pflegte. Augenblicklich schickte der Fürst eine Soldaten=Patrouille ihr nach, ließ das Haus von hinten und vorne besetzen, um keinen Menschen zu ber Fürstin zu lassen. Es ist unbegreiflich, wie ber herr Fürst sich in der Ergreifung seiner Maagregeln so vergessen, und alle eidlich angelobte Achtung für seine Frau Gemahlin so bey Seite segen konnte; benn bas Publifum, bas ohnehin schon von den ärgerlichen Geschichten, die seit einigen Tagen vorgefallen waren, nur zu vieles wußte, merfte balb, daß das feine Ehrenwache war.

"Schnell verbreitete sich bas Gerücht von einem Ende der Stadt zu dem andern: die Fürstin habe aus dem Schlosse flüchten muffen, und sey jest eben in der Stadt von Soldaten in B. Hause arretirt worden. Die Bürger, eifersüchtig auf ihre Rechte, vermöge beren Niemand, auch ber Geringste nicht, in der Stadt ohne vorhergegangene Erkenntniß des Stadt-Schultheißen und Magistrats und mit Beyseitsegung der dazu pets vorhandenen Bürgerwache, arretirt werden mag, brängten sich von allen Seiten herbey, die Wunderdinge zu sehen, die ba vorgeben sollten. Das alles aber war blos ein blinder Lärmen, der nur neugierige Zuschauer herbey lockte. Die Fürstin brauchte weber zu flüchten, noch sollte sie eigentlich arretirt werden. Aber die Umstände, auf allen Seiten mit Wache umgeben, Männer und Weiber, junge und alte, große und kleine 2c.; Lachen und Weinen, kalte und händeringende Zuschauer 2c., das alles konnte die tiefgebeugte Dame doch auf einen Augenblick beunruhigen,

<sup>&</sup>quot;1) Man sehe Benlage Rr. 1. Lit. A."

und es gehörte gewiß die ihr eigene Geistesgegenwart bazu, um in einem solchen schrecklichen Augenblick nicht alle Befinnungsfraft zu verlieren. Sie überlegte jedoch schnell, was hier in dem Drange solcher Umstände zu thun sep, setzte sich in ihren Wagen und fuhr grades Weges aufs Stadthaus, wo, weil ohnehin Rathstag war, der ganze Magistrat mit allen Deputirten versammelt war. Die unerwartete Anmeldung, die regierende Fürstin sey da, und verlange den Magistrat zu sprechen, sette alle Anwesende in Erstaunen ob der Dinge, die da kommen sollten. Eine Deputation empfing die Fürstin ehrfurchtsvoll am Wagen, und führte sie in das Rathszimmer, wo sie den Anwesenden zwar mit Rührung, aber boch mit aller Geistesgegenwart die Veranlassung ihres unerwarteten Hieherkommens furz erklärte, ihre Familie, fraft des ihr zustehenden Mutter-Rechtes, wenn es nöthig befunden würde, so lange gegen unverdiente Kränkungen und Mighandlungen in Schutz und Sicherheit zu nehmen, bis die garantische Vermittelung oder höchste reichsrichterliche Hülfe eingetreten sey; wobey die Fürstin jedoch ausdrucklich erklärte, daß es ihr angenehm seyn wurde, wenn einige aus ihrer Mitte ben Fürsten auf friedfertige Gesinnung zu bringen versuchen wollten. Dieser so rührende als gerechte Antrag fand aller Herzen für sich gestimmt und zur augenblicklichen Unnahme bereit. Während dies aber hier vorging, bekam der Herr Fürst durch die ausgeschickte Patrouille Nachricht bavon, ließ sofort bie Lärmtrommel an der Shlogwache rühren, bot sämtlich vorhandene Mannschaft auf, es wurde scharf geladen, und bie zusammenberufene Soldatenwache zur Besetzung des Rathhauses Diese zogen nun auch in geschlossenen Reihen und Gliedern wirklich dahin ab. Waren schon viele hundert Menschen vorher versammelt, welche die Reugierde und Seltenheit des Spectakels herbengelockt hatte, so wurden deren mit jedem Augenblick noch mehrere, und was nicht auf der Straße war, lag doch an den Fenstern und Thüren, und Niemand wußte recht, ob er lachen oder weinen sollte. Der Stadt=Schultheiß und der Magistrat begriffen sedoch die Sache gewaltig verkehrt. Sie hatten eben von den zurückgekommenen Deputirten gehört,

wie ihr Landesherr, anstatt sich ihrer anzunehmen, sie verrathe und verkaufe, blos seiner Politik wegen den französischen Generalen eine weit größere Anzahl Schanz-Arbeiter zugesagt, als diese selbst verlangt hatten, und ganz natürlich nun auch auf beren Stellung, bem Willen ihres Fürsten gemäß, selbst executorisch drangen; sie hatten gehört, daß la Ville die Triebfeder von dem allen gewesen, der den Fürsten glauben gemacht, er werde sich ein großes Verdienst um die frankische Republik durch diese fürftliche Dienstbarkeit (auf Rosten der armen, geschundenen, bis aufs Blut ausgesogenen Bürger und Unterthanen!) erwerben, das von sehr nugbaren Folgen ben ber jetigen Crisis seyn könne; sie hatten aus dem Munde der allgemein geliebten und verehrten Fürstin und Landesmutter gehört, wie eben der verwünschte Erfranzose ihre Tage verkummere, ihre häusliche Ruhe flöre, und sie zu dem, für die Landes-Fürstin und Mutter gewiß schmerzhaften Schritt gebracht habe; sie saben sich in ihren Berufsgeschäften durch den Tumult der Waffen gestört, ihr Rathhaus von Soldaten besetzt, als wenn sie Staats-Verbrecher waren, arbeitsame Handwerker zu einem zwecklosen Zusammenlauf veranlaßt zc. Das alles zusammengenommen hatte eben nicht viel gutes Blut zuwege gebracht. Die Bürger-Trommel ging nun auch, und die Bürgerwache trat unter das Gewehr. Der Stadt= Schultheiß, auch älteste Regierungsrath, obgleich jest ohne Sig und Stimme, weil der Herr Fürst für gut befunden, ihn davon zu bispensiren, ging den Kommandirenden der fürstlichen Soldaten alsobald an und fragte: was sie wollten? und wo ihre Ordres wären ? Die bedrängte Schaar samt ihrem Anführer wußte nicht recht, wie sie dran war; schriftliche Ordre konnte sie nicht aufweisen, und das Rathhaus zu befegen, daß Niemand weder hinein noch heraus könnte, was eigentlich ihr Auftrag gewesen seyn soll, ging auch nicht wohl. Sie saben, daß es der versam= melten jungen Mannschaft mächtig in ben Fingern frabbelte, welche gern, der Prinzen willen, die sie alle kannten und liebten, zugelangt hätten. Allein das Militärkommando verhielt fich ganz ruhig. Es that Niemandem etwas zu leide, und so geschahe ihm auch nichts zu leibe.

"Die Fürstin fuhr indessen wieder weg, von einer Bürgerswache begleitet, die sie jedoch sehr gebeten hatte, sich nicht zu bemühen, es sey ihr nichts übels begegnet, und werde ihr auch nichts begegnen; sie danke für ihre Theilnahme und Liebe. Allein das alles half nun nichts, sie ließ es sich nicht nehmen, ihre verehrte Landesmutter unter der Begleitung einer unzählbaren Menge zusammengelausener Menschen bis an die Thore des Burgsfriedens zu begleiten.

"Das Gesumse einer solchen Menge Bolks, das Anruden auf das Schloß verursachte indessen dort eine kleine Berlegenheit. Dem Comte de la Ville sur Illon war besonders nicht wohl bey der Sache. Die Angst seines Herzens war sehr groß. Er wußte nicht wohin oder wohinaus. ""Fallait-il faire tant de train pour un soi-disant galleux,"" rief er ein Mal über das andere. Inzwischen suchte er sich doch zu ermannen, dem Fürsten Muth einzustößen, ihn mit dem Schutz und Hüsse der großen Nation zu trösten, und ermunterte seinen fürstlichen Freund, die Sache für Rebellion, Aufruhr und Empörung auszugeben, augenblicklich nach Koblenz zu fahren, um den daselbst kommandirenden Divisions-General Lorge um schleunige Truppen-Absendung, se mehr se besser, dringenost zu ersuchen, und so die abscheulichen rebellischen Bürger und Bauern und seden, der sich nur muchsen würde, ause nachtrücklichste und empfindlichste zu züchtigen.

"Gesagt, gethan. Ein Wagen, mit 6 Pferden bespannt, Truppen vorne, Truppen hinten und zu beiden Seiten, zu Fuß und zu Pferde, zogen, den Herrn Grasen an der Seite des Fürsten, im langsamen seperlichen Schritt durch die Straßen der Stadt zur Rhein-Uebersahrt, unter allgemeinem Bedauern über den irregeleiteten Fürsten und herzlichen Verwünschungen über seinen Versührer. Fallait-il faire tant de train pour un soi-disant galleux, konnte man ihm hier entgegnen. Ein Unsall, der aber nicht weiter hieher gehört, wollte sedoch, daß die Reise nach Koblenz nicht so schnell vorwärts ging, als wohl der Wille mogte gewesen seyn. Die Stadt, sobald man merkte, wo das hinaus wollte, blieb auch nicht stille sigen. Sie schickte ihre Deputirte gleichfalls dahin, und diese kamen noch zuvor, um den französsischen

General von allem gehörig zu unterrichten. Dieser konnte anfänglich dem allen, was er hier hörte, kaum Glauben beymessen, versprach aber, des andern Tages selbst nach Neuwied zu kommen, und alles an Ort und Stelle zu untersuchen.

"Bey dieser Gelegenheit entdeckte sich dann auch, daß der herr Kürst durch seinen Herrn la Ville wirklich lettres de Cachet, wie das Schreiben vom 22. Bentose meldet, gegen den Pfarrer Winz und die Räthe Scholl und Becker (man weiß noch bis auf diese Stunde nicht, warum und wie das Aleeblatt hier zusammen komme) ausgewirkt hatte, die des andern Tages Morgens früh 5 Uhr aus den Betten haben sollen geholt und durch Gendarmen sortgeführt werden; was aber zu großer Freude genannter Herren, und dagegen zu nicht geringem Aerger des herrn Grasen vor der Aussührung rückgängig gemacht wurde, wodurch wirklich eine große Ergößlichkeit bei der Koblenzer Reise weggefallen ist 1).

"Der Divisions-General Lorge, in Begleitung eines andern Generals, des Brigade-Chefs und General-Inspecteur der National-Gendarmerie, Bürger Almin, und mehrerer Staabs-Offiziere und Abjutanten nebst zum Zuge gehöriger Gendarmen famen bes andern Tages - es war der 11. März - hieher; sahen, hörten, fanden alles ftill und ruhig, gingen ins Schloß, saben, sprachen, hörten die Fürstin und ihre liebenswürdige Familie, die eben von ihrer Flucht wieder zurück gekommen war, zuckten die Achseln, bedauerten die Fürstin, tadelten den Fürsten, und vermünschten laut den Menschen, der sich für einen Franzosen ausgäbe, und in dem doch kein Tropfen dieses guten Bluts vorhanden seyn tonne, weil er sonst unmöglich sich als einen Verfolger ber Damen öffentlich habe brandmarken können. Die würdige Vorsteherin einer jungen Damen-Pension zu Neuwied, die geistvolle Leonardi, hatte unwissend, was auf den 11ten März sich alles zutragen würde, schon lange vorher auf diesen Tag, als ben Geburtstag der Prinzessin Luise, ein musikalisches Drama zur Ehre derselben verfertigt, da nun die strenge Schloßhof-Sperre sie und ihre

<sup>&</sup>quot;1) Man sehe die Benlage Nr. 3, 4 und 5,"

jungen Frauenzimmer, so wie die übrigen Damen aus der Stadt, welche der Prinzessin an dem Tage aufzuwarten pflegten, vershinderte dahin zu kommen, so ward die Prinzessin gebeten, sich gegen 5 Uhr Abends nach dem Braunschweiger Hof zu bemühen, und ihre. Huldigungen daselbst anzunehmen. Dies geschahe; die französsischen Generale und Offiziere forderten hernach die jungen Damen zum Tanz auf, blieben bis nach 7 Uhr Abends, gingen dann wieder zurück nach Koblenz, und bedauerten es sehr, von der Neuwieder Aebellion nicht länger profitiren zu können.

"Von französischen Truppen, die zu Neuwied eingerückt wären, wie in den öffentlichen Nachrichten verbreitet wurde, um ben Thätlichkeiten, die baselbst vorgefallen seyn sollen, ein Ende zu machen, ift auch nicht ein Wort wahr. In der Suite des Divisionsgenerals Lorge waren zwar Gendarmen zu Fuß und zu Pferde, aber diese hatten eine friedliche Bestimmung, und gingen auch deffelben Tages in seiner Begleitung wieder zurück. General sahe bald, in weffen Gehirn die Rebellion eigentlich existirte. Dieser würdige Mann gab sich alle erdenkliche Mube, den Herrn Fürsten auf bessere Gesinnungen zu bringen, ihn zur Rückfehr nach Neuwied zu bewegen, zum Hausfrieden zu ermahnen, und den Urheber aller dieser, ihn so sehr entehrenden Händel von sich zu entfernen; aber alles vergebens. Je mehr ihm zugeredet wurde, besto widerspenstiger wurde er. Der Fürst schickte einen Rourier nach Paris an den Ober-Consul Bonaparte, wahrscheinlich, um den französischen General zu verklagen, und die Hülfe, die ihm dieser versagen mußte, von bort aus zu erlangen.

"Inzwischen ermüdete doch endlich die Geduld des Generals Lorge. Er ließ den sogenannten Hrn. Grafen de la Ville am 14. März in Roblenz bey den Ohren nehmen 1), und durch Gendarmen über den Rhein zurücktringen, wobey ihm zugleich sehr ernsthafte Warnungen für die Zukunft insinuirt wurden. Der Herr Fürst von Neuwied, über diese strengen Waaßregeln ganz entrüstet, die er nur gegen seine sogenannten

<sup>&</sup>quot;1) C'est le pasteur Winz, que je ferai prendre par les oreilles, sagte ber Herr Graf am 8ten März zu Jemandem. Die Sache hat aber, nach Ausweis der Geschichte, eine schiefe Richtung bekommen."

Keinde, ben Pafter Wing, die Rathe Scholl und Beder und andere, gern anwendbar gemacht hätte, verließ ihn nicht, sondern folgte ihm freywillig in seine Verbannung nach. Beide begaben sich sodann ins Embser Bad, die bortigen heilfamen Wasser zu gebrauchen, und höchstwahrscheinlich noch den Kourier aus Paris abzuwarten. Denn es scheint nicht, als ob der Herr Fürst vor der Hand gesonnen ware, nach Neuwied zurückzukehren; theils stellt ihm sein la Ville die Residenz und das ganze Land als im völligen Aufruhr begriffen vor; schildert die Gefahren, welche, wie er nur gar zu wohl fühlet, ihm mit Recht drohen, mit den Grausen erregendsten Farben, und weiß sie dem verblendeten Fürsten als seine eigene vorzuspiegeln; theils hält ihn auch eine gewiffe (man fann wohl fagen) falfche Schaam davon zurud, denn nach seinen eigenen Aeußerungen gegen ben frangofischen Gene= ral halt der herr Fürst es sich für einen Schimpf, in Neuwied zu seyn, ohne die Macht zu haben, die Rebellen, wie er sie nennt, auch untreue Diener, zu ftrafen, Feinde zu entfernen 2c. Der herr Fürst ist überhaupt sehr unzufrieden mit seinen Räthen, möchte sie gern vertauschen, und dergl. In einem Schreiben an den Landsyndifus Helffrich, der zugleich ein Unterbeamter ift, werden sämtliche Landes=Regierungsräthe als Schurken diplo= matisirt. Es wird ihnen sonstwo zum Vorwurf gemacht, daß er keinen Beystand, keine Handlung zu seiner Defension, keinen Bericht, kein Gutachten von ihnen erhalten habe; sie hatten sich überhaupt betragen, als wenn sie todt, von Holz, oder Jacobiner waren. Dem Pastor Winz wird zum Vorwurf gemacht, daß er bey Gelegenheit, wie die französischen Generale in Neuwied waren, und auf höhere Einladung ins Schloß gingen, Sturm darauf gelaufen und die Wache forcirt habe, was wohl keiner Wider= legung bedarf. Dem Vernehmen nach hat sich aber dieser an das Reichs-Cammergericht in Weglar gewendet, und gegen die offenbar ungerechten Gewaltthätigkeiten bes herrn Fürsten ein Mandatum Protectorium s. c. nachgesucht 1). Die Lage ber

<sup>&</sup>quot;1) Wir theilen dessen Supplik und Bitte nebst dem darauf erhaltenen Becret den Lesern in der Benlage Nr. 7 mit."

übrigen sämtlichen Räthe und Diener des Fürsten ist in der That verzweiselnd. Alle, dis auf einen ausgenommen, sind auf viertels jährige Auffündigung angenommen 1). Ihr Landesherr ist äußerst über sie aufgebracht. Sie sind von ihm mit Entslassung auf der einen Seite bedroht, auf der andern durch das anzügliche Diplom im ganzen Lande verächtlich gemacht. Wohin sie sich auch wenden, sehen sie nichts als Anstöße und Gefahren. Man weiß noch nicht, welchen Weg sie einschlagen werden.

"Stadt und Land haben vorerst noch ein Mal den Weg der Süte versucht, um den Fürsten durch nachdrückliche Vorstellungen zu gelindern Maaßregeln und zu einer sansten Weisheit umzusstimmen; sollte dies unverhoffter Weise fehlschlagen, so werden sie, wie es heißt, sich an das Reichs-Cammergericht unausbleiblich wenden, und gegen die willführliche Beherrschungsart um ein Schuß-Mandat geziemend nachsuchen. Die regierende Frau Fürstin hat sich bereits dahin gewendet, und vorläusig ein Decret erhalten, nach dessen Inhalt dem Herrn Fürsten anbefohlen wird, sich gegen seine Frau Gemahlin und Kinder in allem dem Reverse gemäß zu betragen <sup>2</sup>).

"Und so scheint sich alles zum Zten Tom der Reichs= und Rreiskundigen Geschichte anzuschicken. Inzwischen dürfte doch alles wieder nach und nach in seine alte Ordnung kommen, bis auf ein paar streitige Punkte, die sich auch geben werden, wenn der Herr Fürst seine Unbilden wieder gut macht, nach Hause zurückstehrt, und seinen theuern Gefährten, der ihm schon so vieles kostet, da läßt, wo er ist — was aber unumgänglich nöthig scheint — damit er ihn nicht in weitaussehende, verdrüßliche Händel, je länger je stärker, verslechte.

<sup>&</sup>quot;1) Es fragt sich, ob das nicht eine ReichssConstitutionswidrige Verfassung ist? Was kann sich der Unterthan für Aussprüche der Gerechtigkeit von solchen Söldnern versprechen, die ihr Brodherr alle Quartal fortjagen kann?"

<sup>&</sup>quot;2) Man sehe die Beylage Nr. 6."

"Anlagen. Rr. 1. "Neuwied, den 9ten März 1801. "Landesherrliche Berordnung.

"Demnach die Fürstin sich ganz unbefugte Eingriffe in Unsere Regierungsrechte erlaubt hat, auch solche noch via facti sortsett, beshalb an mehreren Orten Unterstützung ihres sträslichen Besinnens suchen zu wollen sich erklärt hat, sich auch angemaßt hat, Unsere Regierungs-Kanzlen aufzusordern, gegen Uns psichtvergessen zu ihren Gunsten zu agiren, auch den Landes-Syndisum, Rath Helssich, zu sich rusen lassen, ihn gefragt, wie das Land die Sache ansehe, auch nach andern Nachrichten das Land gegen Uns aushezen wollen, sa wirklich, nach Stadt-Schultheiß Greyß Bericht, geäußert, die Kinder in die Stadt thun zu wollen, ihn auch gefragt, ob die Stadt sie darin gegen meinen Besehl vertheidigen wolle, welches er zu glauben geantwortet auch gebilliget, folglich, da eine offenbare Meuterei sich zeigt, so sinden Wir Uns deshalb, oder überhaupt, aus bewegenden Ursachen veranlaßt, solgendes Landesherrlich zu verordnen:

- 1) Befehlen Wir Unserm sämtlichen Regierungs-Kanzley= auch Consistorial=Personale, sowohl Räthen als Subalternen, Unserm sämtlichen Rentkammer=Personale, sowohl Cammerräthen als übrigen, Unserm sämtlichen Forstamts=Personale, Unsern auf dem Lande als Beamte wohnenden Räthen, auch dem Stadt=Schultheißen, Rath Greph, in der Stadt Neuwied,
  - a) mit der Fürstin weder selbst noch durch andere zu sprechen,
  - b) keinen Brief, kein Papier oder irgend ein Missiv oder mündliche Ausrichtung an die Fürstin zu bringen, oder zu schicken, noch von ihr anzunehmen, sondern, wenn es an sie gebracht würde, solches sogleich, wenn es aber verschlossen ist, es unerbrochen an Uns sogleich zu schicken.
- 2) Soll der Regierungsrath Becker, auch der Hofrath Scholl, in ihrer Wohnung speisen; der Oberforstmeister von Hayn soll mit den obgenannten Räthen speisen, oder ein Kostgeld sich reichen lassen, nach Unserer Wahl; der Consistorialrath Weidens bach soll Wittwochs auch bep obgenannten Räthen in ihrer Wohnung speisen.

- 3) Unsere sämtliche Dienerschaft soll sich in allen Stücken treu, holb, auch gewärtig für Uns betragen, sich durch keine schändsliche Furcht, Untreue, Passionen, Animosität, Partheygeist, oder andere Ursachen davon abhalten lassen, sondern ben ruhigen nicht allein, sondern auch bey unruhigen Zeiten ihrem Herrn standhaft bephalten, ihn gegen Hohe und Niedere, ohne schändliche Menschenfurcht ihren Pslichten gemäß, als ehrliebende brave Männer vertheidigen.
- 4) Alle obige Punkte werden bey Cassations= oder andern Strafen befohlen.
- Dürden Unsere Diener solchergestallt ihre Pflichten außer Augen seßen, daß sie sich durch ein untreues Gemüth, durch Bosheit, durch Menschenfurcht oder sonst durch irgend etwas verleiten ließen, ihren Uns geleisteten Eides-Pflichten, oder sonst der Treue, die sie Uns als ihrem Landes- auch Brodherrn schuldig sind, entgegen zu handeln: so erklären Wix ihnen hiermit zum voraus, daß Wir mit großer Strenge gegen sie zu verfahren Uns vorseßen.

"Wornach sie sich gehorsamst zu achten.

"F. C., Fürft zu Wied.

"Nr. 2.

"Koblenz, ben 12. März 1801.

"1) Demnach Wir vernommen, die Fürstin Meutereien gegen Uns anstiftet, unbefugt auf das Rathhaus zu Neuwied gegangen, worauf ein bewaffneter Aufruhr entstanden, auch das Land gegen mich aufzuheten sucht, die Landes-Deputirten zu sich berufen haben soll: so besehlen Wir hiermit Unsern sämtlichen Unterthanen, auch den Landes-Deputirten, auf ihre Einladung nicht zu kommen, keine Unterredung noch Gemeinsschaft mit ihr zu-haben, ihr kein Gehör noch Beystand zu geben, sich auch in Unsere Familien=Angelegenheiten nicht zu mischen, bey schwerer Strafe, welches Rath Helstrich et Rath Hachenberg als Beamte auf dem Land bekannt zu machen, auch wie solches geschehen, Uns zu berichten haben.

"F. C., Fürft zu Wied.

"2) Vorstehenden Befehl muß ich dem Amts-Borstand hies mit per Circulare befanntmachen.

"Von Amtswegen: Helfrich.

"Mr. 3.

"General!

"Gruß und Ehrerbietung. "Unterzeichnet: Friedrich Karl, Fürst zu Wied-Neuwied.

"Neuwied, den Iten Bentose Ites Jahr.

"Für gleichlautende Abschrift der Lieutenant Kommandant der Gendarmerie vom Rhein und Mosel.

 $_{\prime\prime}(L. S.)$ 

Unterzeichnet, Ravier.

"Nr. 4.

"General!

"Neberbringer dieses ist der Bürger Ludwig la Ville sur Illon, ein naher Verwandter des Senators la Ville la Cepede, Mitsglied des Nationalinstituts; unsere mehrjährige Verbindungen, die Beweise von Anhänglichseit, die er mir in verschiedenen Geslegenheiten bezeigt, und die Dienste, die er mir geleistet, geben ihm das Recht auf meine Freundschaft und mein

"Berwiesen an den Brigade-Chef der Gendarmerie, um dem Gesuch des Fürsten zu willsahren, und die drep Pote bezeichnet sind, verhaften und nach Koblenz führen zu lassen. "Den 18. Ventos Ites Jahr. "Der Divisions-General "Unterzeichnet Lorge."

"Der Pastor Winz, der strafs barste, der Rath Scholl und der Rath Becker, welche beide im Schloß in dem Pavillon rechts im Hineingehen logiren; das sind die, welche sagten, daß man, statt die Arbeiter abgehen zu lassen, lieber die Execution kommen lassen sollte. Diese zwei Individuen sind übrigens heimliche Kabalisten, um dem Willen des regierenden Fürsten zu widerstreben."

Ich wage es, Zutrauen. General! Ihre Unterflützung und Sout anzurufen; nach und nach war ich das Opfer mehrerer Factionen, die Uebelgesinnten fahren fort, Verwirrungen und Uneinigkeiten in meinem Lande zu unterhalten, und man widerset sich meinen Befehlen und meinem Willen. Der reformirte Prediger babier, Namens Wing, welcher unter die Zahl meiner Widersacher gehört, hat mir selbft Grobbeiten ') schrieben; dieses ift meine Lage. Als Alliirter (?) und naher Nachbar der großen Ras tion nehme ich voll Zutrauen Buflucht zu einem General, für den ich die größte Sochachtung habe.

"Gruß und Ehrerbietung!

"Unterzeichnet: Friedrich Karl, regierender Fürst zu Wied-Neuwied.

"Neuwied, den 17ten Bentos 9tes Jahr.

"Für gleichlautende Abschrift der Lieut. Kommandant der Komp. vom Rhein und Mosel.

 $_{\prime\prime}(L. S.)$ 

Unterz. Ravier.

"Nr. 5.

"National-Gendarmerie.

"In Gefolge des Befehls des Generals Lorge, welcher mir durch den Bürger Almin, Chef inspecteur, überkommen ist, wird dem Brigadier Bernardot befohlen, sich ohne Verschub nach Reu-

<sup>&</sup>quot;1) Wo denn? Und hat in diesem Falle der Herr Fürst kein Confistorium, Offizialat ober des Etwas?"

wied zu begeben, um den Herrn Pastor Winz, den Rath Scholl und Rath Becker zu verhaften; die beiden letztern logiren im Schloß im Pavillon rechter Hand am Eingang. Er wird alle nöthigen Maaßregeln zur Sicherung der Ausführung dieses Besehls nehmen, und mir besagte Personen, sobald sie verhaftet, ins That zusühren.

"Dem zufolge ergehet der Befehl an die Gendarmen und das Detachement batavischer Truppen, welche schon in sener Stadt auf Execution liegen, dem Besehl des Brigadiers Ber= nardot zu folgen.

"Im Thal den 19ten Bentose 9ten Jahrs.

"Der Lieutenant Kommandant der Gendarmerie vom Rhein und Mosel.

"(L. S.)

Unterzeichnet, Ravier.

"Mr. 6.

"Decretum.

"Noch zur Zeit abgeschlagen, sondern ift Supplikantens Frau Principalin zuförderst diese Vorstellung samt Anlagen bem herrn Garant Fürsten zu Wied-Runkel mitzutheilen aufgegeben, und hat man zu besselben so oft erprobter verwandtschaftlichen Zuneigung und Bereitwilligfeit das Bertrauen, Er werde, um allen aus diesem neuen Zwifte entstehen könnenden sehr nach= theiligen Mißhelligkeiten vorzubeugen, zwischen beiden Theilen das so lange zeither angedauerte gute Benehmen (?) wieder berzustellen, die Veranlassung zu derselben fernerem Ausbruche möglichst zu entfernen, auch allem, was der Ehre und bem per= sönlichen Wohl des fürstlichen Hauses nachtheilig seyn könnte, mit ftreng unparthepischem Rathe entgegen zu geben, von selbst geneigt seyn. Dann wird gedachtem Herrn Fürsten zu Wied-Runkel über den Erfolg seiner dieskallsigen Verwendung diesem faiserlichen Cammergerichte in prima post ferias paschales die Anzeige zu machen, inzwischen aber dem inploratischen herrn Fürsten sich gegen seine Frau Gemahlin und Rinder in allem dem Reverse gemäß zu betragen, anbefohlen. In Cons. 18. Mart. 1801.

"Mr. 7.

## "Unterthänigste Supplik mit Bitte

pro

ob summum in mora periculum

clem<sup>me</sup> decernendo Mandato de non contraveniendo juribus et constitutionibus imperii, praestando congruam satisfactionem, porro non offendendo, desuperque praestando idoneam cautionem cum refusione omnium expensarum. S. C. ann. cit. sol.

in Sachen

des Evangelisch reformirten ersten Hrn. Stadtprediger Winz zu Neuwied

contra

des regierenden Herrn Fürsten zu Neuwied hochfürstliche Durchlaucht.

"Lt. Abel.

"Mit Anl. sub Nro. 1. et 2.

"Exhib. 24. März 1801.

"Decretum.

"Noch zur Zeit abgeschlagen, sondern solle imploratorischem Herrn Fürsten, um über dieser Sache Beschaffenheit seinen umsständlichen Bericht in Zeit sechs Wochen, von Zeit der Insinuation an zu rechnen, diesem R. A. Gericht verschlossen einzusenden, inzwischen aber mit allem weiteren Berfahren gegen Suppliztantens Prinzipalen, bey sonst zu befahren haben dem schärferen Einsehen, an sich zu halten, zugeschrieben werden. In Consilio 27. Martii 1801.

"Hochgeborner Reichsgraf,

Römisch kaiserlicher Majestät Cammerrichter, Gnäbigster Graf und Herr!

- "S. 1. Anwalts außengenannter Hr. Prinzipal hat ebenfalls das unverdiente Schicksal, von des regierenden Hrn. Fürsten zu Neuwied Durchlaucht feindlich angesehen und behandelt zu werden.
- "S. 2. Schon im September des Jahres 1797 schwebte über demselben die Gefahr, daß er auf Beranlassung des Herrn Fürsten durch den französischen General der Artillerie und Kommandanten en Chef, Debelle, in gefänglichen Verhaft, alle seine Papiere

aber in Beschlag genommen, und dem Herrn Fürsten ausgeliefert werden sollten; der Artillerie-Obrist Vaudre hatte den Besehl zur Aussührung; zum Glück war dieser mit den Verhältnissen der Dinge zu Neuwied bekannt, und ließ ihn deswegen unvollzogen.

- "S. 3. Ein ähnliches Gewitter zog sich neuerlich über dem Haupte des sich nichts bewußten sorglosen Herrn Imploranten in der Stille wieder zusammen. Mit dem Beglaubigungsschreiben unter der Ziffer 1., zugleich aber auch mit geheimen Aufträgen, wurde ein französischer Emigrant, Ludwig la Ville sur Illon, von höckftdiesem an den französischen General Lorge zu Koblenz am 17. Bentose (den 8. dieses laufenden Monats) abgeschickt. Als ein angebliches Opfer mehrerer Factionen, bat der Gr. Fürst in diesem Schreiben um den Schutz und Benftand des französis schen Generals, klagte über Aufruhr und Meuteren, welche von Uebelgefinnten zu Neuwied fortwährend unterhalten würden, und zeichnete, unter andern, Anwalts Hrn. Principalen als einen seiner Feinde aus, welcher ihm sogar Grobheiten zugeschrieben hätte. — Worin die geheimen Aufträge des Abgesandten eigentlich unbestimmt bestanden, gehet aus dem, der nämlichen Urfunde unter der Ziffer 1. voran beygefchriebenen französischen Generals=Befehle, und aus der ebenfalls bengeschriebenen Note des Abgesandten, auf welche der Generalsbefehl hin= weist, hervor. Nach dieser Note waren der angeklagten Schuldigen drey: mit Erstaunen verweilt das Auge bey den Namen der Herren Räthe, Scholl und Becker, welche sonst, und noch vor nicht gar langer Zeit, das volle Zutrauen des herrn Fürsten besagen. Als einer ber Mitschuldigen, und für den Schuldigsten unter allen, war Anwalts Hr. Principal obenan bezeichnet. Dem Ansuchen des herrn Fürsten sollte, wie der Befehl des Generals sich ausdrückt, Recht widerfahren; und fragt man nun weiter, worauf dieses fürstliche Ansuchen gerichtet gewesen? so antwortet eben dieser Besehl: ""daß die drey bezeichneten Personen gefangen genommen, und nach Roblenz gebracht werben follten.""
- "S. 4. Die Anlage unter Ziffer 2. bezeugt, daß die nächste Maaßregel bereits genommen war, um diesen Verhaftungsbefehl

zur Bollziehung zu bringen; und nur einem gläcklichen Jusalle verbankt es Anwalts Hr. Principak, daß diese noch zeitig abgeswendet worden ist.

- "S. 5. Aber dieses glückliche Ungefähr reicht darum ben weitem nicht bin, benselben zu beruhigen. Bon ber einen Seite ist schon das urfundlich vorliegende Attentat, einen beutschen Reichs=Unterthanen, einen Mann seines Standes und Berufes, durch das Militair einer auswärtigen fremben Macht aufheben, und außer Deutschland gefänglich wegschleppen zu lassen, ein Reichskonstitutionswidriger Eingriff in die Nationalrechte teutscher Bürger, und eine Beleidigung, welche dem Herrn Beklagten, als Landesfürsten und deutschem Reichsstande, doppelt zur Verantwortung fällt. Von der andern Seite, wer bürgt dafür, daß der hohe herr Beflagte zu der unerhörten, mit nichts zu rechtfertigenden Berfügung, welche die moralische Wirksamfeit des herrn 3mploranten lähmt, und seine Ruhe und Sicherheit gefährbet, in der Zufunft nicht zurückfehren, und alsdann ben einer günstigern Gelegenheit ausführen wird?
- "S. 6. Anwalt will ben Umftand nicht erheben, baß sein fr. Principal über die ihm angeblich zur Last gelegte Beschulbigung noch gar nicht einmal gehört, und daß felbst die Beschuldigung, ,,,, aus der Zahl der Feinde des Herrn Fürsten zu sepn, und diesem sogar Grobheiten geschrieben zu haben (Biffer 1. voran),"" auffallend vag, bedenklich und überall noch unerwiesen ist. Das bei Seite gesett, so ift es eine reichsgrundgesetliche Vorschrift, daß Churfürsten, Fürsten und Stände, und NB. dero allerseits Unterthanen von ihren ordentlichen Rechten nicht gebrungen, sondern ein jeder ben seinen ordentlichen unmittelbaren Richtern gelaffen werben foll 1); daß ein jedes Anrufen eines auswärtigen Schupes fremder Mächte, als gefährlich, und der Jurisdiction, Autorität und Hoheit, auch Tranquillität des heiligen römischen Reichs schädlich, unterbleiben, vielmehr ",,männiglich in das faiserl.

<sup>&</sup>quot;1) Kaiserl. Wahlcapitul. Art. 28. §. 3. und 4."

und des heil. röm. Reichs alleinigen Schutz und Vertheidigung gelassen, und Churfürsten, Fürsten und Stände und allerseits angehörige Unterthanen ohne Imploration in= und auswärtigen Anhangs, ben gleichem Schutz und Administration der Justiz erhalten werden sollen""); ingleichen daß auswärtigen Mächten und Gesandten keine Einmischung in Reichssachen gestattet werden solle. 2) Der eingestagte Schritt des Herrn Fürsten läuft diesen Reichssonstitutionsmäßigen Versordnungen schnurgrade zuwider; ist, — sieht man rückwärts, eine empsindliche Beleidigung für den Hrn. Imploranten, einen deutschen Reichs-Unterthanen, und läst, — sieht man in die Zufunst, dessen Persönliche Sicherheit in einer höchst gefahrvollen Erisis.

"S. 7. Im tiefften Vertrauen auf das allerhöchste Kaiser= wort 3), ",die unmittelbaren Reiche= und der Stände Landes=Unterthanen in allerhöchft faiferlichem Schuge zu haben,"" wendet sich daher Anwalts Hr. Principal an dieses höchste Reichsgericht, und legt durch den unterzeichneten Anwalt die submisseste Bitte nieder, wider den der oberftrichterlichen Jurisdiction notorisch unmittelbar unterworfenen herrn Beflagten, d factum nullo jure justificabile, ein Mandatum de non contraveniendo juribus et constitutionibus imperii, praestando congruam satisfactionem, porro non offendendo, desuperque praestando idoneam cautionem cum refusione omnium expensarum, S. C. annexa cit. sol. gnädigst gerechtest zu erkennen, und mit= telft deffen höchstdemselben bey Strafe 20 Mark Goldes anzube= fehlen, ""daß Er, durch Nachsuchung auswärtiger militärischer hülfe, den Reichskonstitutionen nicht zuwider handeln, dem Grn. Imploranten für die, durch Betreibung seiner Berhaftnehmung auf diesem unzulässigen Wege, zugefügte Beleidigung gebührende Genugthuung leiften, sich ähnlicher Bersuche zur Gefährdung deffen persönlicher Sicherheit fünftig ganzlich enthalten, darüber hin=

<sup>&</sup>quot;1) Kaiserl. Wahlcapitul. Art. 27. §. 1. und 4."

<sup>&</sup>quot;2) Ebenbas. Art. 28. S. 1."

<sup>&</sup>quot;2) Cbenbas. Art. 15. S. 1."

länglichen Vorstand leisten, alle verursachten Gerichtskosten ersetzen, innerhalb eines Monats de reali paritione dociren solle."" Hiers über 2c. Eurer Hochgräflichen Exzellenz unterthänigster Abel."

Getreu aber ber Paromie: Audiatur et altera pars, füge ich der Druckschrift bei die in vielen Punkten abweichenden Authentische Berichte über ben Revult am 10. März 1801, und connexe Umftande vom Sergeant Sepber, als jegiger Kommandant des fürftl. Militärs. Neuwied, 1801. "Es habens nun schon Mehrere versucht, über ben Revult 1) zu Neuwied, und was die Urfache davon gewesen, ju schreiben, sind aber schlecht unterrichtet gewesen, auch gar parthepisch, und haben's immer gegen meinen gnädigsten Berrn erzählt, da doch Hochderselbe ganz vollkommen Recht gehabt hat. Da nun gar ein ordentliches Büchlein mit 7 Anlagen zu Beddesdorf herausgekommen ist: so konnte das Ding nicht länger mit ansehen, sondern werde alles getreulich erzählen, wie's zugegangen hat. Da Niemand beffer wissen fann, was paß= und repassirt ift, als ich, ba ich ben allem gewesen, und meine Berichte die Haupturkunden bey der ganzen Geschichte sind. Ich brauche auch eigentlich nichts weiter zu thun, als nur die Berichte abdrucken zu lassen, und die ganze Welt wird schon seben, wie's eigentlich mar.

"Vorab will aber erst einen Bericht meines Durchlauchtigsten und gnäbigsten Fürsten gehen lassen, wie Hochderselbe die Sache selbst nach Weglar berichtet hat.

"Bericht Sr. Hochfürstl. Durchl. über die Vorfälle vom 7. bis 10. März a. c. zu Neuwied, auch connexe Umstände.

"Ich habe die Kinder nicht mißhandelt; ich verlangte von ihnen (wie seder Hausvater das Recht dazu hat) daß sie an meinem Tische speisen sollten. Die Fürstin aus eitlen Gründen, verbot es den Kindern, schlug mir es rund ab. Ich holte daher einige davon aus der Frau Mutter Zimmer zur Tafel ab, dars auf schickte sie sie des folgenden Tages gegen mein Verbot nach

<sup>&</sup>quot;1) Alles ist mit biplomatischer Genausgkeit abgedruckt worden."

Dierdorf, hetzte das Land und die Stadt gegen mich auf, sich gewaltsam durch Rebellion gegen meine rechtmäßige väterliche auch landesherrliche Gewalt zu widersetzen, ihren Willen gegen den meinigen zu behaupten.

"Da Sie nun den Rath auch Stadtschultheis Greyf auf ihre Seite hat, so erfrecht sich derselbe nicht allein, die von der Fürstin begehrte Rebellion ber Stadt zu befördern oder einzuleiten, sondern auch mir feine rebellische Intention in dem abgefaßten Bericht selbst anzukundigen; ob er zwar darinne nicht ausbrücklich sagt, gegen wen die Stadt meine Rinder vertheidigen wolle, so ist doch Niemand dadurch gemeint, als ich, ber Bater auch Landesherr, deffen rechtmäßige Autorität der Rath Grepß durch die Bürger sie entziehen will, wobey der Umstand auffallend ift, daß er den Orden auch die Hauptmanns-Stelle, welche ich zweyen Söhnen zu Wege gebracht habe, als einen Grund an= führt, warum die Bürger meine Rinder gewaltsam hindern sollten, meine Befehle zu befolgen, sie auch meiner väterlichen Gewalt zu entziehen. Den 10ten März a. c. brach eine Rebellion in vollen Flammen aus, wovon Rath Greyf der Anführer war. Ich vernahm, die Stadt wollte eine Deputation der Fürstin schiden. Ich befahl an Stadtschultheis solches ben schwerer Strafe zu unterlassen, sich auch in meine Familien-Angelegenheiten nicht zu mischen. Ich hatte ber Wache besohlen, die Deputation nicht in das Schloß zu laffen, sondern sie, wann sie fame, in Arrest zu nehmen; da ich aber vernahm, daß die Fürstin in die Stadt fuhr, so glaubte ich, sie wollte die Deputation in der Stadt empfangen. Ich schickte also von der Schlogwache einen Unteroffizier mit 6 Mann in die Stadt, um vor dem Hause, wo die Fürstin abgestiegen, welches das Bennettische Haus war, zu patroulliren, sobald die Deputation käme, solche zu arretiren, in die Schlofmache zu bringen. Das Kommando hatte nicht Befehl, die Fürstin zu arretiren, that es auch nicht, benn die Fürstin fuhr, wie mir gemeldet wurde, vom Bennettischen Sause auf bas Rathhaus, wo Stadtschultheis und Magistrat versammelt war; da war also eine offenbare Meuterei. Ich entschloß mich sogleich ein Rommando Goldaten nach dem Rathhaus zu schicken, mit Befehl, die Rathsglieder nebst der Fürstin nicht heraus zu lassen. Ich ließ einen Notarium kommen, dem ich auftrug, mit zwey Zeugen auf das Rathhaus zu gehen, die Fürstin, den Stadtsschultheiß Greyß, die Rathsherren auch Achter zu fragen, was sie da miteinander vorhätten, ihre Antwort zu protocolliren, und ein Instrument darüber zu verfassen.

"Ich gab zugleich dem Militär Befehl, daß es, sobald dieser Actus vorben wäre, das Kommando vom Nathhaus abmarschieren lassen solle.

"Aber der Rotarius berichtete hernach, kein Mensch wolle sein Zeuge seyn, er könne keine Zeugen bekommen, auch wäre, wie er aufs Rathhaus gekommen, die Fürstin schon weggefahren gewesen, der Rath Greyß aber habe ihn abgewiesen. Es ward mir auch sogleich gemeldet, daß die Bürgerschaft sich in großer Anzahl versammlet gehabt, daß die Bürgertrommeln Lermen geschlagen, daß die Fürstin von einer Menge bewassneter Bürger begleitet durch das nur sechs Mann starke Militär=Rommando gewaltsam durchgedrungen — auch die Fürstin die Bürger nach Bennets Haus begleitet haben. Das Rommando war deswegen so schwach, weil meine Soldaten nicht beisammen waren, sondern erst zusammen getrommelt oder gesucht wurden.

"Ich fuhr sogleich mit einem Trupp Soldaten, die hinter meinem Wagen gingen, aus dem Schloß durch die Stadt bis an das Rhein-Ueberfahrt, von wo ich über den Rhein nach Koblenz fuhr, den Beystand des französischen Generals zu suchen.

"Es hat also dieser boshafte, herrschsüchtige, rebellische Rath Greyß wieder frischerdings dadurch eine offenbare Rebellion ansgestellt, benn es ist notorisch, daß er den Magistrat im Aermel hat, die Burgerwache kommandirt, und auch bey diesem Aufruhr der Anführer war. Der Fürstin zu Gefallen eine Rebellion armata manu zu machen, ist gar zu galant. Kath Greyß hebt sein hohes Haupt empor quasi rem bene gessisset, er siehet von seiner Höhe auf den gewaltsam entehrten unterdrückten Fürsten herab.

"Da nun dieser Rath Greyß sich vorhin sehr oft widerspenstig betragen, auch wegen verzögerter Justiz eine Menge Klagen Jahre lang gegen ihn geführt worden, so habe ich mich endlich entsichlossen, diesen unartigen untreuen Diener zu beabschieden; ich hosse auch, daß mir nicht zugemuthet werden wird, einen Diener zu behalten, der statt mein Diener zu seyn, mein Feind, mein Gegner, ein Rebell, Aufrührer, Aushetzer ist, der meine Besehle nicht befolgt, so daß ich ihm mehrmal Execution geschickt habe, weil er die Justiz protrahirte, wodurch er große Beschwerden erweckte, die an mich von den Partheyen gebracht wurden, es ist ein eigensinniger herrschsüchtiger Mann, der die Landesherrliche Gerechtsame mit Füßen tritt, ein offenbarer Rebell ist, ein Pslicht-verzeßner, Ehrverzeßner, der dem Landesherren Troz bietet.

"P. C. Fürst zu Wieb.

 $_{n}N$  o t a.

"Neuwied, den 16. März 1801.

"Abvocat Geißler ließ mich gestern vor sich kommen, ich follte ihm die Sachen vortragen, wie es bey dem bürgerlichen Revult sich zugetragen hätte; ich habe demselben aber solches nicht anvertraut, weil er in meinex Gegenwart Ew. Durchl. vorschreiben wollte, als nämlich: 1) er hätte an Höchstdieselben geschrieben, Sie sollten wieder hieher kommen, aber Hrn. Grafen Comte de la Ville nicht mitbringen. 2) Der Fürstlichen Haushaltung, denen Prinzen und Prinzessinnen könnte man's nicht übel nehmen, mit einem solchen Menschen, wie der Pöbel spreche, zu speißen.

"Wir, Ich, Leibsäger Diet und Thiel versprechen Ew. Durchl. alles zu sagen und zu melden, es sepe was es will, wenn's auch unfre Köpfe kostet. Ew. Durchl. sollen nur befehlen, was wir ferner thun sollen.

"Bepber, Sergeant.

"Hierauf erhielte den gnädigsten Befehl: Herr Heyder soll einen vollständigen, umständlichen Bericht schiden, von allem, was bisher geschehen ist; was ich dem Militär für Ordre gegeben; was derselbe gethan; wie start es war; was die Fürstin gethan; was der Nath Greyß gethan; was die Bürgerwache gethan; was der Magistrat gethan; was die Bürgerschaft gethan; was der Pastor Winz gethan; überhaupt die ganze Revolte umständlich auf ein apartes Papier mit der Unterschrift: Sergeant Heyder,

als jeziger Kommandant des Hochfürstl. Militärs, auch serner Achtung geben, auch berichten, was passirt. W.

"Worauf nicht verfehlte meinen unterthänigsten Bericht abzustatten. Die Ordres und Befehle Sr. Hochfürstl. Durchl. am 8ten März 1801. an hiesiges Fürstliches Militär:

- "1) Es soll dem wachthabenden Unteroffizier und Gemeinen scharf anbedeutet werden, daß der Pastor Winz weder vornen zum Schloßthor, noch hinter dem Schloß, aus dem Garten zur Fürstin gelassen werde.
- "2) Wurde am Iten befohlen, die Stadt= und Land=Deputirten am Schloßthor anzuhalten, selbige zu examiniren, wo sie hin wollten, wollten sie bey S., sollten sie nicht aufgehalten werden, wollten sie aber zur Fürstin, soll man sie arretiren.
- "3) Den 10ten Morgens gleich nach 10 Uhr, forderte Smo den wachthabenden Unteroffizier Schäfer sen. und gaben selbigem die Ordre, und befahl mit 6 Soldaten, weil die Fürstin nach Geh. Nath Bennetts gefahren, auch dahin zu gehen, um Achtung zu geben, daß weder die bürgerliche noch Land Deputation Gelegenheit bekäme, mit der Fürstin zu sprechen, und sollte keiner von denselben in das Haus gelassen werden, wann sich aber deren darin befänden, sollten selbige bey dem Herausgehen arretirt werden. Nach Aussage des Unteroffizier Schäfers war aber Keiner oder Niemand darin, als die Fürstin und Hochderoselben Schwester, welche auch nach Berlauf einer halben Stunde herausgekommen und zurückgefahren waren, und hat er gesehen, daß sie nach dem Stadthauß gesahren, allwo der Magistrat schon versammlet gewesen, und die Durchl. Fürstin empfangen hätten.

"In der nämlichen Minute war ich ben Ew. Durchl. um Meldung davon zu thun, und bekam die Ordre, mit den Soldaten das Stadthauß besegen zu lassen, welches auch auf der Stelle wieder mit dem Unterossizier Schäfer und 6 Gemeinen geschehen, und ertheilte ihnen den Fürstl. gnädigen Besehl, Niemand hinein noch herauszulassen, worauf aber eine erschreckliche Menge von Stadtbürger und andere Menschen herbey drängten, daß wir unsers Lebens nicht sicher waren.

Rath Greyß redet mich mit einem bosen Gesicht an, was ich hier wollte, dieß wäre ein Rathhauß, und das Militär hätte keine Macht, solches zu besetzen, er rathe mir, die Soldaten rückzuziehen, anders würde es mir nicht gut gehen. Ich antwortete, ich behaupte einmal den Posten nach Besehl meines Durchl. Fürsten, wenn's auch auf der Stelle mein Leben kostet, Rath Greyß erwiederte, der Fürst hat hier am Rathhauß nichts zu besehlen, ich sollte ihm dieses schriftlich vom Fürsten bringen, ich glaubte solches nicht nöthig zu haben, und blieb stehen, darauf ging das Schimpsen der Bürger an, welche die Soldaten neckten, und zu sedem einen Bürger mit Gewehr stellten.

"Der junge Hobach rief: Prügel her, wir wollen die Hunde todt schlagen, darauf schickte Kausmann Brinckmann sast einen Karn voll Prügel, welcher selbige erst den Tag zuvor gekaust hatte; Jacob Cäsar des Sternwirths Sohn erkühnte sich auf Sm zu schimpfen, und sagte: ""Der Karmtoffelkönig macht alle Tage neue Auftritte, und beunruhigt ""die Stadt."" Der Weisdinder Schalck sagte: ""Was wollt ""ihr schlechte Kerl, lauft geschwind auf eure Wacht, sonst ""wollen wir euch zeigen, womit ihrs zu thun habt."" Der Kartenmacher Röder sagte: ""Wollt ihr eure Fürstin hohlen, ""wollt ihr sie arretiren, das geräth euch nicht, sie ist jest ""in unserm Schuz.""

"Ich habe die Schimpfreden der mit Flinten, Hauen, Kärsten, Pistolen, Aexten und dergl. bewassneten Bürger nicht alle in meinen armen Kopf sassen können; Ich sam also beschämt meinem gnädigsten Fürsten diesen Revolt, der einer der größten Rebellion gleiche, unthast, zu melden, indem Unteroffizier Schäfer der genannten Uebermacht weichen mußte, und die Fürstin von dem Magistrat begleitet, durch den Pöbel gedrungen, und Hochdieselben in Wagen gehoben, und wieder nach Bennets gesahren, wo ihr der Magistrat mit noch mehr als 1000 Bürger, Bürgerssöhne und Handwerfspurschen —welche alle zum Schlagen etwas in Händen hatten, ohngesähr 100 Flinten oder Büchsen, viele hatten Pistolen, die andern

hatten Prügel ober Rarfte, Sauen, Mexte, Beilen, Bafoneten, Mistgabeln und dergl. Rath Grepf ließ durch die Stadt-Tambours in allen Straßen Allarm schlagen. Darauf schickte ich ebenfalls den Militär-Tambour Diez von der Schlogmacht in der Stadt zu apeliren, um die Solbaten auf den Sammelplaz in Schloßhof-zu bringen, welches ich auch sogleich Em. Durchl. meldete, und anfragte, ob ich mit bem ganzen Militar bem burgerlichen Bug nach Bennets Sause, um bie Burger auseinander zu treiben, nachfolgen sollte, worauf ich die gnädige Antwort erhielte: wann die Fürstin vom Stadthauß ware, sollte ich bas Militar zurudhalten, und die Fürstin fahren laffen; ich befam auch sogleich den Befehl, die Soldaten, welche in 4 Unteroffiziers und 49 Gemeinen bestanden, bereit zu halten, um Smo welche sogleich nach Roblenz fahren wollten, bis am Rhein zu convogiren, welches auch sogleich geschehen, in der Zeit begabs sich, daß die Fürstin Durchl. wieder mit dem burgerlichen Bug aus Bennets zurud ins Schloß gefahren; bie mehrsten Bürger hatten sich in der Zeit, um zu sehen, wo Smo hin wollten, verlaufen, jedoch war noch eine Anzahl von ohngefähr 150 bey der Fürstin um den Wagen herum eben so bewafnet, wie oben angegeben, die mehrsten aber mit Flinten, Buchsen und Pistolen; Uhrmacher Robert mit einem bloßen Husaren-Säbel in der Fauft, welcher verschiedene Male mit der Fürstin französisch redet, hielt sich neben, und Blechschläger Neuftift mit einem gelabenen Gewehr vor dem Wagen, beide zeichneten sich am mehrsten aus, Rath Grepf fommandirte und führte den Zug. An Stadlers Apothef hielt ber Wagen still, die Fürstin flieg aus und ging in die Apothet, wo sie soll mit dem Affessor Wachs gesprochen haben, welches aber ber Unteroffizier nicht vor gewiß sagen kann. Verlauf einer Viertelstunde stieg die Fürstin wieder ein und fuhr- ins Schloß, die Bürgerschaft blieb gegen der Schloßwacht über auf der Straße fieben, Rath Greyf fügte fic aber ans Schloßthor, und fragte ben Schäfer: ""was er für Ordre hätte, ob er nicht ins Schloß dürfte ?"" Mein, erwiederte Schäfer, der Eingang ware ihm verbotten, Greyf

fragte: ""ob er den Berbott vom Fürsten selbst hätte?"" Schäfer antwortete, sa, nicht ein= sondern dreymal. Indem kam auch Deputirter Runkel von Rengsdorf und wollte zur Fürstin, selbiger wurde auch abgewiesen, darauf kehrte sich Greyß um, reichte dem Runkel die Hand und sagte: ""so kommt, wir beyde sind Kameraden, dann ich darf auch nicht hinein.""

- "4) Als die Bürger-Tambour Alarm in der Stadt schlugen, befahl ich dem Militär-Tambour desgleichen zu thun, Flohr Sen. schlug die Kirchstraße hinauf. In der Gegend des Schneider Kirschmanns Hauß wurde aber solcher von Simon Böcking und Roch Winterich, beide mit Knüppel versehen, aufgehalten, und dem Flohr von ihnen bedeutet, mit trommeln aufzuhören, sonst schlügen sie ihn todt.
- "5) Die Bürgerwacht blieb den ganzen Tag und Nacht mit allen Stadtossizieren und 40 Bürgern verstärft. Den 11. Morgens 5 Uhr schlug der Tambour Diez auf Geheis des Stadtossiziers Hobgch Reweil in allen Straßen.

"Mittags um 2 Uhr erschienen 2 französische Generals mit einer Bedeckung von Gend'armes und Musquetiers, welchen wir die gehörige Honneurs auf der Schloßwacht erzeigten, worunter sich Geh. Nath Bennet, die samtliche Nathsdeputirte und de Roques befanden, sie nahmen ihren Zutritt zur durchslauchtigsten Fürstin; gleich hinter denenselben folgte Pastor Winz, die Schildwacht wies selbigen ab, und verbot ihm den Eingang mit dem Bedeuten: es ware Befehl, ihn nicht hinein zu lassen. ""Was willst du, erwiederte Winz, weißt du nicht die Ordre und den Befehl, welchen ich vom General habe ?" und ging damit propig zum Thor hinein. Die Generalität hielt sich eine halbe Stunde im Schloße auf, hernach giengen sie in den Hof von Braunschweig.

"Gegen 4 Uhr erschiene Schultheis Moriz und wollte zur Fürstin, selbiger wurde zwar zurück gewiesen, nach Verlauf einer halben Stunde kam er aber wieder begleitet mit einem Gens d'armes, welcher die Order vom General brachte, den Schultheis ins Schloß zu lassen. Um eben die Zeit wurden

die Fürst. Regierungs-Rathe zu den Generals berufen, welche auch dahin folgten. Eben dahin folgten auch die Durchlauchtigste Fürstin mit denen Durchlauchtigen Prinzen. Leibjäger Thiel erfuhr, daß die Fürstin zu Hedesdorf bey Frau von Trott gewesen, und zu sich dahin die Landdeputirte berufen hat, die Fürstin solle selbigen ihren Hausverdruß mit E. D. wegen bem Herrn Grafen de Ville geklagt haben, deswegen die Prinzen nebst der Prinzessin nach Dierdorf geflüchtig waren, sie mögte selbige aber gern wieder zurud berufen, wenn sie von dem Land beschütt werden könnten; Sie könnte zwar ihrem Gemahl bem Fürsten nichts nachsagen, und hatte die Zeither einig mit demselben gelebt, allein der ganze Streit komme durch den Grafen. So ware der Gerichtschreiber Säuser aber vorgetreten, und der Fürstin geantwortet, das ware ihm sehr leid; jedoch waren es Hauß= und Familiensachen, welche das Land nichts angiengen, und sich auch das Land nichts darum befümmern werde noch dürfte. Die Durch= lauchtigste Frau Fürstin ging auch öftermalen bey Pastor Winz, Bennet, Nilion und Frau von Steibe. Der Gerichts. schreiber Lux gibt vor, daß etliche Landdeputirte, wa zwar bas Land nichts davon wüßte, mit den Stadtbeputirten conferirten, um alles jedoch gegen ben Fürsten in Gins zu bringen, wo aber die andere treu Gesinnte nicht zustimmen, sondern wollen erst des Fürsten Ankunft erwarten, und hören, was selbige dazu sprechen. Neuwied den 24sten Marz 1801.

"Sergeant Bepber,

als jeziger Kommandant des Fürstl. Militärs. "Unterthänigster Bericht.

"Neuwied den Iten April.

"Gestern gab der Soldat Peter Bauer, welcher noch bey dem Passor Winz in Unterricht gehet, vor: daß der Winz am Ende seines Unterrichts denen Schullehrlingen bekannt gemacht, daß der Fürst zu seiner Bedeckung so viele Franzosen von Paris aus hieher kommen ließen, welches eine große Geschichte von Unglück geben könnte, woran doch Niemand anders als der grindige Franzoß schuld wäre. Also gestern Mittag ging die Rede in der ganzen Stadt herum, es kämen 2 Kompagnien Batavische Truppen auf Exekution hier in Stadt und Land. Worauf sich sogleich die Stadtdeputirte zusammen fügten, und nach Koblenz eilten. Seh. Rath Bennett soll in der nehmlichen Zeit nach Kölln gesfahren seyn.

"Diesen Morgen hörte ich vom Burger Pelz, daß die Einsquartirung der Batavischen Truppen, welche zur Exekution hier in Stadt und Land sollen gelegt werden, andere Ordre erhalten, in Koblenz bis auf weitere Ordre liegen bleiben sollten, deswegen die Stadtdeputirten und Schultheiß Moriz von Altenwied, und Deputirte Runkel von Rengsdorf nach Koblenz gegangen, um den dortigen General zu bereden, daß die Exekution zurückleibe.

"Eben diesen Morgen unter der Kirche, wo die Lehrlinge des Pastor Winzen noch einmal in der Kirche vorgestellt wurden, worunter sich obenerwehnter Soldat Bauer mit noch mehreren Soldaten befand, wo der Winz wüthend aussprach: ""Daß nicht recht sep, Kinder zu Soldaten zu bilden; die obere Besehlshaber davon taugten nichts; kurz, die Soldaten müßten zweyen Herren dienen, und wann er auch sogleich auf der Stelle sein Amt quittiren müßte, spräche er die Wahrheit; die Bürgerschaft müßte ihm in allen darauf solgenden Widerwärtigseiten behülslich sein."" Summa der Winz hat so ein Spektakel gemacht, daß fast alle treugesinnte Diener und Soldaten aus der Kirche gelausen wären.

"Diesen Nachmittag sind die Stadt= und Landdeputirte von Koblenz wieder zurückgekommen. Sie sollen schriftlich vom Ge= neral erhalten haben, daß die Franz. Exekution zurückbleiben und nicht hieher kommen sollte.

"Auf Smi gnädigsten Befehl habe den Soldat Altgelt wegen dem verübten Frevel an den Pappelweiden in der Irrlicher Allee aus hiesigem Lande auf die Grenze bringen lassen. Als die Altsgelts Frau durch das Holzmagazin gegangen und ins Schloß wollte, hielt die Schildwacht, seiner Schuldigkeit gemäß, die Altsgelts auf, und verbot selbiger den Eingang in das Schloß. Das Schloßmädchen Anna Maria Giesin schimpste auf die Schildswacht, und hieß selbigen, weil er die Altgelts nicht wollte ins Schloß lassen, eine Roßnase zc. Heyder.

## "Unterthänigfter Bericht.

"Neuwied vom 14ten April.

- daten hier an das Stadthauß, dies sollen Quartiermacher seyn. Sobald als die Soldaten ankamen, wurde Passor Winz, der bey allem seyn muß, auf das Nathhauß gerusen. Heute soll eine Parthie obiger Truppen hier einrücken, etliche Bürger sagen, es wäre Durchmarsch, andre sagen, sie wären zur Exekution in hiesige Stadt und Land bestimmt.
- "2) Habe ich auf etlichen Pläßen vernommen, die Stadt wollte sich eigene Soldaten annehmen, selbige in guter Verpflegung erhalten, damit solche der Stadt getreu, auch gut beschützt werden sollte. Heyder.

"Und so könnte noch viel mehr Berichte, alle von mir felbst geschrieben, herausgeben, wenn's nöthig wäre und nicht geglaubt hätte, daß damit ichon hinlänglich bewiesen wäre, wie ungerecht man Gr. Durchl. wieder verfolgt, und die Stadt nberall gegen Ihres gnädigsten herrn hoheit und Gerechtigkeit schnurftraks anläuft. Ich benke auch nicht, daß es mir soll übel genommen werden, wenn ich fo gerabe heraus alles fagte, was ich wußte und nicht wußte. Es ift beffer, daß ich es selbft thue, als daß ein anderer die Sache verkehrt ans Licht bringt. Geld hab ich nicht bamit verdienen wollen, sonft hätte nicht so überall mich genennt. Aber ba kann jedermann sehen, wie man seinem Landesherrn dienen muß. So wollen's Se. Durchl. auch haben. Run ift der Fürst von Dierdorf fürzlich hier gewesen, und hat alles wieder beygelegt. Serenissimus haben die herrliche Berordnungen und sonstige Proklamationen zurückgenommen, auch die Berbote, ins Schloß zu gehen, find aufgehoben, und alle Leute, auch Paftor Winz und Rath Grepf durfen wieder frep ein- und ausgehen. heyder, Sergeant."

Der Aufenthalt in Neuwied war indessen dem Fürsten widers wärtig geworden, er wendete sich nach Brüssel, Marseille, endlich nach Freiburg im Breisgau, daselbst seinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen. Durch Urfunde vom 20. Sept. 1802 entsagte er vollständig der Regierung, unter Borbehalt eines Jahrgeldes von

15,000 Gulden, und zu Freiburg ift er ben 7. März 1809 mit Tod abgegangen. Gleich nach seiner Entsagung wurde die Fürstin von ihm geschieden, und hat fie, als des Erbprinzen Bormunderin, die Regierung übernommen, auch dieselbe bis zum 13. Jul. 1804 in der verständigsten, dem zerrütteten Ländchen ungemein vors theilhaften Weise geführt. Bon ihres Lebens Ausgang berichs tend, schreibt Gr. Red: "Der Inhalt unserer Geschichte seit 1766 giebt wohl hinreichend zu erkennen, wie viel die Grafschaft und die Stadt Neuwied der Fürstin Luise zu verdanken hat, wie sie für die Erhaltung und Ehre des Hauses gesorgt, geduldet, gefampft, wie vortrefflich sie, nicht allein als zärtliche, liebevolle nur so wollte sie genannt seyn - sondern auch als weise und fromme Mutter auf ihre Kinder gewirft, welche Opfer ihr Berg bem Baterlande bargebracht, wie wohlthätig, sorgsam sie als regierende Vormünderin für ihre Unterthanen thätig, wie beachtungswürdig auch nachher bem regierenden Sohne, wie beilfam ihr erfahrungsreicher Rath dem Lande mar, und wie ftand= haft treu sie endlich, unter der folzen Willführ des Unterdrückers, auch bei dem Berluste fürstlicher Herrschaft, die Reinheit Teuts scher Fürstenwürde bewahrte.

"Für die zeitlichen Unfälle und Unbilder gewährten ihrem hochgebildeten und spracheukundigen Geifte Wiffenschaft, Runfte, stets lebhafte Theilnahme an ausgezeichneten Geisteswerken Unberer, und bescheibene Schöpfungen des eigenen reichen Gemuthes, ber ernste Umgang mit göttlichen und menschlichen Dingen, die ehrfurchtsvolle Liebe ihrer Kinder, die Anhänglichkeit ihrer lieblichen Enkel, und ein geselliger Rreis, den sie erheiterte, vielfache Entschädigung. Gine ber ältesten Teutschen Fürstinnen, genoß fie der Hochachtung der vielen befreundeten Fürstenhäuser, und ihren Landeskindern erhielt ihre Milde gegen die Dürftigen, und ihr Anblick, ihre Rabe, die wohlthuende Erinnerung an die untergegangene harmlosere Reichszeit. In ungeschwächter Kraft bes Beistes und ber Sinne bis an bas Ende, ging sie mit ber Zeit fort, achtete sie auf alle wichtigere Angelegenheiten, freute sie sich bes Befferen, woher und wie es nur erschien, und reichte ibm gern im Stillen eine helfende Band. In'sbesondere verlangte sie auf das Gelingen der evangelischen Kirchenvereinigung, und daß die Gemüther ""zu reinen und überirdischen Zwecken reif seyn möchten." Nach hergebrachter frommen Sitte der hohen Familie, und zusolge tieser Einsicht von der Wichtigseit dieser Pflicht, wohnte sie, so lange es ihre Gesundheit gestattete, unseren öffentslichen Religionsübungen bei, und sah mit dem Ernste, der alles um sie her in Ordnung erhielt, auch bei ihrer Dienerschaft auf Kirchenbesuch. Die eifrige Pflichttreue der letzten belohnte sie mit anziehender Güte, besonders, wo sie glaubte zu streng gewesen zu seyn.

"Daher verbreitete ihr Erkranken seit dem 12. Nov. und ihr plößliches, wiewohl schmerzenloses Hinscheiden am Nervenschlag, den 15. Nov. 1823, Abends vor 10 Uhr, allgemeine Bestürzung und Betrübniß unter uns. Am 19. früh nach 8 Uhr wurde, was an ihr sterblich war, in seierlichem Trauerzuge nach dem gemeinsamen Friedhose geführt, und in einem neuen Grabzewölbe vor jenem des Fürsten Alexander beigesest, begleitet von wehmuthvollen Empsindungen und Thränen der Menge, welche die Stätte und die fürstlichen Söhne umgaben. Ein freundlicher Gerbstmorgen umleuchtete die Grust; die Gesinnungen und Gefühle der stillen Versammlung sprach der evangelischresormirte Geistliche in erhebendem Worte und Gebet aus. Die Feier eröffnete und beschloß ein von Posaunen begleiteter Gesang."

Die Fürstin war eine Mutter von zehn Kindern geworden. Der Erstgeborne, Prinz Clemens, geistesfrank, entsagte durch Revers vom 2. Mai 1789 der Nachfolge, und starb 2. April 1800. Er war den 21. Dec. 1769 geboren. Christian Friedrich, geb. 8. März 1775, im k. k. Dienst Rittmeister bei Coburg Oragoner, erhielt in dem Gesecht bei Freysingen eine schwere Schuswunde, wurde nach der Abtei Nieder-Altaich gebracht, und starb daselbst, nach einem Lager von 14 Tagen, 27. Jul. 1800. Victor, geb. 7. Nov. 1783, im k. k. Dienst Stabscapitain bei Erzherzog Karl, kämpste an der Spige einer Grenadiercompagnie bei Günzburg und Ulm, 1805, gerieth dann mit der gesamten Besatung von Ulm in Kriegsgefangenschaft, deren er doch auf Ehrenwort entlassen wurde. In dem Krieg von 1809 bestand er bei Kloster Rohr, 18. April,

einen harten Strauß. An der Spisse der ersten Compagnie von Erzherzog Karl, mußte er sechtend, zwei Stunden weit bis zu einer sumpfigen Seide sich Bahn brechen. Am 23. kam er über der Berstheidigung des Dorses Weinring unweit Regensburg, mit französsischen Carabiniers zum Handgemeng. Der Degen zersprang ihm auf dem durch den Mantel bedeckten Panzer des einen Gegners, ein anderer gab ihm einen Hieb über das Gesicht, einen Stich in den Arm. Er siel, sein Feldwebel Fensel drängte sich vor, ihm beizustehen, wurde ebenfalls durch einen Hieb gefällt, raffte sich wieder auf, riß sein Halstuch ab, verband den geliebten Hauptmann, der unter seinen Händen wieder zur Besinnung kam. Man wollte den Getreuen von ihm trennen, Fensel aber umsklammerte den Prinzen, und es blieb nichts übrig, als beide Gefangene nach Eglosseheim zu bringen. Dort ließ der Kronprinz von Bayern sie durch seinen Leibarzt verbinden.

Fensel entkam den Wächtern, Prinz Victor aber wurde nach Landshut, und, von feinen Wunden genesen, im Jul. nach Straßburg auf die Citadelle gebracht, als wozu eine verleumderische Beschuldigung Anlaß gegeben hatte. Es erforderte mehrfache Verwendung, um im Sept. seine Entlassung aus der Gefangenschaft zu bewirken. Major noch in des Jahres Lauf, verließ er Wien zu Anfang des Febr. 1810, um in weitem Umweg durch die Türkei nach Spanien zu gelangen, und dort auf dem einzigen übrig gebliebenen Kampfplat die Franzosen zu bestreiten. Im Jul. traf der Graf von Braunsberg, wie er fortan heißen wollte, zu Cadiz ein, und im J. 1811 machte er sich in Catalonien als Obrist-Lieutenant und des Generals Campverde Adjutant bemerkbar. Bei ber Erstürmung von Figueras führte er ein Bataillon, und wie bort, stritt ber Graf von Braunsberg mit hoher Aus= zeichnung bei der Vertheidigung der Hafenlinie von Tarragona. Der Division Sarssield Avantgarde, Wallonen, war ihm unter= geben, und hat er, bei dem projectirten Ginfall in Rouifillon, mit dem rechten Flügel die Anhöhe bei Montlouis erstürmt. 27. Januar 1812 sollten die Franzosen zu San Felio de Codinos durch die Division Sarssield aufgehoben werden. Der Graf von Braunsberg und seine Brigade, Wallonen und die Reste von brei

Schweizerregimentern, als die Vorhut, zogen mit Tagesanbruch, zwischen Mauern und Weinbergen die Anhöhe hinab. Rach wenigen Schüssen wurde ein Bajonetangriff geboten. Unaushaltssam drang vor der Prinz, der Gesangnen viele hatte er gemacht, nicht achtend der zwei Bajonetstiche in der rechten Wange, dersfolgte er die errungenen Vortheile, und eine Mussetenfugel, durch Brust und Rücken gehend, warf ihn besinnungslos nieder: Er wurde nach San Felio gebracht, sorgfältig behandelt, die Wunde aber tödtlich befunden. Mit dem Nachmittag sam die Division von der Versolgung des Feindes zurück, sechszehn Nann von dem Regiment Tarragona nahmen den Sterbenden auf ihre Schultern und trugen ihn nach San Fructuoso sa Villa de Castel de Sol.

hier empfing er den Besuch des Generals, ber von seinem ganzen Stabe begleitet; froh um den Berlauf des Gefechtes, heiter ben letten Augenblicen entgegensehend, reichte ber Prinz bem General die Hand. In der Mitternachtstunde nahm er von der Hand seines treuen Dieners Buchsieb, aus Schmitthahn im Neuwiedischen, einen Trunk, und es brach das heldenherz. Am 30. Januar trugen die vier ältesten Befehlshaber in ber Division ben Sarg, welchem hut, Schwert und Stock aufgelegt, zur Rirche; bas Officiercorps und die Brigade folgten. Der Sarg ftand unter einem Castrum doloris, der Feldpater des Regiments Ultonia sprach in rührenden Worten, und es wurde, unter wiederholten Salven der Sarg hinabgelaffen in die Gruft der Kirche. Schone Hoffnungen find mit dem edlen Prinzen zu Grabe getragen warden. Eine Sammlung seiner nach ber Beimath geschriebenen Briefe findet sich in der Schrift: Schattenbild eines für sein Baterland als Opfer ritterlich gefallenen Deutschen Prinzen. Frankfurt, 1814. 8°.

Johann August Karl, geb. 26. Mai 1779 und durch seiner beiden ältern Brüder frühzeitigen Abgang zur Regierung der Grafschaft berusen, bezeichnete derselben Antritt durch die Beislegung aller seit 1662 mit den Landgemeinden schwebenden Streitigkeiten. Die Abgaben wurden genau bestimmt, die Frohnstienste auf wenige Tage beschränft; zwei Orittheile der Balsdungen hatte schon Friedrich Karl den Gemeinden zugestanden,

and bei bem Reichstammergericht bie Bestätigung bes Bergleichs erwirft. Durch die Conftituirung des Rheinbundes wurden sämtliche Wiedische Lande mediatisirt, unter Nassauische Landeshoheit gegeben. Die landesherrlichen von den ftandesherrlichen Gerechtsamen zu scheiden, war die Aufgabe eines herzoglichen Commisfarius, ber von Schmerz erfüllt über die Bernichtung der Reichsverfassung, über die Spoliation, so vorzunehmen er angewiesen, und außerdem von Bergen dem fürftlichen Saufe zugethan, gleiche wohl die herbsten Opfer ihm auferlegte. Der Mann, ein gründlicher Jurift, hatte sich nämlich in die Theorien, so vor mehr denn sechs Jahrhunderten durch die berühmten Rechtslehrer von Bologna, Bulgarus, Martinus, Jacobus und Hugo aufgestellt worden, vertieft, und daraus das Spstem einer vormaligen faiserlichen Landeshoheit hergeleitet, wonach die Gerechtsame ber Fürsten eitel Usurpation, höchstens das Grundeigenthum ihnen zu belaffen. Bon diesem Gesichtspunkt ausgehend, mußte der für Neuwied bestellte Commissarius, bei dem besten Willen, dem fürstlichen Sause unendlichen Schaben zufügen. Ich glaube kaum, daß ein anderer mediatisirter Stand in der gleichen Härte behandelt worden, wie denn namentlich der für Wied=Runkel auf= gestellte Commissarius, der nachmalige Minister von 3bel, uns gleich mildere Grundfäße zur Anwendung gebracht hat. Schwerlich ift darum auch freudig, wie am Hofe zu Neuwied, der Wechsel der Herrschaft, 3. Jul. 1815 begrüßt worden. König Friedrich Wilhelm III. hatte verheißen, die Lande von Wied und Runkel, nach ihrem ganzen Umfange, seiner Monarchie einzuver= leiben. Dafür ergaben sich, bei näherer Betrachtung ber Locali= taten, beinahe unübersteigliche Schwierigkeiten, welche der Monarch dem Fürsten August mittheilte, mit dem Zusage, wie daß, sein tonigliches Wort zu lofen, fein Opfer in der Grenzscheidung mit Raffau ihm zu schwer fallen würde. Daß nach einer solchen Mittheilung Fürst August bat, lediglich die allgemeinen Interessen bes Staates zu berücksichtigen, wird niemand überraschen. Die entlegenen Aemter Selters und Aunkel mit beiläufig 15,000 Einwohnern blieben unter Naffauischer Sobeit.

3m 3. 1819 wurde Fürst August zum Chef bes neuerrich. teten Coblenzer Landwehrregiments ernannt, am 25, April 1822 das Dorf Irlich, endloser Streithändel mit Kurtrier Gegenstand, ihm zurückgegeben. Ungleich bedeutender war der Anfall der Wied-Runkelischen Lande, 1823, in Gefolge deffen der Fürst von Wied, mit einem Gebiete von 15 Meilen und 50,000 Einwohnern, nächst Fürstenberg und Leiningen der bedeutendste der mediatisirten Herren geworden ift. Später wurde auch bas volle Eigenthum des Kirchspiels Meischeid, bisher mit Walderdorf gemeinschaftlich, um die Summe von hunderttausend Gulden, wenn ich nicht irre, angekauft. Fürst Johann August Karl, General-Lieutenant, farb den 24. April 1836. Berm. 11. Jul. 1812 mit Sophie Auguste, des Fürsten Wilhelm von Solms-Braunfels Tochter, hatte er in sothaner Ehe vier Kinder, 1) Luitgard Wilhelmine Auguste, geb. 4. März 1813, Gem. Otto Graf von Solms-Laubach, 2) Wilhelm Hermann Karl, geb. 22. Mai 1814, 3) Louise Wilhelmine Thecla, geb. 19. Jul. 1817, 4) Otto Friedrich Albert, geb. 30. Sept. 1818, geft. 19. Mai 1835. Von dem verstorbenen Fürsten erzählt die Chronique scandaleuse ein Historden, welches nicht ohne ein gewisses dramatisches Interesse. In Liebe entbrannt zu einem schönen und tugendhaften adelichen Fräulein, wurde es ihm eine fauere Arbeit, deffen Sprödigkeit zu überwinden. Berheißungen, Schwüre, ein förmliches, mehrmalen wiederholtes schriftliches Cheversprechen führten ihn endlich zum Ziele. Zwei Pfander ber Liebe schienen die Unauflöslichkeit der Berbindung zu verburgen, und fest entschlossen zeigte sich der Fürst nach erfolgter Majorennität die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Einstweilen schwebte über den Beziehungen ber beiden Liebenden bas tieffte Geheimniß, welches zwar auf die Dauer densenigen, welche vor andern berufen, eine die Ebenbürtigfeit der fürstlichen Rachkommenschaft beeinträchtigende Heurath zu hintertreiben, nicht undurchdringlich bleiben fonnte.

Es wiederholte sich in mancher Beziehung, was die Chroniken aus der Mitte des 16. Jahrhunderts von dem Liebeshandel des Herzogs Franz von Montmorenci, ältester Sohn des Con-

nétable Anna, erzählen. "Montmorenci étoit à peine à ta cour, qu'il devint éperduement amoureux de mademoiselle de Piennes, fille d'honneur de la reine: cette jeune personne méritoit par sa beauté, ses grâces, et la noblesse de son origine, l'alliance illustre qui se présentoit. Le connétable qui avoit d'autres vues, blama avec beaucoup de sévérité l'attachement de son fils; il protesta qu'il ne consentiroit jamais à ce mariage; enfin il menaça le duc de le déshériter, s'il ne renonçoit à sa passion. Toutes ces contradictions ne firent qu'irriter les feux des deux amants; leur passion en écluta davantage; les poëtes qui étoient en grand nombre à la cour d'Henri II., la plus galante de l'Europe, célébrèrent, à l'envi les uns des autres, dans leurs vers la constance du duc de Montmorenci et de mademoiselle de Piennes: bientôt le duc emporté par la fougue de l'âge et de la passion fit une promesse de mariage à sa maîtresse.

"Cependant le roi touché du rare mérite de Montmorenci, lui avoit destiné sa fille Diane légitimée de France, veuve d'Horace Farnese, duc souverain de Castro: Henri n'aimoit gueres moins cette princesse qu'il avoit eue d'une fille de qualité de Piémont, que ses enfants légitimes; la passion de Montmorenci lui causoit presqu'autant de chagrin qu'au connétable même, à qui il s'ouvrit sur son projet. Le connétable parla à son fils; il le pressa les larmes aux yeux de répondre aux vues et à l'amitié du roi; mais le jeune duc qui d'ailleurs étoit d'un caractère haut et ferme, demeura long-temps inébranlable; il ne fallut pas moins que toute l'autorité d'un père si respectable, les caresses du roi, les pleurs de mudame la connétable, et sur-tout l'éloquence de l'amiral de Coligni, son intime ami, pour le faire condescendre à une alliance qui eut fait l'objet des voeux de tout ce qu'il y avoit de plus ambitieux dans le royaume. Ce fut alors qu'il avoua qu'il avoit fait une promesse de mariage à mudemoiselle de Piennes; mais jamais l'autorité royale ne put venir à bout d'arracher cette promesse des mains de la jeune personne; sa famille fut envain disgraciée, et elle-même renfermée dans un couvent. Le connétable, voyant que tous ses efforts étoient inutiles,

entreprit de faire casser cette fatale promesse par le pape Paul IV.; il envoya même jusqu'à Rome son fils, pour accélérer la fin de cette affaire: mais soit que le duc ne pressét pas fort vivement le pontife, soit plutôt que Paul fût irrité contre le connétable qui s'opposoit de tout son pouvoir à une ligue de la France avec le S. Siege contre la maison d'Autriche, il éluda les instances qu'on lui fit, et envoya l'affaire au consistoire comme douteuse.

"Cependant le connétable ennuyé des délais de la cour de Rome, rappelle son fils, et ne pense plus qu'à obtenir de l'autorité royale ce qu'il avoit inutilement espéré de la puissance ecclésiastique: co fut presqu'uniquement en sa faveur qu'Henri II. promulgua son fameux édit contre les mariages clandestins: cet édit enregistré le premier de mars 1557, déclare nuls tous les mariages contractés sans le consentement des parents; il soumet à toute la rigueur des loix portées contre le rapt et la séduction, les auteurs ou les fauteurs de pareils mariages: on ne sauroit, au reste, exprimer la joie avec laquelle cet édit fut reçu des plus nobles et des plus riches familles, qui avant cette heureuse époque, se voyoient tous les jours à la veille d'être ruinées et déshonorées par des alliances inégales et souvent honteuses. La promesse du duc de Montmorençi à mademoiselle de Piennes, ayant été déclarée nulle par le parlement, en conséquence de l'effet rétroactif que le roi avoit donné à son édit, le duc devenu libre épousa le 3. de mai 1557 la duchesse de Castro, en présence du roi, de la reine, de la famille royale et de toute la cour."

Unter dem Einflusse anderer Zeitverhältnisse mußten, den Gedanken einer Berbindung, welche allerdings mit den Regeln der Klugheit nicht vereindar, zu beseitigen, andere Mittel zur Anwendung gebracht werden. Sie scheiterten sämtlich an dem Rechtegefühl des jungen Fürsten, dis dahin es gelang, Zweisel um die ihm zugemuthete Baterschaft zu erwecken. Dergleichen Zweisel haben schon manchen bethört, sich über sie zu erheben, vermochte Fürst August nicht. Die verlassene Braut suchte ihre Rechte geltend zu machen, durch Borstellungen, Bitten, Thränen ansänglich, dann auf geseslichem Wege. Ein Rathgeber ward ihr

dafür unentbehrlich, und der fand sich ungerufen in der Person eines entferntern Nachbarn. Er habe, also fündigte dieser sich an, von den Bedrängnissen der unverdientem Schicksal Preisgegebenen gehört, und finde fich verpflichtet, ihr den geringen seinen Rraften angemeffenen Beistand anzubieten. Vor allem wünsche er die genaueste Kenntniß von den ihr zu Gebote stehenden Beweismitteln zu haben. Deren Einsicht wurde sehr gern bewilligt, eine Masse von Briefen, Documenten aller Art ihm vorgelegt. Er begann damit, sie zu ordnen, dann zu verzeichnen, endlich, indem jede Phrase, jedes Wort von Bedeutung sein konnte, zu copiren. In dieser Beschäftigung mußte er seine Besuche vielfältig erneuern, daß er allgemach ber unentbehrliche Saus- und Rechtsfreund geworden ift. Trost und Hoffnung zu spenden, hatte er jedesmal einen Weg von mehren Stunden zurückzulegen, taju war in voller Strenge der Winter eingetreten. Dag um ihrentwillen der Mann sich qualen muffe, machte das Fraulein sich zum Vorwurf, sagte baber, als er, nach verrichtetem Tagwerk zum Aufbruche sich anschickte, baldige Wiederkehr verheißend, er möge doch lieber den ganzen Plunder mit nach Hause nehmen, und ba nach Bequemlichfeit fludiren.

Das ließ nicht zweimal ber Freund sich sagen: das Brief-Convolut in der Tasche, eilte er strack, nicht nach Sause, sondern nach Neuwied, und da hat er die Briefe abgeliesert, an wen, weiß man nicht, man weiß nur, daß es nicht der Fürst gewesen, ber sie empfing. Mittlerweilen ging das Rechtsverfahren seinen Gang; dem Fräulein wurde die Beweisführung verstattet, der Freund aufgefordert, die in Händen habenden Urkunden Behufs der dringend geforderten Vorlage auszuliefern. Das that, konnte er nicht, die Termine verstrichen einer um den andern, schließlich wurde die Klägerin abgewiesen und in die schweren Kosten des Processes verurtheilt. Die aufzus bringen, siel ihr unmöglich, es wurde eine Pfändung angeordnet und nach aller Strenge vollführt. Bu der äußersten Dürftigkeit berabgebracht, mußte die Aermste mit ihrer Hände Arbeit sich und die beiden Knaben ernähren. In solcher Weise beschäftigt, rollte sie eines Tages einen Anäuel Baumwollengarn auf; den

entbehrlich geworbenen Kern, ein zusammengerolltes Papier warf sie zur Seite, um es sofort wieder vom Boden zu erheben, indem fie bekannte Schriftzuge darauf zu erkennen glaubte. Sie ent= faltete das Papier, und es enthielt, an sie gerichtet, von des Prinzen August Sand geschrieben, die bundigsten Bersicherungen ewiger Treue und ein in den bestimmtesten Formen ausgedrücktes Cheversprechen. Db das Billet ihr früher ab handen gekommen, ob es sich unter ben einem falschen Freunde anvertrauten, nach dem Ausgange des Processes nicht weiter beachteten Papieren befunden hatte, bleibt dahingestellt, jedenfalls fand die Adressatin darin die Mittel, das ihr abgesprochene Recht nochmalen zu suchen, und hat ein schließliches Erkenntniß ihr eine bedeutende Summe, ihren Kindern Alimente zuerkannt, Berbindlichkeiten, von welchen sich zu lösen, der Fürst ihr nachmalen einen schönen Hof zu Eigenthum gab. Bielleicht ift der einst ihn so beunruhigende Zweifel gehoben worden. Als auf seinen Sohn die Regierung übergegangen, diefer der Diener und Clienten Suldigung anzunehmen hatte, wurden ihm am Schlusse der Berhandlung zwei herren, die nachträglich ihre Verehrung bezeigen wollten, angemeldet und durch die Prinzessin Thecla eingeführt. Sie mögen, zu ihm herantretend, einige Befangenheit empfunden haben, wurden deren aber alsbald unter dem freundlichsten Empfang ledig. Der Fürst nahm sie in seine Arme, nannte fie seine lieben Brüder, verhieß ihnen für allezeit ein treuer Bruder zu sein, und das Wort hat er gehalten als ein Fürft.

Der heutige Fürst, Wilhelm Hermann Karl, vermählte sich den 20. Jun. 1842 mit der Prinzessin Marie Wilhelmine Friderife Elisabeth von Nassau, und ward ein Bater von drei Kindern, Elisabeth, geb. 29. Dec. 1843, Wilhelm, geb. 22. Aug. 1845, Otto, geb. 22. Nov. 1850. Un seinem Hofe leben die Prinzessin Thecla, seine Schwester, dann von seines Baters Geschwistern die Prinzess Maximilian und Karl, geb. 20. Aug. 1785, und die Prinzessin Louise Philippine Charlotte, geb. 11. Mai 1773. Diese, "die geistreiche Dichterin" der Lieder eines Einsamen, Neuwied 1817, ist zugleich Meisterin in der edlen Schilderfunst. Prinz Maximilian, geb. 23. Sept.

1782, machte sich der Welt vortheilhaft befannt als unermüdlicher, kenntnifreicher Reisender, scharffinniger Beobachter. Major bei dem 3. Brandenburgischen Husarenregiment hat er in dem Feldzug von 1814 bei allen Ehrentagen des braven Regiments sich betheiligt, darauf nach dem Frieden seinen Abschied genommen, um in seltener Umsicht für eine naturhistorische Reise nach Brasilien sich vorzubereiten. Die trat er an im Frühjahr 1815, vordersamst nach England sich wendend. Ihn begleiteten zwei fürstliche Diener, der geschickte Gärtner Simonis und der Jäger Dreydoppel. In den letten Tagen des Maimonats ging er von den Dunen aus unter Segel, im halben Juli langte er zu Rio Janeiro an. hier gesellten sich ihm die Naturforscher Freireiß und Sellow, und alle zusammen begaben sie sich auf die Reise nach San Salvador und dem Fluß Espiritosanto. Die Wanderung wurde über den Paraibaftrom, zu ben Stämmen ber Puris, Coroados und Coropos ausgedehnt; ein junger Coropo, ein guter Jäger, biente als Dolmetscher. Im Nov. kehrte die Gesellschaft nach Billa de San Salvador zurud, folgte dem Laufe des Paraiba bis zur Mündung, brang den Wildnissen der Botocuden am Rio Doce ein.

Im Januar 1816 zu ben Fluffen Mattheo und Mucuri, nach Billa Viçosa, im Julius nach Caravallas gelangt, entsendete der Prinz die reiche Ausbeute der bisherigen Wanderungen nach Rio, von dannen ihm auch die für die Fortsetzung der Reise erforderlichen Bedürfniffe zukamen. Nach einem vierwöchentlichen Sillftand begab er sich wiederum auf den Weg, das Volf der Patachos am Rio do Pardo und die Machacaris kennen zu lernen, er gelangte an die Flusse Porto Seguro und Santa Cruz, im August an den Belmonte, von dannen er sich zu ben Hauptsigen der Botocuden Bahn brach. Die ersten genauen Nachrichten von diesem Stamme hat er gegeben, wiewohl die wiederholten Anfälle der Wilden ihn nöthigten, über Caravallas und Santa Cruz nach Billa Belmonte zurückzugehen. Bierthalb Monate verweilte er daselbst, zum Theil beschäftigt mit den Vorberei= tungen zu tieferm Eindringen in weniger besuchte Regionen. Bu Ende des Jahrs wendete er sich dem Rio dos Ilheos zu, ganzer

entbebrlich gewordenen Rern, ein zusammengers au ere fle jur Geite, um es fofort wieder vom Bobeg nia vou fie befannte Schriftzuge barauf gu erfen? e Unpage faltete bas Papier, und es enthielt, ingen , bie Pringen Auguft Sand gefdrieben, inen Ueberewiger Ereue und ein in ben bestig h geftort unb Cheverfprechen. Db bas Billet auften verbunob es fich unter ben einem j, nach Europa bem Ausgange bes Proces . 1817, erreichte befunden hatte, bleibt do, , traf ben 26. Jul. ju barin die Mittel, Ein Theil feiner reichen fuchen, und bat eir 3 .or ibm angelangt. Auf Berlangen Summe , ibren / 1817, Dr. 190-191, einen vorläufigen von welchen fi vellegeschichte, welchen ber Berausgeber folgenderitt: "Bas G. D. ber Pring Max von Reuwieb ju icheinen, nicht hat mittheilen wollen, finben Dujiend Menschen Pflanzen und Infecten gefammelt, Bogel, ichtet, nachzutragen. Done Raft wurden von eine gefteffere und Lurche geschoffen, jene eingelegt, getrodnet, bie Ganberg aufgestedt, diese ausgenommen, ausgebalgt oder in Brannte pein gefest; fo bag der Pring, ber alles ju leiten, die Gegenganbe du bestimmen, ben Drt ihres Borfommens, Lebensart, Befdrei, vergangliche Farbe, Geschlecht, Ramen u. f. w. auf. auzeichnen hatte, faft nicht gu Athem fam. Bedenft man, bag es in Brafilien faft beständig regnet, baber man Abends, fatt fc jum Schlafe nieberzulegen, nun eine Sutte bauen, Die Sachen am Feuer trodnen muß; bebenft man bie vielen Taufend Begenfande, bie bennoch mitgebracht worden, fo begreift man nicht, wie foldes menschliche Rrafte ertrugen, wie es moglich gemefen, bie vielen Dinge, Die vielen Grichafte in Die Beit von zwei Jahren einzuschieben. Much blieb feiner von Rrantheit frei. Monate lang hatten fie fich mit bem Fieber gu ichleppen, mabrend bem boch gearbeitet murbe, mas möglich gemefen. Go etwas war nur in's Berf gu fegen burch ben feften Billen bes Pringen, burd feine Ginfict in ben Berth ber Raturgefchichte, burd bie großen Aufopferungen, bie er bem gemäß nicht gefcheut bat."

rläusigen Mittheilung folgte der eigentliche wohls' eisebericht, Reise nach Brasilien in den J. Frankfurt, 1819—1820, 2 Bde. mit Atlas in de Bekundung des Muthes und der Umsicht, auch längs der Ofiseite Brasiliens vom 'e erforscht hat, und seines Eisers für die dem Werke beigegebenen Zeichnungen, auch Stelle entworfen, Landschaften, wurden von seinen Geschwistern, .... Rarl, für den Gebrauch des Kupfers

... sgearbeitet. Sehr schätbar und trefflich ausge-- nicht minder des Prinzen Abbildungen zur Naturge-, wichte Brasiliens, Weimar, 1823—1831, in 15 Lieferungen, und Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens, Weimar, 1824—1833, 4 Bbe. 3m J. 1833 unternahm ber Pring eine zweite Reise nach dem äußersten Westen der vereinigten Staaten von Nordamerica. Bon geschickten Malern und geübten Sammlern begleitet, gelangte er bis in die Rabe der Rocky-Mountains, und sehr bedeutende Sammlungen, ein reiches Material an Beichnungen und Beobachtungen hat er von dannen mitgebracht, wenn auch das Dampfschiff der americanischen Pelzhandelscompagnie, welchem er eine Masse ber seltensten und merkwürdigsten, meist ethnographische Gegenstände anvertrauet, auf dem Missouri burch Brand verunglückte. Seine Reise burch Norde Amerifa, Coblenz, 1838-1841, in 12 Lieferungen oder 2 Bden. gr. 4., mit 81 Kupfern und 1 Karte, kostet in der Ausgabe Nr. 1, mit schwarzen Kupfern, 631/8 Rthlr., in Nr. 5, sämtliche Aupfer fein colorirt, Text auf Imperialvelinpapier, Athlr. 200, der Text allein, ordinaire Ausgabe, 9 Rthlr. Dieses Prachtwerk, welchem ähnliches in Deutschland nicht vorausgegangen, ift von höchstem Werthe für die Ethnographie, die durch eine Reihe meifterhafter Portraits bie erften authentischen Belegstude aus jenen Regionen erhielt. Frauen in interessanten Umftanben ift sedoch der Anblick dieser Portraits indianischer Häuptlinge, der scheußlichsten Fragengesichter, zu untersagen. In der neuesten Beit beschäftigt sich Pring Maximilian angelegentlichft mit bem

entbehrlich gewordenen Kern, ein zusammengerolltes Papier warf sie zur Seite, um es sofort wieder vom Boden zu erheben, indem sie befannte Schriftzuge barauf zu erkennen glaubte. Sie ent= faltete das Papier, und es enthielt, an sie gerichtet, von des Prinzen August Sand geschrieben, die bundigsten Bersicherungen ewiger Treue und ein in den bestimmtesten Formen ausgedrücktes Cheversprechen. Db das Billet ihr früher ab handen gekommen, ob es sich unter ben einem falschen Freunde anvertrauten, nach dem Ausgange bes Processes nicht weiter beachteten Papieren befunden hatte, bleibt dahingestellt, jedenfalls fand die Adressatin darin die Mittel, das ihr abgesprochene Recht nochmalen zu suchen, und hat ein schließliches Erkenntniß ihr eine bedeutende Summe, ihren Kindern Alimente zuerkannt, Berbindlichkeiten, von welchen sich zu lösen, der Fürst ihr nachmalen einen schönen Hof zu Eigenthum gab. Bielleicht ift der einst ihn so beunruhigende Zweifel gehoben worden. Als auf seinen Sohn die Regierung übergegangen, dieser der Diener und Clienten Bulbigung anzunehmen hatte, wurden ihm am Schlusse der Berhandlung zwei herren, die nachträglich ihre Berehrung bezeigen wollten, angemeldet und durch die Prinzessin Thecla eingeführt. Sie mögen, zu ihm herantretend, einige Befangenheit empfunden haben, wurden deren aber alsbald unter dem freundlichsten Empfang ledig. Der Fürst nahm sie in seine Arme, nannte fie seine lieben Brüder, verhieß ihnen für allezeit ein treuer Bruder zu sein, und das Wort hat er gehalten als ein Fürft.

Der heutige Fürst, Wilhelm Hermann Karl, vermählte sich den 20. Jun. 1842 mit der Prinzessen Marie Wilhelmine Friderife Elisabeth von Nassau, und ward ein Bater von drei Kindern, Elisabeth, geb. 29. Dec. 1843, Wilhelm, geb. 22. Aug. 1845, Otto, geb. 22. Nov. 1850. An seinem Hofe leben die Prinzessen Thecla, seine Schwester, dann von seines Vaters Geschwistern die Prinzessen Maximilian und Karl, geb. 20. Aug. 1785, und die Prinzessen Waximilian und Karl, geb. 20. Aug. 1785, und die Prinzessen Louise Philippine Charlotte, geb. 11. Mai 1773. Diese, "die geistreiche Dichterin" der Lieder eines Einsamen, Neuwied 1817, ist zugleich Meisterin in der edlen Schilderkunst. Prinz Maximilian, geb. 23. Sept.

1782, machte sich der Welt vortheilhaft bekannt als unermüdlicher, fenntnifreicher Reisender, scharffinniger Beobachter. bei dem 3. Brandenburgischen Husarenregiment hat er in dem Feldzug von 1814 bei allen Ehrentagen des braven Regiments sich betheiligt, darauf nach dem Frieden seinen Abschied genommen, um in seltener Umsicht für eine naturhiftorische Reise nach Brafilien sich vorzubereiten. Die trat er an im Frühjahr 1815, vordersamst nach England sich wendend. Ihn begleiteten zwei fürstliche Diener, ber geschickte Gartner Simonis und ber Jäger Dreydoppel. In ben letten Tagen bes Maimonats ging er von den Dunen aus unter Segel, im halben Juli langte er zu Rio Janeiro an. hier gesellten sich ihm die Naturforscher Freireiß und Sellow, und alle zusammen begaben sie sich auf die Reise nach San Salvador und dem Fluß Espiritosanto. Die Wanderung wurde über den Paraibastrom, zu ben Stämmen der Puris, Coroados und Coropos ausgedehnt; ein junger Coropo, ein guter Jäger, biente als Dolmetscher. Im Nov. kehrte die Gesellschaft nach Billa de San Salvador zurud, folgte dem Laufe des Paraiba bis zur Mündung, drang den Wildnissen der Botocuden am Rio Doce ein.

Im Januar 1816 zu den Fluffen Mattheo und Mucuri, nach Billa Biçosa, im Julius nach Caravallas gelangt, entsendete der Prinz die reiche Ausbeute der bisherigen Wanderungen nach Rio, von dannen ihm auch die für die Fortsetzung der Reise erforderlichen Bedürfniffe zufamen. Nach einem vierwöchentlichen Stillftand begab er sich wiederum auf den Weg, das Bolf ber Patachos am Rio do Pardo und die Machacaris kennen zu lernen, er gelangte an die Flusse Porto Seguro und Santa Cruz, im August an den Belmonte, von dannen er sich zu den Hauptsigen der Botocuden Bahn brach. Die ersten genauen Nachrichten von diesem Stamme hat er gegeben, wiewohl die wiederholten Anfälle der Wilden ihn nöthigten, über Caravallas und Santa Cruz nach Billa Belmonte zurückzugehen. Vierthalb Monate verweilte er daselbst, zum Theil beschäftigt mit den Borberei= tungen zu tieferm Eindringen in weniger besuchte Regionen. Bu Ende des Jahrs wendete er sich dem Rio dos Ilheos zu, ganzer

drei Wochen ging der Marsch, mit Anlegung der Art zu erstreiten, durch dichte Urwälder in das Innere der Capitania von Babia bis zu ben Grenzen von Minas Geraes. Eine Unpaglichkeit, bes Klima Folge, bestimmte jedoch ben Prinzen, bie Rudreise nach Babia anzutreten. Sie murbe durch einen Ueberfall und durch breitägige Gefangenschaft zu Razareth gestört und verzögert, ein Unfall, welcher mit mancherlei Berlusten verbuns den, nicht ohne Einfluß auf des Prinzen Entschluß, nach Europa zurückzufehren. Er ging zu Schiffe den 10. Mai 1817, erreichte Lissabon in ben ersten Tagen des Julius, traf den 26. Jul. zu London, im August zu Neuwied ein. Ein Theil seiner reichen Sammlungen war schon vor ihm angelangt. Auf Berlangen gab er in ber Isis, 1817, Nr. 190-191, einen vorläufigen Abrif seiner Reisegeschichte, welchen ber Berausgeber folgenders maßen commentirt: "Was S. D. der Prinz Max von Neuwied bier, um nicht zu scheinen, nicht hat mittheilen wollen, finden wir uns verpflichtet, nachzutragen. Ohne Raft wurden von einem Duzzend Menschen Pflanzen und Infecten gesammelt, Bögel, Säugthiere und Lurche geschoffen, jene eingelegt, getrodnet, bie andern aufgestedt, diese ausgenommen, ausgebälgt ober in Branntwein gesett; so bag ber Pring, der alles zu leiten, die Gegenftande zu bestimmen, ben Ort ihres Borkommens, Lebensart, Geschrei, vergängliche Farbe, Geschlecht, Namen u. s. w. aufzuzeichnen hatte, fast nicht zu Athem fam. Bedenft man, daß es in Brasilien fast beständig regnet, baber man Abends, statt fich zum Schlafe niederzulegen, nun eine Hutte bauen, die Sachen am Keuer trodnen muß; bedenkt man bie vielen Tausend Gegenflände, die bennoch mitgebracht worden, so begreift man nicht, wie foldes menschliche Kräfte ertrugen, wie es möglich gewesen, die vielen Dinge, die vielen Geschäfte in die Zeit von zwei Jahren einzuschieben. Auch blieb keiner von Krankheit frei. Monate lang hatten sie sich mit dem Fieber zu schleppen, mabrend bem doch gearbeitet wurde, was möglich gewesen. Go etwas war nur in's Werk zu segen burch den festen Willen des Prinzen, burch seine Einsicht in den Werth der Naturgeschichte, durch die großen Aufopferungen, die er dem gemäß nicht gescheut hat."

Der vorläufigen Mittheilung folgte der eigentliche wohlausgestattete Reisebericht, Reise nach Brasilien in den J. 1815 — 1817, Frankfurt, 1819—1820, 2 Bde. mit Atlas in Fol., die glänzenbste Befundung des Muthes und der Umficht, womit der Prinz das Land längs der Ofiseite Brasiliens vom 13-23° füdlicher Breite erforscht hat, und seines Gifers für die Wiffenschaft. Die vielen dem Werke beigegebenen Zeichnungen, meift durch ihn selbst an Ort und Stelle entworfen, Landschaften, Menschengruppen, Portraits, murden von seinen Geschwistern, Prinzessin Louise und Prinz Karl, für ben Gebrauch bes Rupferftechers vollends ausgearbeitet. Sehr schätbar und trefflich ausgestattet sind nicht minder des Prinzen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens, Weimar, 1823-1831, in 15 Lieferungen, und Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens, Weimar, 1824—1833, 4 Bbe. 3m J. 1833 unternahm ber Pring eine zweite Reise nach dem äußersten Westen der vereinigten Staaten von Nordamerica. Bon geschickten Malern und geübten Sammlern begleitet, gelangte er bis in die Nähe der Rocky-Mountains, und sehr bedeutende Sammlungen, ein reiches Material an Zeichnungen und Beobachtungen hat er von dannen mitgebracht, wenn auch das Dampfschiff der americanischen Pelzhandelscompagnie, welchem er eine Maffe ber selteuften und merkwürdigften, meist ethnographische Gegenstände anvertrauet, auf dem Miffouri durch Brand verungludte. Seine Reise durch Nord-Amerifa, Coblenz, 1838-1841, in 12 Lieferungen oder 2 Bden. gr. 4., mit 81 Rupfern und 1 Karte, kostet in der Ausgabe Rr. 1, mit schwarzen Kupfern, 631/3 Rthlr., in Rr. 5, sämtliche Rupfer fein colorirt, Text auf Imperialvelinpapier, Athlr. 200, der Text allein, ordinaire Ausgabe, 9 Rthlr. Dieses Prachtwerk, welchem ähnliches in Deutschland nicht vorausgegangen, ift von höchstem Werthe für die Ethnographie, die durch eine Reihe meisterhafter Portraits die ersten authentischen Belegstücke aus jenen Regionen erhielt. Frauen in intereffanten Umftanben ift jedoch der Anblick dieser Portraits indianischer Häuptlinge, der scheußlichsten Fragengesichter, zu untersagen. In der neuesten Beit beschäftigt sich Prinz Maximilian angelegentlichft mit dem Studium der Ichtvologie, und steht von diesen Studien ein außerordentliches Resultat zu erwarten.

Seit dem J. 1817 sind des Prinzen zoologische Sammlungen, die fortwährend im Wachsen begriffen, in dem Fasaneriegebäude des Schloßgartens aufgestellt, und frei und täglich mögen dort die Neugierigen gleich den Dienern der Wissenschaft vorsprechen. Der Säugethiere sind etwan 320. Unter den ungleich zahlreichern Bögelgeschlechtern figuriren wenigstens 60- bis 70erlei Papagapen, mehre Eisvögel, die Colibris wohl in 30 Arten, zweierlei Paradiesvögel, über 50 Arten Tauchenten, fünserlei Schwäne. Das ornithologische Cabinet zählt überhaupt mehr denn 1700 Individuen. In der ethnographischen Sammlung werden viele Wassen, Geräthschaften und Kleidungsstücke americanischer Wilden aus dem Norden wie aus dem Süden, vorgezeigt. Außerordentlich start ist nicht minder die Ichthyologie vertreten, obgleich nur in den letzen Jahren der Prinz zu sammeln ansing.

Auch ein Cabinet von Alterthümern ift zunächst unter dem Einflusse der verewigten Fürstin Louise entstanden, als welche die Resultate ber von dem Ingenieurhauptmann Hoffmann geleiteten Ausgrabungen in der Umgebung des Dorfes Rieder= Bieber in einem Seitengebäude des Schlosses aufstellen und ordnen ließ. In Gold ift lediglich ein Bespasian mit dem seltenen Revers cos. III. fort. red. und einer weiblichen Figur gefunden wor= ben. Der im Ganzen wohl erhaltenen Silbermungen find 322, meist von Severus, Caracalla, Heliogabal und Alexander Severus; neben manchem seltenen Revers, kommen auch seltene Röpfe vor, Julia Paula, Julia Aquilia Severa, Orcina. In Großerz wurben 35, in Mittelerz 104, in Kleinerz 123 Münzen gefunden. In Großerz reichen sie von Nero bis Paulina; biese mit Consecratio, ein Pfau, die Kaiserin zu den Sternen tragend, von seltener Schönheit und wohl erhalten; in Mittelerz von Augustus bis Constantin, barunter ein Pertinax mit dem seltenen Revers: opi. divin. tr. p. cos. XI., sigende Frau, in Kleinerz von Gallien bis Balentinian; darunter eine Restitutionsmunze von Titus, unter Gallien geprägt. Ein Schild von einem römischen Felds zeichen, Silberblech und ausgezeichnet hoch getriebener Arbeit,

zeigt einen jugendlichen Krieger, welcher den als bärtigen Greis personisicirten Rhein mit Füßen tritt; germanische und gallische Wassen liegen zu den Seiten des Getretenen, hinter dem sich Fluten ergießen, den Strom zu versinnlichen, das Ganze durchaus nicht kunstreich, was auch von einigen andern aus Silberblech gesertigten Gegenständen, von den Ringen, geschnittenen Steinen, Pasten zu gelten hat. Als der ganzen Sammlung Krone wird ein bronzener Genius, hoch 1" 72" betrachtet, oder vielmehr die demselben beigegebene Inschrift:

IN H DO BAIOLI
ET VEXILLARRICOL
LEGIO VICTORIENS
IUM SIGNIFER
ORUM GENIUMD
ESVO FECERUNT
VIII KAL OCTOBR
PRESENTE ET ALBINO
COS.

## H XIIII D. S. R.

Darüber äußert Heine: "Das Merkwürdigste ift die Inschrift, die das Jahr 246 nach Christi Geburt angiebt. Also unter Raiser Philippus war es (das erträumte Victoria) ein blühender Drt. Die Schrift lese ich: In honorem Deorum Bauoli et Vexillari (Bajuli et Vexillarii) Collegio Victoriensium signiferorum 💉 genium de suo fecerunt VIIII. kal. Octobris Praesente et Albino cos. H. XIIII. D. S. R. (de suo reposuerunt over repararunt). Brutus Prafens und Albinus maren Confuln B. C. 999 oder 246 J. nach Chr. Geb. unter Kaiser Philippus. Außer dem Aquila der Legion hatte jede Cohors ihr Vexillum und ihren Vexillifer ober Signifer. Da nun bem Limes entlang mehrere Cohortes vertheilt standen, so muß unter den Signiferis ein Collegium errichtet worden sein, b. i. ein Berein." Außerdem fommen noch mehre kleine Bronzegegenstände vor, dann die gewöhnlichen Reichthumer ähnlicher Sammlungen, Röhren, Kugeln, geschmolzenes Blei, Schlösser, Pfeile, Sporen, hämmer, Scherben von Thon und Glas, Knochen und manche baraus gefertigte

Rleinigkeiten. Das Cabinet, die Bibliothet, das in wissenschaftlicher Hinsicht nicht sehr bedeutende Archiv nehmen die untern Räume des von den Prinzen Maximilian und Karl bewohnten Gebäudes ein. Des Schlosses Fronte ift gegen die Stadt gerichtet, und bietet eine reizende Aussicht über den fürstlichen Garten nach Andernach, Wollendorf, Gönnersdorf und Monrepos, während deffen Westseite sich gegen den Rhein kehrt, von wo aus man den ganzen jenseitigen Theil des Rheinthales, bis an die Eifclberge hin übersehen kann. Der gegen die Stadt hin mit einem Eisengitter umgebene, sehr geräumige Schloghof hat am Eingange ein schönes breites Thor, welches bas fürstliche Wappen trägt, und zu beiden Seiten der Haupteinfahrt die sechsedig in ein Rondell gebauten Wohnungen des Portiers, neben den zwei Nebenthoren für Fußgänger. Im Innern des Schloßhofes befindet sich in der Mitte desselben, gerade vor dem Schlosse ein großer runder Grasplat mit eisernen Ketten und Laternenpfählen verfeben, um welchen herum man in das Schloß gelangt, welches einen auf Säulen ruhenden und mit großen Glasfenstern versehenen bedeckten Balkon hat. Auf der rechten und linken Seite des Vorplages stehen zwei Gebäude (Pavillous) von einerlei Gestalt, in deren einem die fürstliche Rentkammer, Kellnerei und Beschließerei, und in dem gegenüberstehenden der fürstliche Marstall und gegen das Schloß bin die Wohnung der Prinzessin Thecla ift. Der Schloßgarten bietet einen äußerst angenehmen dem Publicum offen stehenden Spaziergang.

Durch die Schloßstraße wird von der Stadt das Schloß geschieden. Das Eckgebäude an dem durch die Schloß- und Rheinsstraße gebildeten Winkel ist die weder durch einen Thurm noch durch Geläute bezeichnete Kirche der Mennoniten, auf der Stelle eines der ältesten Gebäude der Stadt, welches 1768 durch die mennonitische Gemeinde angekauft, neugebaut und eingerichtet wurde, auch 1774 nach des Fürsten Alexander Bestimmung den Namen Mennonitenkirche empfing. Wer auch nur oberstächlich das Treiben und Wirken der heutigen Mennoniten sich angesehen, wird wohl schwerlich in ihnen die Nachkommenschaft der im 16. Jahrhundert so häusig genannten Wiedertäuser erkennen. "Die

Geschichte ber Anabaptisten ober Wiedertäuser ist so manichsaltig und weitläuftig, daß ein Reaumur eher zu Ende kommen wird, alle Arten der Insecten zu entdecken und einzuclasseren, ehe man diese nach ihren so verschiedenen Arten genugsam kennen wird. Sie ist aber auch nicht weniger merkwürdig, angesehen keine andre von den neuern Secten in so kurzer Zeit fast einen ganzen Theil des bewohnten Erdbodens verführet; keine so großes Unseil, Empörungen und Blutstürzungen angerichtet, auch keine der Nachwelt ein so deutliches Beispiel gegeben hat, wie weit der Geist des Aufruhrs, wenn er sich mit einem Schein der Religion kleidet, die Ruhe und Sicherheit der menschlichen Gesellschaft in die Gesahr eines gänzlichen Umsturzes bringen könne; so, daß man in Betrachtung des durch dieselbe verursachten allgemeinen llebels wohl ausrusen mag: Tantum religio potuit sundere malorum!

"Die eigentliche Epoche der Entstehung dieser Secte fällt in das Jahr 1521. Die ersten Patriarchen berselben maren Niclaus Storch oder Storck von Zwickau, ein Tuchmacher, Marr Stübner, der eine Weile zu Wittenberg ftudirt hat, sonft von Elsterberg aus dem Vogtlande gebürtig, und Thomas Münzer, ein Prediger von Zwickau, folgends aber zu Alstätt. machten die Verwirrung, welche die Rirchenreformation in Deutscha land hin und wieder erregt hatte, sich nach ihrem verkehrten Sinne zu Rug. Es scheint daß eine nicht wohl überlegte und recht stoische Erklärung von der driftlichen Freiheit den Zunder -zu dieser Flamme, die hernach so weit um sich gegriffen, habe hergeben muffen. Storch fing an seine Landsleute in Meissen durch vorgegebene unmittelbare Erleuchtungen und Träume hinter das Licht zu führen, und ward von Stübnern und Münzern fräftig unterflüget, es haben auch diese Triumviri durch den Schein eines äufferlichen ernsthaften Wesens, durch ihre schlechte und einfältige Kleidung, durch öfters Fasten zc. viel gemeine Leute, an die sie sich meist gehänget, eingenommen und be= Sie liefen demnach durch ganz Deutschland, gaben sich für neue Propheten aus, predigten und verfündigten, neben ber Wiedertaufe, die driftliche Freiheit, fraft welcher ein Christ feiner menschlichen Gewalt unterworfen ware, und streuten also den Samen aus zu einem allgemeinen Aufruhr des Bolks gegen den obrigseitlichen Stand. Münzer stellte sich im Jahr 1524 nach seinem verwegenen und hisigen Kopse, sogar an das haupt einer namhasten Armee aufrührischer Bauern, und durchstreiste mit denselben die deutschen Lande. Er hatte einen ausgesprungenen Mönch, Ramens Pfeisser zu seinem Rath; dieser gab Münzern öffentlich Zeugniß, daß er ein unmittelbar berusener Diener der göttlichen Rache gegen die Gottlosen sei, durch den die Christen aus der Stlaverei in die völlige Freiheit sollten gesetzt werden. Endlich aber ward im Maimonat des Jahrs 1525 die Münzerische Armee völlig geschlagen, er nebst seinem Rathe gefangen und beide hingerichtet (Abth. I. Bd. 3. S. 686—689).

"Allein diese Patriarchen · hinterließen aller Orten ihre Jünger, die sich der Secte annahmen und dieselbe mit Eifer fortzupflanzen bemühet waren. Die einen verrichteten ihre Mission in Polen, andere in Böhmen und Ungern; Melchior Sofmann zog nach den Niederlanden, und Balthafar Hubmeper wendete sich nach der Schweiz, woselbst er an Blaurock, Felix Manzen und Grebel von Zürich treue Gehülfen fand. Hubmeper ward aber aus der Schweiz verjagt, flüchtete sich nach Mähren, und ward endlich im Jahr 1527 zu Wien verbrannt. Raspar Schwenckfeld, ein schlesischer Edelmann, half auch in seinem Vaterlande dem Anabaptismo nicht wenig auf, wiewohl er sonst mit ihnen nicht allerdings gleichgesinnt war. Hutter, bes hubmeyer Schüler, wird für den Apostel ber Brüderschaft in Mahren gehalten, bie deswegen auch die Hutterischen Brüder genannt werden, und fand endlich mit seinem Lehrmeister ein gleiches Loos, als er zu Innsbruck verbrannt worden. David Georg von Delft predigte fast zu gleicher Zeit mit hofmann in seinem Vaterlande. Man gibt vor, daß er sich für den wahren Messas ausgegeben, der von Gott gesendet worden, ihm neue Kinder anzunehmen: man füget bei, daß er die Auferstehung und ein fünftiges Leben geläugnet, daß er die Gemeinschaft der Beiber gutgeheißen, daß er gelehret, die Gunde beflecke nur den Leib, und es sei eine Thorheit um der Religion willen zu leiden.

Dieser wandte sich zu seiner Sicherheit nach Basel, und soll daselbst gestorben sein.

"Da nun diese Schwärmer in Deutschland und in der Soweiz nicht mehr so sicher waren, so zogen sie sich allmälig gegen die Riederlande, sonderlich schlichen sie sich in Weftphalen und zu Munfter ein, allwo sie nicht nur großen Beifall fanden, sondern auch 1533 ein Buch unter dem Titel: Restitutio oder Berwiederbringung ausgehen ließen, in welchem sie die Träume von einem tausendjährigen Reich des Heilands auf Erden aufgewärmt, und durch erdichtete Berheißungen, daß ihre Lehre darzu den Weg bahnen sollte, viele Leute an sich gelocket. nun im J. 1534 in währender Belagerung das Saupt biefer Schwärmer Johann Matthiessen ums Leben kam, so folgte ihm Johann Beuckels (beffer befannt unter dem Namen Johannes von Leyden), ein Schneider, in der Regierung nach, der fich mittelft einer vorgegebenen göttlichen Offenbarung des Wiedertäufere Bernhard Anipperdolings öffentlich zum König ausrufen ließ, und bedurfte es bedeutender Anstrengungen der benachbarten Fürsten, um seinem Ronigreich ein Ende zu machen. Nach ber Wiedereroberung von Münster 1535 bekamen nicht nur der König der Anabaptisten, seine Räthe und Propheten ihre wohlverdiente Strafe, sondern es wurde auch aller Orten diesem wiedertäuferi= fcen Unfuge durch ernstliche Berbote, Strafen und Executionen gesteuret; deswegen sich ein Theil der aufrührischen Täufer aus Holland in England geflüchtet, die hernach daselbst ben Quaderismum ausgebrütet haben.

"Die Hauptursachen, daß diese Schwärmer aller Orten so bald Eingang gefunden, sind ohne Zweisel ihre dem Fleisch und Blute nicht unanständige Lehren von einer ungebundenen Freisteit. Sie verstatteten größtentheils die Vielweiberei, womit geilen Herzen trefflich gedienet ward. Sie lehreten von Christo, er sei nicht wahrer Gott, und habe seinen Leib vom Himmel gebracht, welches der verderbten Vernunft ziemlich wahrscheinlich däuchte. Sie wollten eine Gemeinschaft der Güter einführen, womit faulen Bäuchen ein großer Gesallen geschah. Sie ließen die Ehescheidung aus geringen Ursachen vor sich gehen, welches

für ungeduldige und lüsterne Manner was Erwünschtes war. Ihre Empörungen gegen die Obrigfeit (welche wohl freilich mit ihren Unterthanen zuweilen etwas unbillig mochte umgegangen sein) war aufrührischen Gemüthern ein gefundener Handel. Sie schmeichelten dem Volk mit einer besondern Volksommenheit. Die Träume von dem tausendjährigen Reiche kigelten sleischliche Mensichen, und durch ihre vorgegebene göttliche Offenbarungen und Sesichte machten sie sich bei Unerleuchteten ein großes Ansehen."

Ihre Abstammung von diesen Wiedertäufern stellen die Mennoniten zum Theil in Abrede. "Sie geben vor, daß sie von ben alten Waldensern herstammen, davon sich eine Partei in Flandern foll gesetzt haben." In der That sprechen die niederländischen Chronifen des 15. Jahrhunderts nicht selten von Vaudrerie, und weiß namentlich Jacques bu Clercq von vielen Individuen, die um ihrentwillen jum Tod geschickt worden, es ergibt sich aber deutlich aus mehren seiner Relationen, daß unter besagter Vaudrerie keine Regerei, sondern vielmehr ein Bundniß mit dem Teufel zu versteben. Go erzählt er u. a.: "Le mardi ensuivant, jour de Saint-Jean-Baptiste 1460, fut pris messire Payen de Beaufort, chevalier, noble homme, et une des anciennes bannières d'Artois, agé de 72 ans et riche de 5 à 600 francs de rente, comme accusé d'être vauldois. Icelui seigneur de Beaufort, ainçois qu'il fût fait prisonnier, savoit bien qu'il stoit accuss d'être vauldois, et lui avoit-on dit qu'il se gardat: mais il répondit que, s'il étoit mille lieues loin, et qu'il sút qu'il en fût accusé, si reviendroit-il pour s'en excuser, et ne craignoit rien. Pour ce cas même vint en la ville d'Arras pour se montrer. Et encore lui venu en la dite ville d'Arras, en son hôtel de la Chevrette, son fils ainé et autres ses amis lui prièrent et requirent très instamment que, s'il se sentoit coupable, il se voulut absenter. Lequel leur répondit de rechef, qu'il n'en feroit rien et qu'il ne craignoit homme. Et illec leur fit le plus solemnel serment, en donnant son âme à tous les diables d'enfer, et en renonçant à la gloire du paradis, s'il savoit que c'étoit la vaulderie et s'il en étoit coupable, et jura qu'il en étoit innocent. Toutes-sois celui propre jour, comme dit est, fut pris."

Der gegen den Herrn von Beaufort und seine angeblichen Genossen erhobene Proces erforderte volle vier Monate. "Le 22. oct. 1460 furent mis sur un haut hourt élevé, fait pour cette cause, messire Collart dit Payen, seigneur de Beaufort, Jean Tacquet, Perrotin du Carieulx et Huguet Aubry, sur chacune leur tête une mitre, en laquelle étoit peinte l'image du diable, en telle façon qu'ils l'avoient adoré. Et illec par l'inquisiteur de la foi en la ville de Cambray, jacobin, furent préchés publiquement, et dit ledit inquisiteur: que le dit seigneur de Beaufort, chevalier, qui illec étoit présent, avoit consenti au vouloir de méchantes femmes, lesquelles avoient été arses comme vauldoises, et par leur enhort, il avoit pris un batoncel, et pint le dit bastoncel et ses mains d'un oignement qu'on lui avoit baillé, et puis mis ledit bâton entre ses jambes, et incontinent, lui étant en la ville d'Arras, en sa maison à la Chevrette, fut porté par l'ennemi d'enfer, la première fois au bois de Mofflaines, à une lieue près d'Arras en la vaulderie, où illec y avoit plusieurs hommes et femmes; et illec, présents tous ceux qui y étoient, fit hommage au diable d'enfer, lequel y étoit et présidoit en forme de singe; et baisa au diable la patte; et combien que le diable lui requit son dme, il ne lui donna que quatre de ses cheveux de son chef. Ce fait en icelle place, lui étant en ladite vaulderie, connut une femme charnellement, et ne fut point ladite femme nommée. Et dit encore ledit inquisiteur que ledit seigneur de Beaufort avoit été par deux autres fois encore en ladite vaulderie et autres lieux; c'est à savoir, l'une des fois à Hautes-Fontaines, assez près d'Arras, et y étoit allé à pied, en plein jour, après diner, et y étoit le diable en forme de chien, le nommé Thirault y présidoit; et là le préchoit le diable, et tous ceux qui y étoient, dont il y en avoit foison d'hommes et femmes; et leur disoit le diable qu'il n'y avoit monde que celui où nous sommes, et n'avoient point d'âme autre que les béles, et quand ils mouroient tout mouroit; illec il leur défendit d'aller à l'église, d'eux confesser et recevoir le corps de Notre Seigneur Jésus Christ, de prendre de l'eau bénite, et de faire tout ce que chrétien doit faire et est tenu de

faire; et illec lui promit ledit chevalier d'obéir à lui; et la tierce fois fut en ladite vaulderie en un bosquet assez près d'Arras. Toutes ces choses dites par ledit inquisiteur, ledit inquisiteur demanda audit chevalier et seigneur de Beaufort s'il n'étoit point ainsi qu'il avoit dit, lequel chevalier répondit haut et clair que oui, en requérant miséricorde. Lors dit ledit inquisiteur publiquement au peuple, qu'on ne se donnât point de merveille si le seigneur de Beaufort n'étoit point mitré, pour tant que ledit seigneur de Beaufort avoit confessé d'avoir été en ladite vaulderie sans quelque gehenne ni torture, ni oncques puis s'étoit rappellé."

Im Uebrigen hatte sich Beaufort der Gelindigkeit seiner Richter nicht zu beloben. "Il fut déclaré hérétique, apostat et idolâtre, lequel publiquement en battit sa coulpe, en requérant la miséricorde de l'église; et fut condamné à être illec battu publiquement de verges, comme fut, sur les épaules, tout vêtu, sans être dépouillé par ledit inquisiteur. Item fut condamné à tenir prison fermée l'espace de sept ans, en tel lieu que bon sembleroit à l'évéque." Ferner mußte er als eine Steuer für den Türkenfrieg 6000 Livres artesisch, ober 5000 goldene Schilde, an Procestoften 1500, an verschiedene Gotteshäuser zu Almosen 500 Livres entrichten. "Item fut condamne à payer cent livres, monnoye dite, pour faire une croix de pierre à Hautes-Fontaines, au lieu, auquel il avoit promis faire service au diable, afin qu'il fut mémoire de ce." Bon seinen Unglücksgefährten wurde der einzige Perrotin du Carieulr jum Feuertode verurtheilt. Bum Scheffenhause geführt, "il descoulpa ceux qu'il avoit encoulpé de la vaulderie, dont les aucuns étoient la présents, échevins et autres; et dit que ce qu'il avoit dit, écrit et confessé, il l'avoit fait par force de gehenne, et qu'autant de gens de nom qu'il connoissoit, il les avoit tous nommés à fait; et si plus en eût connu, plus en est confessé et nommé." Er wurde verbrannt, scheint nach diesen Proceduren ausgemacht, daß diese flamandis schen Vaudois eine von den Waldensern im südlichen Franfreich durchaus verschiedene Tendenz gehabt haben, gleichwie es ungezweifelt, daß Menno Simons, der Wiederhersteller einiger Ordnung unter den revolutionairen Scharen der Wiedertäufer, von einem derselben die Weihe für sein Apostolat empfangen hat.

Menno, nach welchem bie Mennoniten genannt werden, war zu Witmaarsum, in dem Westergo von Friesland, 1496 ober 1504 geboren, und hatte fich bem geistlichen Stande ge= widmet. Prabendat in dem benachbarten Dorfe Penjum, wurde er zeitig in ber gleichen Eigenschaft nach seinem Geburtsort versett. Er apostasirte 1536, "und hielt sich zu dem wiedertäuferi= schen Prediger Ubbo Philippi, von welchem er auch aufs neue getauft wurde. Menno sah die so große Verderbniß und bas ärgerliche Wesen der sogenannten Wiedertäufer, als seiner Glaubensbrüder, vollfommen ein; und er, als ein Mann von großer natürlicher Beredsamkeit und Gaben, und einem gelaffenen und friedfertigen Gemuthe, hatte alle erforderliche Tüchtigkeit, diese Secte von ihrer allgemeinen Berberbniß und benen fanatischen Ausschweifungen zu reformiren, und fie wieder zurecht zu bringen. Er ließ sich auch die Reformation und Fortpflanzung seiner Partei mit solchem Gifer angelegen sein, daß seine ziemlich gereinigte Lehre in kurzer Zeit in den Niederlanden und an der Ofisee herum begierig angenommen ward, und sich gewaltig verbreitete. Ihren Fortgang zu befördern, unternahm er weite Reisen bis nach Liefland und Gothland. Den Gefahren in der heimath auszuweichen, flüchtete er nach Wismar, bann ließ er sich nieber auf dem Gute Fresenburg bei Oldesloh in Holstein, das vermuthlich seinen Namen von einer Colonie Mennonitischer Friesen, welche dahin ihrem Oberhaupt folgten, empfangen hat. Daselbst unterhielt er, ju befferer Berbreitung seiner Schriften, eine eigene Diefer Schriften sind nicht wenige; sie wurden alle zusammen neu aufgelegt zu Amsterdam, 1681, fol.

"Was seine Lehren anlangt, so blieb er zwar bei diesem Irrthum der Anabaptisten sest, daß er die Kindertause als eine Ersindung des Pabsts verwarf, und auf das Wiedertausen hart drunge; in den übrigen Stücken soll er aber sehr wankelmüthig in seinen Meinungen gewesen sein. Denn er verläugnete, wie etliche anmerken, in einem Gespräch mit Johann a Lasko zu Emden, daß Christus seine menschliche Natur von der Jungfrau

Maria hätte, in einem andern aber, so er zu Wismar mit Martino Mycronio gehalten, bekannte er die Menschwerdung Christi: doch sührte er dessen Leib bald aus dem Wesen des Vaters, bald aus dem Wesen des heiligen Geistes, bald aus der Natur des Worts durch eine Erschaffung aus nichts; bald war er sehr gelinde in der Meinung von dem Bann, bald trat er zu den strengsten Verbannern, welche auch sogar das Band der Ehe zu trennen sich unterstehen. Dieses Schwanken mußte die Spaltungen unter seinen Anhängern höchlich befördern. Er starb 1561, nach andern 1565 zu Oldesloh oder Fresenburg, seine Gemeinde wanderte nach Altona und Hamburg.

"Der Mangel an Einheit machte sich in der Secte immer bemerkbarer. Bereits 1555 wollte Leonhard Brauwensoon haben, daß eine gewiße Chefrau zu Emden von ihrem verbannten Manne follte geschieden werden, welches Menno anfänglich widerrieth, hernachmals aber, um mehrern Weiterungen vorzubeugen, auch felbst barein willigte. Hieraus erwuchs nun eine Trennung. Denn die es mit Brauwensoon hielten, nenneten sich die rechten Mennoniten, wie auch Sarte Banner und Flandrische oder Flamische, die gelindern aber hießen Friesländer, Franekerer, Waterlanders, mußten fich aber auch wohl schimpfweise Hamaxarii, Borboritae ober Dreckwagen nennen lassen. Es gab auch noch eine dritte Partei, die bekam den Namen der Neutralisten, weil sie zwischen beiden die Mittelstraße halten wollten. Insonderheit aber vermehrten und erweiterten sich biese Spaltungen, füraus zwischen den Flämischen und Waterlanders nach dem Tode des Menno bermaßen, daß sie den geringsten Umgang mit einander für eine Todfünde hielten.

"In ihren Lehren sindet man, daß sie von vielen groben Irrthümern ihrer Vorfahren weit abgegangen, und sich in ihren Consessionen bei den meisten Hauptartikeln so erklären, daß man mit ihnen noch ziemlich zufrieden sein könnte, wie sie denn auch die obrigkeitliche Sewalt ganz anders als in vorigen Zeiten, vor göttlich erkennen. Doch wollen sie selbst keine öffentliche obrigkeitliche Aemter annehmen, verwerfen den Krieg und die Eidsschiliche, wie auch die Kindertause, bleiben bei ihrer Wiedertause

der Personen, die sich etwa zu ihnen begeben, und hegen sonst andere Jrrthümer ihrer Vorgänger, wie sie sich denn auch des Socianismi vielfältig verdächtig machen. Sonst üben sie bas Fußwaschen (wie Pfarrer Boos in Sayn), treiben eifrig darauf, daß man fich auf feine Weise rächen solle; sie sind arbeitsam und funftlich, wie auch sparfam, einfältiger und stiller Aufführung, doch wollen einige behaupten, daß dieselben unter dem Schein der Aufrichtigkeit und Einfalt im Handel und Wandel wohl ab= gerichtet seien, mancherlei Zweideutigkeiten und betrügliche Streiche zu versuchen, und diejenigen, die sich durch den äussern Schein blenden lassen, listiger Weise zu hintergeben. Die Wahrheit zu bekennen, so ist von ihren Lehren nicht wohl gründlich zu urtheilen, nachdem fie felbst unter einander nicht einig sind. Denn außer benen fich im vorigen Jahrhundert ereigneten Spaltungen, welche zwar durch das gemeinschaftliche zu Dortrecht 1632 überreichte Glaubensbekenntniß aufgehoben sein sollen, aber sich folgends wieder erneuerten, so famen die beiden Mennonistischen Lehrer Samuel Apostool und Galenus Abrahams de Haren so nahe an einander, daß sich darüber 1683 zu Umfterdam eine neue Trennung ereignete, indem sich des Apostools Anhänger ein neues Versammlungshaus daselbst baueten, und weil sie solches mit dem Sinnbild der Sonne bezeichneten, die Mennonisten in ber Sonne oder die Sonnisten genannt wurden, wogegen bes Galenus Anhänger, weil ihr Bethaus in ber Nähe der vormaligen Bierbrauerei zum Lamm ftand, den Namen Lammisten erhielten."

Die Sonnisten bewahrten eine treue Anhänglichkeit zu ben nach Mennos Lehre aufgesetzen ältern Consessionen, daher sie sich vorzugsweise Mennoniten nannten, und beachteten sorgsfältig das Berbot des Eides, der Kriegsdienste und der Theilsnahme an obrigkeitlichen Aemtern. In der Partei der Lammisten dagegen wurde zeitig eine sogenannte philosophische Richtung, die stets zur Ablegung aller Eigenthümlichkeit führt, bemerkbar. Im J. 1800 vereinigten sich Sonnisten und Lammisten, und alle Tausgesinnte, Doopsgesinde, wie sie am liebsten sich nennen hören, bilden seitdem, in Bereiche des Königreichs Holland, ein

Ganzes, dem lediglich die Insel Ameland und die Dörfer Aalsmeer und Bolf fremd geblieben sind. Seit 1811 find die Gemeinden durch die Errichtung der allgemeinen Taufgesinnten-Societat in Umfterdam noch enger verbunden, wiewohl einer jeden völlige Freiheit in Hinsicht der Lehre, des Cultus und der eigenen Angelegenheiten belassen. Dieser Gemeinden waren 124 mit 130 Predigern im 3. 1847, daß demnach seit 1792 eine bedeutende Verminderung eingetreten sein muß; damals belief sich die Zahl der sämtlichen wiedertäuferischen Gemeinden in den vereinigten Niederlanden auf ungefähr 186, oder gar 194, welchen 312 Lehrer vorstanden. Um getreuesten haben die ursprünglichen Sazungen beibehalten die in Deutschland, besonders in den Rheingegenden, in Westpreussen, der Schweiz, Elsaß und Lothringen zerstreuten Mennoniten. In Westpreussen bilden sie 18 Gemeinden, die zusammen wohl 20,000 Köpfe fark. Galizien sind sie aus dem Mömpelgardischen gekommen, und auf der Kammeralherrschaft Sczerzec angesiedelt worden. "So wenige Mennonisten im Lande sind," berichtet Rohrer, "so theilen sich boch selbst diese etwas in ihren Meinungen und Gebräuchen, und suchen ihre kleinen Abweichungen sogar durch eine äussere, ein wenig verschiedene Tracht zu befestigen. Ein Theil der Mennos nisten, in Ginsiedlen und Falkenstein heißt sich nämlich Seftler jum Unterschiede der sogenannten Anöpfler, und verhält sich zu legtern, wie ungefähr der Capuzinerorden zum leichtern Petriner-Das Wort Heftler kommt daher, weil dieser Theil der Mennonisten keine Knöpfe an seinen Kleidern trägt, sondern blos ein höchst einfaches Rleid mit Beften von Drath schließt, die in eine Schlinge von gleichem Drathe eingreifen. Die ftrengen Mennonisten tragen auch Barte, und würden allerdings für Juden angesehen werden können, wenn die galizischen Juden nicht schwarze lange Rleider, die Mennonisten aber, die hier ansiedelten, weiße furze Rleidungsstude trugen." Außer den Anöpflern und heftlern kommen am Rhein auch Schleifner vor, die sich mit Schleifen gürten. In gewohnter Urbanität erzählt das Conversations-Lexifon, Menno Simons habe sich durch das leere Formelwesen der katholischen Kirche unbefriedigt gefunden, es vererbte sich,

wie man sieht, der Abscheu für leere Formen auf seine Schüler. Knöpsler, Heftler und Schleisner werden am Rhein unter dem gemeinsamen Namen der Bartmänner begriffen und stehen als sleißige und geschickte Deconomen in verdientem Ansehen, wiewohl sich auch bei ihnen bereits die Anzeigen des Verfalls ergeben.

Daß im 16. Jahrhundert Wiedertäufer zu Kärlich sich nieder= gelassen hatten, ist Abth. III. Bb. 2. S. 138 erzählt: um die näm= liche Zeit ist auch bin und wieder Rede von solchen in Coblenz zur Strafe-gezogenen Sectirern. Im J. 1574 werden Mennoniten unter der Bevölkerung von Fahr und Irlich genannt, es wurde ihnen aber auferlegt, entweder ihre Kinder in der Landesfirche zu erziehen, oder das Land zu räumen, wie sie allem Ansehen nach gethan haben. Ein volles Jahrhundert später hatten fich etliche Familien zu Gönnersdorf und Neuwied angesiedelt. Es wurde ihnen geboten, dem Gottesdienst in der reformirten Rirche beizuwohnen, sie famen dagegen bittlich ein, und Graf Friedrich gab ihnen am 16. Dec. 1680 einen Befreiungsbrief, laut deffen sie nicht gezwungen werden sollen, den ihnen fremden Kirchengebräuchen sich zu unterwerfen, vielmehr wird ihnen das Recht, eine selbstständige Gemeinde zu bilden, zuerkannt. In der Folge erlangten sie, daß fatt des Eides ihnen ein Sandgelöbniß abgenommen werbe, gleichwie sie mit einer geringen Geldabgabe für den Mann die Berpflichtung zum Kriegsdienst abkauften. Taufen, Trauungen und andere firchliche Handlungen wurden durch Männer aus ihrer Mitte verrichtet. Einen eigenen Prediger haben sie wohl schwerlich vor dem J. 1774 gehabt. Nach der Zählung von 1817 lebten in Neuwied 76 Mennoniten; sie sind daselbst fortwährend Von ihren Kirchenceremonien finde im Abnehmen begriffen. ich folgendes: "Die Taufe wird nach vollendeter Predigt vor-Diesenigen, die sich wollen taufen lassen, genommen. fügen sich zu dem Lehrer, der von der Kanzel herunter steiget, diese h. Handlung zu verrichten. Derselbe fragt die sich ihm vorstellenden Personen, ob sie die h. Taufe verlangen ? welches diese mit einer Beugung des Leibes bejahen. hierauf werfen fie sich auf die Knie, und der Lehrer verrichtet das Gebet gleichfalls auf den Knien. Nach verrichtetem Gebete tritt der Vorsänger

oder ein anderer Rirchenbeamter mit einem Beden voll Baffer herbei, und folget so dem Lehrer, der sich von einem Täufling zu dem andern wendet, mittlerweilen dieselben auf den Anien liegen. Indem er einen jeden oben auf dem Saupte begieffet, spricht er: ""N. R. ich taufe dich mit Wasser; unser Berr Jesus Christus wolle dich mit seinem h. Geiste taufen!"" Nachdem nun alle die Taufe empfangen, so richtet der Lehrer einen nach dem andern auf, machet ihnen ein driftliches Gludwunschungs: Compliment zu der Aufnahme in die Gemeinschaft der Glaubigen, und gibt ihnen den Segen. Vormals gefchah es, daß er einem jeden Getauften den Ruß des Friedens ertheilte, allein nunmehro muß dieser Zeit diese Uebung durchgehends abgeschafft sein. Wie überhaupt nur Erwachsene, wenn sie auch einem andern drifts lichen Bekenntniß angehörten, die Taufe empfangen, so verhält es sich mit ben Kindern der Glaubensgenoffen, die erft nachdem sie eines vollständigen Religionsunterrichtes genossen, selten vor bem 18. Jahr, zugelaffen werden.

"Das h. Abendmal wird gleichfalls nach vollendeter Predigt gehalten. Der Lehrer nimmt aus einem von denen drei Rörben, welche auf dem Communiontische stehen, das Brod, welches er bricht, und seinen Gehülfen mit diesen Worten austheilet : ""Thut · das zur Gedächtniß unsers Herrn Jesu Christi."" Bernach fügen sich noch zweene seiner Collegen bei ihn, und sie dreie geben, in Begleit so vieler Diaconen, deren jeglicher einen Korb trägt, von einer Banf zu der andern, und reichen den Gläubigen bas Brod dar. Wenn nun das Brod ausgetheilt ift, so geht derjenige Lehrer, der desselbigen Tags geprediget, alleine zu der · Communiontafel zuruck; die zween andern nebst den drei Diaconis treten ab. Der Prediger bleibt vor der Tafel steben, und fraget die Versammlung mit lauter Stimme, ob sie alle das Brod empfangen; im Fall jemand wäre übergangen worden, so muß er aufstehen und sich melden, woraufhin er bann noch versehen Die Gläubigen, deuen das Brod gereicht worden, essen wird. dafselbe nicht auf der Stelle, sondern warten, bis der Prediger nach der Ausspendung wieder zur Communiontafel tritt, wofelbst er dann nach einem furzen Gebet erst das h. Brod zu sich

nimmt, und die Gläubigen einladet, daß sie mit ihm zugleich dieses Brod essen. Der Wein wird consecrirt und gesegnet von dem Prediger, welcher mit seinen Collegen zuerst davon trinkt, darnach wieder von einigen Diaconis den Gläubigen von Person zu Person gereicht, bis die ganze Versammlung darmit versehen worden. Den Beschluß dieser h. Handlung machet ein Gebet und das Absingen eines Psalms."

Un dem entgegengesetzten, außerften, nordöftlichen Ende der ·Stadt, der Höhe zu, in der Nähe der nach Dierdorf führenden Landstraße, haben die Ratholifen ihr Rirchlein. Durch Erlaß vom 1. Sept. 1682 hatte Graf Friedrich der fatholischen Gemeinde die Befugniß ertheilt, für ihre gottesdienstliche Uebungen eine Kirche zu erbauen, sobald fie 130 Saushaltungen zählen und 65 Häuser aufgeführt haben wurde. Diese und die nachträgliche Concession vom 28. Sept. n. J. bestätigte Friedrich am 3. April 1698, doch blieb das öffentliche Tragen der Monstranz und die Abhaltung von Processionen mit Fahnen, Kerzen, Kreuz Nach Erbauung der Kirche waren den ordentlichen Beiftlichen und Schullehrern gleiche Freiheiten und Rechte mit jenen der reformirten Gemeinde zugesagt. Die Beurathen sollten feinem Zwange unterworfen, in andere Schulen ihre Kinter zu schicken, ben Eltern verstattet sein. Noch in deffelben Jahres Lauf wurde der Grundstein zu der Rirche gelegt, am 7. Dct. 1700 die faiserliche Bestätigung der Concession von 1698 gegeben. Richts besto weniger wurde der Gemeinde das zuvor bewilligte Beläute versagt. Die Leichen mußten nach Irlich gebracht, Chen auswärts geschlossen, die Rinder in auswärtige Schulen geschickt Nicht lange, und man weigerte sich in Irlich, die von Reuwied kommenden Leichen aufzunehmen. Der Graf von der Lippe, als Vormund erlaubte der bedrängten Gemeinde bie Unlage eines Kirchhofs. Raum hatte sie angefangen, den um ihre Rirche gelegenen Plat dafür einzurichten, wurden ihr vielseitige hinderniffe in den Weg gelegt. Es wurde ihr verstattet, den P. Hubertus von Andernach, einen Franziscaner, als Pastor anzunehmen, doch bald wieder seine Entfernung geforbert und durchgesett. Die Bestellung eines andern Geiftlichen und eines Shullehrers, sowie die Anschaffung des Geläutes veranlasten neue Kämpfe. Es wurde verlangt, daß Katholisen bei der Berstodung mit Resormirten zu der herrschenden Kirche übergehen, auch ihre Kinder darin erziehen, es wurde ihnen der öffentliche Gottesdienst untersagt, geboten, denselben in dem neuen katholischen Pfarrhause zu halten. Die Gemeinde erbat sich des Kurfürsten von Trier Verwendung 1705, es verging aber noch weit über ein halbes Jahrhundert, bevor die Streitpunkte der Reihe nach erledigt werden konnten. Als Pfarrer wurden regelmäßig Capistularen der Abtei Rommersdorf angestellt.

Des Geläutes mußte sedoch die Kirche entbehren, bis die frohe, doch bald irrig befundene Botschaft von dem Entsommen Ludwigs XVI. aus seiner Henser Gewalt die unglaubliche, Abth. I. Bd. 1. S. 30—36 besprochene Auswallung der Emigranten veranlaßte, 1791. Während des auf ihren Betrieb angestellten Dankssestes wurden Collecten eingesammelt, reich genug in ihrem Ertrage, um die noch heute auf dem Kirchthurm prangende Glocke anzuschaffen. Darum heißt es auf derselben:

Domine. Salvum. Fac. Regem. Die französischen Lilien.

Cette. Cloche. A été. Donnée. Par. Messieurs. Les. Chevauxlégers. Et. Gensd'armes du Roy. De France. Réunis. Et. Cantonnés. A Neuwied. 1792. Auf der Rückseite das Fürstlich Wiedische Wappen. Jasob Martin (der Gießer).

Dreißig und mehr Jahre darnach hat die Gemeinde sich an König Karl X. von Frankreich gewendet, um eine Beihülse sür die Ausbesserung des schadhaft gewordenen Thurms gebeten, und es wurden ihr tausend Franken zugesendet. Dieser Thurm, in Form und Umfang einer Nadelbüchse vergleichbar, ist die einzige Merkwürdigkeit der für den heutigen Bestand der Gemeinde viel zu engen Kirche.

Die Kirche der Herrnhuter, am nördlichen Ende der Friedrichsstraße, bietet in ihrer einfachen äußern Ausstattung einen freundslichen Anblick. Sie hat einen kleinen Thurm mit Glocke und Uhr. Gleich einfach, sauber gehalten, ist das Innere, wo bloß einige Kron- und mehre Wandleuchter für den Abendgottesdienst,

und der mit grunem Tuch überbeckte, einem Pult ahnliche Tifc bemerkbar. Die Herrnhuter, evangelische Bruder-Unität Augsburgischer Confession, erneuerte Brüderkirche, Brüdergemeine, sind in mancher Beziehung aus der sogenannten pietistischen Schule von Phil. Jac. Spener, die in dem von A. H. Franke zu Halle gestifteten Waisenhause ihre praktische Bildungsanstalt erhielt, hervorgegangen, erkennen aber als ihren unmittelbaren Stifter ben Grafen Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Es sind diese Zinzendorf, die man durchaus nicht mit den leglich in den Fürstenstand erhobenen, wiewohl ungleich weniger vornehmen Sinzendorf, die u. a. Rheineck in unserer Rabe besaßen, verwechseln darf, eines uralten öftreichi= schen Rittergeschlechtes, bas sein Stammhaus gleiches Namens bei St. Leonhard im Forst hatte. Dtto Zinzendorfer, Marquards Sohn, und Beinrich Zinzendorfer, werden 1288 genannt. Christoph von Zinzendorf erhielt 1494 von Kaiser Maximilian L zu Pfand und Pflege die an der ungrischen Grenze belegene Herrschaft Pottendorf, mit ihrem stattlichen Schlosse, und scheint dieselbe nachmalen zu Erbe an seine Nachkommen, die seitdem von Zinzendorf und Pottendorf sich schreiben, gegeben worden zu sein. Christophs gleichnamiger Entel, gest. 1539, erwarb das oberste Erblandjägermeisteramt in Destreich unter der Enns, und gab durch Testament vom J. 1535 feinem altern Sohne Stephan die Herrschaften Hauseck, Perwarth, 1501 durch den Bater angekauft, und Karlstetten, 1515 angekauft, bem jungern, Sans, Pottendorf, Feistrig, Scharfened. Die ältere Linie erlosch in der ersten Hälfte des folgenden Jahr= hunderts, von des Hans drei Söhnen, Alexander, Johann Friedrich und Otto stiftete jeder eine neue Linie.

Alexander wurde der Großvater 1) Alberts, gest. 1683 als kaiserlicher Obristhofmeister und Premier-Minister, mit Hinter-lassung der Söhne Franz Karl und Ferdinand, die aber beide unbeerbt geblieben sind, 2) Georg Hartmanns und 3) Otto Heinrichs, von welchem die sächsische Linie. Georg Hartmann, k. k. Kämmerer und Obrist, ward ein Bater Johann Wilhelms, der ohne Erben verstorben, und Ferdinands, k. k. Kämmerer. Ferdinands Sohn, Franz Ludwig, Graf von Zinzendorf und Pottendorf (das Grafendiplom ist vom J. 1662), versuchte sich

in verschiedenen Feldzügen gegen Türken und Franzosen, "da er sich meistens unter des bekannten Grafen Sigberti von Beister Regiment befunden. Anno 1703 ward er Obrister, und 1706 Generalfeldwachtmeister, wie auch würdlicher Hoffriegerath, nachbem er bereits einige Jahre vorher Cammerer worden. An. 1708 ward er nach Breglau abgefertiget, mit der Bollmacht, die gangliche Erfüllung der mit dem Könige in Schweden abgeschlossenen Alt=Ranstädtischen Convention wegen des Religions = Exercitü berer Evangelischen in Schlesien vollends in Richtigkeit bringen zu helfen. Raiser Carolus VI. bestätigte ihn nicht nur bey dem Antritte seiner Regierung in der Charge eines würcklichen hoffriegsraths, sondern ernannte ihn auch den 23. Nov. 1711 zum Einige Zeit hernach ward er ben der ver-Geheimden Rathe. wittweten Rayserin Amalia Hartschier= und Trabantenhauptmann, und im Maj. 1715 der Erzherzogin Mariae Josephae, jegigen Königin von Pohlen, Dbristhofmeister. Den 28. April. 1717 erhielte er die Stelle eines Commandantens auf der Beftung Spielberg, und commandirenden Generals in Mähren, welche er fast bis an sein Ende über etliche 20 Jahr bekleidet, mährend ber Zeit er manchen Staatsgefangenen, und darunter sonderlich den berufenen Grafen von Bonneval, unter seiner Aufsicht gehabt. Anno 1724 ward er Generalfeldmarschall=Lieutenant, und 1736 würdlicher Geheimder Rath, weshalben er den 23. Aug. zu Wien den Eid der Treue abgelegt, und von solcher Würde, nach dem ihm besonders zugetheilten Range, Besit genommen. Im Oct. 1741 legte er sein Commando auf dem Spielberge und in Mähren Alters halben nieder, und gieng nach Desterreich auf seine Güter, allwo er den 17. Jul. 1742 auf seinem Schloße Carlstetten unweit St. Polten ftarb." Kinderlos in feiner Che mit der Gräfin Maria Teresa von Aursberg, hatte er auch seinem Bruder Ferdinand überlebt, indem dieser, Generalmajor und Commandant zu Erlau, im J. 1728 verstorben war. Die Güter fielen demnach, mit Ausnahme der Allodien, so Franz Ludwig in Schlesien besessen, Saabor, im Glogauischen, Keulendorf, im Breslauischen, an die sächsische Linie, von Otto Heinrich abstammend.

Bon Dtto Heinrichs Söhnen hat Graf Maximilian Ernst, geft. 1672, die Söhne Otto Christian und Georg Ludwig hinter= lassen, die beide, der Religion halber, auswanderten, nachdem sie ihre großen öftreichischen Besitzungen Dürnstein, Rarlsbach, Auhof, Freidegg an die Grafen von Starhemberg veräußert hatten. Otto Christian hat in Sachsen Gauernit und Wildberg erworben, und ift 1718 als königlich polnischer Geheimrath, Generalfeldzeugmeister, Obercommandant aller Festungen in Sachsen verforben, ohne Kinder aus seiner Ehe mit Johanna Magdalena von Miltit zu hinterlassen. Georg Ludwig, auf Hof bei Oschat, königlich polnischer und fursächsischer Geheimrath und Kammerherr, farb zu Dresten, 9. Jul. 1700. Er hat zwei Frauen gehabt, die erste, Maria Elisabeth, erbte von dem Bater Otto Christoph Teufel von Gunderedorf, dem öftreichischen Exulanten und letten Manne seines berühmten Geschlechtes, bas farke Gut Bof, starb aber im Wochenbette, den 27. Febr. 1698. zweite Frau, die wegen ihrer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit gefeierte Charlotte Justina von Gersdorf, heurathete als Wittme, 1704, den preuffischen Generalfeldmarschall Dubislav Gneomar von Nagmer. Sie ftarb den 31. Aug. 1763. Dem Grafen von Zinzendorf hat sie den einzigen Sohn Nicolaus Ludwig geschenkt. In der ersten Che gewann der Graf ebenfalls nur einen einzigen Sohn, Friedrich Christian, der 1727 Wittwer von Dorothea Juliana Gräfin von Polheim, seit 20. Jan. 1728 mit Chri= fliana Sophia Gräfin von Callenberg vermählt, am 15. Dec. 1763 das Zeitliche gesegnete. Aus der ersten Che kamen drei Kinder, Ludwig Friedrich Julius, Maximilian Erasmus unb Susanna Elisabeth Magdalena, ber zweiten Che gehörten an Friedrich August, Adolf Christian Heinrich, königl. banischer Rammerjunker und Regierungsaffessor zu Glücktadt, geft. zu Gauernig, 28. März 1770, wiewohl Herrnhut sein gewöhnlicher Wohnsig, Friedrich Christian Gottlob, Domherr zu Meissen und Premier-Lieutenant bei der fursächsischen Grenadiergarde, + 23. Jul. 1762, Johann Karl Christian Beinrich, dann drei Töchter.

Ludwig Friedrich Julius, geb. 23. Sept. 1721, nahm die fatholische Religion an, nachdem seinem Bater durch das Er=

löschen ber ältern Linie die in Destreich belegenen Stammgüter Rarlstetten und Wasserburg zugefallen, erbte auch die Majorateherrschaft Enzesfeld, B. U. W. W. wurde am 30. Dec. 1761, nachdem er bis dahin das Umt eines Prasidenten ber Erbabenbe ländischen Creditdeputation befleidet, zum Ober-Rechnungspräs fidenten, im Febr. 1773 jum Staatsminister ernannt, hatte auch den Bliegorden, und ftarb den 4. Oct. 1780. Berm. mit ber Prinzessin Marianne von Schwarzenberg, gewann er die einzige Tochter Maria Teresa, die seit 1783 dem Grafen Joseph von Dietrichstein angetraut, am 22. Jun. 1785 ihr Leben beschloß. -Maximilian Erasmus, kurfächfischer Kammerherr und Obrift bei Prinz Xaver, Infanterie, ftarb den 5. Dec. 1780, kinderlos in seiner Ebe mit Raphaele Charlotte Gräfin von Kornfail; Sufanna Elisabeth Magdalena, Gem. Graf Beinrich Christoph von Baudiffin, ftarb den 14. Dct. 1785.

Friedrich August, des Grafen Nicolaus Ludwig ältester Sohn anderer Ehe, auf Gauernig, durch des Bruders Ableben Lebenträger des gräflich Binzendorfischen Lebenhofs in Deftreich, Dajoratsherr in Wasserburg, Karlstetten, Enzesfeld, Obrist-Erblandjägermeister in Deftreich unter ber Enns, fursächsischer Cabinetsminister und Staatssecretair der Militairangelegenheiten seit April 1790, auch wirklicher General der Infanterie seit Mai 1790, vormals bevollmächtigter Minister zu Stockholm, 1768-1777, und zu Berlin 1777—1799, des Mordsternordens Commandeur, starb zu Dresden 16. März 1804, kinderlos in der Ehe mit Louise Johanna Sophia Gräfin von Byland. erbte ihn sein Bruder, Graf Johann Karl Christian Seinrich, geb. 5. Januar 1739, katholisch geworden 1764. ordensritter und Rathsgebietiger der Ballei Destreich, Comthur zu Laibach, war berselbe daneben k. k. Kämmerer, Hofrath und wirklicher Gebeimrath, Gouverneur zu Trieft, Hofrechenkammer-Präsident, Staats= und Conferenzminister in inländischen Geschäften, eine Zeit hindurch dirigirender Staats- und Conferengminister, Landmarschall in Niederöstreich und Präsident bes Josephinischen Steuerperäquat-Bersuchs. Er ftarb zu Wien, der lette seines Hauses, den 5. Januar 1813. Er hat seinem

Großneffen Heinrich August von Baudissin die Herrschaften Karlssteten und Wasserburg hinterlassen, ihn jedoch verpflichtet, den Namen Zinzendorf dem väterlichen hinzuzufügen. Auffallen müssen diese östreichischen Grafen von Baudissin-Zinzendorf allen, welchen die Thaten eines Wolf Heinrich von Baudissin im dreißigjährisgen Kriege und seine Feindschaft gegen Destreich bekannt.

Bleibt mir noch übrig, von dem berühmtesten aller Zinzendorfe zu handeln, als wobei jeder Unannehmlichkeit auszuweichen, ich im Wesentlichen mich auf die von M. Michael Ranft gelieferte Lebensbeschreibung beschränke. Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf, geb. 29. Mai 1700, verlor den Bater in dem Alter von 6 Wochen, nach wenigen Jahren auch die Mutter, indem diese die zweite Che mit dem von Nagmer einging. "Der junge Graf von Zinzendorf ward nunmehro in das Haus seines mütterlichen Großvaters, bes alten Barons von Gersborf gebracht und barinen unter der Aufsicht seiner Großmutter, Benrietten Catharinen, gebornen Freyin von Friesen, bis in sein zehntes Jahr erzogen, wobey ihm nicht nur seine Tante, Fräulein henriette von Geredorf, manche gute Lehre gab, sondern er auch an Christian Ludwig Stelling, ber nachgehends Inspector zu Schwanbeck worden, einen treuen Hauslehrer hatte. Im J. 1710 that ihn seine Großmutter in das Königl. Padagogium nach Halle, wo er unter der Aufsicht des berühmten Professor Frankens sich 6 Jahr befand und durch sein übermässiges Feuer, leichtsinniges und veränderliches Gemuthe, auch hochmuthiges und verliebtes Wefen nicht allezeit ben erwarteten Bepfall erhielte, auch in seinen Studies sehr ausschweiste, und bald auf dieses, bald auf jenes fiel; wie er benn schon 1713 anfieng, geistliche Lieder zu machen.

"Im J. 1716 bezog er die Universität zu Halle, verließ sie aber noch in diesem Jahre wieder und wandte sich nach Witztenberg, wo er aber sich mehr auf die ritterliche Exercitia als auf die gelehrten Wissenschaften legte, die er nur obenhin tractirte, besonders die Rechte, an denen er keinen Geschmack fand. Er liebte das Billardspiel und war daben so leichtsinnig, daß er vielmals um Hallische Bibeln spielte. Anno 1717 friegte er

Lust zum geistlichen Stande, hörte aber keine theologischen Borlesungen, sondern beschäftigte sich blos zu Hause mit der Gottesgelahrtheit, wobey er die Dratorischen Collegia des Hofraths von Berger besuchte. Er bildete sich auf seine Einsicht und Gelehrsamkeit so viel ein, daß er denen Studenten Collegia zu halten sich vornahm, auch wirklich einige derselben in seinem Quartier anschlug.

"Im J. 1719 begab er sich auf Reisen und gieng zuerst nach Holland, von dar er zu Ende des Jahrs zu Paris anlangte, wo er sich sonderlich um den Zutritt bey dem berühmten Carbinal von Noailles bewarb, den er auch erhielte und mit ihm in solche Befanntschaft geriethe, daß er nachgehends mit ihm verschiedene Briefe wechselte. Aus Frankreich wandte er sich nach Engelland, worauf er nach Deutschland zurücke kehrte und wieder zu Wittenberg anlangte, überall aber sein übelzusammensstimmendes Wesen, seine Lust zu Neuerungen und seinen geißslichen Hochmuth spüren ließ.

"Es flack ein fleiner Pabst in ihm und das prächtige Anseben der Prälaten in der Römischen Kirche hatte ihn so eingenommen, daß er gar febr nach einem geiftlichen Umte ftrebte, um Stufenweise zu den bochften Wurden zu gelangen; boch ba er deshalben eben nicht zur Römischen Kirche übertreten wollte, mußte er auf alle Art und Weise darauf sinnen, wie er in der evangelischen Kirche seinen Zweck erreichen möchte. Als er bep seiner Großmutter wieder anlangte und ihr sein Verlangen eröffnete, in ein geiftliches Umt zu treten, hielt sie es vor etwas unbesonnenes und wollte durchaus davon nichts boren. Sie brachte es vielmehr dahin, daß er 1721 als wirkl. Hof- und Justitienrath in die Landesregierung zu Dresden aufgenommen wurde, welche Stelle ibm aber wenig Vergnügen machte. Seine Hauptbeschäftigung zu Dresden war vielmehr auf die geiftlichen Zusammenfünfte gerichtet, in welchen er predigte, welche Aufführung aber seinen Collegen in dem hohen Collegio sehr mißfiel. Es bezeugten auch verschiedene Prediger in der Stadt ihren Unwillen darüber, und beschwerten sich sowohl gegen ihn selbst, als gegen andere über diesen Unfug, richteten aber damit nichts aus, weil er nicht nachzugeben pflegte.

"Bey solcher wunderlichen Seelensorge, die er unberufen zu Dresden führte, gedachte er an eine neue Einrichtung des Rirchen= wesens auf seinen Gütern. Er wuste, daß die Rachkommen ber Mahrischen Brüder, die vormals durch Huffens Lehre entstanden, von den Papisten heftig verfolgt würden. Da er nun borte, daß zu Sehlen (Senstleben, Zenko, dem zur Herrschaft Reutitschein gehörigen, bei Stramberg gelegenen Drte), einem Mäh= rischen Dorfe, einige von diesen Leuten sich vorgenommen hätten, ihr Vaterland zu verlassen, fasste er ben Entschluß, dieselben bey sich aufzunehmen. Christian David, ein Zimmermann zu Gorlig, ber bey seiner Reise durch dieses Dorf solche Leute ge= sprochen, gab ihm die erste Nachricht davon; und durch diesen ließ er die gedachten Leute zu fich einladen, nachdem er das Gut Berthelsdorf, in der Oberlausig gefauft und ihnen daselbst Johann Andreas Rothen zum Prediger bestellt hatte." Das Gut erfaufte er von seiner Großmutter, blos, wie Engelhard 'sagt, um Unter= thanen zu haben, die er als Bater zu einem besondern Grade von Liebe zur Religion leiten könne.

"Im Jahr 1722 gleich nach Pfingsten langten von den Leuten aus Sehlen drei Männer mit den Ihrigen Zusammen 10 Perfonen) zu Berthelsdorf an und baueten an einem wüsten Orte an der Landstraße, nicht weit von dem Dorfe, ein Haus, das sie um Martini zu Stande brachten." Es wurde dafür ein mit wildem Gesträuch bewachsener Plat am Abhange des Hut= berge angewiesen. hier fällten bie drei Ginwanderer aus Mäh= ren, Christian David, der Zimmermann und die Brüder Augustin und Jacob Neisser, beide Messerschmiede, am 17. Juni 1722 ben erften Baum zu dem neuen Sause, welches Johann Georg Beig, des Grafen Haushofmeister, und M. Christian Gottfried Marche, Privaterzieher zu Groß-hennersdorf, des Werfes eifrige Förderer, herrnhut genannt wissen wollten. heiß schrieb an den Grafen, 8. Jul.: "Gott hat den Brn. Marche recht zu diesem Werke aufgemuntert. Er segne es auch nach seiner Gute, und verschaffe, daß E. Erc. an dem Berg, welcher der hutberg beißt, eine Stadt bauen, die nicht nur unter des herrn hut fiebe, sondern auch alle Einwohner auf bes herrn but steben, daß.

Tag und Nacht kein Stillschweigen bei ihnen sey," und ferner, 12. Aug.: "Gestern ist das neue Haus auf des Herrn Hut so glücklich aufgerichtet worden, daß niemand einen Finger dabei verlett hat. Jehovah lasse allezeit seine Augen darüber offen seyn!" — "Mittlerweile vermählte sich der Graf den 7. Sept. 1722 zu Ebersdorf mit Erdmuth Dorothea, des dasigen Grasens Heinrichs X. von Reuß ältern Tochter, die ein halb Jahr jünger als er war. Er bemühete sich sogleich, ihr seine besondern Meinungen einzuslößen, darinen es ihm gelung. Er hätte in diesem Stücke keine bessere Gemahlin kriegen können. Daher er auch ein solches Bergnügen über diese Heurath hatte, daß er nachmals, als seine Secte anwuchs, zu deren Andenken ein besonderes Ehrensest anordnete, welches noch die diese Stunde sährlich bep der Gemeinde geseyert wird.

"Gegen Weihnachten fam er von Chersborf nach Berthelsborf. Er besahe das von den Leuten aus Sehlen neu erbauete Haus und kehrte ben ihnen ein. Er ließ sich zu denselben auf das vertraulichste herunter und gab dadurch Anlaß, daß nachgehends immer mehr Leute aus Mähren ankamen und baselbst anbaueten." Christian David sorgte, auch ungeheißen, für neue Ankömmlinge aus Mähren, so daß im Frühjahr 1723 den ersten Ansiedlern 18 Individuen sich gesellten. Daneben veranlaßte er bei seinen Besuchen in Mähren große Aufregung unter ben Bauern des Ruhlandl, namentlich zu Zauchtl und Kunewald. lebten Abkömmlinge der Böhmischen Brüder, glaubensstarf allein durch den ererbten Haß gegen die herrschende Rirche, sedoch ohne alle feste Norm für ihren Glauben, nur daß sie hin und wieder durch geheime Versammlungen und Hausandachten, durch das Lesen akatholischer Bücher in einer Art von Gemeinschaft sich zu erhalten suchten. Die von außen empfangene Anregung blieb nicht ohne Wirfung: die Leute kamen jest an verschiedenen Orten zu hunderten zusammen, fangen und beteten, sprachen von den Erfahrungen ihres Herzens, und priesen den Seelen die Liebe Gottes in Christo Jesu. Diese Bewegung erregte die Aufmerksamkeit der Obrigkeit, Berbote und Beschränkungen wurden ihr entgegengesett, verfehlten aber, bei der Armseligkeit der Polizeis

einrichtungen sener Zeit, ihres Zweckes ganz und gar, nur daß sie die aufgeregtesten sener Schwärmer bestimmten, die heimath für immer zu verlassen. David Nitschmann, Melchior Zeisberger und Johann Töltschig, bemittelter Eltern aus Zauchtl Söhne, begaben sich auf die Reise, in der hoffnung, irgendwo in hole land oder Polen böhmischen Brüdern sich anschließen zu können, wollten aber im Vorbeigehen ihre Landsleute in Sachsen, namentslich den Christian David besuchen. Sie erreichten herrnhut den 12. Mai 1724, blieben und gaben dem Grasen eine Veranlassung mehr, der unter seinem Einstusse sich bildenden Gesellschaft den Namen Mährische Brüder beizulegen, "obgleich die wesnigsten davon aus Mähren sind.

"Im J. 1722 machte er auch den Anfang, sich mit öffentlicen Schriften bervor zu thun. Er hat unter andern sowohl einen Catechismum und ein Gesangbuch, als auch bie Cbersdorfische Bibel und eine deutsche Uebersetzung des Neuen Teftaments herausgegeben, und in allen seinen Schriften feine neuerlichen Meinungen mit schwülstigen, fanatischen und ärgerlichen Ausbrücken so beutlich an den Tag gelegt, daß die Gottesgelehrten Ursache friegten, öffentlich barwider zu schreiben. Immittelst hielte er sich immer noch die meiste Zeit zu Dresben auf und wohnte nicht nur benen Sessionen in der Regierung als wirkl. Hofrath bey, sondern gab auch einen Winkelprediger in der Stadt ab und stellte seinen so genannten deutschen Socraten stück= weise ans Licht, der viele, in Abfall gerathene Sauptwahrheiten anzeigen sollte. Jedoch er hatte gar keine Luft, länger in Dresden zu bleiben, weil er nicht nur den vielfältigen Widerspruch berer, die seine Conventicula migbilligten, nicht erdulden fonnte, son= dern sich auch durch Abwartung seiner weltlichen Bedienung an seinen geiftlichen Anstalten in der neuangelegten Gemeine nicht gerne hindern lassen wollte. Er bat daher bey Hof um Erlaub= nig, sich ein paar Jahr auf seinen Gütern aufzuhalten, um bie alte Mährische Liturgie in Ordnung zu bringen, und bie Evangelische Lehre bey dieser Gemeine einzuführen."

Bei dem frommen Eiser des Pfarrers Rothe und bei der liebevollen Theilnahme der Gutsherrschaft gab es hier der Er-

weckten in guter Bahl, und damit vielfältige Gelegenheit, durch geistliche Uebungen nüglich zu werden. Diese bestanden in gemeinschaftlichem Singen und Beten, in Bechselgesprächen über geistliche Erfahrungen u. dgl. Daneben maren die verbundeten Freunde auf gemeinnütige Unternehmungen bedacht, namentlich auf eine Nachahmung der Anstalten in Salle für die Erziehung ber Rinder nach dem Sinne Christi, und für die Ausbreitung seines gottlichen Reiches. Wiewohl nun der Graf dieses Borhaben aus Rücksicht für die Hallischen Anstalten bedenklich fand, so gab er doch den Bunschen der Freunde nach, suchte die Ausführung nach Möglichkeit zu befördern. 3hm felbft lag am meisten an der Führung seiner erweckten Unterthanen, zumal der mabrischen Leute; benn diesen fehlte es bei einem regen Gifer für dasjenige, was fie als Wahrheit zu erkennen glaubten, an einer richtigen Ginsicht in bas Besen berselben. Ginige hatten nach ben Büchern, so ihnen vorgefommen, den lutherischen, anbere den calvinischen Lehrbegriff liebgewonnen; die Nachkommen ber mährischen Brüder hielten sich an die ererbten Traditionen. Bu ihnen gesellten fich Erwedte von andern Orten, aus manderlei Gesinnung und mit febr verschiedenen Glaubensansichten, und suchten fie für fich zu gewinnen. Go entstanden Bankereien über Lehre und Verfassung, Parteiungen und Trennung. gegen eiferte Pfarrer Rothe, gewann aber nicht mehr bamit, als daß die meisten von seiner Kirche sich absonderten und die mährischen Bruder sich anschickten, ihren Stab weiter zu tragen. Die neue Ansiedelung war ihrem Untergange nabe.

Den Urlaub benußend verließ Zinzendorf im Frühjahr 1723 Dresden und zog zuerst nach Berthelsdorf, dann, 18. Juni 1727 nach herrnhut, wo er mit des Pfarrers Rothe Genehmigung die Seelsorge übernahm. Dem Gutsherren wurde leicht, was der Pfarrer niemals hätte erreichen können. Er gewann die herzen der Getrennten, indem er sie insgeheim und öffentlich unter heißen Thränen zum Frieden ermahnte, und dabei mit umsichtiger Geduld ihre Wünsche und Bitten anhörte und besherzigte. Man kam überein, den Einrichtungen der lutherischen Kirche sich zu unterwerfen, sofern dabei der Gebrauch einer alts

driftlichen, b. i. hussitischen Gemeinordnung verstattet murbe. Auf diesen Grund wurden von dem Grafen, mit Zuziehung des Pfarrers Rothe, des Gerichtsdirectors Marche und der angesehensten Einwohner von Herrnhut Statuten entworfen, am 12. Mai 1727 öffentlich verlesen, und burch Handschlag an Eides Statt feierlich angenommen. Noch an demselben 12. Mai mählten die Bruder aus ihrer Mitte zwolf Manner, Aelteste, welche die treue Beobachtung der Statuten und Gemeinordnung über= wachen follten, bann ernannten sie zum Borfteber ihres Gemein= wesens ben Grafen, zu feinem Gehülfen den Friedrich von Watteville. Es wuchs die brüderliche Zuversicht und Liebe, und der gegenseitige Austausch geiftlicher Erfahrungen wurde so berglich, daß von da an kein Tag verging, an dem nicht, zumal in den Bebetsversammlungen und Singftunden, besondere Gnadenfräfte maren verspüret worden. In dieser Stimmung wurden die Bruber von dem Pfarrer Rothe aufgefordert, mit ihm die Einsetzung des h. Abendmahls, als dessen sie bis dahin, von wegen der Spaltung sich enthalten hatten, zu feiern. Tags zuvor veranftaltete der Graf eine vorbereitende Prüfung der Gemüther durch gang Herrnhut, demnächst ließ er bie Statuten von sämtlichen Brüdern und Schwestern unterschreiben. Am 13. Aug. hörte bie Gemeinde eine kurze Rede vom Abendmahl, dann wallte sie nach Berthelsdorf. In der Kirche folgte dem ersten Gesang die Ein= segnung zweier Confirmanden, die ganze Gemeine warf sich weinend und betend in den Staub. Dann beteten etliche Brüder mit Geistesfraft, und sprachen kindlich ihr bringendes Auliegen aus, daß der Herr ihre Haushaltung und die dadurch anderwärts erweckten Seelen ber rechten Beilsordnung feiner Gnade wolle theilhaftig werden laffen. Nun legte ber Graf im Namen der ganzen Gemeine die Beichte ab, ber Beichtvater des Pfarrers Rothe sprach die Absolution, und gegen 300 Brüder und Schweftern empfingen bas Abendmahl. Das Gedächtniß bes 13. Aug. 1727, als des Stiftungstages der erneuerten Brüderkirche, wird von ihr allfährlich mit einem feierlichen Abendmahl begangen. Gleichzeitig hatten fich eine Anzahl von Brüdern und Schwestern ununterbrochenem Gebet für alle Stunden des Tags und der Nacht verbunden, und wurde mit diesem ewigen Gebet am 27. Aug. 1727 der Anfang gemacht.

Von Berthelsborf aus unternahm Zinzendorf "verschiedene Reisen, um Proselyten zu machen, in welcher Absicht er unter andern 1728 nach Jena kam, wo er verschiedene Magistros an sich zog, auch in geheim einen lateinischen Brief an den Pabst schrieb, darinen er ihm sehr schmeichelte, es aber hernach, ba er verrathen wurde, nicht Wort haben wollte. Er opponirte auch bey einer öffentlichen Disputation. Im J. 1729 setzte er das Bemühen seine Secte auszubreiten, fort und vermehrte die Anordnungen wegen des öffentlichen Gottesbiensts, widmete auch viele Stunden seinen poetischen Ginfällen, wobey das äufferliche Ansehen des Orts herrnhut täglich zunahm. Unno 1730 fiengen seine Anhänger an, sich unter einander mit Du Brüder und Schwestern zu nennen. Der Graf schloß eine vertraute Freundschaft mit ben Bübingischen Schwärmern, nachdem sie ihn burch ein Schreiben zu sich nach Himbach ins Isenburgische eingelaben hatten. Er hielte den 23. Sept. in ihrer Bersammlung eine Rebe, nahm sie unter-seine Brüder und Schwestern auf und wechselte mit ihrem Borsteher, Joh. Friedrich Rock, Bübingis schen Hoffattler, fleißig Briefe, bat ihn auch hernach bep einer jungen Comtesse zu Gevattern, ift aber nachgehends mit ihm gänzlich zerfallen." Es erregten jedoch die firchlichen Einrichtungen bedenkliches Aufsehen; viele der Günstigen zweifelten, ob bei denselben der Zusammenhang mit der gesamten Rirche Augsburgischer Confession beibehalten werden könne. Selbst der Graf schwankte wegen ihrer Beibehaltung, gab aber dem beharrlichen Sinne der mährischen Brüder nach, wofern ber Seiland durch das Loos für sie entscheide. Bon den deshalb aufgesetzten beiden Loosen wurde jenes 2 Theffal. II. 15 gezogen, und damit die Beibehaltung für die ganze Gemeine bestätigt.

"Anno 1731 that er eine Reise nach Dänemark und wohnte den 6. Juni zu Kopenhagen der Königl. Krönung bey, wobep er den Ritterorden vom Danebrog erhielte. Nach seiner Zurückkunst forderte er an dem Dresdnischen Hose die Erlassung seiner Dienste, die ihm auch zugestanden wurde, worauf er im Jan. 1732 die Hofrathestelle in öffentlicher Bersammlung des Regierungscollegii niederlegte. Die Verwaltung seiner Güter überließ er seiner Gemahlin, er selbst aber ergab sich völlig den herrnhutischen Anstalten, benen er alle mögliche Schminke gab. Seine ausgefandten Boten mußten dieselben allenthalben herausstreichen, wodurch der gute Ruf davon auch bis nach America erschallte. Er setzte auch zu herrnhut einen ordentlichen Prediger ein." Die fortgesetzte Thätigkeit der Sendboten hatte die Beränderung mit ben Gütern, ben Scheinverfauf an die Gräfin veranlagt. aufhörlich durch sene Missionarien bearbeitet, wurden an manchen Stellen von Böhmen und Mähren die Unterthanen zu Auswanberungen veranlaßt in einem Maase, das doch endlich der Regierung bedenklich erschien. Sie ließ in Dresden Beschwerde erheben und wurde in deren Folge den Herrschaften in der Oberlausig untersagt, faiserliche Unterthanen aufzunehmen, oder ferner nach Böhmen Werber zu entsenden, dann erging im Nov. desselben Jahrs 1732 ein Specialrescript an den Grafen, wodurch dem= selben aufgegeben, seine Güter zu veräußern. Unter bem zu herrnhut eingesetzten Prediger ift ohne 3meifel M. Aug. Gottl. Spangenberg, der Bruder des furtrierischen Ministers, Abth. II. Bb. 2. S. 462, zu verstehen.

"Anno 1733 erschlich der Graf von der Theologischen Facultät zu Tübingen aus der Feder des damaligen Decani, D. Bülsingers, ein Bedenken, das ihm sehr geneigt war. Er meinte nun völlig Recht zu haben, seine Religionsänderungen beherzt zu treiben, doch wurde stark wider dieses Bedenken geschrieben. Anno 1734 vernahm er, daß ein reicher Rausmann zu Stralfund, Namens Richter, vor seine Kinder einen Hauslehrer annehmen wollte. Alsbald entschloß er sich, den Gräfl. Character zu verleugnen und diesen Hauslehrer abzugeben, um Gelegenheit zu haben, den Rausmann nach Herrnhut zu ziehen und ihm mit Manier sein Bermögen abzunehmen. Er reisete wirklich unter dem Namen Freibed nach Stralfund, gab sich vor einen Candidaten des Evansgelischen Predigtamts aus und ward Informator bep des Kaufmanns Kindern. Er bat sich bey dem geistlichen Ministerio eine Predigt aus, die er auch nach einem kurzen Examen erhielte.

In diesem verhehlte er seine Irrthumer, aber in der Predigt ließ er etwas davon mit einfliessen. Man forderte ihn darauf por das Consistorium, da er zwar erst leugnete, daß er der Graf von Zinzendorf sey, aber es hernach gestund. Er verlangte alsbann, man möchte ein Colloquium mit ihm anstellen, damit er seine Rechtgläubigkeit barthun könnte. Dieses nahm den 18. April seinen Anfang und währte etliche Tage. Der Graf erklärte sich darinen gegen die beyden Gottesgelehrten, Langemaf und Sibeth, also, daß sie mit ihm zufrieden waren. Er legte ihnen zugleich das obgedachte Tübingische Bedenken vor. Dieses wirkte so viel, daß sie ihm ein gutes Zeugniß gaben und ferner zu predigen erlaubten. Er blieb noch einige Zeit zu Stralfund und erreichte feinen Entzweck. Denn der Raufmann trat auf seine Seite und begab sich mit seinem ganzen Bermögen, das sich auf 100,000 Thaler erstreckte, nach Herrnhut, wo dasselbe in die sogenannte Beplandskaffe gelegt wurde, die der Graf für solche Gelder gestiftet hatte. Den armen Kaufmann schaffte er sich bald vom Halse, da er ihn nach Algier schickte, wo er an der Pest starb.

"Von Stralsund wandte sich der Graf nach Tübingen, allwo er 1734 bas obgedachte Bedenken ber dasigen theologischen Facultät bestätigen und drucken ließ, auch Erlaubniß zu predigen friegte, 19. Dec. 1734, jedoch die Würtembergische Pralatur, die damals ledig war, nicht erhalten konnte." Eigentlich war es seine Absicht, die ehemalige Abtei St. Georgen auf dem Schwarzwald anzukaufen, und daselbst eine Pflanzschule für driftliche Lehrer zu begründen; damit glaubte er zu dem Titel eines Würtembergischen Prälaten zu gelangen, und in dieser Beziehung auch die Annahme des geistlichen Standes vor der Welt rechtfertigen au können, "Er ging alsbann nach Engelland und ließ dieses gedruckte Bedenken zu London wieder auflegen, worauf er weit und breit herum schwärmte, um in der ganzen Welt Junger ju machen. Er reisete auch in dieser Absicht nach Holland, und von dar wiederum nach Schwaben, wo er an vielen Orten predigte. Er ließ sich in diesem Jahre auch in Königsberg seben. er sich aber von der Theologischen Facultät in Kopenhagen habe examiniren lassen, ist eine von ihm selbst ausgesprengte Unwahrheit.

"Wo er selbst nicht hinkam, da befanden sich seine Emissarien, worunter Spangenberg und David Nitschmann die vornehmsten waren, davon der erfte in Georgien und der andere zu Petersburg fein Wesen hatte. Einige giengen nach Holftein und baten den Herzog um Erlaubniß, bey Kiel anzubauen. Da es ihnen aber abgeschlagen murde, begaben sie sich in das Königl. Hol= ftein, wo sie verschiedene Personen auf ihre Seite brachten. Der Graf wäre herzlich gerne nach Schweden gegangen, wenn er darzu Erlaubniß bekommen hatte. Er fertigte deshalb ein Sends schreiben an den König ab, darinen er sein und seiner Herrnbutischen Gemeine Glaubensbekenntniß auf beste vorstellte, er fand aber damit kein Gehör." Bereits im J. 1732 langten die mährischen Brüder Leonh. Dober und David Nitschmann in St. Thomas, der westindischen Insel, an, und im nächstfolgenden Jahre gingen Christian David, Matthäus und Christian Stach nach Grönland, um an der dortigen Beidenbekehrung Theil zu nehmen; drei der Brüder unternahmen eine, wiewohl vergebliche Bersuchereise nach Lappland, und gelangten bis zu den Samo-Auf des dänischen Oberkammerherren von Pleg Betrieb ließen sich vier Ehepaare und zehn Brüder als Colonisten auf Ste. Croix nieder, um die verlassenen Plantagen wieder ans zubauen, und ein Stud Land in Georgien, fo 1735 ben Brudern überlaffen worden, veranlaffete bie Begründung einer Colonie in der Stadt Savannah. Um 31. März 1735 wurde der von dem Grafen prafentirte David Nitschmann zu Berlin von dem Oberhofprediger Jablonsty zu einem Senior der mährischen Brüdergemeinen ordinirt, mit ertheilter Bollmacht, die ihm ob= liegenden Bisitationen vorzunehmen, Pastoren und Kirchendiener zu orbiniren, und allen ben Berrichtungen, welche einem Senior und Antistites der Kirche gebüren, sich zu unterziehen. Jahre später auch Zinzendorf, unter Nitschmanns Beiftand, fic von Jablonsky zum Bischof der mährischen Brüder weihen ließ, mag durch die Ereignisse in Holstein veranlaßt worden fein. Dort hatten, mit Genehmigung ber dänischen Regierung, mährische Brüder bei Oldesloh die Colonie Pilgerruh angelegt, indem sie aber genöthigt gewesen, von der Gemeine in Herrnhut und von der Aufsicht des Grafen sich feierlich loszusagen, hatte dieser nichts angelegentlicheres zu thun, als die Colonisten, welche mit ihm in Verbindung bleiben wollten, nach Holland zu bestördern, wo sie bei Isselstein die Colonie Herrendyk, zunächst zur Förderung der Heidenmissionen anlegten.

"Im J. 1736 wurde in Sachsen nicht nur ihm burch ein Königliches Rescript angedeutet, die gesammten Churfachfischen Lande zu meiden, sondern es empfiengen auch der Landeshauptmann von löben, der Kammerherr von Holgendorf, der Oberconsistorialrath Beydenreich und der Superintendent zu Dresden, D. Löscher, Commission das Herrenhutifche Wesen zu untersuchen. Die Commission wurde im May zu Herrnhut gehalten, konnte aber diesem Unwesen kein Ende machen. Der Graf sowohl als viele andere berer Vornehmsten von der Gemeine waren abwesend. Im März und April ließ sich ber Graf zu Amsterdam sehen. Im May reisete er in ber Wetterau herum; und ba er nicht nach Chursachsen zurücke febren durfte, nahm er seinen Aufenthalt auf dem Schloße Marienborn in der Wetterau; boch blieb er nicht immer allda. Er that nicht nur eine Reise ins Würtembergische, sondern auch unter bem Namen eines herrn von Thurnstein (wie Freideck eine öftreichische Reminiscenz) nach Liefland, wo seine Unhänger bereits guten Eintritt gefunden hatten. Sonberlich wurden sie in dem Städtchen Wolmar von der Generalin von Hallard unterftügt. Da fie fich auch bem Generalsuperintendent Fischer zu Riga auf ihrer guten Seite gezeigt hatten, ließ er sie schalten und walten, auch den Grafen selbft, da er nach Riga kam, für sich zweymal in der Jacobikirche predigen. Db es gleich ber Gouverneur übel nahm, daß er sich unter einem verdeckten Namen ins Land geschlichen, blieb er boch mit seinen Emissarien in Ansehen, und gieng über Wolmar nach Reval.

"Da er auch in diesem Jahre an dem Königl. Dänischen Hofe vergebens um ein zeiftl. Amt angehalten und deshalben den Danebrogorden zurücke geschickt hatte, wußte er weiter keinen Rath, seine Ambition zu befriedigen, als daß er sich zum Bischof seiner Mährischen Brüder verordnen ließ. In dieser Absicht

teisete er nach Berlin, um sich ordiniren zu lassen. Er meldete sich deshalben bey dem Könige, der ihm zur Antwort gab, er müßte sich zuvörderst examiniren lassen. Dieses ließ sich der Graf gesallen. Er stellte sich den Pröbsten Reinbeck und Rolof zum Examen dar. In der Antwort verhielt er sich so, daß ihm diese Gottesgelehrten ein gutes Zeugniß gaben. Es siel daher auch der Bericht an den König vortheilhaft aus. Alleine dieser Monarche wollte gleichwohl in dessen Ordination nicht willigen.

"Mittlerweile gaben sich seine Anhänger alle Mube, die herrenhutischen Unstalten immer weiter auszubreiten. Spangenberg war aus Georgien nach Pensplvanien gekommen, nachdem er einige Herrnhuter allda zurücke gelassen, um daselbst anzubauen und Indianer zu gewinnen. Er suchte in diesem Lande die Schwenckfelder mit den herrnhutetn zu vereinigen, wurde aber darüber so verhaßt, daß er Pensplvanien verlassen mußte. gieng im Sommer 1736 nach St. Thomas; David Nitschmann aber, der sich aus Petersburg nach Georgien und von da nach Pensylvanien begeben hatte, kehrte nach Europa zurücke. Das herrnhutische Gesangbuch murde in den gesammten hannöverischen Landen verboten. Dagegen erhielte endlich Zinzendorf den 20. May 1737 zu Berlin von dem Oberhofprediger, Daniel Ernst Jablonsti, auf deffen Studierstube die Ordination. Er war von Lutherischen Gottesgelehrten examinirt worden und jest ward er von einem Reformirten Theologo ordinirt. Er machte sich aus solchen Umftanden nichts, da er lauter indifferentistische Grundsate begte. Er hielte es mit allen Religionen, wenn er nur einen Vortheil davon haben konnte. Er theilte daher auch seine Gemeine zu herrnhut in zwei Chöre, davon eines nach Berthelsdorf in die Lutherische Kirche gieng, das andere aber, worunter die Reformirten sich befanden, den Gottesdienst zu Herrnhut abwartete. Nachher entstunden drey Classen, eine Lutherische, eine Mährische und eine Böhmische.

"Nunmehro teisete der neue Bischof überall herum, seine Brudergemeine zu verstärken. Er that zuförderst eine Reise in die Wetterau, und von dar nach Holland und Engelland. Er kam auch nach Preussen und hielte daselbst öffentliche Erbauungs-

stunden. Mit Ende des Jahrs kam er wieder nach Herrnhut, wohin auch seine Gemahlin von Frankfurt am Mayn, wo sie ebenfalls Jünger zu machen gesucht, zurücke gekommen war. Eschenbach lösete den Spangenberg in America ab, Georgien aber wurde von den Herrnhutern verlassen. Sie verkauften ihr dasiges Wohnhaus an den Whitesield, und zogen nach Pensplvanien. In Liestand und Holstein wurde das Herrnhutische Wesen nicht wenig ausgebreitet.

"Im J. 1738 ließ sich ber Graf von neuem zu Berlin sehen. Er bildete sich ein, es wurde ihm jedermann, als einem allba ordinirten Bischose, die Kanzel öffnen. Er suchte daher bald für diesen, bald für jenen zu predigen. Allein es wollte ihn Riemand vor sich auftreten lassen. Er mußte baher nur in Privathäusern predigen. Bon Berlin gieng er wieder in die Wetterau, wo er einen starken Anhang hatte. Er war schon feit 1736 besorgt gewesen, in diesem Lande einen Plat zu bekommen, wo er vor seine Anhänger einen Sit anlegen könnte. Er hätte gerne das Isenburg-Wächterbachische Schloß Ronneburg zu diesem Zwecke gehabt, konnte aber es nicht so weit bringen. Endlich erhielten Nitschmann und Krügelstein an dem Gräflich-Büdingischen Hofe die Erlaubniß, außerhalb Büdingen an der Frankfurter Straße einen Ort zu ihrem Behuf anzulegen. Der Contract wurde den 24. April 1738 geschlossen, worauf ber Graf mit ben Seinigen noch in diesem Jahre allba den Ort Herrnhaag anlegte." - Am 19. März 1738 war die landesherrliche Verordnung ergangen, wodurch jemalen nach Sachsen zurückzukehren, ihm untersagt. Für herrnhut war das eben nicht von Bedeutung, da durch anders weitige landesherrliche Bestimmung vom 7. Aug. 1737 nachs gegeben, "daß die Gemeine zu Herrnhut, so lange fie bei ber Lehre der ungeänderten Augsburgischen Confession würde, bei ihrer bisherigen Ginrichtung und Bucht gelaffen werden folle," aber für den Grundherren ergab fich eine peinliche Berlegenheit aus dem Umstand, daß durch seine Unternehmungen eine Schuldenlast erzeugt, welche den Verkauf der verpfanbeten Güter nach sich ziehen konnte. Da trat ein bem Grafen wenig oder gar nicht bekannter Hollander, Matthias Beuning

ins Mittel; aus freiem Antrieb bewilligte er ein Darlehen, hin= reichend die fämtlichen Gläubiger auf der Stelle zu befriedigen.

"Im Dec. 1738 that der Graf eine Reise nach America. Er gieng über Umfterdam nach Pensplvanien und fam den 28. Jan. 1739 nach St. Thomas. Seine ganze Reise dauerte 16 Wochen, von denen er nur fünf in diesem Welttheile zubrachte. Im Jun. befand er sich schon wieder zu Tübingen, und hielte Bersamm= lungsstunden. Er ließ sich auch an verschiedenen Orten öffentlich auf der Kanzel hören. Im Winter reisete er in die Schweiz und predigte zu Basel. In Liefland gieng es den Herrnhutern völlig nach Wunsch, weil nicht nur der Generalsuperintendent Fischer zu Riga ihre Parthei hielte, sondern der Revalische Paftor Vierroth wirklich zu ihnen übertrat. Man suchte auch zu Peters= burg das herrnhutische Wesen zu pflanzen. Die wichtigste Eroberung, die der Graf in diesem Jahre machte, war des Direc= tors des Zittauischen Gymnasii, Gottfried Polycarp Müllers, Uebergang zu seiner Secte, nachdem derselbe sein Umt niedergelegt hatte. Im J. 1740 kamen scharfe Befehle wider die herrnhuter und ihre Versammlungen im Hannöverischen, zu Lübeck und in Schwedisch=Pommern heraus, in dem Königl. Holstein aber wurde ihnen angefündiget, gegen bas Frühjahr bas Land zu räumen. Im May befand sich der Graf zu Marienborn, wo er eine Versammlung ber Brüder nach Gotha ausschrieb, die im Jun. in der Vorstadt zusammen kamen, und den obgedachten Müller zum Bischof erwählten. Der Gothaische Hof war mit dieser Zusammenkunft übel zufrieden. Im Winter hefand fich ber Graf zu Weglar, von seinen Anhängern aber schickte er einige nach Constantinopel, andere nach Algier und wieder andere nach Surinam in America." Db er aber damalen, oder in früherer Zeit, im Ernft barauf bedacht gewesen, seine Unstalten auch mit ber römisch-fatholischen Kirche in Berbindung zu setzen, bleibt ungewiß.

"Im J. 1741 legte der Graf sein Bischofsamt nieder, weil er ohne solchem das Oberhaupt der Secte bleiben konnte. Die Gemeine war darüber betreten, und meinte, er wollte sich hins füro ihrer nicht mehr annehmen; jedoch er ließ sich den Titel eines Vorstehers und Vormunds und hernach eines Dieners und Haushalters über das Kreuzgeheimniß beplegen. Er reisete barauf nach Genf, wo er einige Monate blieb, alsdann aber über herrnhaag, wo er auf einmal 14 Paar copulirte, und Herrndyk in der Provinz Utrecht, wo die Herrnhuter auch einen Hauptsit angelegt hatten, nach Holland und Engelland, und von da zum andernmal nach America gieng. Seine Gemahlin begleitete ihn bie London, von dar sie nach Marienborn kehrte, seine ältefte Tochter aber blieb bey ihm. David Nitschmann, Spangenberg und Anna Nitschmannin hatte er schon vorausgeschickt. Der erfte kaufte in Pensylvanien ein großes Stud Land und führte ein großes Gebäude daselbst auf. 3m Nov. langte der Graf zu Neu-York und den 7. Dec. zu Germantown an, wo er bis ins folgende Jahr seinen Aufenthalt nahm, doch aber bald hieher, bald dorthin reisete und predigte. Die Anna Nitschmannin, Aeltestin der sämmtlichen Schwestern, war zu Germantown seine Rassirerin, Haushälterin und Gesellschafterin, mit der er alles überlegte und auch des Abends mit ihr spazieren gieng, welches vielen anstößig vorfam. Inmittelst thaten zwey Emissarien, Gradie und Dober, einen Versuch, sich einen Unhang in Schweben zu machen. Sie giengen über hamburg nach Gothenburg, und von dar über Upfal nach Stockholm, wo fie überall fich horen tießen, aber mit ihren besondern Meinungen an sich hielten. Weil sie wenige in ihr Net ziehen konnten, giengen sie balb wieder aus Schweden zurude.

"Indessen ließ sich der Graf von Zinzendorf in America zum Lutherischen Pfarrer in Philadelphia bestellen, übergab aber die Führung seines Amtes einem Vicario. Er gab sich viele Mühe, die Quäker mit seiner Secte zu vereinigen, konnte aber seinen Zweck nicht erreichen. Er nannte sich unter seinen Anhängern in America bald Hanan, bald Bruder Ludwig." Durch ein Rundschreiben an alle Religionsparteien deutscher Nation veranlaßte er eine allgemeine Versammlung ihrer Deputirten. Als erwählter Sprecher bewirkte er in sieben Synoden, daß mehre derselben in seine Glaubensansicht eingingen, und mit ihren Gemeinen, ungeachtet ihrer besonderen Verfassungen und Nebenmeinungen, zu brüderlicher Gemeinschaft unter dem Namen der Gemeine

Gottes im Geift sich verbanden. In dieselbe wurde auch die inzwischen zu Betlehem eingerichtete mährische Brüdergemeine aufgenommen.

"Unno 1743 fam Binzendorf mit feiner Tochter nach Guropa zurude, da indessen seine Gemahlin in Liefland ein Gut Namens Brinkenhof gekauft, und baselbst ein Bethaus, nicht weit bavon aber die Geueralin und Gräfin von Sallard eine Schule, die fie Lammsberg nannte, erbauet hatte. Beil auch viele andere Bet= häuser, wie auch Brüder- und Schwestergemeinen in diesem Lande errichtet worden, hatte man durch eine niedergesetzte Commission alle Bethäuser verschloffen und die Zusammenkunfte gänzlich untersagt, obgleich die Gräfin von Zinzendorf, die selbst nach Petersburg gereiset, vorgegeben, die Mährische Brüberschaft famme von der ersten Griechischen Rirche ber und sey baber für eine Schwester der Auskichen anzusehen. 3m herbst 1743 fam der Graf unter dem Ramen eines herrn von Rachao (Rafaus, der böhmische Namen für Destreich) selbst nach Petersburg, um sich mit den Lutherischen Theologis daselbst zu vereinigen. Allein sobald der Hof Nachricht davon erhielte, ließ er ihn unter einer Wache auf die Citadelle bringen, alsdann aber den 12. Jan. 1744 über die Grenzen schaffen, mit dem Befehl, daß weder er felbst, noch seine Emissarien jemals sich wieder in diesen Landen · betreten laffen follten."

Auf andern Punkten machte bagegen die Gemeine bedeutende Fortschritte. In der Wetterau war die mährische Brüderkirche von der Landesherrschaft vertragsmäßig mit den nöthigen Freisbeiten begabt, zu Marienborn, dem Size ihres Bischofs, die Schloßkirche den Brüdern zum öffentlichen Gottesdienst einsgeräumt worden; außer der immer zahlreicher werdenden Gesmeine zu Herrnhaag befand sich eine kleinere zu Ronneburg. Die Brüder zu Pilgerruh erkannten das Bedenkliche ihrer isolirten Stellung, erhielten im J. 1740 die nachgesuchte Wiederaufnahme in den Brüderverein, verließen den bisherigen Ausenthalt, und wurden in andern Gemeinen untergebracht. Bei verschiedenen Landesherren wurde die Anerkennung der Verfassung nachgesucht, in England und Holland auch die darauf bezügliche Vergünstigung

gegeben. Noch vortheilhafter gestalteten sich die Berhältnisse in Preuffen, namentlich seit der Eroberung von Schlesien. hatten sich Nachkommen der alten böhmischen Brüder in bedeutender Angahl erhalten, die von Brüdern aus herrnhut von Zeit zu Zeit in der Stille besucht wurden. Der Landesherr bewilligte allgemeine Gewissensfreiheit, womit die Erlaubniß zur Errichtung evangelischer Bethäuser verbunden. Dem gemäß suchten die Brüber um ein Gleiches nach, und wurde ihnen, 25. Dec. 1742, firchliche Freiheit in allen königlichen Landen, so daß sie keinem Confistorium, sondern, unter des Königs Schutz und Dberherrlichkeit, allein ihren Bischöfen untergeordnet sein sollten. Sie errichteten Bethäuser bei Bunglau, Reichenbach und Neusalz; neben denfelben bauten fich einige Bruder aus der Gegend, nebft fremben Colonisten an, und wurden daraus mährische Brüdergemeinen errichtet. In solcher Weise entstanden Gnadenberg 1743, Gnadenfrei 1743 und Neusalz 1744. Um dieselbe Zeit wurden auch bie bohmischen Brüder in den sächsischen Ländern veranlaßt, den Gemeinort Niesty bei Görlig zu bauen, 1742, so-wie bie Erweckten in Thüringen eine Gemeine zu Neu-Dietendorf bei Gotha au versuchen, 1743. Auf der Synode zu Marienborn 1744 wurde festgeset, daß die Brüderunität fortan aus dem lutherischen, reformirten und mährischen Tropus bestehen, zu dem mabrischen auch diesenigen gehören sollten, die aus andern, als aus den gebachten protestantischen Rirchen zu ben Brüdern fommen murden; die Kinder sollten dem Tropus ihrer Eltern angehören. Demnächst wurden zur Erhaltung bes friedlichen Nebeneinanderseins Administratoren der Tropen ernannt, auch für jeden eine zelnen ein angesehener Theolog aus den betreffenden protestantischen Kirchen zum Praeses konorarius erbeten; dabei allen Tropen gleiches Unsehen und Recht auf den Synoden zugesichert. Der Graf nannte sich seitdem, als erster Theolog ber gesamten Unität, Ordinarius fratrum.

Indessen, je bedenklicher den protestantischen Theologen die zunehmende öffentliche Duldung der Brüderunität wurde, desto mehr glaubten sie sich verpflichtet, über den Lehrbegriff und die Einrichtungen derselben sich nachdrücklich zu erklären, und befangenen Gemüthern bas Verständniß zu eröffnen. Reichlichen Stoff bot ihnen der Graf in seinem ganzen Benehmen, in Reden und Schriften. Diese Männer, und es sinden sich darunter die gewichtigsten Namen, gingen von der Ansicht aus, daß das Wesen einer Kirche auf dem genau bestimmten Lehrbegriff beruhe, und konnten dem gemäß nicht billigen, daß in eine Gemeinschaft Leute von verschiedenen kirchlichen Lehrbegriffen ausgenommen wurden; die angenommenen Tropen schienen das Schwankende und Unsgewisse iu der Lehre zu bestätigen. Sie misbilligten auch die übermäßige Versinnlichung in der Erlösung, als womit die Einsbildungskraft des großen Haufens auf eine, der geistigen Natur des Christenthums unwürdige Weise beschäftigt werde. Namentlich müsse in dieser Hinsicht die tändelnde, oft Wohlstand und Ehrsbarfeit verlegende Sprache in vielen seiner Lieder, insonderheit in denen über die ehelichen Verhältnisse saut getadelt werden.

Die Che betrachtete der Graf als ein Bild von Christo und seiner Gemeine, und wollte sie banach angefangen und geführt wissen. Er überzeugte sich aber gar bald, daß man es, in Sinsicht auf die erweckten Seelen, mit dreierlei Leuten zu thun habe, mit Unwissenden, denen die rechte Ginsicht von einer beiligen Che fehlt, mit Evangelischen, die mit diefer Ginficht begabt, aus Liebe ju Jesu in der Ehe allein nach seinem Sinne leben wollen, und mit Geseglichen, die sich zwar der fleischlichen Lüste enthalten, aber nur aus gesetzlicher Furcht. Deshalb hielt er fortdauernde Berathung und Aufsicht von Seiten ber Gemeinhelfer für bringend nothwendig. Dieser Ansicht mar es durchaus entsprechend, daß Unna Nitschmann (nachmals seine zweite Gemahlin) am 4. Mai 1730 mit achtzehn ledigen Schwestern, unter Vorwissen und Ge= nehmigung der Gemeinältesten, einen Bund schloß, dem Bräutigam ihrer Seelen ohne Vorbehalt sich zu ergeben, der Leitung des h. Beistes sich ganz zu überlassen, und was die Veränderung des Standes betreffe, niemals einem Antrage Gebor zu geben, welcher auf eine, dem Sinne der Welt und des Fleisches, nicht aber ben Sitten und der Ordnung einer Gemeine Christi gemäße Art an sie gelangte. Wenn aber nothig gefunden wurde, einen Bruder mit einer Gehülfin zu berathen, und nach angestellter Ueberlegung vor dem Herren, ein Antrag an eine oder die andere käme, so wollten sie alsdann denselben in Ueberlegung nehmen, und sich darüber nach ihrer Ueberzeugung entschließen. Dadurch wurde es Regel, daß Heurathsvorschläge unter der speciellsen Berathung der nächsten Vorgesesten standen, demnächst von den Aeltesten der Gemeine, nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände, durch das Loos geprüft wurden, und nur, wenn dieses günstig ausstel, als bestimmte Anträge an die zu Verlobenden und deren Eltern gelangen konnten; wodurch denn die eigene Wahl, das Aufsuchen einer Frau wegssel.

"Nachdem der Graf im J. 1744 aus Rußland geschafft worden, hat er nicht mehr so viel Reisen in andere Länder gethan, sondern sich die meiste Zeit in seinem geliebten Herrnhut aufgehalten, von da aus er seine Missionen besorgt, auch seine Brudergemeine je mehr und mehr auszubreiten gesucht, und ste gegen alle, die sich ihr widersetzet, in Schriften und auf andere Art nachdrücklich vertheidigt. Der Königl. Pohlnische und Churfürstl. Sächsische Hof ließ zwar durch eine große Commission, wobey sich drey Gottesgelehrte vom ersten Range befanden, eine Untersuchung und Visitation ihres Kirchenwesens und ganzen Einrichtung ihres Gottesbienstes und Lehrvortrags vornehmen, man konnte aber nicht zugängliche Urfache entdecken, diesen Leuten das Land zu verbieten; vielmehr wurde der sogenannten Brudergemeine nicht nur die fernere Duldung ihrer Kirchenverfassung in der Oberlausiz zugestanden, sondern auch die Stadt Barby zu einem neuen Etablissement angewiesen" (20. Sept. 1749). Des Grafen Verbannung war durch Decret vom 11. Oct. 1747 zurückgenommen worden.

"Einer der Hauptsitze der Herrnhuter war bisher Mariensborn gewesen. Allein da der Graf Ernst Rasimir von Isenburgs Büdingen den 15. Oct. 1749 Todes verbliche, und dessen Sohn Graf Gustav Friedrich, der von einer ganz andern Denkungsart als sein Vater war, zur Regierung kam, wollte er den Ausentshalt der sogenannten Herrenhuter in Marienborn, Herrnhag und andern Orten in seinen Landen nicht länger leiden, daher er ihnen anriethe, sich von dar wegzubegeben, wozu er ihnen eine

gewisse Frist bestimmte (9. Januar 1750). Bey dieser Gelegenbeit wurden ihre Ginrichtung, Lehrfäge, Beylandscaffe und andere Gebräuche und Anstalten genauer untersucht und dadurch viele heimliche Greuel, als Geheimnisse entdeckt, welche ihre vermeinte gute Sache vielen Leuten, die sie bisher entschuldiget hatten, perdächtig gemacht." Der Auszug wurde bis zum J. 1753 be= werkstelligt. Die meisten Bruder verzogen nach andern Gemeinen; die übrigen folgten einer Einladung nach Neuwied, und gründeten daselbst seit 1754 eine Ortsgemeine. Durchaus eitel war bas vielfältig verbreitete und geglaubte Gerede von einer Beilands= caffe, wozu Bruder und Schwestern ihre Sabe steuern mußten, damit der Graf nach seinem Belieben über unfägliche Summen verfügen könne. Im Gegentheil wurde niemand mit Collecten behelligt; jeder Bruder behielt und gebrauchte nach Gutbunken bas Seinige, nur ber Graf gerieth häufig in die außerften Berlegenheiten. Die Sorge ihm zu erleichtern, wurde 1741 das Generaldiaconat angeordnet und mit der Aufsicht über die Bedürfnisse der Bruderkirche in allen ihren Zweigen betrauet. Dieses Collegium nahm seine Zuflucht zu einem Creditspftem, bas sich längere Zeit bewährte, indem einige der Brüdergemeine zugethane Geldmänner die Sache mit ihrem Credit unterstütten. Dagegen waren die freiwilligen Spenden der Brüder und Freunde forts während im Abnehmen begriffen, so daß fast alle Ausgaben für bas Ganze dem Diaconat zur Last fielen, mährend die Bedürfniffe in dem Innern der Gemeinen, Colonien, Missionen und Anstalten sich mehrten, und die vielfältige Anfeindung zu kost= spieligen Reisen und Berhandlungen Anlag gab. Unter biesen Umständen erfolgte, dem Creditwesen zu namhafter Erschütterung, die Verweisung aus dem Isenburgischen, und in England der Bankerut eines judischen Wechslers, von solcher Bedeutung für die Brüderunität, daß ihr Umsturz zu beforgen. Manche Freunde, die kein Durchkommen saben, zogen sich zurud, der Graf, gleich bereit zu Bürgschaft und persönlicher Saft, behielt seinen Glaubensmuth. Bei allem Schmerz um falsche Freunde, erlebten bie Bedrängten zu rechter Zeit vielfältige Beweise von Bruderliebe, und die dringenoffen Gläubiger konnten beruhigt werden. Das am 23. Febr. 1754 in allen Brüdergemeinen gefeierte Dankfest galt der glücklich abgewendeten Gefahr.

Rach wie vor blieb des Grafen ganze Thätigkeit der Forberung seiner Gesellschaft zugewendet. Er verfertigte Homilien, Liturgien und Lieder in großer Anzahl, hielt in allen Gemeinen, die er besuchte, Versammlungen, bald mit der ganzen Gemeine, bald mit den einzelnen Chören, und suchte aller Orten durch Beispiel, Rudsprache und Belehrung zu wirken. Gin Sauptaugenmerk wurde ihm die Zuziehung tüchtiger Arbeiter, dann die Sorge für die Rinder der Unitätsarbeiter, besonders der Missionarien. Das führte zu ben Anstalten für die Erziehung dieser Rinder bis zu dem Alter von 14 Jahren, zu dem Pädagogium für Anaben, welche dem Studiren gewidmet werden, zu dem Seminarium (collegium academicum) für die Ausbildung studirender Jünglinge, so 1754 zu Barby errichtet, als Hauptfächer Theologie, Jurisprudenz und Medicin, daneben auch Sprachen und Mathematif behandelt. Dieses Collegium untersuchte der Graf im J. 1755 auf das genaueste: er hörte alle Borlesungen an, "unterhielt sich namentlich mit den damals gegenwärtigen Medicis über die medicinische Wissenschaft und ihren rechten Gebrauch in einer Gemeine Jesu, um alles nach dem Sinne des Heylandes auch in diesem Theil einzurichten." Die Oberaufsicht und Direction des Deconomischen dieser und aller übrigen Unitätsanstalten wurde im J. 1757 einem Collegium von verständigen und bewährten Brüdern anvertraut. Es führten die Drangsale des fiebenjährigen Kriegs neue Berlegenheiten berbei, aus America liefen Nachrichten ein von der Zerftörung einzelner Niederlassungen und ber Zerstreuung gesammelter Gemeinen: in der Nähe verloren mehre Brüdergemeinen, namentlich Reusalz und Rixdorf, durch Plünderung, Brand und Erpressung das Ihrige.

In dieser Lage der Unität starb der Graf, nach kurzer Krankheit, zu Herrnhut, den 9. Mai 1760, "nachdem er sein Alter auf 60 Jahr gebracht. Bon den letten Stunden seines Lebens ist der Welt nichts bekannt geworden. Wir fügen aber die Beschreibung seines äusserlichen und innerlichen Characters bep und zwar meistens mit den Worten eines, in Ansehung seiner, unparthepischen Schriftstellers. Was seine außerliche Gestalt anbelangt, so hatte er ein gutes Ansehen. Er war wohl gewachsen
und hatte eine feine Bildung. Seine Augen waren weder zu
finster, noch zu lebhaft. Er hatte eine frische Farbe, steischige
Leibesglieder und alle Anzeigen eines sanguinischen Temperaments.
Seine Manieren waren edel und standesmäßig. Er wußte sowohl
mit Masestäten, als mit seinen Brüdern, die meistens geringe
Handwerksleute waren, umzugehen. Er war von Natur hißig,
und ließ sich leicht aufbringen. Er troste auf seinen hohen Stand,
wenn man sein Lehramt angriff, suchte aber auch solchen aufzuopfern, wenn er dieses Amt erheben wollte. Er schrieb sehr
bemüthig; wenn man aber seine Schriften angriff, antwortete er
hochmüthig. Er ließ sich nicht gerne etwas einreden, trank
meistens Wasser und aß sehr stark, entzog sich aber auch bisweilen
bie Nahrung, um seinen Leib nicht zur Zärtlichkeit zu gewöhnen.

"Was seine neuen Verfassungen in dem Religionswesen anbetrifft, ist es schwer, ein gewisses Urtheil davon zu fällen. Db man gleich nicht zu behaupten suchet, daß der Graf an und für sich selbst einen Anschlag gefaßt, die Welt unter dem Schein ber Beiligkeit zu betrügen, so hörte man doch so viel Ausschweifendes von ihm, daß es eben so schwer fiel, alle, die ihn dessen beschuldigten, für Lügner, als ihn selbst vor einen vorseslichen Betrüger zu halten. Hätte ihn bloß der Chrgeiz geplaget, so batte er ihn nicht besser befriedigen können, als an einem großen Bofe, wo ihn seine Geburt, sein Berftand und seine Wiffenschaft zu den vornehmsten Staatsämtern hätten erheben können. Es mußte also unfehlbar etwas von Religion und Frömmigkeit in seinen Handlungen mit unterlaufen, will man anders zugeben, daß im geistlichen Stande der Hochmuth eben so viel Nahrung, als im weltlichen findet. Auf seinen Reisen machte er sich ein eigenes Geschäft daraus, überall, wo er hinkam, von dem Bey= lande zu reden. Er flohe die gewöhnlichen Eitelkeiten der Jugend und man bewunderte seine Eingezogenheit um so viel mehr, weil man sahe, daß solche nicht sowohl aus einem Mangel von Feuer und Lebhaftigkeit, als aus gewissen Grundsäßen der Weisheit und Religion herrührte. Doch man kann auch in geistlichen

Dingen ausschweisen. Der Graf von Zinzendorf hat solches ben vielfältiger Gelegenheit bewiesen, und das lächerliche mit demjenigen, was heilig und anbetungswürdig ift, zum öftern vermenget, ob er gleich sonst in seinem äußerlichen Umgange und Wesen nichts gauckelhaftes zu erkennen gab. Es war also vermuthlich nur eine Wirkung von der außerordentlichen Lebhastigkeit eines Geistes, der sich stets in sich selbst beschäftigte, und eine Wenge außerordentlicher Bilder zeugte, die nach Beschaffenheit des Körpers und der sich ereignenden Gelegenheiten hervorbrachen, ohne daben etwas Arges zu denken.

"An Scharffinnigfeit, Ginsicht und guten Ginfällen fehlte es bem Grafen nicht; man konnte vielmehr von ihm fagen, daß er eber zu viel, als zu wenig Wig hatte. Man mußte insonderheit seine artige Schreibart in der französischen Sprache bewundern. Er gab auch einen ziemlichen Poeten ab, boch war er in ben beroischen Gedichten glücklicher, als in den geiftlichen, weil jene eber etwas übertriebenes, als diese, leiden. Man muß überhaupt über die Menge seiner Schriften erstaunen und daraus seinen offenen Ropf erkennen. Wenn er die heilige Schrift erklärte ober von geistlichen Dingen sprach, brauchte er gemeiniglich solche Medensarten, die ganz außerordentlich waren; und wenn er von ber Liebe des Heylandes redete, trieb er nicht selten die Einbildungsfraft so weit, daß er die schlüpfrigsten Vorstellungen der fleischlichen Liebe darzu entlehnte. Db man nun wohl glaubet, daß er diese Sachen in gutem Sinn geschrieben, so ist doch die Mystik hier zu weit getrieben, weil die Bilder von der fleischlichen Liebe folche Begriffe und Borstellungen erweden, die sich zu einer reinen Andacht gar nicht schicken."

Des Grafen erste Gemahlin, die Gräsin Reuß, starb den 19. Juni 1756. "Sie war die eigentliche Hausmutter der Brudersgemeinde, und wurde von derselben sehr bedauert, weil sie sich solcher sederzeit eifrig und treulich angenommen hatte." Der Wittwer ging 1757 die zweite She ein mit Anna Nitschmann, gewesenen Oberausseherin der ledigen Schwestern zu Herrnhut; sie ist kinderlos, in demselben Jahre mit ihrem Herren gestorben. Von den acht Kindern der ersten She sind der älteste Sohn,

Christian Ernft, der britte Christian Friedrich, und ber jungfte, Johann Ernst, geb. 1732, dann die Tochter Theodora Charitas, "welche den inspirirten Sattler Rock zum Pathen gehabt," in zarter Jugend verstorben. Christian Renatus, geb. 1727, "mußte anfangs die Kinderanstalten besorgen, worauf er Aeltester zu Marienborn worden, und Hoffnung gehabt, seinem Bater in ber Direction der Herrnhutischen Anstalten zu succediren." farb unverheurathet, Mai 1752. Die älteste Tochter, Henriette Benigna Justina, geb. 29. Dec. 1725, vermählte der Graf den 20. Mai 1746, "mit dem bekannten Johann Michael Langguth, einem Studenten aus Erfurt, nachdem er ihn von dem Baron von Watteville adoptiren und deffen Namen ihm beylegen, auch gar jum Bischofe weihen lassen. Es hat diese Tochter sich jederzeit die Ausbreitung der Herrnhutischen Secte sehr angelegen sepn lassen." Wittwe 7. Oct. 1788, ift sie den 11. Mai 1789 mit Tod abgegangen. Maria Agnes, die dritte Tochter, geb. 7. Nov. 1735, wurde am 2. Jun. 1767 dem Grafen Moriz Wilhelm von Dohna=Schlodien angetraut und ftarb den 17. Febr. 1784, nachdem sie Wittwe seit 4. März 1777. Elisabeth, geb. 25. April 1740, Frau auf Trebus, Niesty, Spreehammer, wurde den 25. Oct. 1768 an Friedrich von Watteville verheurathet, als welcher im J. 1811 verftarb, nachdem er Berthelsdorf der Gräfin Sophie Charlotte von Einsiedel vermacht hatte.

Unter den waltenden Umständen eine allgemeine Synode einzuberusen ergab sich als Unmöglickeit, die dem verstorbenen Grasen die nächsten Gehülfen gewesen, traten deshalb zu herrnshut in einer Directorialconferenz zusammen, einstweilen die allgemeinen Angelegenheiten zu besorgen. Wesentlichen Einsluß gewannen darin Bischof Johann von Watteville, Bischof Spansgenderg, Graf Heinrich Reuß XXVIII., Wolf Kaspar Abraham von Gersdorf, des Grasen vielsährige vertraute Freunde. Unter ihrer umsichtigen Leitung wurde manches erreicht, so als ein Ersas des vielen durch den Krieg veranlaßten Ungemachs zu betrachten. Um 18. Jul. 1763 erhielt die Unität eine erneuerte Concession für die preussischen Lande, am 14. März 1764 eine ähnliche zum weitern Anbau von Neu-Dietendorf im Gothaischen,

gleichwie die 1765 erfolgte Erwerbung des Schlosses zu Barty und des Borwerkes Döben, gegen einen Erdzins von 2000 Athlr. jährlich, die Anlage des Gemeinortes Gnadenau (17. Juni 1767) veranlaßte. Durch Ukase vom 11./24. Febr. 1764 wurden die Brüder in kaiserlichen Schuß genommen, und damit vollkommener Gewissense und Kirchenfreiheit im ganzen russischen Reiche verssichert, als wovon die Gründung von Sarepta, wofür sie die Specialconeession vom 18. Januar 1765 erhielten, eine Folge. Der dänische Hos ertheilte am 10. Dec. 1771 die Concession sür die Anlage von Christiansseld, im Amt Hadersleben, nahm zusgleich alle unter dänischer Hoheit besindliche Missions-Niederlassungen unter seinen Schuß. In England und Irland, desgleichen in America wurden neue Gemeinen und Societäten eingerichtet.

Das Jahr 1764 ift auch merkwürdig burch die zu Marienborn 1. Juli — 29. August abgehaltene Synode, worin bas Grundprincip der Unität ausgesprochen. "Gine Gemeine Jest Christi ift eine Versammlung, die aus lebendigen Gliedern seines Leibes besteht, wovon er selbst bas Haupt ift, die der heilige Geist zusammen gesammelt, darin Er selbst regiert, Diener einfeget und ordnet, und wo alles barauf angestellt wird, daß ein jedes Glied möge zubereitet werden, mit Freuden einmal por feinem Angesichte zu erscheinen." Dem hiermit eingegangenen Grundvertrage gemäß machen sämtliche Gemeinen die Brüder-Unität aus, und ftehen, als Theile eines Ganzen, unter fich in genauer Berbindung. Um diese in Kraft zu erhalten, treten von Beit zu Beit die Bevollmächtigten aller Gemeinen nebst ben Rirchendienern in Synoden zusammen, und handeln alsbann in ber Unität Namen. Alle haben gleiches Stimmrecht und Freiheit, wiewohl in Sachen von Wichtigkeit, oder wo noch gegrundeter Zweifel übrig, nicht immer die Majorität, selbst nicht die Gesamtheit ber Stimmen entscheidet, sondern, wenn die Sache bermagen beschaffen, daß man bei ber sorgfältigsten Ueberlegung, die Folgen und den Ausgang nicht mit Gewißheit zu bestimmen vermag, so wird dieselbe durche Loos entschieden. Die Synode verordnet, wie und durch wen die Angelegenheiten der Unität bis zur nächsten Synode beforgt werden sollen, und besetzt demzufolge,

Bestätigung des Loofes, sämtliche Unitätsämter. Bon einer Synobe bis zur andern wird die Leitung der Unität dem von den Spe nodalen erwählten, durchs Loos bestätigten Collegium übertragen, welches seit 1769 die Aeltestenconferenz der Unität heißt. besteht dieselbe aus 10-15 Mitgliedern in mehren Departements, drei seit 1818, nämlich das Helfer= und Erziehungs=, das Auf= seher= und Vorsteher=, und das Missionsbepartement. Mit dem Zusammentritt einer allgemeinen Synode hören die Befugnisse der Aeltestenconferenz auf, und sie gibt ihren von der vorigen Synobe erhaltenen Auftrag in die Hände der versammelten Synobe zurud, doch können die Mitglieder, vorbehaltlich ber Beflätigung durch bas Loos, von neuem gewählt werden. Synode von 1769 hatte eine Schuldenlast vorgefunden, deren Interessen die enorme Summe von 120,000 Athlr. betrugen. Als eine Unitätschrift ift zu betrachten die vorzüglich von Spangenberg ausgearbeitete Idea fidei fratrum, ober furzer Begriff der driftlichen Lehre in den evangelischen Brüdergemeinen, Barby, 1779, 8°. Diese genaue und vollständige Darstellung ber Glaubens= und Sittenlehre, mit möglichster Beibehaltung der durch die Lutherische Uebersetzung eingeführten Bibelsprache, enthält, die Abschnitte vom Fugwaschen, vom Loosen, vom Fries benskusse u. bgl. ausgenommen, nichts, was nicht von evangeli= schen Theologen gelehrt worden.

In der neuesten Zeit ergaben sich auch in dieser christlichen Gesellschaft bedenkliche Zeichen eines Verfalls der Einigkeit in Glauben und Liebe, worauf doch vor allem ihr Fortbestand beruhet. Namentlich deutet darauf eine Erklärung der Unität, den Shesverband betreffend: "In Ansehung der Shen ist man in den Brüdergemeinen dahin übereingekommen, daß ein seder Bruder, welcher in den Fall kommt, auf eine Heurath anzutragen, dazu vor allen Dingen die Genehmigung der Aeltesten einhole, und daß er ohne ihre Verathung keine Schritte in dieser Angelegensheit thue. Finden diese kein Bedenken, einem solchen Bruder zur Erreichung seines Wunsches behülslich zu sein, so bleibt es ihm freigestellt, selbst eine Schwester zu seiner Verheurathung in Vorschlag zu bringen, oder sich von den Aeltesten einen Heu-

rathsvorschlag thun zu lassen. Ift die Zustimmung der Aeltesten zu seinem Borschlage erfolgt, oder hat er die seinige zu dem ihm gemachten Vorschlage gegeben, so läßt man durch die Chorpstegerin den Antrag an die vorgeschlagene Schwester ergehen, nach vorher eingeholter Zustimmung ihrer Eltern. Willigt nun dieselbe in die ihr angetragene Heurath, so wird zur Berlobung geschritten. Nach derselben werden die Verlobten, der Landesversassung gemäß, aufgeboten, und sodann geschieht die Trauung in einer öffentlichen Versammlung. Den Neuverheuratheten wird die erforderliche Belehrung und Anweisung zur Führung einer christlichen Ehe nach den Grundsägen der heil. Schrift ertheilt." So ist denn gegenwärtig die Wahl und das eigene Aufsuchen einer Lebensgefährtin gestattet, und die brüderliche Berathung kann dabei, ohne Befragung des Herren durch das Loos ersolgen. Folgendes war der Bestand der Unität im J. 1823.

## A. Brübergemeinen.

1. In Deutschland. herrnhut, 1009 Einwohner. Niesty, 554 E. Sig des Pädagogiums. Rlein-Welke, 361, sämtlich in der Oberlausig. Gnadenau, 202, bei Barby, wo die Unitats buchhandlung. Gnadenberg, 289, ungerechnet 69 Externe; Onadenfrei, 467 und 511 Externe; Reusalz, 269; Gnadenfeld, Sis des theologischen Seminariums, 263 und 95 Externe, sämtlich in Schlesien. Berlin, 156, und das nahe Rixdorf, 118. Ju Potsdam und zu Königsberg in Preussen befinden sich Brüdersocietäten mit privilegirten Bersammlungshäusern. Neu-Dietendorf im Gothaischen, 310. Ebersdorf im Reuffischen, 234. Königsfeld im Badischen, 162. Norden in Offfriesland, 29. 2. In Dänemarf. Christiansfeld im Schleswigischen, 582, bann zu Kopenhagen und Altona privilegirte Versammlungs häuser. 3. In Schweden, privilegirte Versammlungshäuser in Stockholm, Gothenburg, Karlsfrona und Uddewalla. 4. 31 den Niederlanden. Zeift bei Utrecht, 277. 5. In Groß britannien. London, 196. Fulnef, 285, famt dem benache barten Pudsen, 286, und den Landgemeinden Baildon, Wyke, Mirfield und Gomerfal, jede mit eigenem Prediger, zusammen 764 E. Fairfield bei Manchester, 281 und 58 Externen; unter

der Berathung der dasigen Gemeindirection steht die benachbatte Landgemeine Duckenfield, 119. Ochtroof, 149. Bedsord, 146, wozu die benachbarten Landgemeinen Woodford und Risely, beide zusammen 213, gehören. Bristol, 239, samt der Landgemeine Ringswood, 50. Bath, 114. Malmesbury und Tytherton, 174. Haverfordwest in Südwales, 60. Plymouthdock, 91. Leominster, 54. Außerdem in verschiedenen Gegenden von England Capellen, wo gelegentlich gepredigt wird. Apr, in Schotland, 94, unter Berathung der Gemeindirection in Gracehill. Dublin, 220. Gracehill, in der irländischen Grafschaft Antrim, 301 und 359 Externen. Gracefield, 161. Ballinderry, in der Grafschaft Armagh, eine fleine Landgemeine. 6. In Rugland. Sarepta, 449. In Petersburg und Moskau privilegirte Versammlungshäuser. Unter den Letten und Esthen zählten die Brüder im J. 1818 über 31,000 Individuen, die in 144 Societäten vertheilt, unter ihrer Berathung und Leitung ftanden. Sie haben auch mehre kleine Niederlassungen, worunter Neu-Welke unweit Waidau die wichtigste. 7. In den vereinigten Staaten von Nordamerica. a) Pensplvanien. Betlebem, 542; unweit bavon die Landgemeine Emmaus, 128. Nazareth, 317; nahe dabei die Landgemeine Schon-Littig, 376 und 113 Externen; in dem Bezirk liegt die Landgemeine Betel, 85. Philadelphia, 345. Lancaster, 374. Jorktown, 178. b) Dhio. Gnadenhütten, Saron und Bersaba, zusammen 331 E. c) In Neu-York. Stadtgemeine Neu-Jork, 226. Landgemeine im Staaten-Joland, 200. Rewport, 59. Rhode=Jsland. e) Maryland. Graceham, f) Nordcarolina. Salem, 434, und in der Rähe die Landgemeinen Bethabara, 105, Bethanien, 295, Friedberg, 365, Friedland, 260, Hope, 166.

## B. Missionen.

1. Grönland. Neuherrnhut am Balsrevier 353. Lichtensfels an der Fischersiorde 332. Lichtenau, südlich von Julianesshaab 658. "Die Mährisfe Brödre begyndte 1733 at prädife Christendom iblandt Grönländerne. Deres förste Missionarier, Christian David Matthäus Stach og Christian Stach, vare gode ärlige Haandvärtsfolf, men usyndige om Landets Säder og Sprog,

saa at de i Begyndelsen ei kunde have synderlig Fremgang; men med H. Egedes Hielp lärte be noget Grönlandsk, og ved gob Opförsel vandt de Landets Indbyggeres Tillid." 2. Labrador. Main 121. Dfat 231. Hoffenthal 148. 3. Unter ben nordamericanischen Wilden. Neu-Fairfield in Dber=Canada, 137 Mitglieder aus den Delaware = Indianern. Anfang einer Mission unter den Cherofees zu Springplace und zu Dochgelogy. 4. In den Antillen, unter den Negern. a) Dänische Inseln: Neu-Herrnhut und Niesty auf St. Thomas; Friedensthal, Friedensberg und Friedensfeld auf Ste. Croix; Bethanien und Emmaus auf St. Jean. Die Zahl der zu diesen 7 Orten gehörigen driftlichen Neger wird zu 9296 angegeben. b) Englische Inseln: auf Antigua namentlich, Gracebill, Gracebay, Newfield, Cedarhall und Mountjoy, in allem 11,084 Reger. Auf St. Christoph: Basseterre und Bethesba, zusammen 2473 Meger. Barbados: Saron, 249 Neger. Jamaica: Carmel, New-Eden, Irvin, 821 Neger. 5. Südamerica. Paramaribo, eine Regergemeine von 1171 Köpfen. Auch werden von dort aus die auf verschiedenen Pflanzungen bekehrten Reger, 105 zus sammen, von Zeit zu Zeit besucht. 6. Vorgebirg ber Guten hoffnung: die Hottentotten-Gemeinen Gnadenthal in der Bavianskloof, 1158, Grunekloof im Capdistrict 317, Enon am Witterivier 149. 7. Unter ben Kalmüken, Anfang zu einer von Sarepta ausgehenden Mission. Die Missionen überhaupt machen ein bedeutendes Capitel aus in dem zu 50,000 Rthlr. jährlich berechneten Ausgabebudget der Unität.

Am 6. Aug. 1750 ertheilte Fürst Alexander der kleinen in Neuwied aufgenommenen Colonie sogenannter französischer Herrs- huter eine vorläufige Generalconcession. Am 31. Jan. 1756 verlieh er der evangelischen Brüdergemeinde eine zweite genau bestimmte Concession, laut welcher sie ihre öffentlichen Religionsübungen nach eigener Einrichtung halten mag, ihre Kirche, Schule, Gottesacker von Grundzins, ihre Lehrer von bürgerlichen Lasten freigegeben, dieser Wahl ihrem Ermessen, vorbehaltlich der von der Herrschaft zu ertheilenden Bestätigung, überlassen werden. Ihre als städztische Bürger ansässigen Gemeindeglieder sind zur Aufnahme in

den Stadtrath befähigt. Dagegen werden sie einen neuen Stadtsteil bauen, und dürfen sie die hiernach erbauten Säuser auch an Leute andern Bekenntnisses vermiethen, jedoch nicht verstausen, indem den Gemeindegliedern das Vorkaussrecht zugessichert. Die Gemeinde erhält mit den übrigen Einwohnern gleichen Genuß von den städtischen Privilegien, Freiheit von Wassendienst, für welchen ihre Glieder sich vertreten lassen werden. Sie verpflichtet sich zur Entrichtung von Stolgebüren an den resormirten Pfarrer, unterwirft sich auch der landesherrslichen Gerichtsbarkeit. Es sind hierauf von der Brüdergemeine mehre der schönsten Quadrate an der östlichen Seite der Stadt, wo bis dahin Feld und Weingärten, aufgeführt worden. Im J. 1758 wurde ihr noch besonders gewährt, ihrem Andachtshause einen kleinen Thurm samt Glocke aufzusesen.

In der Kirche sipen die beiden Geschlechter in zwei Reihen getrennt, und hat sede eine eigene Thure an beiden Endpunften bes Sauses. Es find aber noch außerbem bie Stände genau abgefondert, um dadurch die speciellste Seelenpflege möglich zu machen. Die Abtheilungen beißen Chore und find deren sechs: ber Wittmer, Wittmen, Cheleute, ledigen Brüder, ledigen Schwestern und Kinder, nach ihrem Alter und Geschlecht. Das Zusammenwohnen der Mitglieder einer solchen Abtheilung ift keineswegs nothwendig, es mußte aber, wegen des Andranges der vielen ledigen Leute zu den Brüdergemeinen, für ihr Unter= fommen gesorgt werden, und führte das zur Anlage von Chorhäusern für die ledigen Brüder, die ledigen Schwestern, dann auch für die Wittmer und Wittmen. Jedem Chor (mit Ausschluß der Kinder, denen ledige Bruder und ledige Schwestern vorstehen) sind Personen aus seinem Mittel als Aelteste vorgefest: ein Chorhelfer und ein Chordiener. Jener hat die Seelenpflege, dieser ben öconomischen Wohlstand seines Chors zu be= sorgen. Um die Mitglieder des Chors unter sich vertraut zu machen, theilt der Belfer daffelbe in Gesellschaften, die wiederum wöchentlich erbauliche Zusammenfünfte halten. Er selbst hält eine folche Gesellschaft, verändert die Mitglieder der übrigen, so oft er es für gut findet, und steht durch die Berichte der ibm

beigegebenen Gehülfen in genauer Berbindung mit allen. Ueberhaupt unterhält er den genauesten Umgang mit allen Gliedern seines Chors, besucht sie öfter, und wird von ihnen besucht. Dieses geschieht regelmäßig in der Woche vor der monatlichen Abendmahlfeier und heißt das Sprechen: hier kann von jedem der ganze Zustand seines Herzens dem Helfer, welcher zur aus Berften Berschwiegenheit in Unsehung einer folden Beichte verpflichtet ift, vertraut werden. Diese Einrichtung findet bei allen Chören für jedes Mitglied gleichmäßig ftatt, so daß z. B. Bis schöfe und Prediger, auch die Mitglieder der Direction von bem Sprechen bei ihrem Chorhelfer keineswegs ausgenommen sind. Jedes Chor hat sein jährliches Chorfest für den Tag, an welchem die Einrichtung desselben zuerst getroffen wurde, Knaben den 12. Januar, Mädchen den 5. März, die ledigen Brüder den 29. August, die ledigen Schwestern den 4. Mai, das Chechor ben 7. Sept., Wittwer und Wittwen ben 31. Aug. Auch hält der Prediger insgemein fährlich einmal einen Vortrag an einzelne Chöre über eine besonders passende Loosung, und wird dieser Tag der Lehrtag genannt. In der Choreinrichtung hatte Binzendorf die eigentliche Grundlage der brüderlichen Bereinis gung erfannt.

Die in der christlichen Kirche eingeführten Festrage werden mit steter Bezugnahme auf das Geschichtliche derselben, und mit angemessener liturgischer Feierlichkeit begangen, zumal der Charfreitag und Ostersonntag. An diesem, bei Sonnenaufgang, begibt sich die Gemeine in einem feierlichen Zuge unter musikalischer Begleitung auf ihren Begräbnisplaß, daselbst die Osterlitaner zu beten, und wird dabei der seit der vorigen Osterseier aus ihrer Mitte im Gerrn Entschlasenen namentlich gedacht. Außerdem sind zur Erinnerung an wichtige Ereignisse aus der Brüder Geschichte Gedenstage angeordnet, und besondere Versammlungen bestimmt, nämlich: 19. Januar (1733) Ansang der Mission in Grönland, 1. März (1456) Ansang der alten Brüdersirche, 12. Mai (1724) Grundlegung des ersten Anstalts= und Versammlungshauses zu herrnhut, 17. Juni (1722) Ansang des Andanes von Herrnhut, 6. Jul. (1415) Tod des Johannes Huß, 13. Aus.

(1727) Erneuerung der Brüderkirche, 21. Aug. (1721) erfte Mission unter die Heiden nach St. Thomas, 13. Nov. (1741) Einführung des Aeltestenamtes Jesu bei der Brüderunität. Die meisten dieser Ereignisse werden in versammelter Gemeine am Abend ins Andenken gebracht, wie bas auch in Ansehung der von Luther begonnenen Reformation am 31. Oct., und der Uebergabe der Augsburgischen Confession am 25. Juni geschieht. Einige von diesen Gedenktagen, wie z. B. der 13. Aug. und der 13. Nov. werden als Festiage begangen, es sind auch diese Tage für die feierliche Aufnahme neuer Mitglieder bestimmt. Roch wird eine besondere Versammlung am letten Tage des Jahres, 14 Uhr Nachts, gehalten, um einen Bericht über die wichtigsten Vorfälle bei der Gemeine in dem abgelaufenen Jahre anzuhören; dann folgt beim Eintritt des Jahreswechsels unter Pofannenschall Dank und Bitte an Gott gerichtet; die ganze Gemeine liegt auf den Knien. Zum Beschlusse werden die neuen Loosungsbücher vertheilt. Auch der Tag, an welchem der Anfang zum Anbau einer Gemeine gemacht worden, wird in Neuwied wie allerwärts als Gemeinfest begangen.

Die Taufen der Kinder werden in einer Bersammlung der Gemeine oder der Kinder verrichtet, nach einer furzen vorangeben= den Rede, die Confirmation wird in einer öffentlichen Gemein= versammlung, gewöhnlich des Jahrs einmal, am Palmsonntag ge= geben, das Abendmahl alle vier Wochen, gewöhnlich am Samftag Abend gehalten. In der Woche vor demselben wird in einer eigens bazu bestimmten Rede ben sämtlichen Abendmahlgenossen die Erforschung ihrer selbst, als die wahre und eigentliche Vorbereitung zu dem Empfange des Sacraments dringend ans Berk gelegt; bem schließt sich an das Sprechen-ber Einzelnen bei ben Chorhelfern, welches bie Stelle ber Beichte vertritt. eigentliche Feier erscheinen der Prediger und die dienenden Dia= eonen in weißen Talaren. Dem Absingen einiger Verse und einem Absolutionsgebet auf den Knien folgt die Consecration des Brobes, welches barauf von den Diaconen an die Communicanten der Reihe nach ausgetheilt, und von diesen so lange in der Hand gehalten wird, bis die Austheilung an alle geschehen. Während

ber Zeit wird mit dem Singen passender Berse fortgefahren. Sobald die Austheilung vollendet, steht die Gemeine auf, der Prediger spricht: "Esset, das ist der Leib unseres Herren Jesu Christi, der für uns in den Tod gegangen," und darauf genießt die ganze Versammlung gemeinschaftlich kniend das gesegnete Abermals werden einige Verse gesungen, und es folgt Brod. die Consecration des Relchs, welcher durch die Diaconen den Communicanten gereicht, und von denselben ebenfalls der Reihe nach stehend genossen wird. Die Handlung wird mit Versen beschlossen, welche die erneuerte Verbindung der Herzen mit Christus und unter einander ausbrucken, wobei ein Nachbar bem andern ben Friedenskuß gibt. Eine Stunde vor dem Genusse des Abendmahls, auch wohl an sonstigen Festtagen, wird nach dem Vorbild der Agapen der ersten Kirche das Liebesmahl gehalten, wo die Glieder der Gemeine unter Gebet und Gesang Thee mit Badwerf genießen. Auch die Ceremonie des Fußwaschens, indem sie geeignet, die brüderliche Liebe zu unterhalten, wurde eingeführt, und derselben der Mittwoch der Charwoche bestimmt.

Sterbende werben von ihren Aeltesten unter Gebet ober Gesang mit Auflegung der Hände zu ihrem heimgange eingesegnet, gemeiniglich auf des Kranken Berlangen. Gin Todesfall wird der Gemeine durch das Abblasen eines Lieds vom Thurm mit Posaunen verfündigt, und kann man aus der Melodie den Chor, welchem der Verstorbene angehörte, erkennen. gräbniß findet gewöhnlich Nachmittags oder Abends ftatt. Gemeine versammelt sich auf dem Saale, einen furzen Vortrag, worin des Entschlafenen Lebenslauf geschildert, anzuhören. Dem Leichenzuge geht das Musikor voran, auf Posaunen verschiedene Trauermelodien auszuführen. Die Leiche, in einem Sarge von heller Farbe, mit einem weißen, durch Bänder verzierten Tuche bedect, wird von Brudern in ihrer gewöhnlichen Kleidung ges Hinter der Leiche geben die nächsten Angehörigen ohne Trauerfleider, dann folgt die Gemeine, nach Geschlechtern abge-Auf dem Begräbnißplaße wird ein Kreis geschlossen. Unter der Posaunen Begleitung werden einige Berse gesungen, während deren man den Sarg hinabläßt. Dann betet ter Pres diger mit der Gemeine die Begräbnißliturgie, endlich gibt er den Kirchensegen.

Der Kirche reihen fich an die verschiedenen der Gemeine zuständigen Anstalten, von denen ich vor allen das Schwesternhaus preisen muß. Sorgfältig gehalten, bietet es in seinem Innern einen ungemein freundlichen Anblick, den das für die Schwestern beibehaltene weiße Bäubchen im geringsten nicht be= Nach dem daran befestigten Bande mag man die einträchtigt. Chöre erkennen; dunkelroth bezeichnet das Mädchenchor, hellroth die ledigen, blau die verheuratheten Schwestern und weiß die Wittwen. Ungleich weniger hat mich das Brüderhaus, gelegent= lich eines im J. 1832 abgestatteten Besuches befriedigt, bei aller dort waltenden Betriebsamfeit, bei den mancherlei, mit ausge= zeichnetem Geschick betriebenen Gewerben, fehlen bort die uner= mudlichen Sande, welche selbst dem Reichthum eine nothwendige Folie, durch Reinlichkeit aber die Dürftigkeit verschleiern. Lehr- und Erziehungsanstalt für Anaben und Mädchen hat in den letten Jahren eine bedeutende Erweiterung erhalten. Die ältere Anabenanstalt, für Anaben von 10-16 Jahren, befindet sich am nordöstlichen Ende der Friedrichsstraße, die neue, für ältere Böglinge, am Eingange der Engerser Straße, und die Mädchen= anstalt da, wo beide Straffen sich freuzen, zunächst dem Gemeinde-Die Mädchen werden, den Religionsunterricht ausgenom= men, durchaus von Lehrerinen unterrichtet. Besucht werden diese Anstalten besonders von Ausländern, namentlich von Engländern, Holländern und Franzosen, deren oft eine große Anzahl hier Die schönen geräumigen Gebäulichkeiten, wie über= haupt das ganze sogenannte Herrnhuter Viertel gereichen der Stadt zu einer großen Zierde. Auch einen eigenen Gasthof, unweit der Kirche, unterhält die Gemeine, deren Stärke für das Jahr 1823 zu 378 Köpfen angegeben wurde. Die Zahl ist fortwährend im Zunehmen begriffen.

Bon den sogenannten Inspirirten kann durchaus nicht das Gleiche behauptet werden. Ihrer sind gegenwärtig noch sieben Insbividuen in einer gleichen Zahl von Familien zerstreut; im J. 1817

berechnete man ihre Bahl zu 40 Individuen. Sie haben ihren Bets faal in einem gemietheten Sause, und find Schuler jener Inspirirs ten, welche, nachdem sie in England ihres Bleibens nicht gefunden, im J. 1724 zu homburg vor der höhe sich niederließen, dann nach Hanau, Cassel und ferner nach Berleburg manderten, bis ihre Bäupter, Johann Friedrich Rod, ber Budingische Soffattler, und sein Freund Schmied, auf Fürsprache des Homburgischen Leibarztes Rämpf, nach genauer Prüfung ihrer Lehre, am 24. Febr. 1739 die Concession für den friedlichen Aufenthalt in Neuwied erhielten, worauf noch mehre ihrer Anhänger sich dahin zogen. Darlegung ihrer Grundfäße, die auf manchem Migverständnisse der heiligen Schrift beruhten, sagten sie: nur aus schlechtem Ernst und aus Unwürdigkeit schlössen sie sich von dem öffentlichen Gottesdienste, von Taufe und Abendmahl aus; sie hielten sich an die evangelische Lehre, haffeten niemand, folgten Jesu Geboten und Wandel in Ginfalt, ohne hochstudirt zu feyn."

Diese Religionspartei, die am Rhein häufig, ganz zu Unrecht den Duäkern zugetheilt wird, nahm ihren Ursprung in dem mittäglichen Frankreich, in bem Sochlande der Cevennen, wo bie Reformation ungewöhnliche Verbreitung und streitbare Anhänger in großer Menge gefunden hatte. Sie erlagen allmälig den Waffen Ludwigs XIII., unbesiegt blieben jedoch die Gemuther, und fanden daher die Versuche der folgenden Regierung, bas harte, schnelle, arme Volk für die katholische Rirche zu gewinnen, in diesen Gebirgen den hartnäckigsten Widerstand, welchen zu verstärken, viele falsche, häufig auch tyrannische Maasregeln ber Machthaber beitrugen. "Montrevel fut envoyé en Languedoc (Frühjahr 1703), où les religionnaires commençaient à donner de l'inquiétude. Leur nombre et les rigueurs de Basville, intendant moins que roi de la province, les avait encouragés. Plusieurs avaient pris les armes et fait de cruelles exécutions sur des curés et sur d'autres prêtres. Les protestants étrangers attisèrent et soutinrent sourdement ce feu qui pensa devenir un embrasement funeste. Broglio, qui y commandait en chef, mais il se peut dire sous Basville, son beau-frère, y demeure quelque temps sous le nouveau maréchal. On y envoya quelque

troupes avec un nommé Julien, qu'on avait débauché du service de Savoie, et qui avait bien fait du mal pendant la dernière guerre, en brave aventurier qui connaissait le pays.

"Montrevel ne trouva pas les fanatiques si aisés à réduire qu'il l'avait cru. On leur avait donné ce nom, parce que chaque troupe considérable de ces protestants révoltés avait avec eux quelque prétendu prophète ou prophétesse, qui d'intelligence avec les chefs faisaient les inspirés et menaient ces gens-là où ils voulaient, avec une confiance, une obéissance et une furie inconcevables.

"Le Languedoc gémissait depuis longues années sous la tyrannie de l'intendant Basville, qui, après avoir culbuté le cardinal Bonzi tira toute l'autorité à lui, et qui pour que rien ne lui en pût échapper, fit donner le commandement des armes dans toute la province à son beau-frère Broglio, qui n'avait pas servi depuis la malheureuse campagne de Consarbruck du maréchal de Créquy, où il était maréchal de camp. Par ce moyen, le commandement et toute considération des lieutenants généraux de la province tombèrent, et tout fut réuni à Basville devant qui son beau-frère, d'ailleurs trèsincapable, ne fut qu'un petit garçon. Basville était un beau génie, un esprit supérieur, très-éclairé, très-actif, très-laborieux. C'était un homme rusé, artificieux, implacable, qui savait aussi parfaitement servir ses amis et se faire des créatures; un esprit surtout de domination qui brisait toute résistance, et à qui rien ne coûtait, parce qu'il n'était arrêté par rien sur les moyens. Il avait fort augmenté le produit de la province; l'invention de la capitation l'avait beaucoup fait valoir. Ce génie vaste, lumineux, impérieux était redouté des ministres qui ne le laissaient pas approcher de la cour, et qui pour le retenir en Languedoc lui laissaient toute puissance, dont il abusait sans ménagement.

"Je ne sais si Broglio et lui se voulurent faire valoir du côté des armes, mais ils inquiétèrent fort les non ou mauvais convertis, qui à la fin s'attroupèrent. On sut après que Genève d'une part, le duc de Savoie de l'autre, leur fournirent des armes et des vivres dans le dernier secret; l'une des

prédicants, l'autre quelques gens de tête et de main, et de l'argent, tellement qu'on fut très-longtemps dans la surpriss de les voir en apparence dénués de tout, et néanmoins se soutenir et entreprendre.

"On eut grande obligation à ce fanatisme qui s'empura d'eux, et qui bientôt leur fit commetre les derniers excès en sacriléges, en meurtres et en supplices sur les prêtres et les moines. S'ils s'en étaient tenus à ne maltraiter personne que suivant les lois de la guerre, et demander seulement liberté de conscience et soulagement des impôls, force catholiques qui, par crainte, par compassion ou par espérance que ces troubles forceraient à quelques diminutions de subsides, auraient persévéré et peut-être levé le masque sous leur protection, et en auraient entraîné le grand nombre.

"Ils avaient des cantons entiers, et presque quelques villes de leur intelligence comme Nîmes, Uzès, &c., et force gentilshommes distingués et accrédités dans le pays qui les recevaient clandestinement dans leurs châteaux, qui les avertissaient de tout, et à qui ils s'adressaient, avec sécurité, qui eux-mêmes pour la plupart avaient leurs ordres et leurs secours de Genève qu de Turin. Les Cévennes et les pays voisins pleins de montagnes et de déserts étaient une merveilleuse retraite pour ces sortes de gens, d'où ils faisaient leurs courses. Broglio, qui y voulut faire le capitaine, y fut traité et s'y conduisit en intendant. Ni troupes, ni artillerie, ni vivres, ni armes nulle part, en sorte que Montrevel fut obligé de demander de toutes ces choses, en attendant lesquelles les fanatiques désolaient toujours la province, en recevant aussi de temps en temps quelques petites pertes de la part de Julien. Broglio fut rappelé. On envoya trois ou quatre lieutenants généraux ou maréchaux de camp à Montrevel avec singt bataillons et de l'artillerie dont il sut trèsmédiocrement s'aider. On pendit quelques chefs qui furent pris en divers petits combats ou surprises. Ils se trouvèrent tous de la lie du peuple, et leur parti n'en fut ni effrayé ni ralenti.

"L'affaire des fanatiques ne finissait point et occupail des troupes. La Hollande et M. de Savoie les soutenaiens

par des armes, de l'argent et quelques hommes, et Genève par des prédicants. Villars, de retour de Bavière, était visif. Il avait été reçu comme s'il n'eût pas pris des trésors, et qu'il n'eut pas empéché les progrès des armées pour les amasser. Mudame de Maintenon le protégeait ouvertement et conséquemment Chamillart, alors au plus haut point de la faveur. Ils voulaient remettre Villars en selle, qui, profitant de ce qu'il pouvait sur l'un et sur l'autre, voulait absolument être de quelque chose. L'Allemagne ne lui convenait plus depuis qu'il s'était brouillé avec l'électeur de Bavière, la Flandre et l'Italie étaient occupées par Villeroy et Vendôme, plus en crédit que lui. Il ne se trouva que le Languedoc à lui donner, pour le décorer au moins de finir cette petite guerre. Montrevel n'avait que le roi pour lui, cela lui servit au moins à ne pas demeurer par terre. On lui sit saire un troc désagréable. La Guyenne était entièrement paisible et n'avait nul besoin de commandant; Montrevel y fut envoyé avec le même pouvoir et les mêmes appointements qu'il avait en Languedoc. Ce changement l'affligea fort, mais il fallut céder et aller jouer uu lansquenet à Bordeaux. Villars, avec son effronterie ordinaire, voulant faire valoir le petit emploi où il allait, dit assez plaisamment qu'on l'y envoyait comme un empirique où les médecins ordinaires avaient perdu leur latin. Ce mot outra Montrevel, qui fit si bien que, tandis que Villars était en chemin, il battit deux fois les fanatiques, et la dernière fois en personne et avec un grand succès, et tout de suite s'en alla droit à Bordeaux."

Billars, gegen Ende Aprils 1704 mit dem Commando in Nieder-Languedoc befleidet, schrieb bald nach seinem Eintressen in Beaucaire an den Minister: "Il y a trois sortes de camisards (die gewöhnliche Benennung dieser Insurgenten), les premiers, avec lesquels on pourrait entrer en accomodement, pour être las des misères de la guerre, et connaissant qu'elle causera tôt ou tard leur perte; les seconds, d'une folie outrée sur le sait de la religion, absolument intraitables sur cet article. Le premier petit garçon ou petite fille qui se met à trembler, et assure que le Saint-Esprit lui parle, tout le peuple le croit;

et si Dieu, avec tous ses anges, venoit leur parler, il ne les croiroit pas mieux. Gens d'ailleurs sur lesquels la peine de mort ne fait pas la moindre impression; ils remercient dans le combat ceux qui la leur donnent; ils marchent au supplice en chantant les louanges de Dieu, et exhortent les assistans; de manière qu'on a été souvent obligé d'entourer les criminels de tambours, pour empécher le pernicieux effet de leurs discours. Les troisièmes enfin, gens sans religion, accoutumés au libertinage, au meurtre, à se faire nourrir par les paysans, et à ne plus faire que voler, et même beaucoup de débauches; canaille furieuse, fanatique, et remplie de prophétesses."

Auch mit den Katholiken ift der Marschall unzufrieden. "Entre les anciens, les uns, aveuglés par leur zèle, trouvoient du danger pour la religion dans tous les adoucissemens qu'en croyoit devoir accorder aux héréliques, par l'espérance de les ramener; d'autres, entraînés par leur cupidité, se voyant les plus nombreux et les plus forts, regardoient le bien des hérétiques, et même des nouveaux convertis, comme une prois qui leur étoit due. Il n'y avoit pas en eux la moindre ombre de charité chrétienne: à les entendre, il n'y avoit d'autre parti à prendre que de tuer tous ces gens-là, du moins de les chasser du pays sans distinction; ils tenoient à cet égard des propos mélés de menaces qui revenoient aux révoltés et les aigrissoient. Enfin le plus petit nombre étoit de ceux qui plaignoient l'aveuglement des hérétiques, sans leur faire de mal, ni désirer qu'on leur en fit. Quant aux nouveaux convertis, j'ai su de gens sensés, ecclésiastiques, grands vicaires et autres, que, sur mille, il n'y en avoit peut-être pas deus qui le fussent véritablement: ceux des villes qui avoient quelque chose à perdre n'osoient rien dire; mais ils gémissoient en secret d'être obligés de se faire violence, et aidoient d'argent et de conseil ceux de leurs frères qui exposoient leur vie pour la cause commune. Nous découvrimes même que, malgré les précautions prises pour empêcher toute correspondance, il y avoit un consistoire secret qui dirigeoit les mouvemens des On crut bien faire d'opposer aux camisards armés des compagnies de cadets, formées de nouveaux convertis qu'on

nomma camisards blancs. Ils réussirent quelque temps à arréter l'extrême brigandage des camisards noirs; mais bientôt ils eurent les vices de ceux qui, ayant perdu la religion qu'ils professoient, ne connoissoient plus ni celle-là ni celle qu'on veut leur donner, et deviennent capables des plus grands crimes: ils nous firent même craindre quelque temps de les voir se réunir aux camisards noirs, sous le prétexte toujours flatteur pour le peuple de s'opposer à l'augmentation des impôts.

"Le soldat n'aimoit pas cette guerre, et même la craignoit, parce qu'il falloit se battre contre des gens déterminés, parens et amis de leurs hôtes ordinaires. L'officier la détestoit et redoutoit encore davantage, parce qu'il n'y avoit ni honneur ni sureté, étant réduit à faire le métier de prevot et d'archer dans la crainte perpétuelle des représailles. Nous découvrimes aussi que parmi nos commandans il y en avoit qui craignoient la fin de la guerre, qui leur auroit fait perdre leur petite domination; qu'ils écrivoient aux révoltés des lettres dures, qui leur faisoient croire que les offres de graces dont ils accompagnoient leurs menaces, n'étoient qu'un leurre pour les surprendre. Nous eumes lieu de croire que quelques massacres qu'on vouloit faire passer pour fortuits avoient été ménagés pour intimider et éloigner plus que jamais des rebelles qui étoient prêts à se rendre. Ce conflit d'intérêt étoit cause qu'à la moindre alarme nous étions assaillis de donneurs d'avis qui prétendoient que leurs conseils fussent préférés, qui se fâchoient quand on ne les suivoit pas, et dont il falloit pourtant se désier, parce que la plupart n'étoient guidés que par la haine, la jalousie, la vengeance, l'avarice, et très-peu par le vrai désir du bien. Tel est le tableau que je me sis de l'état des choses, et le labyrinthe dans lequel je m'enfonçai.

"Pour m'y conduire, et en sortir avec honneur, je pris la résolution, de concert avec M. de Baville, de joindre persévéramment la douceur et la fermeté, de poursuivre les rebelles à outrance, de ne leur point donner de relâche, ni grâce à ceux qui seroient pris les armes à la main; mais d'accorder à ceux qui se rendroient tout ce que les circonstances pourroient permettre : c'est à dire aux uns de se retirer en pays

étranger, en emportant le prix de leur bien, qu'on leur laisseroit vendre; aux autres, de rester dans leur patrie sous le cautionnement de quelques catholiques connus, qui répondroient de leur conduite; mais à aucun, ni dans aucun cas, l'espérance d'exercer leur religion. Je fis connoître ces intentions dans les différens évéchés, et l'on me flattoit que mes discours au peuple faisoient quelque impression. Mais je dois avouer que je réussis mieux à les forcer qu'à les persuader. Quand j'eus un peu étudié le pays, je distribuai et plaçai en différents endroits mes troupes, qui consistoient environ en 2500 hommes, avec des ordres de partir tous ensemble, comme pour une chasse générale. Afin que les officiers supérieurs n'eussent point de répugnance en se voyant réduits à commander de petits corps, moi, maréchal de France, je me mis à la tête d'un parti de quatre cents hommes. Je parcourus la plaine, je m'enfonçai dans les montagnes. Nous avens fait une course très-rude par des pays horribles. J'ai voulu aller dans les retraites les plus secrètes de ces gens, où on n'avoit pas encore pénétré. En même temps que cinq détachemens, dont je commandois un, fouilloient les fermes, les hameaus, les villages, les garnisons des petites villes s'étendoient comme un filet le long des rivières, gardoient les ponts et les défilés, battoient. l'estrade, et se donnoient, la main par des vedettes de correspondance.

"Les rebelles ainsi pressés, se sont séparés par petites troupes, dont les unes se cachent dans les cavernes, d'autres rôdent dans les forêts, favorisés par les gens du pays, qui les soutiennent. Les provisions leur manquent : j'ai su que Cavalier, leur principal chef, a envoyé à minuit demander du pain dans un village voisin où j'étois. Vous allez vous perdre, a-t-on répondu à ces pourvoyeurs; M. le maréchal est ici près avec toute sa troupe. — N'importe où il soit, ont-ils dit; il vaut autant d'être tué que de mourir de faim. Il y a deux jours que nous n'avons mangé. — Ils se sont informés curieusement de ce que je dis aux communautés à mon passage, et il paroît que les promesses de grâce et de bons traitemens les ent touchés, puisque, sur leur rapport, la troupe de Cavalier,

qui est d'environ 400 hommes, s'est émue au point que ce chefs a éclaté en reproches. Ceux de vous autres, leur a-t-il dit, qui veulent abandonner Dieu, je les abandonne au démon. Partez, mais au moins laissez-moi vos armes. J'en trouverai d'autres qui défendront avec moi la cause de Dieu, ou je mourrai à leur tête. — Par ses discours, ils les a retenus encore un jour; mais ensuite ils se sont séparés par petits pelotons de quinze ou vingt, et moins encore, dont la plupart, n'étant plus encouragés par leur nombre, viennent se rendre successivement.

"Cette désertion fit connoître à Cavalier que de la manière dont je m'y prenvis, offrant la grace à ceux qui se soumettoient, ne faisant point de quartier à ceux qui résistoient, et surtout ne leur manquant jamais de parole, il étoit impossible que sa troupe ne défilat, et qu'il ne se vit bientôt lui-même. réduit aux dernières extrémités. Pour les prévenir, il résolut de traiter. Je le sus, et je lui détachai des gens qui lui donnèrent des espérances. Il m'écrivit, je répondis; il demanda une entrevue, je l'accordai. Voici ce qui me parut de cet homme. C'est un paysan du plus bas étage, qui n'a pas vingtdeux ans, et n'en paraît pas dix-huit; petit, et aucune mine qui impose, qualités nécessaires pour les peuples; mais une fermeté et un bon sens surprenant. Je veus en conterai ce trait. Il est certain que, pour contenir ses gens, il en faisoit souvent mourir; et je lui demandois: Est-il possible qu'à votre dge, et n'ayant pas un long usage du commandement, vous n'eussiez aucune peine à ordonner souvent la mort de vos propres gens? -- Non, monsieur, me dit-il, quand elle me paroissoit juste. — Mais de qui vous serviez-vous pour la donner? — Du premier à qui je l'ordonnois, sans qu'aucun ait. jamais hésité à suivre mes ordres. — Du moment que Cavalier est commencé à traiter jusqu'à la fin il agit toujours de bonne Il y eut plusieurs conditions agrées et rejetées, avant qu'on tombat d'accord. It se flattoit de ramener à la soumission environ trois mille hommes, et il proposoit de tirer de ce nombre de quoi former un beau régiment qu'il commanderoit sous son nom, et consentoit d'aller servir partout où on l'enverroit. Il demandoit pour ceux que des raisons

de famille, d'intérêt ou autres, retiendroient dans le pays, permission de professer leur religion publiquement dans des endroits dénommés. Je répondis que jamais ce dernier article ne passeroit: qu'à la bonne heure, comme je l'avois déjà promis de vive voix et par des plucards, on accorderoit à ceux qui voudroient s'expatrier permission de vendre leurs biens; que ceux qui ne vendroient pas pourroient rester dans leurs maisons, sous le cautionnement de personnes connues; que les prisonniers seroient délivrés: qu'à l'égard de Cavalier, plus il ramèneroit de monde, plus il seroit récompensé; que si on formoit un régiment, il en seroit le colonel; mais qu'en attendant il en auroit toujours le titre, avec une pension.

"J'assignai la petite ville de Calvisson pour tous ceus qui voudroient imiter la troupe de Cavalier, que j'y établis avec des vivres, des habits, et les autres choses nécessaires à ces malheureux, qui y vinrent manquant de tout. Pour Cavalier lui-même, à la tête d'un petit détachement composé des plus sages de ses gens, il se mit en route pour aller chercher ses lieutenans, et leur faire entendre raison s'il pouvoit. Je le suivis, pour être à portée de traiter ou de combattre, selon les circonstances. Les plus considérables d'entre eux, qui jusqu'alors s'étoient dits lieutenans de Cavalier, mais qui par sa retraite devenoient chacun chef indépendant, étoient Roland, Ravanel et Catinat, ce dernier ainsi nommé parce qu'il avoit servi sous ce général.

"Pendant que nous les cherchions, comme on croyoit que ceux de Calvisson ne demeureroient pas longtemps dans cette ville, on leur permit de faire leurs prières publiques, et de chanter leurs psaumes. Cela ne fut pas plus tôt connu des environs, que voilà mes fous qui accourent des bourgs et châteaux voisins, non pour se rendre, mais pour chanter avec les autres. On ferme les portes; ils sautent les murailles et forcent les gardes. Les curés et autres ecclésiastiques murmurent de ce concours occasionné par une tolérance momentanée, dont ils craignent la continuité. On publie que j'ai accordé indéfiniment le libre exercice de la religion, et que je ue dois qu'à cette condition le retour de ceux qui se sou-

mettent. Ce bruit se répandit jusqu'à la cour, où je fus obligé d'écrire pour me justifier.

"Cavalier réunit avec peine les deux troupes de Ravanel et de Roland: pour Catinat, il s'étoit sauvé dans les Hautes-Cévennes. Il leur fit un discours qui les ébranla; de sorte que Malplet et Mialet, deux jeunes-hommes très-bien faits, des premiers officiers de Roland, et au-dessus du paysan, vinrent me trouver de sa part, et m'assurer que sous deux jours lui Roland, et tout ce qu'il pourroit russembler, vien-droient se mettre entre mes mains. J'osais espérer la fin entière de tous ces désordres. Cependant, quand on a à ramener un peuple qui a la tête renversée, on ne peut répondre de rien que tout ne soit consommé.

"En effet, pendant que Cavalier, aidé du sieur d'Aigaliers traitoit avec ses troupes, qu'il voyoit prêtes à se rendre, Ravanel, qui jamais n'avoit été bien disposé, se laisse tomber de cheval, est un quart-d'heure à trembler, et puis il dit de la part de Dieu que Cavalier et Roland les trahissent; qu'il faut les arrêter. La discorde se met aussitôt entre les deux troupes de Roland et de Ravanel; elles se battent. Celui-là, ne se trouvant pas le plus fort, se rend aux inspirations de Ravanel. Cavalier, qui heureusement montoit un de mes chevaux, se sauve de vitesse. Le sieur d'Aigaliers demeure au milieu d'eux, offre de se battre pour la vérité contre Ravanel et ceux qui osent soutenir que Dieu ne préfère pas la paix à la guerre.

"Ayant appris que la négociation étoit rompue, je fais marcher dès la nuit toutes les troupes par différens endroits. De ma personne, je me porte avec 800 hommes dans les plus périlleux. M. de Menou investit Roland dans le château de La Prade. Il se sauva tout nu: on prit ses habits, ses chevaux, et tout ce qu'il avoit. J'envoyai de tous côtés des ordres de pousser les rebelles à outrance. Je songeai en même temps à me débarasser de ceux de Calvisson. J'en trouvai, au retour de ma course, le nombre bien diminué, par des événemens que je n'avois pu prévoir. Il s'était répandu un bruit que les ennemis étoient déterminés à soutenir cette

année efficacement les rebelles; que les Anglois devoient jeter sur la côte du Languedoc des armes, de l'argent, des provisions, pendant que le duc de Savoie feroit filer du côté de Nice des officiers, la plupart du pays, et réfugiés dans le sien, capables de discipliner les camisards, et de les former à une guerre régulière. Ce bruit, qui n'étoit pas destitué de fondement, parvenu à Calvisson, y causa bien du changement. Comme s'ils touchoient déjà tous les secours qu'on leur promettoit, ils désertèrent par bundes, et Cavalier, qui resta fidèle à ses engagemens, se vit réduit à 120 hommes. Je les fis partir pour la frontière. Cavalier écrivit plusieurs fois pendant sa marche à ses anciens camarades qu'il étoit bien traité, et les exhorta à suivre son exemple. Arrivé en Alsace, on leur permit de se retirer chez l'étranger ou d'entrer dans nos troupes, à volonté. Je fis donner à Cavalier une pension de 2000 livres, mais il n'en fut pas long-temps payé, parce qu'il passa dans les troupes de Hollande, où on lui donna le grade de colonel; et j'ai su depuis qu'il y a servi avec honneur.

"Les rebelles eurent ensuite quelque relâche, parce que je fus obligé de me rendre sur la côte, qui sembloit menacés par une escadre de 45 vaisseaux de ligne, que les Anglois avoient fait entrer dans la Méditerranée. Je fus averti à temps, et je pris si bien mes mesures, que ni les officiers qu'ils débarquèrent, ni ceux que le duc de Savoie envoya par Villefranche, ne purent pénétrer dans le pays. Il ne me fut cependant pas possible d'empécher quelques émissaires de s'y glisser avec de l'argent, qui rehaussa les espérances des plus entêtés. Ils se flattèrent que la crainte de voir perpétuer la guerre par ces secours pourroit leur faire obtenir dans ces circonstances des conditions plus avantageuses, comme la permission des exercices de religion moins génés, si on ne pouvoit les avoir publics. Les consistoires secrets, qui subsistoient toujours dans les villes, malgré les recherches de M. de Baville, firent dire aux camisards qu'il y auroit de la folie à eux de quitter les armes dans le temps que les embarras qui m'environnoient alloient me forcer de tout accorder. On répandit aussi avec profusion les libelles d'un certain abbé de

La Bourlie, qui faisoit une peinture affreuse des tourmens qu'il supposoit qu'on faisoit souffrir aux religionnaires et dont il assuroit que leur soumission ne les exempteroit pas. Ils étoient écrits avec esprit, mais follement, et avec assez de malignité et de noirceur pour faire impression sur des têtes sèches et fanatiques. Cependant il en revenoit toujours quelques-uns à résipiscence: pour les hâter, je fis enlever tout ce que je pus trouver de pères et mères de ceux qui continuoient à porter les armes. Ces espèces d'otages, renfermés dans des lieux surs, mais sans mauvais traitemens, en rappelèrent un grand nombre. J'interdis le transport des blés aux endroits les plus suspects. Dans ces lieux mêmes on arrêta tous les jeunes gens indistinctement, sauf à faire ensuite le triage. On renvoyoit ceux qui donnoient des espérances, et on gardoit les autres jusqu'à ce qu'ils laissassent apercevoir quelqus signes de soumission.

ans les prisons, lorsqu'ils croyoient n'être pas vus, ils se livroient à leur fanatisme. Le subdélègué de Lünel y entrant un jour brusquement, trouva tous les camisards prisonniers à genoux, dans le plus grand silence, autour d'un de leurs prophètes, qui, couché à terre, trembloit, et faisoit des contorsions effroyables. J'ai vu dans ce genre des choses que je n'aurois jamais crues si elles ne s'étoient passées sous mes yeux: une ville entière, dont toutes les femmes et les filles, sans exception, paroissoient possédées du diable. Elles trembloient et prophétisoient publiquement dans les rues. J'en fis arrêter vingt des plus méchantes, dont une eut la kardiesse de trembler et prophétiser pendant une heure devant moi. Je la fis pendre pour l'exemple, et renfermer les autres dans les hópitaux.

"Mais, de toutes ces folies, la plus surprenante fut celle que me raconta M. l'évêque d'Alais, et que je mandai à M. de Chamillard en ces termes: Un M. de Mandagors, seigneur de la terre de ce nom, maire d'Alais, possédant les premières charges dans la ville et dans le comté, ayant d'ailleurs été quelque temps subdélégué de M. de Baville, vient de faire

une chose extraordinaire. C'est un homme de soixante ans, sage par ses moeurs, de beaucoup d'esprit, ayant composé et fait imprimer plusieurs ouvrages. J'en ai lu quelques-uns, mais dans lesquels, avant de savoir ce que je viens d'apprendre de lui, j'ai trouvé une imagination bien vive. Voilà le caractère de cet homme.

"Une prophétesse agée de vingt-sept à vingt-huit ans sut arrêtée il y a environ dix-huit mois, et menée devant M. d'Alais. Il l'interrogea en présence de plusieurs ecclésiastiques. Cette créature, après l'avoir écouté, lui répond d'un air grave et modeste, et l'exhorte à ne plus tourmenter les vrais enfans de Dieu; et puis lui parle pendant une heure de suite une langue étrangère, à laquelle il ne comprit pas un mot, comme nous avons vu le duc de La Ferté autrefois, quand il avoit un peu bu, parler anglois devant les Anglois. J'en ai vu dire: J'entends bien qu'il parle anglois, mais je ne comprends pas un mot de ce qu'il dit. Cela eut été difficile aussi à comprendre, car jamais il n'avoit su un mot d'anglois. Cette fille parloit grec et hébreu de même. Vous croyez bien que M. d'Aluis fit enfermer la prophétesse. Après plusieurs mois, cette fille, paroissant revenue de ses égaremens, par les soins et avis du sieur de Mandagors qui la fréquentoit, on la laissa en liberté; et de cette liberté, et de celle que le sieur de Mandagors prenoit avec elle, il en est arrivé que cette prophétesse est grosse.

de Mandagors s'est défait de toutes ses charges, les a remises à son fils, et a dit à quelques particuliers, et à M. l'évêque lui-même, que c'étoit par le commandement de Dieu qu'il avoit connu cette prophétesse, et que l'enfant qui en naîtra sera le orai sauveur du monde. De tout cela, et en un autre pays que celui-ci, l'on ne feroit autre chose que d'envoyer M. le maire et la prophétesse aux Petites-Maisons. M. l'évêque m'a proposé de le faire arrêter. J'ai voulu auparavant ex conférer avec M. de Baville, ordonnant cependant de l'observer, et la prophétesse aussi, de manière qu'il ne puisse s'échapper, ma pensée étant qu'au milieu des fous ce qui re-

garde un fou de cette importance doit faire le moins de bruit qu'il est possible; qu'il falloit par conséquent tâcher de le depayser tout doucement, et s'en assurer ensuite. Car de déclarer publiquement pour prophète un maire d'Alais, seigneur de terres assez considérables, ancien subdélégué de l'intendant, auteur, et jusques alors réputé suge, au milieu de gens qui sont accoutumés à l'estimer et le respecter, tout cela pourroit en pervertir plus qu'en corriger; d'autant plus que, hors la folie de croire que Dieu lui a ordonné de connoître cette fille, il est très-sage dans ses discours, comme étoit don Quichotte, très-sage, hors quand il étoit question de chevalerie errante. L'avis de M. de Baville fut, comme le mien, de ne pas brusquer. Ses enfans le menèrent sans éclat dans un de ses châteaux, où on le retint, et la prophétesse fut renfermée.

"On commençoit à remarquer un grand libertinage entre eux, ce qui en détachoit les honnêtes gens, et nous servit à en surprendre quelques-uns. La plupart des chefs avoient leurs demoiselles. Je fus un jour informé que deux filles de condition, nommées mesdemoiselles Cornely, très-bien faites, honoroient de leurs bonnes graces Roland, et Maillé son lieutenant. Des lettres de Roland interceptées m'apprirent qu'elles l'attendoient dans le château de Castelnau, et qu'il devoit les y joindre le plus tôt qu'il pourroit. Je le sis guetter, et je sus la nuit même qu'il s'y rendit. Il étoit accompagné de six de ses principaux officiers, et deux valets. J'y envoyai en diligence le sieur de Castelladi, commandant le premier bataillon du régiment de Charolois, avec tous les officiers de son bataillon, et trente dragons choisis. Ils s'avancèrent à toute bride. Mais Roland, averti par une sentinelle qu'il avoit posée au haut du château, sortit du lit, et eut encore le temps de descendre dans la cour, de monter à cheval à poil, et de sortir avec ses gens par une porte de derrière, pendant que les officiers entroient par devant; mais la troupe de dragons, qui avoit fait le tour, les coupa dans la plaine, et les arrêta dans un chemin creux. J'avois fort recommandé que l'on prit Roland vif; mais un dragon le tua, et cinq de ses officiers, dont Maillé étoit un, furent arrêtés.

"On les destina à servir d'exemple: mais la manière dont Maillé reçut la mort étoit bien plus propre à établir leur esprit de religion dans ces têtes déjà gâtées, qu'à le détruire. C'étoit un beau jeune homme, d'un esprit au-dessus du com-Il écouta son arrêt en souriant, traversa la ville de Nimes avec le même air, priant le prêtre de ne pas le tourmenter; et les coups qu'on lui donna ne changèrent point cet air; et ne lui arrachèrent pas un cri. Les os des bras rompus, il eut encore la force de faire signe au prêtre de s'éloigner; et tant qu'il put parler, il encouragea les autres. Cela m'a fait penser que la mort la plus prompte à ces gens-là est toujours la plus convenable; qu'il est surteut convenable de ne pas donner à un peuple gâté le spectacle d'un prêtre qui crie, et d'un patient qui le méprise; et qu'il faut surtout faire porter leur sentence plutôt sur leur opiniâtreté dans la révolte que dans la religion. D'après ce principe, on supprime tout-à-fait les supplices, dont l'usage avoit été bien ralenti depuis que j'étois en Languedoc.

.,, Mais je suppléai à ce moyen par d'autres plus efficaces. Outre les camisards épars et isolés, il en restoit encore trois ou quatre troupes errantes. Je m'appliquai à les priver d'asile, de subsistance, enfin de toute espèce de correspondance. Je faisois raser les maisons de ceux qui entretenoient commerce avec eux, ou qui les recevoient. J'usai quelquefois de la même rigueur à l'égard de ceux qui disparaissoient, sans qu'on sut ce qu'ils étoient devenus. Je supposois qu'ils étoient allés se joindre à des troupes, et ordinairement je ne me trompois pas. Ainsi tourmentés et poursuivie, ils ne savoient où se réfugier. Comme on leur refusoit retraite de peur des être punis, ils la prenoient de force, enlevoient les vivres de leurs propres partisans, pilloient, tuoient, ravageoient à le fin sans distinction. Par là ils se firent détester de tout le pays: ceux mêmes qui les avoient soufferts jusqu'alors se tournèrent contre eux. La désertion s'y mit, parce que ceux qui se soumettoient éloient bien traités. Ils commencèrent à se vendre et à se trahir, ce qu'ils n'avoient pas encere fait. Enfin les chefs vinrent se rendre successivement avec leun

prophèles. L'exemple de ceux-ci fit la plus grande impression, surtout la soumission d'un nommé Castanet, le plus suivi d'entre eux: Ravanel mourut de ses blessures dans une caverne; La Rose, Salomon, La Valette, Masson, Brue, Joanni, Fidel, de La Salle, noms dont je ne devrois pas me souvenir, se soumirent, et je leur fis grace, quoiqu'il y eut parmi eux des scélérats qui n'en méritoient aucune, et que j'aurois bien voulu punir. Ils demandèrent tous à quitter le pays, moins par le désir d'aller professer ailleurs leur religion, que par la crainte d'éprouver, lorsqu'ils seroient désarmés, la vengeance de ceux dont ils avoient massacré les parens et les amis, et ruiné les possessions.

"Je les fis conduire par petites bandes comme celle de Cavalier, jusque sur les frontières du royaume. On les nourrit bien en route; on leur donna des habits, et même quelque argent, dont ils parurent très-contens. Ainsi l'expulsion d'environ trois-cents bandits rendit la tranquillité à la province. J'en reçus de grands remercimens des Etats de Languedoc, que je tins pour le roi à Montpellier. J'eus lieu de me louer des égards qu'on me marqua dans cette assemblée, et de la manière prompte et généreuse dont le don gratuit fut accordé. On me fit entendre que c'étoit en reconnoissance des grands et importans services que je venois de rendre à la province. Il ne resta plus que quelques brigands dans les Hautes-Cévennes, pays qu'il est peut-être impossible de purger de cette engeance." Billars wurde zu Anfang des J. 1705 abgerufen, um den ernstlich bedrohten Elsaß und die Ardennen ju beschützen, das Commando in Languedoc an Berwick gegeben. Deffen Berrichtungen im Lande sind S. 171-173 besprochen. Den Berichten der Feldherren, welche jene Rebellen zu bestreiten ausgesendet, stelle ich entgegen, was Hr. Pfarrer Göbel in einer Reihe meisterhafter Abhandlungen zunächst von den französischen Inspirirten vorbringt.

"Der Widerruf des Edikts von Nantes (1685) hatte die Reformirten Frankreichs, welche in Languedoc und insbesondere in dem Gebirgslande der Cevennen, der alten Heimath der Walsbenser, die Mehrzahl der Bevölkerung ausmachten, in die schrecks

lichste Lage verfett, welche jemals über einen Theil ber evangelischen Kirche verhängt worden ift. Ihre Prediger mußten bei Galeerenstrafe auswandern, die übrigen Gemeindeglieder aber burften, wieder bei Galeerenstrafe, nicht auswandern. Ihre Rirchen murden niedergerissen, und jeder öffentliche oder verbors gene gemeinsame Gottesdienst ward mit der Galeere bestraft. Die Kinder wurden gewaltsam von den katholischen Priestern getauft, und alle abtrünnige Reformirte erhielten wesentliche Begunstigungen. Biele (54) Prediger Languedoce schwuren ab, 67 treu gebliebene verließen das Land. So murden die Beerden theils durch Verrath theils durch Gewalt ihrer bisherigen hirten beraubt und bedroht, schuplos von ihren geistlichen und weltlichen Feinden zersprengt und aufgerieben zu werden, wie bereits in Bearn, dem ganz reformirt gewesenen und wieder katholisch gewordenen Stammlande Beinrichs IV. geschehen mar. Da entftand mitten aus dem bis aufs Meußerfte bedrängten Bolfe beraus eine perzweifelte Gegenwirkung, welche es sowohl innerlich als äußerlich por dem nahen völligen Untergang rettete. Es war dies, bei gänzlichem Mangel aller ordentlichen (theologisch gebildeten und ordnungsmäßig berufenen) Prediger, das plögliche Auftreten aufferordentlicher Prediger aus dem gewöhnlichen Bauernund Handwerker= und namentlich dem Weber= und Wollmeber= Stande, welcher bekanntlich immer und überall der driftlichen evangelischen Wahrheit besonders ergeben gewesen ift.

"Die Möglichkeit des plößlichen Auftauchens und Auslebens solcher ungebildeten, oft sogar des Lesens und Schreibens unkundigen Prediger beruhte innerlich auf dem schweren Kreuze, unter dessen furchtbarem Drucke das arme geplagte Bolk seufzte, und auf dem noch ftärkern Drange driftlicher Ueberzeugung und dem Bedürfnisse driftlichen Trostes; äusserlich auf der allgemein verbreiteten unglaublichen Bekanntschaft dieser ächten Nachfolger der alten Waldenser mit der ganzen heiligen Schrift Alten wie Reuen Testamentes, und namentlich mit den Propheten und Pfalmen, welche letztern, in Reime und in Musik gesetzt, über zwei Jahrspunderte hindurch das einzige, aber darum auch desto segenstreichere Gesangbuch der ganzen resormirten Kirche französischer

und englischer und deutscher Junge war. Dieser das ganze Volk durchdringende und erfüllende heilige Geist der alten Propheten und Psalmen erzeugte daher, nach der gewaltsamen Entsernung aller ordentlichen Prediger, alsbald und unmittelbar neue Prezdiger und neue Propheten, deren Aussprachen, se weniger sie menschlich vorbereitet und vermittelt waren, desto mehr als unz mittelbare Erzeugnisse des heiligen Geistes auftraten und galten und als solche auch desto tieferen Eindruck machten.

"So traten benn noch in demselben Jahre wo das Edift von Rantes widerrufen wurde, zuerst junge Männer von etwa 20 Jahren, auch angehende Jünglinge von 11-15 Jahren, selbst einzelne Jungfrauen in den heiligen Versammlungen in der Wüste (b. h. in den cevennischen Gebirgen) als Prediger auf, "hielten, nach reformirter Sitte, lange und freie herrliche Gebete aus den Pfalmen und Propheten, und arbeiteten unermüdlich unter Berachtung aller Beschwerden und Gefahren zum Heil und Trofte des ganzen Bolfes, zu dem nur selten Leute aus vornehmen Ständen sich gesellten."" In dieser Zeit großer Roth und all= gemeiner Erweckung entschloß sich 1689 Claude Brousson, früher Advokat bei dem Parlamente in Toulouse, welcher nach seiner Auswanderung als Advokat in Lausanne lebte und seither durch Berbreitung von Flugschriften auf feine Glaubensgenoffen und Lands= leute einzuwirken gesucht hatte, zur persönlichen Rückfehr nach ben Cevennen, weil ihm ber Weg schriftlicher Berkundigung des Wortes Gottes immer mehr verschloffen wurde. Obschon Gatte und Bater, fühlte er sich zu diesem gefahrvollen Schritte mit unwiderstehlicher Gewalt getrieben durch die beiden prophetischen Stellen Ezech. 13. 4. 5. und Richter 4. 23. Weil er jedoch nicht Theolog von Fach, so wirkte er anfangs bloß durch Berbreitung von Schriften und durch Privatermahnungen. Bald aber ward er auf einem der höchsten Berge der Cevennen, von der versammelten Gemeinde feierlich zu ihrem ""ausserordentlichen"" Prediger berufen, und begann dann auch sofort, natürlich ohne förmliche Ordination, sein Amt mit Predigen und Austheilen der h. Sacramente. Aufferordentlich waren die Anstrengungen, aber auch der Erfolg Brousson's während seines vier= bis fünfjährigen

Aufenthaltes in den Cevennen. Selten blieb er an Einem Orte zwei Nächte hintereinander, oft mußte er Tag und Nacht im Freien zubringen und war froh, wenn er sich nur in Söhlen verbergen konnte. Auf feinen Kopf, wie auf den von Bivens, einem der ersten aufferordentlichen Prediger, war ein hoher Preis geset, aber Niemand dachte daran ihn zu verrathen. fich aufhielt, pflegte er täglich brei Mal hausandacht zu halten, bestehend in Schriftlesung und Ermahnung; Sonntags hielt er zwei Mal ftundenlange Versammlungen, und wenigstens auch eben so oft in der Woche, bis ihn seine leidende Gesundheit nöthigte täglich nur einmal zu predigen. Um sich möglichst zu vervielfältigen, fandte er feine Predigten und Gebete in vielen Abschriften durch's ganze Land, und verfertigte außerdem auch, Iniend auf seine Büstentafel schreibend, Schutz und Ermahnungeschriften für seine Gemeinde." Daß er darin der römischen Rirche verschont haben sollte, wird man nicht erwarten. "Rachdem aber seine Lebensgefahr immer größer, seine Bruft immer leidender geworden, und er eine große Zahl anderer aufferordentlicher Prediger neben sich zurudlassen konnte, kehrte er 1693 wieder nach der Schweiz zurud. Bald jedoch (1695) trieb es ihn wieder auf seinen beimathlichen Boden, auf welchem er nach Ueberstehung ber mannichfaltigsten Gefahren, gleich ben meisten seiner Leibensgenoffen, 1698 sein Zeugniß mit freudigem Märtyrertode besiegelte.

"Nachdem die ausserordentlichen Prediger auf diese Weise einige Jahre gewirkt und eine neue allgemeine Ermuthigung und Erweckung unter dem ganzen Volke erzeugt hatten, erreichte diese tiese religiöse Aufregung bei dem sortwährend zunehmenden Orucke und Nothstande eine neue zweite Stuse: neue Propheten, sogenannte Inspirirte traten auf, von den Katholiken Fanatiker genannt. Ansangs, nämlich seit 1688, traten diese Inspirirten nur noch sehr vereinzelt und mehr privatim auf. Später hingegen, namentlich seit dem Beginn des Kampses (1701) breitete sich diese wunderbare religiöse Bewegung, zugleich mit der allgemeinen Erhebung des ganzen Landes zu bewassnetem Widerstande gegen die fürchterlichste Grausamkeit geistlicher und weltlicher Macht, gleich einer ansteckenden Kransheit ganz allgemein und

öffentlich aus, so daß man 8000 Inspirirte zählen zu können meinte.

"Die meisten Propheten und Prophetinnen fanden in dem ersten Jugenbalter, also in der Zeit großer Empfänglichkeit und Reizbarkeit und in dem Feuer der ersten Erweckung. Es gab überhaupt nur wenig Bejahrtere unter ihnen, fo daß eine 55= jährige Frau als eine seltenere Erscheinung besonders erwähnt wird. Dagegen hatten auch viele noch wirkliche Kinder, bis zu 3 und 4 Jahren herab, und gang ungebildete Leute Aussprachen, und zwar niemals in dem dortigen groben patois, sondern in der reinen französischen Schriftsprache, welche bem Cevenner damals eben so fremd war, wie dem Hollander das Hochdeutsche oder dem Niederdeutschen das Oberdeutsche. Und wie die Sprache dieser Prophezeiungen die heilige Bibel-Pfalmen und Predigt= Sprache war, so waren auch ber Styl und bie Ausbrucke durch und durch biblisch=pfalmodisch=prophetisch, und fanden gerade da= durch desto lebhaftern Anklang. Mit diesen Aussprachen waren immer förperliche Bewegungen, convulsions, verbunden, welche jedenfalls ein frankhaftes Mitleiden des Nervenspftemes mit der gewaltigen geistigen Erregung und Anspannung erweisen, ohne daß man jedoch diesen Zustand lediglich und ohne Weiteres aus körperlicher Krankheit oder gar aus religiösem Wahnsinne herleiten burfte und könnte. Ganz unbezweifelt aber wirkten diese Bewegungen und Aussprachen leiblich-magnetisch und theilten sich daber, abnlich wie frampshafte, epileptische Anfalle und Zudungen durch Ansteckung mit, fogar Solchen, die sich nur widerstrebend gegen dieselben verhielten. Gewöhnlich erfolgten die Anfalle und Aussprachen mitten in ben Bersammlungen, mährend und nach dem aufregenden Psalmengesange; verhindern oder zurüchalten ließen sie sich weder durch die eigenen Anstrengungen des Werkzeuges, noch durch gewaltsame und schmerzliche Mittel, als Peitschen und Brennen der Fußsohlen. Es wurde vielmehr der Leib, ganz wie bei ben Magnetisirten, gegen außerliche Eindrude so unempfindlich, daß, wie behauptet wird, Marion's Bruder in der Inspiration ein scharfes Meffer viele Male auf die Bruft

stoßen konnte, ohne sich zu verwunden, weil sein Leib dermaßen börbar widerstand, als ob er von Eisen gewesen wäre.

"Der Hergang bei den einzelnen Bewegungen und Aussprachen war folgender: Zuerst ergriff bas Berz, bann den ganzen Rörper ein Barmegefühl; bann folgte ein Gahnen oder Schaus men des Mundes, ein Zucken der Arme, ein Auftreiben bes Bauches und überhaupt frampfhafte Zuckungen, welche schlagund stoßweise überallhin sich verbreiteten und gleich Geburtswehen die Geburt des prophetischen Wortes vorbereiteten. Bei älteren, also nicht so empfänglichen und reizbaren Leuten oder bei den Anfängern dauerten diese Weben länger und waren schmerzlicher, als bei jüngeren oder schon zubereiteten und eingeübten Werk-Meistens sielen die Propheten gleich im Anfange unter heftigen Krämpfen nieder auf die Erde und sprachen dann, ausgestreckt auf dem Ruden liegend, mit bleichem Gesichte und mit geschlossenen Augen, in äusserlich bewußtlosem, innerlich aber magnetisch=hellsehendem Zustande das ihnen gegebene, in ihnen geborene Wort, ohne eigenes thätiges Bewußtsein und Hinzuthun, fo daß sie meistens nicht mehr wußten was sie gesprochen, oder wenigstens, in der späteren schon ruhigeren Periode, feine beutliche und ins Einzelne gehende Erinnerung davon hatten. einzelnen Wörter murden entweder leicht und fließend ober haufiger langsam und stoßweise und selbst nach Sylben abgebrochen mit einem dumpfen, schredlichen und unnachahmlichen Tone ausgefprochen, welcher gleich ben unnaturlichen Bewegungen ben erstmaligen Zuhörer mit Entsegen erfüllte. Dem Inhalte nach bestanden die Aussprachen theils in oft wiederholtem furzen Ausrufen einzelner Worte, z. B. Gnade und Barmberzigkeit, theils in längeren Reden, die vornehmlich aus den alttestamentlichen Propheten und aus der Offenbarung Johannis geschöpft waren, und Verheissungen besserer Zeiten für die mahre Kirche und Ankündigungen des nahen Unterganges der römischen Kirche enthielten; woran sich bann meistens Aufforderungen zu neuem Rampfe, da Christus nicht gekommen sei, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, oder auch Ermahnungen zu Buße und Warnungen vor Abfall anschlossen. Da die Propheten ganz

offenbar in erhöhtem magnetischen Zustande waren, so konnten sie auch, gleich den Schotten "im zweiten Gesicht"" oder gleich den heutigen Somnambülen, theils entfernte und zukunftige Dinge, theils verborgene Gedanken mit großer Klarheit und Sicherheit vorhersehen und errathen, wodurch sie ganz besonders zur Anführung und Begeisterung der sonst so schwachen und uns geordneten Scharen der Camisarden geeignet wurden. Sie allein waren es, welche mit ihrem überirdischen göttlichen Unsehen und Einflusse die unglücklichen Reformirten zur Aufopferung ihres Lebens und alles irdischen Genußes vermochten. Alle Anführer der Camisarden waren Propheten, nichts geschah ohne ihre Befragung und Anweisung; sie riethen zum Angriffe wie zum Rūczuge, sie sahen die nahe Gefahr und insbesondere auch ihren eigenen und der Ihrigen nahen Tod wunderbar voraus, und bestimmten den sichern Ort der nächsten Erbanungeversammlung. Einzig die hohe Propheten= und Predigt=Gabe machte den zwei= undzwanzigfährigen Cavalier zu ihrem unbedingt bevollmächtigten heldenmuthigen und siegreichen Anführer. Wenn man den Willen des herrn durch die Aussprüche der Propheten erforschen wollte, so fiel der ganze Haufen auf die Knie und betete Laut: Herr! lehre uns erkennen, was zu beiner Ehre und zu unserm Seile geschehen soll! Dabei war man bennoch umsichtig und nüchtern genug, um gern zu größerer Gewißheit mehrere Propheten zugleich zu befragen und ihre Aussprachen miteinander zu vergleichen.

"Mit der Inspirations-Gabe war immer auch eine mehr oder weniger gewaltige, gründliche und tiese christliche Erweckung und Bekehrung verbunden. Cavalier hat dies ausdrücklich besteugt, als er nach seiner Capitulation seine Gabe verloren hatte und er nun auch innerlich abgefallen und äusserlich seinen Brüsdern entfremdet war. Da sah er selber mit heißer Sehnsucht auf diese schöne Zeit heiliger Begeisterung und glühender erster Liebe zurück: ""Es gab unter uns," sagt er, ""keine Beschwersden und Feindschaften, keine Verläumdungen und Uebervortheislungen; all unser Gut war gemeinsam; wir waren ein herz und eine Seele; alles Fluchen und Schwören, sedes unzüchtige Wort war gänzlich aus unserer Mitte verbannt; die Ausseher,

welche wir unter uns angeordnet hatten, damit Alles ehrbar und orbentlich zuginge, forgten insbesondere für unsere Armen und Kranken und verschafften ihnen Alles was sie bedurften. Selige Beit! möge sie immer fortgedauert haben !"" Und ber Königin Anna von Großbritannien befannte er noch nach seiner Untreue und seiner sittlichen Versunkenheit: ""wenn er auch jest durch seine Sünde ber Gnadengabe verlustig gegangen sei, so wisse er boch, daß sie in den Cevennen ihm und vielen seiner Brüder eingewohnt habe."" Aehnliches bezeugte sein Better Cavalier, Johann ebenfalls genannt: daß er noch später als Lieutenant in französischen Diensten in Italien innere Bewegungen, jedoch weit gelinderen Grades, nämlich ohne äufferliche Bewegungen gehabt habe, während sein Bedienter noch immer heftige Zuckungen dabei hatte. Er sagt in dieser spätern Zeit: ""Meine häufigen Gingebungen haben mich immer zum Guten angetrieben. Nichtsbestoweniger erkenne ich mit großer Betrübniß, daß ich ein armer Erdwurm und großer Sünder bin, ber fich unaufhörlich ber göttlichen Gnabe unwürdig macht. Aber ich flehe beghalb Gottes Barmherzigkeit an im Namen meines Heilandes Jesu Christi."" Auch auf das ganze Bolf und heer wirkte die Inspiration zuchtiger und heiliger: es herrschte unter diesen ungeregelten Saufen eine Arenge Kirchen= und Sittenzucht; insbesondere fand vor seder (viertelsährigen) Abendmahls-Austheilung, welche auch durch die Propheten geschah, eine forgfältige Untersuchung aller Theilnehmer und Ausschließung der Unwürdigen oder Zweiselhaften fatt. Täglich wurde drei Mal gebetet; aufferdem hielt man so oft als möglich ausserordentliche Bersammlungen mit Gesang und Predigt, die dann häufig durch unwillfürliche und unerwartete Weissagungen unterbrochen wurden.

"Allmälig artete aber mit der steigenden Erbitterung des Krieges die ernste Zucht und Sitte aus; der Geist wilder Rachssucht und Grausamkeit bemächtigte sich der Camisarden, verscheuchte aber auch ihre Zuversicht, ihren Muth und ihren Sieg. Selbst bei den Propheten ließ der sittliche Ernst nach (wie sich namentlich aus dem Abenteuer, über welchem Roland den Tod fand, ergibt), ohne daß aber deßhalb auch die schon zur andern

Ratur und zur Gewohnheit gewordene Inspiration aufhörte. Als nach mehrjährigem Kampse den Camisarden ein günstiger (?) Vergleich angeboten wurde, lauteten die Aussagen der Propheten nicht übereinstimmend. Der Kamps verlor von da an, 1706, seine religiöse und politische Bedeutung und zuckte nur noch in vereinzelten erfolglosen Versuchen nach. Auch die Eingebungen hörten nun größtentheils auf; was aber die Propheten als eine gerechte Strafe für ihre Sünden und namentlich für ihr Verzagen tief beklagten."

Der Mangel an Uebereinstimmung für die Beantwortung der Frage, ob die Trummer eines vollständig besiegten Bolfes durch Annahme einer leidlichen Capitulation gewissem und gänzlichem Untergang fich entziehen durften, ift meines Bedunkens ein ftarkes Argument gegen die Göttlichkeit der Sendung jener Propheten, beinahe eben so schlagend, als der traurige Ausgang. ihrer frühern Verheißungen. Denn hätten fie nicht Sieg prophezeit, nimmermehr würde das Volk sich erhoben, vielweniger so hartnäckigen Widerstand geboten haben. Uebrigens soll man diesen Widerstand nicht überschäßen. Billars hatte nur 2500 Mann unter seinen Befehlen, fürwahr eine geringe Macht, wenn der eigentlich Inspirirten 8000. Endlich scheint mir das Ansehen, deffen der ältere Cavalier unter seinen Schicksalsgefährten genoß, keineswegs auf seiner Prophetengabe zu beruhen. Sein Bild liegt mir vor, ift mir ein Wegenstand der Affection geworden, denn nur einmal noch, an Charette, dem Helden der Bendee, habe ich in bem gleichen Maase die Büge von Berwegenheit, Entschlossenheit, Barte bewundern können. Auch der Zeitgenoffen Bewunderung hat Cavalier empfangen, als er in Gefolge der Pacification das öftliche Frankreich durchreisete. "Ce fut," schreibt Saint-Simon, "ce fut un concours de monde scandaleux pour voir Cavalier partout où il passait. Il vint à Paris et voulut voir le roi, à qui pourtant il ne fut point présenté. Il rôda ainsi quelque temps, ne laissa pas de demeurer suspect, et finalement passa en Angleterre, où il obtint quelque récompense. Il servit avec les Anglais, et il est mort seulement cette année fort vieux dans l'île de Wight, où il était gouverneur

pour les Anglais depuis plusieurs années, avec une grande autorité et de la réputation dans cet emploi."

Dagegen heißt es in den Genealogisch-Hiftorischen Rachrichten, Th. 13: "Johann Cavalier, Königl. Groß-Britann. General-Major und Vice-Gouverneur der Insel Jersey, farb ben 28. Maj. 1740 zu Chelsea, wohin er sich zu Beränderung der Lufft bringen lassen, in dem 70. Jahre seines Alters. Er war ein gebohrner Frangose, und aus dem Sevenner-Lande geburtig. Seiner Berfunfft nach soll er ein Beder-Anecht sepn. Der Eyfer vor die Reformirte Religion, zu welcher er sich befannte, und eine gang besondere Berghaftigfeit, die ihm beywohnte, verleitete ihn, nicht nur zu benen Camisards sich zu schlagen, als sie An. 1702 zu Bertheidigung ihrer Gewissens=Frenheit wider den König die Waffen ergriffen, sondern sogar einen Anführer derselben abzugeben. Er war glücklich und that denen Königl. Trouppen, die der Graf von Broglio, und nachgehends der Marschall von Montrevel anführten, manchen Abbruch, wodurch der Marschall von Villars, der An. 1704 das Commando bey diesen Trouppen erhielte, bewogen wurde, ihn nebst etlichen andern, durch die allersuffesten Schmeichelepen auf die Seite zu ziehen, und unter Versprechung des Königl. Pardons und anderer ansehnl. Gnaben=Bezeugungen zu Niederlegung der Waffen zu bereden. Mons. Cavalier, dem man insonderheit ein Regiment Dragoner, und eine jährliche Pension von 1500 Livres verheissen, ward dadurch bewogen, das Interesse seiner Lands-Leute und Glaubens-Genoffen zu verlaffen, und sich nach Fontainebleau zu begeben, allwo ihm der König Audient verftattete. Der damalige Staats-Minister, Mons. de Chamillard, that ihm taufend Promesen, in keiner andern Absicht, als ihn desto besser einzuschläfern, und bey erster Gelegenheit sich seiner Person zu versichern. Bu allem Glude merdte Mons. Cavalier in Zeiten ben Betrug, und weil er gewahr wurde, daß die Bestung Brisach im Elsaß, wo ihm ber Werbe-Plat zu Aufrichtung eines neuen Regiments angewiesen wurde, unfehlbar sein Gefängniß und Richt-Plag werden durffte, so retirirte er sich noch in Zeiten mit einem Dupend seiner Cameraden durch eine glückliche Lift aus den Händen seiner Auf-

seher, und entflohe harte auf den Grengen des Würtemberger Landes in die Schweiß. So sehr ihn nun der damals allda residirende Frangös. Abgesandte, Marquis von Puysieux, durch scharffe Memoriale bey der löbl. Endgenossenschafft verfolgte, und ihn aufs neue als einen dem Könige entlauffenen Flüchtling zu\_ arretiren bat, so fam er doch glücklich auf Savopischen Grund und Boden. Er wäre gerne wieder zu seinen Mit-Brüdern gekehret, um ihnen die Betrügerenen des Hofs, und die von den Alliirten wider die Frangosen erhaltenen Siege zu hinterbringen, auch sich wieder an die Spitze derselben zu stellen, wenn er durch die Savopischen Päffe, von denen damals einer nach dem andern an die Frangosen übergienge, hindurch kommen, und sich auf einigen Bepftand von Seiten der Alliirten sicher verlassen können. Endlich, da er wegen der glückl. Progressen berer Frangosen, die ihn damals beynahe in zwey Pässen, worein er sich retiriret, in ihre Bande bekommen hatten, nicht sicher mehr in ben Savopischen Landen war, entrunne er durch die Schweiß nach Holland, allwo er auf Befehl ber herren General=Staaten ein Regiment Cavallerie von lauter Frangösis. Flüchtlingen auf= richtete, darüber er die Obristen=Stelle erhielte. Sie bekamen den Namen Camisards, und trugen ein grunes Band jum Zeichen ihrer Engagements. Ihre Unwerbung gieng fehr hurtig von statten, weil der Name des Mons. Cavaliers viel Leute an sich lockte, die wider Frankreich erbittert waren. Alleine in der bald darauf erfolgten Schlacht ben Ramillies giengen sie meistens verlohren, weil ihr Obrister ben aller seiner Herghafftigkeit weit weniger Geschicklichkeit bewies, ein Regiment wider den Feind anzuführen, als man ihm zugetrauet hatte. (Nach einer andern glaublichern Nachricht ging das Regiment bei Almansa 1707 zu Grunde.) Man hat nach der Zeit nichts weiter von ihm gehöret, als daß er als Obrister in Englischen Sold und Dienste getreten, in welchen er den 29. Dec. 1735 Brigadier, und im Jul. 1739 General-Major worben, nachdem er einige Zeit vorher das Vice-Gouvernement von der Insel Jersey bekommen. Er soll von feinem Leben artige Nachrichten zu Papier gebracht haben, die mit der Zeit ans Licht gestellet werden sollen." Die 1725 zu

London veröffentlichten Memoiren des Kriegs in den Cevennen (engl.) haben aber nicht ihn, sondern den Refugié Galli zum Berfasser, sind daher nur mit Vorsicht zu gebrauchen, was namentlich den S. 589—590 angeführten Aeußerungen Cavaliers gilt.

Wie Cavalier thaten viele andere der vornehmsten Anführer und Propheten, Elie Marion, Duran de Fage, Johann Cavalier und Johann Allut: von ihrem ersten Zufluchtsorte, von Genf aus wendeten sie sich nach England, "theils um bort zu neuem Eifer wider Frankreich und das Papfithum, als wider Babel und die große Hure, zu entflammen, theils um für sich weitere Buflucht und Ausbreitung ihrer Weissagungen zu finden. Bon London verbreiteten sich die Inspirirten und ihre Anhänger mit ungeheus rer Schnelligkeit durch alle brittische Königreiche und auch (1708) nach den gegenüberliegenden Niederlanden. Sie fanden bei den bedeutendsten und frömmsten Männern Anerkennung und Bertheidi= gung. Die französisch-reformirte Gemeinde an der Savoy-Kirche zu London nahm sich ihrer als verfolgter Landsleute und Rirchgenoffen an, die Duäfer behandelten fie als Glaubens= und Gefinnungs-Genossen; wogegen sich die orthodoren anglikanischen Theologen und die ungläubigen Deiften entschieden wider sie erflärten."

Den Gegnern wurde zur fürchterlichen Waffe eine von den Propheten ausgehende Weissagung vom 10. Dec. 1706, worin es von der redend eingeführten Babel heißt: "Ich verfichere dich, mein Kind, daß das in wenigen Tagen geschehen wird, ich sage bir, daß du dieses Bild wirft seben in Erfüllung geben; in kurzer Zeit wirft du sie zu Grabe bringen, ihr ben Fuß auf die Rehle fegen, ihr den Dolch in die Bruft ftogen; und sie wird dich um Gnade und Erbarmen anflehen, und sie wird die Arme nach dir ausstreden, um Hulfe zu suchen. webe Dem der ihr den Arm reicht! webe Dem der sie nicht vernichtet! webe Dem der ihr Blut schont! webe Dem der sich nach ihren Lüsten sehnt!" und es geht von diesem Fluche die Aussprache über zur Verheißung der höchsten Wonne für die Rinder Jerusalems und die Töchter Zions, und sest die Zeit der Erfüllung in die nächsten 31/2 Tage (Jahre); wie benn auch die Vorrede ausdrücklich und bestimmt behauptet, daß in weniger als drei Jahren Gott und die Ereignisse die Wahrheit der Weissagungen erwiesen haben werden.

"Natürlicher Weise mußte die offenbare Nichterfüllung dieser so bestimmten Weissagung, und noch mehr die um Weihnachten 1707 angefündigte und dann schmählich mißlungene Wiederauf= erweckung ihres verstorbenen eifrigen Anhängers, des frühern Socinianers Dr. Thomas Emes, durch den angesehenen und eifrigen Inspirirten Lacy, einen bewährten frommen Christen, und endlich auch ein sittliches Bergeben Lacy's mit einer Prophetin, bas Ansehen der Inspirirten bei den noch unbefangenen Gemüthern wo nicht vernichten, doch sedenfalls bedeutend schwächen und lächer= lich und verdächtig machen. Diese Abnahme ihres Anhanges und Beifalles in England begann schon im Winter 1706—1707, als der französisch=reformirte Kirchenrath im Auftrage des Bischofs von London die Inspirirten zur Untersuchung zog und nach mehreren Unterredungen mit ihnen am 5. Januar 1707 ihre Bewegungen als bloße Wirkungen einer freiwillig angenommenen Gemüthsbeschaffenheit, welche der Weisheit des heiligen Geistes ganz unanständig seien, und ihre Aussprachen als voll von Widerfprüchen und handgreiflichen Lügen, unrichtigen Weissagungen und gefährlichen Lästerungen erflärte. Dieses Berwerfungsurtheil von ihrer eigenen Kirche wurde öffentlich von der Kanzel verlesen; und da sich die Inspirirten demselben nicht fügen wollten, wurden sie von der Gemeinde ausgeschlossen und excommunicirt. Zugleich verurtheilte nun auch das weltliche Gericht auf Grund dieses firchlichen Urtheilsspruches Marion, Daude, Facio und Portales wegen Herausgabe eines aufrührischen und gottesläfter= lichen Buches (Avertissemens) zu zweitägigem Pranger. Duäfer und Independenten sagten sich von ihnen los; wogegen die Inspirirten von da an ihren außerordentlichen Inspirationen und Aussprachen einen höhern und unbedingtern Werth als der ordentlichen Predigt des Wortes Gottes beilegten, und sich lieber von ihren eigenen Landes = und Glaubensgenossen ausschieden, als daß sie die Inspiration aufgegeben hätten.

"So wurden die Cevenner isolirt und zur Bildung einer besondern Secte oder Inspirationsgemeinschaft, also zum Separa-

tismus gedrängt; worauf benn offenbare und wirkliche Schwärmerei folgte. Es begaben sich in Folge einer Aussprache am 14. Juni 1711 die Inspirirten Allut und Marion und ihre Schreiber Facio und Portales aus dem sie verschmähenden und verwerfenden England nach den ""jungfräulichen"" Niederlanden und Deutschland, wo sie sich zunächft an ihre überall zerstreuten Landsleute in den französischen Colonien wandten. ging über Rotterdam und Amsterdam, wo sie ziemlichen Anhang fanden und sammelten, über Campen, Deventer, Belmstäbt, Magdeburg, Berlin, Leipzig, Coburg, Erlangen, Rürnberg, Schwabach, Regensburg, bis Wien, von wo sie nach 3-4monatlicher Reise nach England zurückfehrten, um die Aussprachen, welche Allut und Marion überall sehr häufig gehabt hatten, in tem Cri d'alarme zu veröffentlichen." In Folge deffen bestand noch 1745 zu London eine schwache Gesellschaft von französischen Inspirirten, Die sich aber sehr verborgen hielt, so daß der Reisende Alberti, von welchem diese Nachricht herrührt, keiner ihrer Versammlungen beiwohnen konnte. Dagegen hat der Stifter der Methodistengesell= schaft, John Wesley 1739 in England eine französische Prophetin, von angenehmem Benehmen, etwa 24 Jahre alt, fennen gelerni. Sie bekam, auf den Stuhl zurückgelehnt, alsbald Bewegungen (epis leptische Zuckungen) in Kopf, Händen u. f. w. von Seufzen und Aechzen begleitet. Nach zehn Minuten folgte die Aussprache, in ftarker Stimme, in gebrochenen Worten, meift Schriftworte. Sie handelten von der nahen Zukunft Christi und der Ausbreitung bes Evangeliums über die ganze Welt, und von der Nothwendigkeit des geduldigen Wachen und Beten. Besonderes fand Wesley barin nicht, und die Bewegungen hielt er für erfünstelf ober bysterisch.

In Deutschland, dem für sede Neuerung, sobald sie eine Thorheit, so empfänglichen Boden, erregten die neuen Propheten außerordentliches Aufsehen, wenn sie auch bei der weltlichen Obrigseit und der herrschenden Kirche, selbst bei der großen Masse des Bolkes Widerspruch und Widerstand sanden. Eifrig und zahlreich schlossen sich ihnen an die überall vorhandenen Stillen im Lande und die Conventikel der Erweckten, die mystischen Böhrmisten und Sichtelianer, die Spenerschen und Halleschen Pietisten,

bie Aussprachen für göttliche Eingebungen nehmend. Vorzugsweise war das der Fall in dem von der ersten Reise der In= spirirten unberührt gebliebenen Salle. Dahin kamen sie erft im Sommer 1713, gelegentlich ihrer Fahrt von Schweden nach Conftantinopel und Rom; bei Alluts Dheim, dem Sprachlehrer Marchand eingekehrt, stellten fie Versammlungen an, welche bas seit mehren Jahren bestehende und bereits verfolgte Bäuflein von erweckten Separatisten fleißig besuchte. Es wurde eine Berbin= dung mit den Londoner Inspirirten angeknüpft, eine abgesonderte Gemeinschaft der Inspirationsanhänger eingerichtet, ein gemein= sames Liebesmahl von 31 Lutheranern und Reformirten — also förmlicher und besonderer Gottesdienst — gehalten. Der fromme Professor August Hermann Francke berichtete amtlich: "Dafür wolle er gut sein, daß man auch bei dem rigoureusesten Eramen befinden würde, daß es feine Betrügerei sei," und der reformirte Domprediger Knauth nahm sich der Inspirirten mit Wort und That an, befolgte ihre Aussprachen als göttliche Weissagungen, vertheidigte sie öffentlich und amtlich. Im Januar 1714 ward auch Marchands Magd, die 18jährige Maria Elisabeth Mathes, Tochter des Famulus am Waisenhause, nach vorhergegangenen Bewegungen und Bisionen, von Aussprachen ergriffen. Francke verabschiedete den Bater Mathes, und legte der Tochter nach Verlauf von zwei Monaten Stillschweigen auf, ein Zwang, der, verbunden mit ihrem mißlungenen Versuche eines 40tägigen Fastens, die Person veranlagt haben wird, Salle zu verlassen, um fich in Berlin und bemnächst in der Wetterau der wieder= gefundenen Prophetengabe freuen zu können.

Mit ihr reiseten drei Studenten, die Gebrüder Pott, und deren Mutter, sämtlich Inspirirte, und ist die Gesellschaft zu Berlin in mehren Bersammlungen vom 23. Jul. dis 14. Aug. 1714 aufgetreten; der Anhang, den sie daselbst gefunden, zerstäubte jedoch großentheils, nachdem der inspirirte Bolich, ein in Kopenhagen durch den Pastor Lüdese erweckter Schneider, durch salsche Inspirationen sich lächerlich gemacht hatte. "Die Brüder Pott begaben sich daher, verstärst durch ihren Schreiber, den Theologen Diedemann, aus Berlin im October 1714 über Leipzig

Bekannten, aufzusuchen und für ihre Inspirationssache zu geswinnen. Unterdessen kamen aber nach Halle, dem ersten Ausgangspunkte, bald neue Inspirirte aus Holland, die vier sogenannten holländischen Inspirirten: Bourreaux, Kornhardt, Cenen und Elisabeth Freymuth, welche dort Versammlungen von etwa 40 Personen hielten und, nachdem Aergernisse in denselben ausgebrochen waren, ebenfalls (1715) nach der Wetterau und dem Wittgensteinischen sich wandten, dort aber mit den unterdeß gebildeten neuen Gebetsgemeinschaften in Conslict geriethen. Auf diese Weise ward die Inspiration aus dem Osten und Norden Veulschlands, wo sie schon wegen der polizeilichen und kirchlichen Versolgungen keinen gedeihlichen und sicheren Boden sinden konnte, nach der Wetterau verpflanzt.

"Dort hatten seit dem J. 1700 die Grafen von Wittgens ftein in Wittgenstein und Berleburg und die Grafen von Isenburg in Büdingen, Offenbach, Birftein, Wächtersbach angefangen, in ihre durch Krieg und Armuth verödeten Ländchen die um ihres Gewiffens willen sonft überall vertriebenen Wiedertäufer, Myftifer und Separatisten aufzunehmen, indem sie ihnen unbeschränfte und vollkommene Gewissensfreiheit versprachen, so lange sie nur ein den bürgerlichen Gesetzen gemäß ehrbares und sittsames Leben führen und unter den Landeskindern keine Anhänger suchen wur-So hatten sich benn allmälig die Separatisten aus ganz Deutschland und aus der Schweiz nach der Wetterau und nach dem Wittgensteinischen gezogen, nachdem sie durch die strengen Pietisten-Mandate der verschiedenen Landesherren und Städte . (Bern und Zürich 1698, Heffen 1702, Würtemberg 1706 u. f. w.) überall vertrieben worden. Sie lebten aber hier burchaus abgesondert als Fremdlinge für sich, unvermischt mit der ursprüng. lichen (reformirten und streng kirchlichen) Einwohnerschaft und unbehelligt von deren Rirche und Geistlichkeit.

"Im Gegensaße gegen die verweltlichte Staatskirche hatte sich seit Labadie (1669) in der reformirten und seit Spener in der lutherischen Kirche und unmittelbar aus den von diesen frommen Männern erweckten und beherrschten Kreisen und Gemeinden her-

aus, auch nicht ohne Anschluß an die noch überall in der Stille vorhandenen Wiedertäufer, Schwenckfelder und Mystifer (Gichtelianer) eine bestimmte, entschieden driftliche, aber auch ebenso entschieden kirchenfeindliche Partei von Separatisten gebildet, welche die bestehenden Kirchen für Babel, ihre Prediger für Baalspriester, ihre Sacramente für unrein, ihre Predigt des Evangelii für Wortgeklingel und Heuchelei erklärten, und darum sede fernere Gemeinschaft mit der Kirche als Unrecht und Sünde verwarfen. Begen die Welt verhielten sich diese Separatisten natürlicher Beise eben so schroff, indem sie in ihrer einseitigen religiösen Ueberspannung stufenweise jedes weltliche Amt, jeden weltlichen Beruf, jedes weltliche Bergnügen (Spiel, Tanz, Gespräch, Wohlgeschmad, Freude am Besig), ja auch jede weltliche Verbindung (Ehe und Familienleben) als ungöttlich und sündlich verwarfen und so zulett bis zur völligen mystischen Abgeschieden= heit, bis zu gänzlichem Einsiedlerleben im Walde und in der Wildniß oder in einsamer Zelle — allenfalls zu zwei und zwei fortschriften; von wo sie dann oft in dem unbefriedigten und darum schwärmerisch ausgearteten Naturtriebe nach menschlicher und religiöser Gemeinschaft mit gewaltigem Bekehrungseifer als fremdartige Erscheinungen einer andern Welt in das gewohnte irdische Leben und Treiben hereinbrachen, und hier zahlreiche und treue Anhänger wie heftige Widersacher fanden. Solcher Art waren nun auch die einsamen, mystischen, firchen= und menschen= flüchtigen Separatiften in der Wetterau und im Wittgensteinischen, an welche sich 1714 die von Halle kommenden Inspirirten ans Es ift deren eigenthümliches und unläugbares Ber= dienst, daß sie gerade durch ihre Inspirations-Erweckung, wie durch entschiedenes Dringen auf Begründung von Gebetsgemeinschaften oder auf offene und unverzagte Ausübung ihrer driftlichen Ueberzeugung in gemeinsamem Cultus, die immer mehr vereinsam= ten und verkommenen Separatisten wieder zu geordneten Inspirationsgemeinden gesammelt, dadurch sogar ihre theilweise Rückfehr jum firchlichen Christenthum vorbereitet und vermittelt haben."

Als dieser wetterauischen Separatisten Oberhaupt konnte damals gelten Magister Eberhard Ludwig Gruber; diesen für

ihre Ansichten zu gewinnen, mußten vor allem die Gebrüder Pott und ihre unlängst gewonnene Freundin, die seit dem dreizehnten Jahre erweckte Johanna Margaretha Melchior suchen, und sauere Arbeit ist es ihnen geworden, den Sieg der Inspiration herbeizu-Gruber, in solcher Weise hinübergezogen, trat alsbalb an die Spige der neuen religiösen Bewegung, und errichtete gleich am folgenden Tage, 16. Nov. 1714, unter Separatisten und Inspirirten eine brüderliche Gebetsgemeinschaft, oder regelmäßige Bersammlungen zu gemeinsamem Gefange, Gebete, Schriftlesung und Betrachtung, welche später, zum Unterschied von den erft 1716 förmlicher eingeordneten Gemeinden, die fleinen Gebets-Gemeinben genannt wurden. Rock (sein Name ist bereits vorgekommen) war auf die erste Kunde von den ins Land gekommenen Inspirirten und über ihre gräulichen Bewegungen und wunderlichen Borstellungen erschrocken. Er bat Gott um Bewahrung vor falschen Kräften und falschen Propheten. Als ihn Gruber rufen ließ, erschrack er sehr, weil er sich an dem Morgen gerade durr und elend gefühlt hatte. Unter stillem Gebete ging er bin und achtete bei ber ganz gelinden Bewegung der Melchior weniger auf Diese als auf sein allmälig sich erheiterndes Herz, so daß er Potts Bewegungen und Aussprachen schon ohne Schrecken ansehen und anhören konnte. Sein Berg blieb über all Diesem in beständigem Frieden, was ihm ein gutes Zeichen war. Nach etlichen Tagen vergossen Manche in einer großen Versammlung meistens von Fremdlingen (Separatisten) Thränen und bekannten gern und willig ihre Sunden, wobei auch Rock sich nicht zurückhalten konnte, sondern frei bekennen mußte, was ihn drücke, und insonderheit die Bande, die ihn damals von außen drückten, worauf in einer Aussprache ihm, ohne ihn zu nennen, Auflösung ber Bande verheißen wurde. Rock forschte nun in der Schrift nach und fand bag bie Leute keine falsche Lehre vorbrachten; sie bringe vielmehr auf Liebe, Frieden, Eintracht, Berläugnung der Welt und haß des eigenen Ja sie habe sich so fraftig in biesen Landen erwiesen, daß viele Gemüther, welche so sehr wider einander waren, daß es nicht genug zu beschreiben, wieder mit einander vereinigt worden sind, so daß sie nun einander herzlich lieben. Bersammlungen und Betftunden sind dadurch wieder aufgerichtet worden, welche ganz abgekommen waren, und welche auch kein Mensch hätte zu Wege bringen können, wenn es nicht der Herr durch dies Mittel gethan hätte.

"So wurde also auch Rock gleichzeitig, wenn auch langsamer als Gruber, aus innerster Ueberzeugung und nach sorgfältiger Prüfung vor Gott und nach dem geschriebenen Worte Gottes für die Inspirationssache gewonnen. Bald darauf gerieth er in einer Bersammlung, während ein Anderer auf den Knien laut betete, in die erste Bewegung, indem ihm das Berg im Leibe hüpfte, so daß der Leib darüber erschüttert wurde. Die Bewegungen wurden immer stärker, so daß er sich, um sie wo möglich zu verbergen, auf die Erde niederlegte. Allein es hob ihn von der Erbe auf und es tam ein solcher farker Odem aus dem Herzen durch die Rase, daß er sich selber nicht genug darüber verwun= dern konnte; darauf folgte ein frohliches Lachen, das zu seiner großen Befremdung ziemlich lange anhielt; denn es geschah Alles mit seinem Wiffen, obicon nicht durch sein Wirken. Der Feind suchte ihn aber gleich (durch Verlockung eines falsch Inspirirten) durch hochmuth zu bethören, indem Rock in voreiliger Weise sofort das Lied zu singen angab: D Jesu! mein Bräutigam, wie ist mir so wohl! worüber er aber gleich Bestrafung in sich bekam und dadurch vor dem Herrn gedemüthigt wurde. ersten Bewegungen währten bie ganze Nacht und hörten erst den andern Tag ganz auf, kehrten jedoch bei innerer Betrachtung ober nach eifrigem Gebete ober andächtigem Bibellesen als farte Erschütterungen bis zu überlautem Freudengeschrei wieder. Erft mehrere Wochen später, nach Weihnachten, folgten auf biese Bewegungen nun auch Aussprachen; und zwar, nachdem Rock etliche Tage unbeschreiblichen Kampf und Angst darüber gehabt hatte, zuerst in Gegenwart seiner Mutter. Denn er erfannte seine Untüchtigkeit und fürchtete sich im Namen des herrn zu sprechen, so daß ihm die Saut schauderte. Go flieg ihm einft gegen Abend unter einigen Brüdern in stiller Ergebung und Gebet und nach vorgängiger Bewegung ein Wort auf, welches er bann nach Trieb des Geistes aussprach, worauf alsbald eins nach dem

andern hervorkam und zwar mit einer inwendigen Ruhe und Zufriedenheit des Herzens, daß er damals nicht zweifeln kounte, der Herr habe es gewirkt, wie es auch seine Brüder im Herrn dafür erkannten.

"Noch denselben Winter (Weihnachten 1714) wurden noch Andere inspirirt : Johann Meldior Schwanfelder, und, auf furze Beit, die Bag, die er später beirathete; gleichzeitig Blafius Daniel Macinet, ein lediger Strumpsweber aus Hanau; dann Rock; bann, am 16. März 1715, Ursula Meyer, eine Strumpfweberin auf der Ronneburg, aus Thun im Berner Gebiet; und im April, als der Lette, Johann Carl Gleim, ein verheiratheter hessischer Strumpfweber. Im Ganzen wurden also durch die drei Brüder Pott binnen sechs Monaten acht Werkzeuge in der Wetterau erwedt, welche als acht erfannt wurden. Es mischten sich aber schon gleich im Anfange auch falsch Inspirirte unter sie, bis sie im folgenden Sommer (1715) wieder ausgeschieden wurden. Das erste und nächste Ziel der Inspirirten, welches sie auch sehr schnell erreichten, war die Aufrichtung von Gebetsgemeinschaften unter den bisher überall vereinzelten Separatisten, den Stillen im Lande. Ueber den alsbaldigen Erfolg der wiederholten und dringenden Ermahnungen zur Gebetogemeinschaft schrieb Groß in Frankfurt: ""Es wurden durch diesen Geist des herrn ganze Familien, Rinder und Gesinde, Knechte und Mägde gerührt und zu Gott und ins Gebet gezogen."" Ja Groß selber zog sechs Wochen lang mit dem immer zunehmenden Schwarm der Inspirirten im Lande umber. Ulrich sagt hierüber: ""Nun begannen wir Fremdlinge allhier dem Befehle des Geistes Gottes (Ebr. 10, 24, 25) getreulich und beständig nachzukommen, vereinigten uns und wurden durch die Gnade Gottes, so uns reichlich burch den Dienst seiner Werkzeuge ausstoß, in Liebe vereinigt, täglich durch Bitten und Flehen die Gnade Gottes aufs neue zu suchen. Und o! wie reichlich ergoß sich dieselbe in uns bei unserm anhaltenden vereinigten Gebet!""

"So kam es denn am 16. Nov. 1714 in Himbach im Budingen'schen zur Aufrichtung einer brüderlichen Gebetsgemeinschaft und es hatten die Versammlungen der Inspirirten von Ansang an — mit Ausnahme ber Feier ber Sacramente — wesentlich dieselben Bestandtheile, wie unsere gewöhnlichen Gottesdienste: Gebet, Gesang, Schrift-Lesung und Auslegung, und, was sehr wichtig ist, die Inspiration ober die Aussprache war dabei etwas Unwesentliches, Außergewöhnliches und Außerordentliches, und darum die gewohnte Ordnung nur Unterbrechendes, nicht sie Störendes. Nicht sie selber, sondern nur der Glaube an ihre Wahrheit und Göttlichseit gehörte zur Inspirationsgemeinschaft; ja auch dieser wurde eigentlich nur von den Vorstehern und Einzeweihteren gefordert, während man bei den Andern sich schon mit aufrichtiger Gerzensfrömmigkeit, heiligem Wandel und Unterwerfung unter die gemeinsame Ordnung und Jucht begnügte. Dagegen blieb die Betrachtung und Auslegung der heiligen Schrift nebst dem Gebete die Hauptsache und Grundlage der Gemeinschafsten," welche in den Liebesmahlen ihre Nahrung fanden.

"Mit den Liebesmahlen waren gemeiniglich Aussendungen der Werkzeuge und ihrer Begleiter auf Reisen verbunden. nachdem die Liebesmahle nach furzer Dauer aufgehört hatten, erfolgten biese Sendungen unter namentlicher Bezeichnung bes Ortes und der Person immer in Aussprachen, "wie denn die Inspirirten ohne genaue und punktliche Anweisung gleichsam keinen Tritt oder Schritt thaten, um in allen Fällen desto mehr Gewißheit und Freudigkeit zu haben und zu behalten."" Diese Aussendungen und diese Reisen waren zunächst ein Bedürfniß für die Inspirirten selbst; denn die gewaltige Aufregung, die überströmende Empfindung und die unverkennbare Schwärmerei ließ sie nicht lange ruhig an einem Flede und an einem Orte; sie mußten mit Missionsbrange wandern von einem Ort zum andern, überall bie großen Wunder und Thaten des herrn an ihrer Seele wie in ihrer Gemeinschaft rühmen. Dieser Wanders trieb erfüllte anfangs mehr oder weniger alle Inspirirten, und konnte auch um so leichter befriedigt werden, als sie ja ohnehin fast lauter vertriebene und eingewanderte und kaum heimisch gewordene Fremdlinge waren und schon früher als Separatisten von ihrem Bekehrungseifer hin= und hergetrieben worden. So wurden dann die Inspirationsgemeinden ganz eigentliche Nachfolger der wandernden Wiedertäufer, Duäfer und Labadisten, und Borbilder der ebenfalls so vielfach gewanderten Zinzendorsischen Haus- und Pilger-Gemeinde; sie durften sich daher auch mit Recht, nach einem von Francke gebrauchten und von Gruber und Groß angenommenen Ausdrucke, ecclesia ambulatoria oder Wanderstricke neunen.

"Die ersten Reisen der Werkzeuge und ihrer Begleiter im Winter 1714—1715 hatten sich auf die Wetterau und das Wittgensteinische beschränkt. Im Frühjahre begannen aber schon grö-Bere Reisen nach der Pfalz und nach Würtemberg. Ursula Meyer war die erste, welche mit dem budingischen Hofmeister Jäger von Jägersburg ""das mahrheitvergeffene Land"", wie Würtemberg immer genannt wird, betrat und, ohne besondern Erfolg, durch ihre Predigt von der nahen Zeit des letten Zornes dort Alles in Aufregung versette. Rock folgte ihr übereilt mit Schwanfelder und der hag nach, welche lettere ihn beinahe zu fleischlicher Sinnlichkeit gereizt hätte, und auch wirklich bald darauf noch tiefer in Unlauterkeit verfiel, und aus eigener Schuld, in Coln, in Gefangenschaft gerieth, worüber sie vergeblich die andern Werkzeuge zu täuschen versuchte. Rock reifte in demselben Jahr 1715 noch zwei Mal durch die Pfalz nach Würtemberg, die Meyer viel in der Wetterau umber, während Rock wieder Würtemberg besuchte. Nach dem Liebesmahl im Sept. 1716 murben, durch eine Aussprache Grubers, Rock, Gruber II. und Gleim zu gleicher Zeit nach verschiedenen Richtungen ausgesandt, Rock (jum 3. Male) nach Schwaben, Gleim nach bem Wittgenfteini= schen und Gruber II. durch die Pfalz und das Elsaß nach der Schweiz. Als dann bald darauf zugleich mit den Liebesmahlen die Aussendungen der andern Werkzeuge mit ihren Aussprachen aufhörten, und nur Rock die Aussprache behielt, reiste Dieser, stets von einem ober zwei Brüdern begleitet, fast regelmäßig jedes Jahr bald ba, bald borthin, um die Brüder zu besuchen und zu stärken. Erst sieben Jahre vor seinem Tode, als er schon 63 Jahre alt war, hörten seine größeren Reisen auf. Im Ganzen hat er 94 Reisen gemacht, und zwar 43 Mal nach dem Wittgensteinischen, 27 Mal nach Würtemberg, worunter 9 Mal

bis nach der Schweiz, 7 Mal nach Zweibrücken, 2 Mal nach heffen, 4 Mal nach Sachsen (bis Breslau und Prag), worunter 1 Mal nach Herrnhut.

"In Folge dieser Reisen zu allen hin und her zerstreuten Stillen im Lande im ganzen obern Stromgebiete des Rheines, bildeten sich bort überall fleinere oder größere, eng zusammen wohnende oder weithin zerstreute Gebetsgemeinschaften, welche in steter lebendiger Verbindung mit den Muttergemeinden in der Wetterau blieben. Wir finden demnach in den folgenden Jahrzehnten solche Gebetsgemeinschaften unter andern im Zweibrudenschen: in Zweibruden und Anweiler; in Schwaben, in Göp= pingen, Calw, Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Memmingen; in ber Schweiz: in Schaffhausen, Zurich, Bern, Diegbach und Amfoldingen bei Bern," wiewohl es an verschärften Magregeln wider ihre Unhänger nirgends fehlte, absonderlich in der Schweiz, wo allerwärts Prediger und Candibaten abgesetzt wurden, in dem einzigen Schaffhausen sechs, die sich zum Theil nach der Wetterau zogen. "Auch in der Pfalz, in Memmingen, Ulm und in Würtemberg brach um biefe Zeit eine Berfolgung aus, in deren Folge Biele eine Zeitlang ins Gefängniß geworfen und dann zur Auswanderung (nach der Wetterau) gezwungen wurden. Go famen 1717 aus der Schweiz 40 Personen jeglichen Alters und Ge= schlechtes nach Schwarzenau; die Gemeinde auf der Ronneburg, vornehmlich aus Elfagern bestehend, nahm gleichfalls täglich zu. Nach Homrighausen famen 1717 achtunddreisig Erweckte aus Memmingen, welche sich von dem äufferen firchlichen Christenthum abgesondert und sich zu der mahren und göttlichen Inspi= rations = Gemeinschaft und Gebetsversammlung gewendet hatten und, ba fie fich nicht bavon abwendig machen laffen wollten, von ihrer Obrigkeit alle des Landes verwiesen wurden; ihr Anführer und Vorsteher war Dr. Joh. hermann. Im Ganzen hat Gruber I. etwa zehn Gemeinden eingerichtet, namentlich zu Schwargenau, homrighausen mit Berleburg, himbach mit Bergheim, auf der Ronneburg, in Dudelsheim, Budingen, Birftein, und vielleicht auch in Hanau und Frankfurt. In Schwarzenau waren 20 Mitglieder ber ersten, 22 ber zweiten und 16 der Kinder=

versammlung (1722), und zwar mehr Männer als Frauen, im Ganzen 58 Seelen; 1726 waren in der Kinderversammlung da= selbst 34 anwesend, ihre Zahl hatte sich also verdoppelt, und es dürfte die Gesammtzahl wohl auf 80—100 angenommen werden. Edelmann gibt 1734, wo die Sefte schon sehr abgenommen hatte, die Gesammtzahl der Inspirirten im Wittgensteinischen auf bochstens 50 an. In Himbach und in Bergheim waren 1727 je 4 Familien anfässig; in Bergzabern fanden sich 1722 aus der Umgegend 12, in Anweiler 1729 gegen 20 zusammen; in Zweibruden selbst waren im J. 1733 und 1734 bei Dr. Kämpf etliche 30 Seelen versammelt. Jebe Gemeinde bekam burch bas Wort des Herrn in den Werkzeugen und durch die Wahl und Zustim= mung der Brüder einen Borfteber und zwei Mitaltesten, welche mit dem Vorstande ber andern Gemeinden von Zeit zu Zeit zu Conferenzen der Aeltesten-Brüder zusammentraten. Sie führten die Aufsicht über die Gebetsversammlungen, verwalteten die Ar= menkaffe, besorgten die Armenunterstützungen und übten ernst und strenge die Kirchenzucht, d. i. die Aufsicht über den Wandel und das Benehmen der Brüder, welche von Zeit zu Zeit — ganz wie in der Brüdergemeinde — einer allgemeinen Untersuchung unterworfen wurden. Sie rügten und ftraften alles Ungehörige, schlossen sogar auf Zeit ober auf immer von den Versammlungen der Gemeinde aus. Die noch jest geltende Rirchen= ober Gemeinde=Ordnung, ober 24 Regeln der mahren Gott= feligkeit und heiligen Wandels wurde von Gruber II. entworfen.

"Mit der Einordnung der Gemeinden hatte die Inspirationsserweckung ihr nächstes Ziel und ihre vorläufige Beruhigung gefunden, der Inspirationssperiodus hatte schnell seinen höhes punkt erreicht; es geht von da offenbar die InspirationssDekonomie wieder rückwärts. Die ungeheure Aufregung der Gemüsther konnte weder im Ganzen noch im Einzelnen lange ausedauern und mußte richtigerer Entwicklung oder auch Rückfällen und andern Verirrungen Plat machen. Durch die Einordnung der Gemeinden und das in ihnen bestellte Aufsehersamt war die wilde Ungebundenheit und die maßlose Schwärmerei gezügelt

und unterdruckt; es war mit einem Worte die Inspiration der Gemeinde-Ordnung und Zucht unterworfen; sie mar aus einem organisirenden Princip eine bloße außerordentliche Gabe, aus einer unbedingten Autorität eine anerkannte, aber auch beaufsichtigte Einrichtung geworden; Lehre und Leben der Gemeinden war also nicht mehr ausschließlich von ihr abhängig. Dieser Einordnung der Inspiration in die Gemeindeordnung hatten sich nun zunächst die falsch Inspirirten zwar fehr heftig, aber im Grunde erfolglos widersest, und waren deßhalb ausgeschieden. Aber auch innerhalb der Gemeinden verstummten mit der ab= nehmenden Begeisterung und Schwärmerei allmälig die Werkzeuge, und die Letteren hörten ebenfalls gerade darum auf, weil fie sich nicht der neuen Ordnung unterwerfen wollten. Berftummen der Werkzeuge gieng bedeutsam voran das Aufhören der Liebesmahle, Ende 1716, also unmittelbar nach der vollen= beten Einordnung der Gemeinden.

"Die drei Bruder Pott und die Melchior, also gerade die zuerst Inspirirten, hörten schon nach dem 23. Febr. 1715 durch Bersuchung auf zu sprechen und wurden bann der ganzen Sache untreu. Sie kehrten nach ihrer Heimath Halberstadt zurud. Die Frau Wagner machte mit ihrem Manne, mit Gruber II. und mit Macinet mehrere Reisen nach Oft= und Süddeutschland; es wurde ihr aber auch der Weg zu schmal und sie verlor im Ja= nuar 1716 ihre Geistesgabe. Dem Schwanfelder ward schon nach 4 Monaten (im Mai 1715) dieser Weg zu schwer, indem er sich durch die hag das herz stehlen und ins Fleisch verführen ließ. Schon im März war sein Lauf zu Ende, der Geist ver= mischet und er sich selbst und seinen Luften mehr und mehr über= lassen, und besonders dem noch im April und Mai mit ihm reisenden Rock zur schweren Laft und Versuchung geworden, ber aber auch seine und der Hag Unlauterkeiten entdecken mußte. Gruber II. und Gleim hatten mehr ausleuchtende Gaben als das innere Wort, und Gleim kein so eng verwahrtes Berg vor Dem, was mit in die Sinne und ins Aleussere fallt und führt; weßhalb Prophezeiungen geschahen, wo Gott ein tieferes Ein= dringen forderte. Beide famen über diesen Punkt ber Warnung

Rock vor unzeitigem Worte im Januar 1718 auf die Probe; und da sie sich nicht der Prüfung (Grubers) unterwarfen, so entzog ihnen der herr, dem einen nach 32, dem andern nach 37 Monaten, die Gabe. Aehnlich erging es dem Macinet, welcher überhaupt nur Bewegungen zum Gebet, aber keine sonstigen Aussprachen hatte. Er wurde durch dazwischen gekommene Versuchungen der Inspirationsgemeinschaft und Bruder-Freundschaft untreu und verfiel in Todesschlummer, erwies sich aber im 3. 1749 durch Ginsendung seines Schreibens von der Gottlichkeit der wahren Inspiration als noch lebendig. Am längsten außer Rock hielt die Ursula Meyer unter schweren Abwechselungen und Versuchungen aus, im Ganzen 41/2 Jahr lang bis zum Sept. 1719. ""Von da an wurde ihr das Reisen zu schwer und die Anhänglichkeit an ihre Schwester und Landsleute zu überwichtig, welche die Schärfe der Prüfung und Beschneidung (in hernach eingeführten Untersuchungen) zu mehr und besserer Fruchtbringung nicht länger vertragen wollten.""

"Bon dem an fiel alle Arbeit in den Gemeinden auf Gruber I. und Rock neun Jahre lang, und nach Grubers Tode trug Rock auch diese allein 3mal 7 Jahre lang bis ans Ende seines Pilgerlaufs 1749." Johann Friedrich Rock, des Pfarrers zu Oberwelden bei Göppingen Sohn, war den 5. Nov. 1678 geboren. Sattler seines Gewerbes, verfiel er in dem Laufe seiner Wanderschaft mancherlei Verirrungen, bis er, schwer erkrankt in Berlin, zum Anfang der Erkenntniß seiner selbst gelangte "und im Verfehr mit andern Erweckten selber gründlich erweckt wurde 1701". Das Jahr darauf kam er in die Heimath zurud, wo ihm seine Verbindungen mit Separatisten mancherlei Unannehm-Den strengen, gegen seine Freunde im lichfeiten erweckten. Würtembergischen erlaffenen Verordnungen auszuweichen, verzog er mit seiner Mutter, mit Gruber und Groß, ins Isenburgische, wo er zu himbach, als des Grafen in Marienborn Hoffattler viele Arbeit und guten Verdienst fand. Fortwährend machsend in seiner religiösen Richtung, machte er aber doch Erfahrung von der Wahrheit des durch ihn selber angeführten Liedes von Gottfried Arnold: "Das zartste Gottes Liebs=Bewegen Wird

unvermerkt ins Fleisch geführt", indem er sich an einer ledigen Weibsperson in seinem Hause anfangs durch Uneinigkeit schwer versündigte, dann aber in seiner recht brennenden himmlischen Liebe eine zarte irdische Liebe zu ihr gewann, welche sie erwiesterte. Rock wachte aber doch über solche Geistesbesteckungen und entzog ihr seine Liebe wieder, worauf die Weibsperson voller Unruhe wurde und aus dem Hause schied.

Rocks Stellung und Verhalten als Inspirirter zu besprechen, ift hier nicht ber Drt. Den Menschen zeichnet bes von Schrautenbach Schrift: Der Graf von Zinzendorf und bie Brüdergemeinde seiner Zeit. Verfasset vor 1782. druckt Gnadau, 1851: "Das Sonderbare dieser Inspira= tionen lag nicht in den Sachen sowohl als in der Manier. Denn ihre kühneren Weissagungen schlugen nicht allemal zu Glück, und das Uebrige waren ziemlich allgemeine Betrachtungen. Spiel aber war bewunderungswürdig. Erstaunende Bewegungen, Verzuckungen, Hin= und Herwersungen des Kopfes und ganzen Leibes mit unbegreiflicher Bebendigfeit, erstaunendes Stöhnen, Ausblasen eines farken Windes, Brüllen von Ein auch etlichen Minuten zwischen den Worten und Sägen, und doch das Ganze, getreulich nachgeschrieben, eine zusammenhängende Rede. war seinem persönlichen Charafter nach ein achtungswürdiger Viel Geist, viele Feinheit, eine ziemlich ausgebreitete Erkenntniß, munterer interessanter Umgang, gesetztes Wesen, unsträflicher Wandel; nichts Fanatisches, außer seinen Inspirationen, in seinem Betragen; nicht von der separatistischen Satyre frei, doch dem Muthwillen vieler Leute zu der Zeit nicht ergeben; eine bedeutend feine ernsthaft freundliche Physiognomie, die aber viele Berzensgute doch nicht enthielt, sondern Schärfe, Gigensinn, Vorsaß, seine Rolle zu behaupten. So wie er die Wahrheit durch das medium einer gewißen Mystif sah, kann man ihm Liebe und Gefühl für sie nicht absprechen. Seine Inspirationen hatten die Behauptung ihrer eigenen Würde meift zum Gegenftande, mitunter enthielten sie aber auch belehrende Stellen, nicht aber den festen einfachen Grund der Apostel und Propheten. Dagegen fand man in ihnen den Grund ber Berzensstellung

seiner meisten Menschen, das ewige Drehen in einem mehr ges suchten, mehr im Traume, im Gesicht vorschwebenden als gesundenen Punkt. Kein Niedersinken, keine Beruhigung; und daher die ewigen Zänkereien unter diesen Menschen, die alle im Bauen besangen waren, aber nach einem unbestimmten Plan, leicht daher sich verzweiten, und die vornehmsten ihrer Glieder einer nach dem andern in nicht geringer Anzahl Lästerer wurden der Sache."

Mit diesem Urtheil stimmte Zinzendorf, so lange er nach bem erften empfangenen Eindruck unbefangen blieb, im Befentlichen überein, wie er denn 1730 an Dr. Carl in Büdingen schreibt: "Rod ift ein theures Gnadengefäß, und Groß reicht ihm das Waffer nicht. In Frankfurt verstreuet man, in himbach sebe ich boch sammeln. Die Inspirationsfigur gefällt meiner Einbildung zwar gar nicht, und ich bachte, sie mare mehr eine Demuthigung für einen solchen Mann Gottes als Rock ift. Mir fielen die Worte ein: Der Mann Gottes stellte sich ungebehrdig." An Rock selbst schrieb Zinzendorf damals als Bedingung des ihm angebotenen Aeltesten=Amtes in Herrnhut: "Wenn dich der Heiland aus deiner Prophetengabe in seine Evangelistennatur versetzte und Dir anstatt der hinreißenden Bewegung eine schmelzende Sanfte in deine seligen Vorträge schenkte! Denn deine Aussprachen sieht man mit Schrecken und liest sie mit inniger Salbung. bitte Dich, Bruder, bete einmal wider die Bewegungen." Und noch nach ber gänzlichen Lossagung von Rock und ben Inspirirten erklärte Zinzendorf: "Ich kann nicht genug beschreiben, was ich unter den Gichtelianern, Schwenckfeldern und Inspirirten sowohl an meinem eigenen Herzen als zu der vorsichtigen Führung meines eigenen und Dirigirung des Wandels meiner Bruder gelernt und bei ber Böhmischen quasi Invasion für die Inoffensivität des Gangs unsers Gemeinleins profitirt habe. Die selige Jungfer Dertel, Christoph Hochmann und Friedrich Rock werden mir, so lange ich noch durch einen Spiegel seben und nicht durchsehen kann, carissima nomina bleiben. Meine Liebe, ja mein Respekt gegen Friedrich Rock, den Inspirirten, ift daber gefommen, weil ich überhaupt über anderer leute Erfenntniß zu urtheilen mich gar nicht berechtigt halte; wenn ich aber so mas gar schönes und dem Herzen zusagendes in ihrem übrigen Wesen gewahr wurde, sie deßhalb sehr ehren und lieben kann, und mich aus herzlicher Demuth ihnen deferiren, ohne mich im geringsten dazu zu forciren."

Mit Grubers Tode, 11. Dec. 1728, und mit dem Auftreten Zinzendorfs auf dem fieberhaft erregten Boden (1730) nahm die Sache der Inspiration, die seit 1726 bedeutende Einbuge erlitten hatte durch die Auswanderung vieler Separatisten und Inspirirten, mehr und mehr ab. Offenbar reichten die Rräfte eines einzigen Mannes, und ware er mit außern Mitteln und innern Gaben noch beffer ausgerüstet gewesen als Rock, nicht bin, bas Ganze leitent, ordnend, belebend zusammenzuhalten. Dazu kam seit 1730 das störende Eingreifen Zinzendorfs und seiner neuen separatistischen Gemeinschaft, welches den Inspirationsgemeinden viele ihrer besten Rrafte entzog und sie zu einem im Ganzen doch nur unfruchtbaren Kampfe reizte. Trop aller biefer ungunftigen Umstände blieb jedoch Rock fest und unbeweglich, und hat er in dieser Zeit der Abnahme, 1730-1749, wie des Stillstehens, 1720-1730, Bedeutendes und Großes, absonderlich in seinen unermüdlichen Pilgerfahrten, geleistet. Gelegentlich einer solchen, 1727, "besuchte ex in Thorberg bei Bern die blinde inspirirte Schwester Christina Rrager — die einzige, welche ausser den aufgezählten Werkzeugen von Rock und den wahren Inspirirten als richtig anerkannt und demnach später als zwölftes Werkzeug gezählt wurde. Sie hatte seit 1721 Inspirationen, hatte nach glaubhaften Zeugnissen und ärztlicher Untersuchung in 4 Jahren nichts gegessen, in 2 auch nichts mehr getrunken, sah dabei aber, obgleich bettlägerig, zum großen Wunder der Allmacht und Gute Gottes noch unverfallen und frisch im Gesicht aus. Sie freute fich innig über ben Besuch und hatte zwei Aussprachen, die eine Ermunterung an Rock enthielten."

Im Sept. 1730 kam Zinzendorf nach dem Wittgensteinischen; für die Separatisten ganz unversehens, aber von dem gottess fürchtigen Grasen Ernst Kasunir von Berleburg eingeladen. Nach Kasimirs eigenen Worten in seinem Tagebuch beabsichtigte Zins

besvereinigung zu sammeln, damit Einer den Andern reize, dem Beiland immer getreuer zu dienen und ihm im Leben und Leiden immer ähnlicher zu werden." Diese Bereinigung wurde zu Berleburg und auch zu Schwarzenau in Ansehung der Separatisten erreicht, artete aber nach wenigen Monaten in eine "Zankversammlung" aus, deren Austösung Allen erwünscht; hingegen kam aus Marienborn Botschaft nach Schwarzenau, wodurch Zinzensdorf, im Namen "der kleinen durch Gottes Gnade annoch stehensden Gebets-Versammlungen in der Grafschaft Isenburg und Büdingen" von Rock und Neumann freundbrüderlich eingeladen, "daß er sie nicht vorbeigehen, sondern auch zu ihnen kommen und ihre Gemeinschaft sehen, ihren Glauben prüsen, ihre Liebe zu den Brüdern erkennen und die mancherlei Leiden und Ansechstungen von innen und aussen ersahren wolle."

Zinzendorf kam unmittelbar darauf, den 24. Sept. 1730 "nach himbach, hielt auf Begehren ber Inspirirten alsbald einen Vortrag in ihrer Versammlung und Nachmittags eine sehr erbauliche Kinderversammlung. Es wurden ausserdem von beiden Seiten viele wichtige und vertrauliche Gespräche zur Anbahnung einer innigen gegenseitigen Gemeinschaft geführt. Rod gerieth andern Tages in Büdingen plöglich in Inspiration, worin die Bedenken des Grafen wider ihre Sache, der Anftog, den große Augen daran nähmen, ausgesprochen und abgewiesen wurden. ""Wir wollen aus einem Geist und aus einer Duelle trinken und fraft dessen ausgehen es Andern zu verkündigen, und sie bei der hand nehmen, und mit zu dem heilbrunnen führen."" Innigst bewegt, erklärte Zinzendorf, ""die Inspirations= und die Berrnhuter=Gemeinde sind fest nur die zwei mahren Gemeinden in ber Welt,"" und in Hanau von Rock und Neumann scheidend, bot er ihnen die Hand darauf, daß die Gemeinde zu Herrnhut und die Gemeinde der Brüder im Isenburgischen von nun an nicht zwei, sondern Gine einige Gemeinde sein und bleiben sollten, welche durch den einigen Geift Jesu (obgleich mit mancherlei Gaben und Rräften) sich heiligen und führen laffen wollte." Die beiden Inspirirten schwiegen zu diesem Borschlag, fühlten sich

aber, nach abgehaltenem gemeinsamen Gebet von ber innigsten Bruderliebe ergriffen. In herrnhut betrachtete man den Bund als abgeschlossen, daher auch die Inspirationsgemeinden in die allgemeine Fürbitte aufgenommen wurden, nachträglich erhoben sich aber doch einige Bedenklichkeiten gegen die schnelle und innige Bereinigung, daher im Dec. 1730 die Brüder Dober (ein Töpfer aus Dettingen, mit dessen Eltern Rock bekannt war) und Krügelssein, der studiosus medicinae, zur nähern Prüfung des Glausbens und der Liebe der Inspirirten abgesendet wurden, "um ihrer Gemeinschaft und ihres gemeinsamen Grundes desto gewißer zu werden," nebenbei auch heurathspläne sur Krügelstein zu betreiben.

Mit Recht nahm Rock Aergerniß an diesem profanen Gin= schiebsel, noch unangenehmer mußte ihn berühren, daß seine Fahrt nach dem Würtembergischen, Winter 1730—1731, von dem für Zinzendorf gewonnenen Neumann benutt worden, um der Herrnhuter Ordnungen, Gebräuche, Lehr- und Redensarten den inspirirten Gemeinden einzuführen. In einem Schreiben an den Grafen vom 21. April 1731 rieth er ernstlich zur Wiederauflösung ber eben erft geschlossenen Gemeinschaft, und es machte sich in der Beiden fortgesetztem Briefwechsel eine gewisse Empfindlichkeit geltend, die weder durch Rocks Besuch in Herrnhut, Aug. 1732, noch durch des Grafen längern Aufenthalt in der Wetterau, 1736, beseitigt werden konnte. Um 5. Jul. 1736 fand die lette persönliche Zusammenkunft der Vorsteher der beiden Gemeinden statt. "Der Waffenstillstand dauerte nicht lange, die Entfremdung wuchs wieder, so daß Zinzendorf schon nach 4 Wochen (1. Aug. 1736) Rock einen entschiedenen Absagebrief schreiben konnte, den er jedoch später ausdrucklich wiederrief. hier heißt es u. a.: ""Ich will mit deiner Inspiration nichts zu thun haben; bete fie weg. So du aber ferner fortfahren wirft Taufe und Abend. mahl zu verwerfen, so bist du ein falscher Prophet."" Noch in bemselben Monat äusserte Zinzendorf gegen Dettinger in Halle, daß er die Inspirirten auf der Ronneburg zu Paaren treibe, nachdem er durch den Augenschein vergewissert worden, daß Rock's Inspiration nicht von Gott sei. Dagegen wurde Zinzendorf mit

feiner Gemeinde in Briefen und Aussprachen von Rod beschuls bigt: ",, daß sie aus ber Ronneburg, einem Ruheplag, einen Tummelplat gemacht hatten, daß die hutberger (nicht herrnhuter) nur neue Babelsflicker seien, eine mahre Satansschule, daß Zinzendorf mit Unlauterkeit, Sinnlichkeit, Ruppeleien um-Am 1. Dec. 1738 schrieb Zinzendorf von Amsterdam aus einen scharfen Absagebrief an Rock, worin er ihn nicht mehr mit dem vertraulichen Du, sondern mit dem höflichen Er anredete. Auch machte Zinzendorf in einem ferneren Briefe vom 18. Dec. 1738 am Bord des Schiffes, welches ihn nach Amerifa bringen sollte, gegen Rock, welcher ihm Bornehmthun und Ueppigkeit vorgeworfen hatte, zum ersten Male wieder den Unterschied des Sattler= und des Grafen-Standes geltend. Hierauf veröffentlichten die Inspirirten (Roct) zu scharfer, aber freilich wohlverdienter Züchtigung des anfangs so einschmeichlerisch und dann so schnöde auftretenden Grafen, 1739 in ihrer vierten Sammlung, den ganzen Geheimen Briefwechsel des Grafen von Zinzendorf mit den Inspirirten, welcher bas ungeheuerste Aufsehen erregte und beiden Parteien unwiederbrings lich geschadet hat. Denn dieser Briefwechsel enthielt die schärfsten Angriffswaffen wider beide und becte namentlich die personlichen Schwächen und Fehler des Grafen wie die kirchlichen und separatistischen Irrthumer der Inspirirten auf."

Im Dec. 1740 äußert der Graf: "Ich habe Friedrich Rod geehrt, geliebt und bewundert einige Jahre lang. Den Respekt verlor er bei mir, als mir seine Irrthümer gewiß, und was das sür ein Geist sei der ihn umtreibt, offenbar wurde. Ich hörte aber nicht auf, ihn zu lieben. Seitdem ich auch dahinter gesommen bin, daß sein Geist und seine Irrthümer an seinem Willen so viel Theil haben als an seinem Verstande, so bleibt mir doch das noch übrig, daß ich ihn bewundere. Mich wundert, wie dieses große und wichtige Subjekt so weit verfallen können." Der Rampf wurde immer heftiger, bitterer und persönlicher. Rod äußert, daß die Hutberger Gemeinde aus einer reinen Jungfrau eine Buhlerin und Hure geworden sei, und in einer Aussprache von 1743: D! Schande ist es dir, du geistlose Hure! daß der

Rame des herrn und das schöne Wort heiland so ungählig gemißbrauchet wird und nun zum Geschwäß durch eure Geistslosseit immermehr werden muß. Der Graf 3. ist jest keines weitern Zeugnisses mehr werth, doch solls geschehen um Anderer willen. Er hat den Geist gelästert, darum muß er immermehr in erschrecklichen Irrthum gerathen und sein Werk durch Falschpeiten und Frechheiten immer sort treiben und ausbreiten, bis er nicht mehr kann." Zinzendorf erklärte dafür: "Rock ist nach allen Kennzeichen der falschen Propheten einer. Gleichwohl habe ich mich ihm fast zu Füßen geworfen." Bei allem dem griffen die herrnhuter immer weiter um sich, während der alternde Rock und seine Inspirirten, durch ihre Gegner 1741 aus dem stillen und sichern Zusluchtsorte auf der Nonneburg verdrängt, sichtlich und sortwährend im Abnehmen begriffen.

Beranlaffung zu dem Ueberzug von Inspirirten nach Neuwied gab die mit dem J. 1734 in der Pfalz ausgebrochene Berfolgung. Seitbem besuchte Rock öftere Reuwied, ben äußersten Punkt seiner Reisen am Niederrhein, und dort kam er 1741 in Berührung mit einer Gesellschaft von Bartmännern, welche unter ihrem Borfteber Briant den benachbarten, 1795 zerftorten Neuhof bewohnten. "Bergeblich suchte Rock sich mit ihnen zu verständigen, sein schriftliches Zeugniß wurde abgewiesen, und in munblicher Unterredung geriethen sie scharf aneinander. Im Mai 1742 that er seine lette Reise nach Würtemberg. Hiermit endigte er seine Fernreisen nach 4mal 7 Jahren." Rur zu ben nächsten Gemeinden, in der Wetterau, im Wittgensteinischen und in Neuwied reisete er auch jest noch gern und oft. Statt wurden nun jüngere Brüder, sein Neffe Rock, Nagel und Widmark zu Besuchsreisen in die Ferne gesandt, "um den Menschen die gute Botschaft des Friedens anzukündigen, die Brüder ju ftärken, die Schwachen aufzurichten, die Matten und Müden anzufrischen." Auch famen von weit ber, aus Schwaben und aus der Schweiz, sehr häufige Besuche, Männer und Frauen, ju Rod nach Gelnhausen, um das verehrte Werfzeug, ihren kindlich geliebten väterlichen Freund und Bruder, noch einmal in diesem Leben zu sehen. Rock empfand aber und erfuhr immer

Brüder gesommen sei, und versuchte daher, wenn auch mit schon gebrochener Kraft und meist ohne Ersolg, den alten Feuersgeist zu erhalten oder neu zu beleben. Am meisten Sorge und Kummer machte ihm das einst so blühende, aber nun durch Secten und Parteien zerrissene Schwarzenau. Die daselbst ergangene Aussprache, 12. Dct. 1742 eisert gegen die unter Brüdern und Schwestern eingerissene Uneinigseit, und ist das Datum nicht zu übersehen, als eine Widerlegung der zuerst von Stilling mitzgetheilten Sage, Marsay, der Pariser Schwärmer, habe, über Rock einen Eimer kalten Wassers ausstürzend, diesem für immer das ecksatische Reden ausgetrieben.

"Gegen die herrschende Kirche und das zuchtlose Abendmahlgeben in ihr blieb sein Haß bis zulett ganz der alte, schroffe, wie folgende Aussprache im J. 1746 beweist, als der Pfarrer Weigel von Kirkel im Zweibrückischen mit seinem Sohne Die Bruder besuchte: ""Was sollen mir benn die Babelsflickereien? Wenn es aufs Beste soll gemacht werden, so wird ein neuer Lappen aufs alte geflicket und der Rig wird ärger. Darum fage ich zu meinem Volf und zu meinen Knechten: Laffet das Alte und schaffet ein Neues! denn der Herr will nichts als daß man ihm im Geist und in der Wahrheit diene. Lasset Babel Babel sein; faget ber hure, daß sie eine hure sei. Saget den Ungerechten, daß sie ungerecht seien. Nennet die Thiere, die Bode, die Hunde, die Mastschweine mit Namen! Was soll mir ihr Abendmahl? Es sind Mahlzeichen des Thieres! Was soll mir das Geplerr ihrer Lieder? Was sollen mir die vergeblichen Gottesdienftlich= keiten? Wer sich dazu gebrauchen läßt, friegt seinen Cohn, aber ben Lohn der Hure.""

"Rock sah seinem Tode stets freudig entgegen, wie ein tapferer Streiter sich auf die Ablösung freut, und ward daher auch nicht unerwartet von ihm überfallen. Schon 1746 hatte er in aller Stille ein herzinniges Abschiedslied an alle mitverbundenen Gesmeinden gerichtet. Hier begrüßt er mit besonderen Segenswünschen und Dankesworten der Reihe nach die damals vorhandenen Gemeinden: Schwarzenau, Berleburg, Homrighausen, die Schweizer

Brüder und das Zweibrücker Land, die Göppinger Brüder, die Neuwieder, Homburger, Sanauer Brüder, Birstein, Reichenbach und alle Ifenburger Brüder, und endlich auch ",,seine Feinde, gegen die er versöhnt sei, die ihm aber alle schier wie Freunde feien, welche aber seinen Lauf nicht hätten aufhalten können, weil, wenn die Bulfe von Nothen gewesen, so oft auch ein neues Er= retten gekommen sei."" Als nun Rock 70 Jahre alt und seine Augen bereits dunkel geworden, wurde er im Berbste 1748 immer fränklicher und schwächer, und mußte in Folge der Auszehrungs= Frankheit seit Anfang Oktobers das Bett hüten und konnte zu feinem Schmerze ben Versammlungen ber Brüder unten im Hause nicht mehr beiwohnen. Da fam er am 18. Dec. nach 11wöchentlicher Abwesenheit unerwartet wieder in die Versammlung und hielt ein inniges Gebet, worin er für die Liebeszuchthand Gottes dankte. Um Neujahr wurde er wieder schlimmer. Am 25. Januar 1749 hatte er seit einem Bierteljahre wieder die erfte und in der Gemeinde die lette Aussprache, deren Schluß lautet: Lernet Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit und Wahrheit und wandelt darinen. Am 2. März 1749, seinem Todestage, hatte er in der Nacht um 1 Uhr in größester Krankheit und Schwachheit, bei Engbruftigkeit und kurzem Athem in Inspiration noch folgende lette Aussprache, mit Geistesnachbruck und mit ganz stiller nur dem nächsten zusehenden Bruder bemerkbarer Bewegung: ""Der große Mann, der aus dem himmel rufet, wird bald Othem machen! Der wird aus einer kleinen eine große Rraft machen. Jest schlaf ich ein in Jesu Namen, bald fill und ruhig, Amen!"" Hierauf war er ganz innig und still bei gutem Berftand und Sinnen, redete aber fast nichts mehr mit den beiden anwesenden Brüdern, als was sie ihn wegen der Labung fragten. Doch etwas nach 5 Uhr fragte er mit freundlichen Geberden: Ei, wer ist da? und als man ihm antwortete, wir sehen Niemand! blieb er still bis nach 6 Uhr, wo er wie unvermerkt ganz ruhig und selig entschlief. Seine Brüber trauerten, daß also durch den Tod bieses liebsten Bruders das Beissager-Licht ausgelöschet sei, tröfteten sich aber damit, daß der Herr zu desto größerer Bersicherung seiner Liebe gegen sie noch das Siegel aufgedrückt, daß Er sie, die für

Simmel gerufen hat,"" noch ferners als die Seinen ansehen und als ihr starker Mann noch rufen, und zu einer Zeit, zur rechten Zeit Othem machen werde, wenn zuvor das Geheimnis des Kreuzes- und die Gemeinschaft der Leiden Jesu unter ihnen werde geoffens baret sein in Kraft und Wesenheit zur Erfüllung des zu Bergsbeim den 1. Febr. 1736 geschehenen Zeugnisses.

"Mit Rock's Tode war der Geist der Weissagung verstummt und die Aussprachen bes legten Werkzeuges hatten aufgehört, nachdem Rock dreißig Jahre lang ganz allein diese Gabe und Gewalt ausgeübt hatte. Längst waren die Brüder hierauf vorbereitet, ja Rock's Aussprachen hatten selber auf dieses Aufhören der Weissagung hingewiesen. Darum veranlaßte sein Scheiden durchaus keine wesentlichen Veränderungen in dem Leben und in der Verfassung der Inspirationsgemeinden; so daß noch nach 23 Jahren (1772, Samml. 16, 249) öffentlich bezeugt werden konnte: ""Diese gemeinschaftliche Arbeit, da jedes Glied von jedem andern geprüft, von Sünden und Verfehlungen ab= und zur Reinigkeit, Beiligkeit und Einigkeit angemahnt wurde, führte Gott also fort durch Bruder Rock so lang er lebte; und, da wir nach seinem Tod in der Bruder-Mitte die Mitwirkungen des guten Geistes, Gott zum Preis, noch jest verspüren und haben, so gehen auch die Untersuchungsarbeiten, Bruderbesuche und Reisen unter vieler Schwachheit, doch im Segen fort, wie es angefangen worden.

"Seitdem man keine mündlichen Aussprachen Rock's mehr hatte, die man hören oder abschriftlich den Brüdern zusenden konnte, wurde desto eifriger die Beröffentlichung der schriftlich vorhandenen Aussprachen und des reichen Nachlasses Rock's durch den Druck sortgesest. So erschienen dann bald nach seinem Tode, 1751—1789; vornehmlich von Jonas Wickmark herausgegeben, noch einunddreißig Sammlungen von Aussprachen nebst Rock's Tagebüchern und seinem Leben und den übrigen Inspirationssschriften; und, ein Beweis des starken Absases, erschienen theils weise in zweiter, in dritter Auslage. Diese Aussprachen, im Ganzen mehre tausend, wurden seitdem in den unverändert sorts

bestehenden Versammlungen der Reihe nach regelmäßig neben und nach der heiligen Schrift als Zeugnisse des Geistes über sie und aus ihr vorgelesen und besprochen; wodurch Rock auch nach seinem Tode bis auf den heutigen Tag in dem Munde und Herzen seiner Brüder fortgelebt und fortgewirft hat, wie außer ihm wenige andere Seftenstifter.

"Der die Gemeinden in dieser Zeit beherrschende Geist war von Schwärmerei und Ueberschwenglichkeit weit entfernt; sie waren vielmehr ruhig und ernst gestimmt, innig gebeugt und still ergeben in das allmälige Schwinden der Prophetenkinder. An Rock's Stelle übernahmen vornehmlich seine bisherigen Reisegefährten, die altesten Brüder, Jonas Widmark, ein Schwede, Paul Gisbert Nagel aus Büdingen und J. A. Pfaff, die Aufsicht über die Gemeinden, die Besuchsreisen und die Verwaltung der allgemeinen Angelegenheiten; insbesondere dienten die Besuchsreisen zur Erhaltung der gemeinsamen Zucht und Ordnung. Uebrigens sind aus dieser herbstlichen und winterlichen Zeit der Gemeinden fast nur Todes = Nachrichten erhalten. Dr. Johann Philipp Kämpf, für Neuwied so bedeutend, starb in Homburg vor der Höhe 1753. Er war eine Zeitlang der Gemeinde untreu geworden, nach Rußland gereiset, stand hierauf als kurfürstlicher Leibarzt und Hofrath in Mainz; er kehrte jedoch nachmals reuig in sein liebes Homburg und in seine alten Berhältniffe zurud, sammelte wieder eine Anzahl von Schülern um sich, und blieb von nun bis an seinen Tod ein treues und geliebtes Glied der Gemeinde und ihr Art in der Nähe und Ferne. Gleich freudig und selig erfolgte 16 Jahre später (1769) der Tod seiner Wittme, und 1779 der Tod feines frommen Sohnes Wilhelm in Neuwied. In demfelben 3. 1779 starb auch der Aufseher der Gemeinde in Neuwied, Ragel, welcher seit 1746 daselbst gewohnt hatte. Er ""war sehr gelehrt und ein tüchtiger Schreiber."" Sein Mitgenosse in der Arbeit, Wickmark, stand jedenfalls bis 1785 an der Spige der Gemeinden; er war vielleicht der Lette, welcher dem Bruder Rock persönlich nahe gestanden hatte. Weitere Nachrichten aus den immer mehr abnehmenden und verkommenden Gemeinden bis zu ihrer theilweisen Wiederbelebung und Auswanderung, also

über einen Zeitraum von vierzig bis fünfzig Jahren (1780—1815 oder 1830) fehlen mir gänzlich." Hinsichtlich der 1726 von Gruber II. nach Pennsplvanien geführten Inspirirten, die für eine kurze Zeit der von Zinzendorf gebildeten oder vielmehr projectirten Gemeinde Gottes im Geiste in Pennsplvanien, S. 549, sich anschlossen, wird nachzutragen sein der Bericht von Grubers Ableben: "Am 5. Mai 1763 starb Gruber in Germantown, aus Gnaden innigst demüthig, still, mit den Seinigen herzlich ausgesöhnt, und im Frieden also auch verschieden, worauf er von seinen Nachbarn in seinem Garten, wie dort gebräuchlich, ohne äussere Umstände der Ceremonien ganz still begraben und also in Erbarmung eingesammelt wurde zu seinem Volk ewiglich." Gleim starb ebensalls in Germantown, 1770.

"Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zu ben deut= schen Freiheitsfriegen ift eine Zeit religiöser Erschlaffung und Dürre, welche auf die Zeit der religiösen Aufregung und Erwedung durch den Pietismus, ben Separatismus, tie Inspirirten und die Herrnhuter folgte. In dieser Zeit zehrte die oberfläch= liche Religion des Nationalismus und Naturalismus die sittlichen Errungenschaften ber vorhergegangenen driftlichen Bewegungen sorglos auf, ohne auf Vermehrung und Erneuerung derselben durch eigene driftliche Bertiefung bedacht zu sein. Die Gesinnung und Sitte war zwar milder und edler (?), aber zugleich auch das ihnen zu Grunde liegende und sie bedingende driftliche und firchliche Leben fraft= und saftlos geworden. Dieses konnte sich selber kaum erhalten, geschweige daß es neues Leben hätte erzeugen können. Der Zustand ber alten Inspirationsgemeinden ergibt sich schon von selbst aus dem völligen Verstummen der Weisfagung unter ihnen seit 1749, aus bem allmäligen Aussterben ober Zurücktreten der alten Separatisten und Inspirirten, wie aus der überall sie umgebenden Erstorbenheit, an welcher der junge ohne firchliche und staatliche Gemeinschaft dahinlebende Nachwuchs feinen vollen Antheil hatte. hiermit stimmen auch diejenigen unverdächtigen Zeugen überein, welche in damaliger Zeit den Zustand der alten Inspirirten genau gefannt und beschrieben haben. Dennoch vermochte dieser durr und unfruchtbar gewordene Boben

noch einmal einen neuen und mächtigen Inspirationsquell hervor= zubringen, der anfangs spärlich und trübe, dann aber reichlicher und lauterer floß und noch heut zu Tage mächtig wirksam ist.

"Mitten in dunkler Nacht und Stille (1816) trat auf einmal ein neues Werkzeug, der Schneider Michael Krausert oder Krauser aus Straßburg mit einem Bed= und Mahnrufe, gur Lebens= verbesserung und zu neuer brüderlicher Bereinigung ber Gemeinden auf dem alten Grunde auf. Krausert, damals zwar ein ernster und wohlmeinender, aber wenig begabter und ungebilbeter Christ, hielt sich für berufen, die wenigen zerstreuten und vereinsamten separirten Kinder Gottes aufs neue zu einer reinen Liebesgemeinde, zu einer wahrhaften Gemeinde zu sammeln, was insbesondere auch seine zwei gedruckten Aussprachen beweisen. Seine Aussprachen sind aber nach Form und Inhalt weit un= bedeutender und ärmlicher als die Rock's; sie entbehren alles Schwungs und verlieren sich bagegen mehrfach in einem bloßen trocenen Lehrton. Dennoch fand er als das erste neue Werfzeug nach so langem Verftummen und Entbehren, in den alten Ge= meinden des Elsasses und der Pfalz wie der Wetterau und im Wittgensteinischen und unter den Neuerweckten, manchen Anklang, wenn auch vielleicht die meisten und namentlich die älteren Inspirirten ihm entschieden widerstanden. Daher machten fich 1818 "bie Satten und Reichen bieser Welt" und die Vorsteher ber todten Inspirationsgemeinden mit einem Berfolgungsgeist wider ihn auf. Auch verfiel er später in sehr große Versuchungen und kam wirklich schon nach wenigen Jahren, 1820, durch ftarke Anfechtungen wieder aus dem Werke des herrn, wobei seine eigene zeitherige Anhängerin, die ihm zur Erbauung ber Gemein= schaften seit 1818 beigethane Barbara Beinemann im Juni 1820 seine Unlauterkeit entdeckte und nach schwerem Rampfe in diesem geiftlichen Kriege, in welchem sie schon einmal unterlegen hatte und selber aus der Gemeinschaft ausgestoßen worden, die Dberhand über Rrausert behielt. Krausert wurde nun von allen Gemeinschaften, mit Ausuahme der zu Bischweiler und homrig= hausen, die erst nach Jahresfrift sich von ihm abwendeten, aus= geftogen, während die Beinemann mit den burch Gnade erhaltenen

und treu gebliebenen Seelen das Werk des herren fortsetzte und die neuen Gemeinschaften je länger je mehr reinigte und gründete.

"Bärbchen Beinemann, das zweite Werkzeug, mar eine arme und ganz ungelehrte, kaum zwanzigjährige Dienstmagd, gebürtig aus leutersweiler im Elsaß, und erhielt in Folge bes Auftretens von Krausert die Ein- und Aussprache Ende 1818 bis 1823, wo sie aus dem Dienste des Herrn trat und Met ihre Stelle ersette. Unter ihrem und Krausert's früherem Ginflusse reorganis sirten sich nun in den Jahren 1816—1821 die Gemeinden auf Grund der alten Gemeindeverfassung, der Gruberschen 24 Regeln der Gottseligkeit, und bekamen neue Vorsteher, welche durch besuchende (visitirende) Bruder und Aussprachen der Werfzeuge in ihrem neuen Erwedungsleben frisch und fraftig erhalten murben. Zum Unterricht der Kinder bestand im Kloster Engelthal in der Wetterau eine formliche Schule, welche sogar von der hessischen Regierung inspicirt wurde. So entstanden auf dem alten Inspirationsboden und durch Absonderung von den widriggesinnten alten Gemeinschaften neue Gemeinden: Sasselthal in Lothringen, Straßburg und Bischweiler im Elsaß, Bergzabern, Ebenkoben und Hambach in der Pfalz, Lieblos, auf der Ronneburg (Marienborn und Herrnhaag) und am Fuße der Ronneburg in Neuwiedermus in der Wetterau, und in Schwarzenau. Als angesehene männliche Leiter der Bewegung traten auf: Peter Moof aus der Pfalz, Wilhelm und Philipp Mörschel aus Neuwied, ein reicher Baumwollen-Fabrifant, zulett auf der Ronneburg, und Christian Meg. Ueberall wurde unter großer Bewegung der neue Gnadenbund mit dem herrn geschlossen und auch wieder durch Liebes. mable gefeiert.

"Unterdessen siel aber auch die Heinemann im Sommer 1820 in Sünde und Untreue und wurde daher auf Antrag des Philipp Mörschel von allen versammelten Vorstehern auf der Ronneburg in übereilter Strenge ausgestoßen, mit dem harten Urtheil: ""daß ihr Andenken ausgelöschet und sie zur Gemeinschaft hinausgestoßen werden solle und in ewige Verdammniß verurtheilet wegen unserkannter Sünden." Das ging ihr sehr zu herzen und sie erlangte auf demüthiges Bitten endlich die Erlaubniß, in Bisch-

weiler bei einer Schwester als Magd zu wohnen, ohne die Versammlungen besuchen zu dürfen. Die so febr gesunkene Beine= mann wurde jedoch nach einem sechswöchentlichen Buffampfe wieber zur gänzlichen Aussöhnung zugelassen, und hatte bann auch bald nach ihrer Wiederaufrichtung eine scharfe Aussprache wider eine selbstgerechte Seuchlerin in Bischweiler. Als gegen Ende des Jahrs 1820 Philipp Mörschel auf der Ronneburg in ungemeine Geisteshöhe gerathen war und alle neuen oder er= neuerten Gemeinschaften der Inspirirten (in der Pfalz und im Elsaß) mit den alten widerwärtig gewordenen Juspirations= Gemeinschaften nach dem Fleisch in der Wetterau äufferlich unirt und letteren sogar unterwürfig gemacht hatte, protestirten die linkerheinischen Gemeinschaften in Bergzabern, Bischweiler und Edenkoben dawider, und ihr Werkzeug, die Beinemann, reiste deshalb schnell nach Lieblos, wo sie aber von Philipp Mörschel ausgewiesen wurde. Zurückgekehrt verkündigte sie (wider Morschel) in Edenkoben eine allgemeine und genaue Untersuchung und Ausfegung ber ganzen Gemeinden und ihrer Arbeiter, damit der alte Sauerteig ausgefegt und ein Neues gepflügt merde. Der Pruf= stein sei Gerechtigfeit und reine Gottesliebe; es sei ein Gift, ein pestilenzisches Gift, eine Seuche, die das Wachsthum und die Bluthe des Geistes des Herrn zu verderben suche. Diese Untersuchung führte Ende Januar 1821 in Lieblos zu einer zweiten-Scheidung der neuen Gemeinschaften, während die Ronneburger Gemeinde die Beinemann gar nicht aufnahm und anhörte; auch die in drei Jahren wenig besuchte Schwarzenauer Gemeinde war in großen Leichtsinn, Trägheit, innere und auffere Berftreuung verfallen, und die homrighauser wandelten auch ihren eigenen Weg. Erft im August 1821 wurde diese Spaltung durch bergliche Wiedervereinigung mit der Ronneburger Gemeinde aufgehoben. Indessen blieb die Beinemann auch nun noch nicht treu, sondern verfiel wieder in Befleckungen des Geistes und des Fleisches und in grobe und feine Hurerei, wodurch des herrn Name sehr empfindlich verunehret und herabgewürdigt wurde. Sie ward zwar wieder (1825 in Bischweiler) zu Gnaden ans genommen, verlor aber von da an ihre Aussprache. Um diese

Zeit heirathete sie den Schullehrer Landmann aus Muchtabt, welcher jest Lehrer in Ebenezer ist.

"An die Stelle der Heinemann trat alsbald das dritte Bertzeug und der Haupt-Träger und Leiter der ganzen neuen Inspirations-Erwedung bis auf ben heutigen Tag, der Schreiner Christian Mes aus Neuwied, geboren um 1792. Ihm traten erst später, in der neuen Colonie Ebenezer noch zwei andere (weibliche) Werkzeuge (worunter auch die Frau Landmann) an Die Seite. Met fann in Hinsicht auf Bedeutung seiner-Stellung und als einziges Werkzeug in einer langen Reihe von Jahren wohl mit Rod verglichen werden, welchen er an Organisationsund Regierungs=Talent wohl übertrifft; während er an ursprünglicher Tiefe und Frömmigkeit, an Geist und Bildung, an Kraft und Ernft, namentlich auch im sittlichen Leben, weit unter ihm steht. Auch sein äusseres Leben ift dem von Rock vielfach ähnlich, so lange er in Europa blieb. Er wanderte nämlich auch unaufhörlich in den links- und rechtsrheinischen Gemeinden umber, besuchte auch wiederholt ""die Brüder und Freunde der Wahrbeit" in Würtemberg, Bayern (in Günzburg, Augsburg und München) und Sachsen und trug zur Sammlung der neuen Inspirirten in der Wetterau und endlich zu deren Auswanderung wesentlich bei. Obschon auch er im Jahre 1824 (ohne Zweisel in Hurerei) gefallen ift, daher aus der Gemeinde ausgeschloffen werden mußte, so wurde er doch bald wieder zu Gnaden aufgenommen und nach viermonatlicher Unterbrechung begannen auch feine Aussprachen wieder. Graas in Neuwied hat mir den Ginbrud erzählt, den eine Aussprache seines alten Befannten Des, obschon er ihm wegen seines sittlichen Makels nicht traute, auf ihn und die andern Versammelten gemacht hat: ""Sie waren gerade in kniendem Gebete, als sie plöglich unbeschreibliche Tone, ein schreckliches Schnauben wie aus dem Boden heraus vernahmen. Obschon er kein abergläubischer Mensch sei, so war er doch wie versteinert, die Haare standen ihm zu Berge, und seine heranwachsenden Töchter wurden so bleich wie die Wand. Alle wußten nicht, was das sei, bis sie Met in Inspiration mit geschlossenen Augen auf= und abgehen saben, was drei Viertelstunden dauerte.""

Hiernach ist die neue Inspiration in ihrer Erscheinung der alten ganz gleich, wie auch Metz gerade wie Rock geäußert hat: ""Wenn mich der Geist ergreift, dann fühle ich ein Licht in meinem Leibe brennen, was sich sodann in den Oberkörper verbreitet."" Als Dichter hat Metz sich ebenfalls versucht und eine Menge von werthlosen Reimen in seinen Extractis veröffentlicht.

"Die Wetterau und insonderheit die Ronneburg blieb auch für die neuen Inspirirten der vornehmlichste Sammels und Mittels punft. Dorthin wandten sich auch die neuen Werkzeuge und wirkten von da aus auf Wittgenstein und Neuwied im Norden und auf das Elsaß im Süden. So entstanden schon 1818, in Folge des Auftretens von Krausert, auf dem alten separatistischen Boben von Schwarzenau, in dem Hause des wohlhabenden Serge-Webers Beinemann neue Bersammlungen, in denen Christian Meg, damals noch nicht inspirirt, Zeugnisse und Briefe vorlas. Nachdem Krausert gefallen war, konnten die Schwarzenauer neuerweckten Seelen nur wenig besucht werden; es geschah dies nur einmal, 1820, durch die Heinemann. Dann erschien 1821 der angesehene Borsteher Mook aus der Wetterau unter ihnen, nahm förmliche schriftliche Uebertritts=Erklärungen auf, und lenkte so immer mehr die Aufmerksamkeit der weltlichen und firchlichen Beborden auf die ihrer Unsicht nach neue Secte, über deren Wesen und Entstehung arge Unwissenheit herrschte. Un der Spige einer feindlichen Verfolgung fand der Landrath Jost in Berleburg, wider welchen ""großen Mann"" Met am 11. Aug. 1828 ge= weiffagt hat, ",,daß der Herr seine Gewalt und seinen Arm zerbrechen und seines Lästerns und Tobens gegen bas Gute ein Ende machen wolle,"" und welcher bann an demselben Tage des folgenden Jahres vom Pferde stürzte und den Urm zerbrach, auch in Ungnade bei der hohen Landesherrschaft fiel und zulett von feiner Frau mit großer Unzufriedenheit und Berachtung behandelt wurde (Meg, Extracta 1818)."

Es wurden wiederholte Versuche angestellt, die Dissidenten in Schwarzenau zu belehren und in die Landeskirche zurückzus führen; nachdem diese insgesamt mißlungen, bestimmte die Königs. Liche Cabinetsordre vom 28. Juni 1825: daß ihre Absonderung

von der Kirche nicht geduldet werden konne; daß ihnen, wenn sie sich nicht fügen, sondern fernerhin auf ihrem verkehrten Sinne beharren würden, der Aufenthalt im Lande nicht gestattet werden könne, ihnen demgemäß eine Frist zum Verkaufe ihres Grundeigenthums gesetzt und der Auswanderungs-Consens ertheilt werden solle. Das bestätigte eine zweite Cabinetsordre vom 28. Febr. 1826, worin für den Auszug eine sechsmonatliche Frist verstattet. So kam es denn im Herbst 1826 zum Aufbruch; 8—10 Familienhäupter und Gesellen, durchaus Sergeweber, im Ganzen 41 Personen, denen die Behörde selbst das Zeugniß ertheilte, daß sie die besten, fleißigsten und wohlhabendsten Einwohner von Schwarzenau seien, manderten nach der Wetterau, zu ihren Glaubensgenoffen, die für sie das Schloß Marienborn gepachtet hatten. "Meg blieb aber barum doch nicht gänzlich von Schwarzenau fort. Schon 1828 erschien er wieder mit Döller, um dem Landrathe Jost und dem Ortspfarrer strafende Aussprachen zu bringen, auch neue Anhänger zu sammeln und zu holen. Als dies nicht ohne Erfolg blieb, wurden sie ausgewiesen und im Wiederbetretungsfalle mit dem Correctionshause in Benninghausen bedrobt; ein Pfarrer sprach sogar vom Narrenhause.

"Nicht lange nach ber erften Einwanderung ber Schwarzenauer nach Marienborn zog sich auch (1818) die ebenfalls verfolgte und vertriebene Gemeinde Edenkoben aus der Pfalz nach der Wetterau, wo ihrer langwierigen Noth und Sorge durch Anpachtung des schon seit 70 Jahren öbe und leer ftebenden Herrenhaags ein Ende gemacht wurde. So wurden allmälig die Rlöster und Schlößer in dem großherzoglich hessischen Theile der Wetterau, Arnsburg, Engelthal, Marienborn, Herrnhaag und Ronneburg, von den neuen Inspirirten besetzt, welche die kleinen bort noch bestehenden alten Inspirations-Gemeinschaften als tobt und verfallen ansahen, während sie selber in religiöser und socialer Beziehung gediehen und wuchsen. Sie waren, wie immer, vornehmlich (Wollen= und Baumwollen=) Weber; Inhaber und Betreiber der Fabrik war der angesehene und wohlhabende Philipp Mörschel auf der Ronneburg. Unterdessen war aber auch die hessische Regierung schon 1818 wegen der farfen Einwanderung

fremder Inspirirten ohne ihr Wissen und Zustimmen nicht mit Unrecht bedenklich geworden, und machte denselben je länger se mehr Schwierigkeiten.

"Da reifte in Met ber Gedanken einer allgemeinen Sammlung und Ordnung aller Erweckten und Separatisten aus allerlei Ländern und Religionen zu einem Sinn nach Jesu Chrifto, immer mehr; er bearbeitete zu diesem Zwecke seit 1828 alle ihm bekannten Gemeinden und Freunde in der Pfalz, Elfaß, Baden, Würtemberg, Bayern, Sachsen, Westphalen und am Niederrhein. Ueberall fand er je länger je mehr Beifall und Zustimmung, ""mit Ausnahme der eigenweisen und flugen Bielwisser im würtemberger Lande, wo die vielen erweckten Seelen der theuern Inspirations. Gnade am weitesten entfernt und verschlossen blieben."" - Ein sehr wichtiges Ereigniß für die bevorstehende Auswanderung war der Hinzutritt des fürstlich Solmsischen Leibarztes Hofrathes Dr. Weber in Lich, eines allgemein geachteten, einflußreichen, gebildeten und wohlhabenden Mannes. Bur Betreibung ber Auswanderung erschien er 1841 mit Meg auch im Wittgens fteinischen und in Neuwied, wo sie unter immer bestimmterer hinweisung auf die nahe bevorstehenden Gottesgerichte die meisten und wohlhabendsten Inspirirten für die Auswanderung gewannen. Sie wurde mit der größten Vorsicht und Umsicht vortrefflich geleitet und ausgeführt. Zuerft wurden Meg und Weber zum Ankaufe von Land vorausgesandt; sie schlossen einen äußerst vor= theilhaften Contract mit einem Makler in Buffalo im Staate Remport, wo sie eine große Strede Landes, einen schönen und fruchtbaren Thalkessel wie das Rheinthal bei Neuwied erwarben und die Colonie Ebenezer vorbereiteten. Nach Europa zurude gekehrt, sandten sie zuerft Erdarbeiter und Zimmerleute zur Anlegung von Blochütten, dann folgten Bauhandwerfer und endlich feinere Handwerker, Kaufleute und Fabrikanten, so daß bis 1843 im Ganzen schon 800 Seelen ausgewandert waren. 11m die Kräfte nicht zu zersplittern und auch wohl aus christlich socialen Grundsäßen, wurde gemeinsame Haushaltung oder Rüche (vita communis), aber nicht Gütergemeinschaft eingeführt, was ein angesehener Inspirirter scherzweise Stallfütterung nannte.

Die Colonie gedieh außerordentlich schnell und besteht schon sett aus drei die vier Ortschaften, 4 bis 12 deutsche Meilen weit in Canada gelegen, in deren seder auch ein aussprechendes Werfzeug ist. Ueber ihren Zustand im Jahr 1850 gibt ein Brief sehr aussührliche Nachricht, dessen Versasser ich nicht nennen dars, der aber nach anderweitiger Kunde wie auch nach dem Inhalte selbst ein einsacher und klarer, aufrichtiger und gebildeter Christ ist. Sein Gemüth ist, wie er selber schreibt, eingenommen von einem Gesichte, welches ihr Seher (Mex) vor einiger Zeit in Bezug auf den Zustand von Europa gehabt hat: es seien noch Schreckensboten auf dem Wege und das Schrecklichste noch vor der Thür. Diese Vorhersagungen seien bis sett noch allezeit eingetrossen, und sie haben auf diesem Wege fast alle Umwälzungen in Deutschland beinahe ein Jahr vorher gewußt.

"Der ganze Ort," heißt es weiter in dem Schreiben, "mit den umliegenden Dörfern ist aus Nichts erblüht, wie eine Rose in der Wüste, und es herrscht in ihm sogar mehr unnöthiger Lurus (und selbst die Macht bes Mammons), als für eine asketische Gemeinde passend erscheint. Wer ein leichtes, fröhliches Chriftenthum dem ernsten und asketischen vorzieht, der soll nur nie nach Ebenezer kommen, denn das ganze religiöse Leben ift ftreng und fordert reines Absagen alles eigenen Willens und eine völlige Hingabe in Vernichtung des alten Menschen; der Quietismus, wie ihn nach Natur und Eigenschaft Fenelon beschrieben hat, dient als Glaubensregel. Dazu kommt noch die Idee von platonischer Liebe in der Ehe, was ebenfalls dem natürlichen Sinne keine Kleinigkeit ist und mancherlei Weben verursacht, bis man das Fleisch und Blut überwältigt hat, so daß es sich nicht mehr Auch im geselligen Umgange kommt Mancherlei vor, was gegen alte Sitten und Ansichten geht und muß in den Tod gebracht werden oder man muß davonlaufen.

"Den Seher Met beschreibt der Correspondent als einen einsfachen, redlichen, demüthigen und frommen Mann, als einen ächten Galiläer von Ansehen und Charafter, schlicht und ungelehrt außer dem Entzückungszustande, dem man es auf den ersten Blick ansieht, daß er nie viel vom Katheder-Staub belästigt worden. Er

ift das in Cbenezer, mas die Drakel unter den Griechen und Egyptern gewesen sind, deffen Geistes-Ausflusse meistens den Stempel des Erhabenen und Heiligen in hohem Grade an sich haben, und welcher gleich einem Mofes die Gemeinde nach America gebracht hat und im Segen fortführt. Meg ift in diesem Zustande seiner nicht mächtig, sondern in dem von Passavant mit dem Namen des Hellsehens oder Schlaswachens benannten und verhält sich dabei wie die Pfeife zum Pfeifer, die Trompete zum Trompeter, und muß also Das ertönen lassen, was durch den Unhauch des Geistes gleichsam eingeblasen wird. Er gebet in diesem Zustande mit geschlossenen Augen bei Tag und Racht ohne Hinderniß über Berg und Thal von Haus zu Haus. Die Gemeinde besteht aus allerhand Landsmannschaften und Glaubensgenoffen: Schweizern und Elsaffern, Bayern und Desterreichern, Würtembergern und Badensern, Heffen und Hannoveranern, welche mit ihrem gebildeten und verbildeten National= und Religions= Charafter auch ein besonderes Regierungs-Scepter nöthig haben. Dies ist das Wort der Inspiration, im Entzudungs-Zustande durch den Mund von Bruder Met geredet, welcher seiner Autorität gemäß als herr und Regent, als Gesetzgeber und Priester Alles lenkt und regieret, überall fräftig durchgreift, richtet und schlichtet, Jeben in seine gehörigen Schranken weist und sich in alle Angelegenheiten der Gemeine mischt, und mit nichts als dem Wort burch Moses geredet verglichen werden fann. Er leidet keinen Widerspruch, keine Beschränkung und ift im mahren Sinne des Wortes der Stellvertreter des Herrn. Aus diesem geht hervor, daß die burgerliche Verfassung theokratisch ift, und es wird dadurch anschaulich, auf welche Weise diese gemischte Gemeine zusammengehalten werden fann, die aus Reichen und Urmen, aus hochmuthigen und Demüthigen, aus Gelehrten und Un= wissenden, aus Erweckten und noch Unerweckten zusammengesetzt ift. hierzu tommt aber noch ein Gemeinderath von Aelteften, welcher die Uebersicht für die Geschäfte führet, als da sind: vier Sägemühlen, eine Tuchfabrif, eine Gerberei, Färberei, Druderei und viele andere Gewerbe, noch außer der Landwirthschaft über 3000 Ader urbares Land und dem Weidegang. Dag von Seite

dieser Aeltesten auch Fehler vorsallen, versteht sich von selbst; doch gehen wenig Ungerechtigkeiten vor, da in Sachen von besonderer Wichtigkeit der Borstand vor der Entscheidung in passives und actives (stilles und lautes) Gebet zu Dem geht, welcher nie einen Stein anstatt des Brodes gibt; und so offenbaret sich Der gewöhnlich dann durch sein wunderbares Wort der Inspiration für diese oder sene Seite."

Genugsam ergibt sich aus dem Gesagten, daß für jest der Mittels und Schwerpunkt der ganzen Inspirationssache ausschließe lich in dem 200 Schulkinder und also wohl 1500 Seelen zählensden Ebenezer und dessen Colonien zu suchen ist. Aber auch dort wird der Inspirirten Bleiben nicht sein. Der reißende Anwachs von Buffalo wirkt störend auf sie, die Stillen im Lande, und auf das theokratische Regiment, dem sie bisher unterworfen, das aber nothwendig für seine Fortdauer die völlige Absonderung von allen übrigen Gesellschaften ersordert. Die Bevölkerung von Ebenezer wird demnach auswandern müssen, und ist bereits, Behufs der neu zu begründenden Ansiedelung in einer der innern Landschaften der vereinigten Staaten ein bedeutendes Territorium angekaust.

"In Deutschland find von ben neuen Inspirirten vielleicht gar feine zurückgeblieben, und felbst von den alten haben sich je länger je mehr den neuen angeschlossen, wo sie nicht bereits ausgestorben find. Doch bestehen immer noch an alten Inspirationsorten, in Neuwied, Homrighausen, Himbach, Herrnhaag, Lieblos, fleine Reste von zwei bis acht Alt=Inspirirten, mit oder ohne regelmäßige Versammlungen. Allem Anscheine nach werden sie sedoch kein Menschenalter mehr überdauern, wie auch schon 1835 der menschlichere Landrath Grood zu Berleburg die Alt-Inspirirten zu homrighausen durch hinweisung auf ihr baldiges Aussterben vor polizeilichem Drucke bewahrt hat, als der Berausgeber ber statistischen Tabellen sie dadurch beunruhigte, baß man in Preussen wohl Mennoniten und Herrnhuter, aber feine Inspirirten fenne. Sie werden bort unter den evangelischen Christen mitgezählt, und die Geburten der ungetauft bleibenden Rinder werden in den evangelischen Kirchenbuchern verzeichnet. In neuester Zeit haben sich Arbeiter des Brudervereins und Baptisten aus dem Bergischen unter ihnen eingefunden und so= gar einzelne, z. B. 1852 in der Eder bei Schwarzenau, gewonsnen und wiedergetauft. Sonst sind gerade von Schwarzenau die Inspirirten fort; ebenso von der Ronneburg, die mit ihren fünf blutarmen Christen= und sieben noch ärmeren Judenfamilien jest noch einen schaurigeren Eindruck macht, als zu der Zeit, wo Graf Zinzendorf mit seiner Gattin dort zu hausen nicht verschmähte. Das alte Versammlungslofal der Inspirirten sieht — contractmäßig nach dem Willen der Gemeinde in Ebenezer —, leer, ist aber zugleich arg versallen.

"In den Jahren 1835 ober 1836 fam ein Bug vertriebener. Auswanderer aus Baden nach Odessa durch Liegnig, unter welden mehrere Inspirirte waten, welche, wie es scheint, willfur= lich, in Inspiration geriethen und, mit geschlossenen Augen, figend Aussprachen hatten. Die eine Aussprache einer Frau, in einer zu deren Anhörung im voraus veranlaßten Theegesellschaft, erschien mehr gemacht als natürlich. Dagegen machte die Aussprace eines jungen Mädchens in einem andern Privathause um so mehr einen tieferen und bedeutenderen Eindruck, als in derselben die driftliche Freiheit gegen firchliche Engherzigkeit vertreten wurde. Es hatten nämlich die Liegniger strengen Altlutheraner dem dortigen evangelischen Pfarrer Unsorge das Recht bestritten, das in Liegnis geborene Kind einer Ausgewanderten als einer Separatistin zu taufen. Die Aussprache strafte bafür bie gläubigen Christen in Liegnis, daß sie solche Rebensachen aur Sauptsache machten, und bezeugte, wenn sie in Baden solche Prediger wie Unsorge gehabt hätten, würden sie gewiß nicht ausgewandert sein. Inwiefern diese inspirirten Separatisten mit unsern Inspirationsgemeinden in Berbindung gestanden haben, habe ich aus den mir gemachten mündlichen Mittheilungen nicht erseben fonnen.

"Auch außer Neuwied finden sich in der Rheinprovinz, da wo sie an die Pfalz angränzt und ursprünglich pfälzisch war, noch merkwürdige, wenn auch dunkle und entartete Spuren jener elten Wiedertäuser, Separatisten und Inspirirten, und zwar in derfelben Gegend von Ottweiler und Baumholder, die einft 1715 Gruber II. besucht bat. Das Bolf nennt diese firchenfeindlichen Separatisten Strawler ober Strampeler, welches Wort bekanntlich mit Händen und Füßen ausschlagen bedeutet und besonders von Bewegungen eines lose und munter in der Wiege liegenden, die Dede von sich stoßenden Kindes gebraucht wird. Bolkssage sollen diese Separatisten einsam oder in ihren gemeinfamen Versammlungen solche Bewegungen machen, beren Beschreibung offenbar an die alten Inspirations-Bewegungen ober auch an das Springen der methodistischen Strappler oder Jumpers am Dhio in Nordamerica erinnert. Diese ziemlich zerftreut lebenden Strappler zählten im J. 1844 noch folgende Familien zu ben Ihrigen: in den preußischen Ortschaften, Ottweiler mehrere, in Steinbach einige, in Furth bei Dorrebach funf, auf der Gichelmühle daselbst eine, in Lauterbach fünf; in den dicht dabei gelegenen bayerischen Ortschaften Breitenbach und auf dem Bamberger Hofe mehrere: im Ganzen also etwa zwanzig Familien, welche mit wenigen Ausnahmen arm und unbemittelt waren. Sie hielten in Fürth oder auf dem Bamberger Bofe regelmäßige Versammlungen mit Gesang, Schrift-Lesung und Andlegung, Gebet und gemeinsamen Mahlzeiten (Liebesmahlen ?). bei ihnen gefundenen Büchern gehören Gottfried Arnold, Bengel, Armbrufter, aber auch Gall, La Mennais und Boltaire.

"Diese Separatisten standen in Berbindung mit denen auf der Schwedermühle bei Hambach im Elfaß in der Pfarrei Dursstel, welche einst aus hessen (wohl aus der Wetterau) dorthin eingewandert sind und mit denen in Wald-Hambach bei Landau, wo sich gerade vor etwa 30 Jahren eine neue Inspirationsges meinde gebildet hat. Von der Schwedermühle wurde der Sesparatismus durch den als Vater und als künstiger Messias versehrten Schwedermüller Blessing vor etwa 20 Jahren nach Anersbach und Walsheim (zwischen Edensoben und Landau), wo sich die Heinemann und Metz östers ausgehalten haben, und dam nach Ottweiler und Umgegend verpflanzt, wo er wahrscheinlich an schon vorhandene separatistische Tradition anknüpsen konnte. Hiernach leidet es kaum noch einen Zweisel, daß wir hier Rese

und Nachfolger der alten Wiedertäufer und Inspirirten oder neue Anhänger vor uns haben. Denn Gruber II. zog im herbst 1716 gerade denselben Weg über Kreuznach, Meisenheim, Waldgrehsweiler, Medart, Lauterecken, Wiesweiler, Ulmet, Baumholder, Waldmohr, Erbach, Zweibrücken, Rieschweiler, Anweiler, Bergsabern, und fand dort überall unter den zahlreichen Wiedertäusfern und Separatisten großen Anhang.

"Der Schwedermüller Blessing war anfangs ein zwar reis der, aber sehr leichtfertiger Mann, dem Spiele und Trunke ergeben, bis ihm plöglich drei Rinder farben, auch Seuchen unter sein Bieh kamen, und er zum Rachdenken, ja zum Bergleich seiner Person mit Siob gebracht wurde, der Art, daß er fich zu etwas Ungewöhnlichem bestimmt hielt. Er ließ sein leichts finniges Leben, las die beilige Schrift, fand aber Widersprüche darin und fam endlich zu der Ansicht, der Geift muffe erft den Buchstaben lebendig machen. Ein gewißer Luckebill zu Auerbach bei Zweibruden fam auf ähnlichem Wege zum Nachdenfen, ohne von Blessing etwas zu wissen. Der. Geift sagte ihm aber, es sei ein Solcher da und er muffe ihn suchen. Er begab sich also auf den Weg und fand einen goldenen Schluffel, den andere Leute, die vor ihm her des Weges gegangen waren, nicht bemerkt hatten, obgleich er sehr glänzte. Da wurde ihm ploglich bie Schrift flar. Er kam zu Blessing, der ihn sofort als Geistes-Berwandten und namentlich als Solchen erkannte, der einen goldenen Schluffel zur Schrift habe, durch den Alles flar werde. Die heutigen Strawler sind aber in jeder Beziehung arg ausgeartet; von ihrem alten Wesen ift fast nichts übrig geblieben als eine blinde und kalte Feindschaft wider die Kirche und ihre Diener. Sie selber geben daber niemals in die als Babel verworfene Kirche, selbst nicht bei der (nun einmal unvermeidlichen) Taufe, Confirmation und Communion ihrer Kinder, die sie unmittelbar nachber ber Rirche für immer entziehen, sogar wenn es mit ihnen bis zum Sterben gekommen ift. Sonft ift ihr driftlicher Glaube fast ganz erstorben und hat entweder einem unklaren Chiliasmus oder gar einem ungläubigen Atheismus Plat gemacht. Die evangelische und noch mehr die römisch=

tatholische Rirche werden mit ihren Lehren und Gebräuchen arg verspottet und gelästert. Trot dieses inneren Versalles zeichnen sie sich dennoch durch Sittenstrenge und Reinheit aus: sie enthalten sich namentlich alles Fluchens und Schwörens, Lügens und Betrügens, Spielens und Tabafrauchens, Trinkens und Bankens; sie üben in dieser Beziehung unter sich eine ftrenge Bucht aus, die bis zu förmlicher Buße und Ausschließung geht. Auch in Beziehung auf die Che begen sie die alten separatistis schen Irrthumer gänzlicher oder theilweiser Enthaltung. Spott und Verfolgung und Verdächtigung, wo nicht die Abmahnungen bes Pfarrers wider diesen Unfug durchdringen konnten, ertragen sie willig und ruhig. Nach Blessings Tode wurde der schon bejahrte Paulus Klein von Hambach Vorsteher der Secte. dessen Tode, 1851, ist diese ohne Haupt, hält keine Bersammlungen mehr, und scheint nächstens aussterben zu wollen. Ein Theil der dortigen Separatisten, die Bischweiler Secte genannt, jog zwischen 1812 und 1820 nach dem Herrnhaag. fiedelten sich mit ihren Bürtembergischen und Badischen Glaubensgenossen, auf dem Wege nach dem gelobien Lande, in der Krim an. Die separatistische Gemeinschaft in Dörrebach scheint sich als solche seit 1844 allmälig aufgelöst zu haben, indem einige gläubig zur Kirche, andere aber auch zur Welt zurückfehrten und nun auch wieder ins Fluchen, Trinken und Spielen geriethen."

Den Boden der Inspiration verlassend, besuche ich zunächt die eigentliche Haupt= oder resormirte Kirche von Neuwied, von der zwat nichts Besonderes zu berichten. Sie ist von einer Mauer, und innerhalb derselben von einem schönen Grasplat, dem ehemaligen Begräbnisplat der resormirten Gemeinde, umsgeben und hat eine Thurmuhr. Den Grundstein dazu legte Graf Friedrich am 29. Mai 1671, vollendet wurde sedoch der Bau erst im 3. 1684. Am 21. Dec. 1687 wurde die Kirche eingeweihet. Im 3. 1819 erhielt sie die neue Emporsirche und Orgel, 1837 von Innen und Außen einen neuen Anstrich und einen Ofen für die kalte Jahrszeit. Sie ist für die Menge der Kirchengänger beinahe zu klein. An derselben haben gestanden Fr. Gobius, seit 1667, Johann Michael Breusing, 1674, J. G. Melsbach 1706, J. Ch.

Oudenus 1723, Ludw. Sebast. Hamel, J. Friedrich de Sevre 1743, Boder 1747, J. Ph. S. Muzelius 1751, ging nach Surinam, hoder 1755, J. Jac. Touby 1757, Phil. Jac. Wing 1785, Juftus Shulz 1812, J. Jac. Meß 1816. Der hentige Pfarrer ift Hr. Maag. Für die Fortsetzung des Baues der lutherischen Kirche un= weit des Rheins autorisitte Graf Friedrich am 12. Juni 1684 eine Collecte. In bem J. 1783 wurde ber Grundstein zu einer neuen Rirche gelegt. In den Kriegsjahren von 1794 hatte diese Rirche von Freund und Feind viel zu leiden. Sie wurde als Magazin benutt und beinahe in eine Ruine verwandelt durch das Feuer ber französischen auf bem andern Ufer gelegenen Batterien. Für den Zweck ihrer Wiederherstellung unternahm der damalige Pfars rer, nachmalige Kirchenrath Schellenberg im Nov. 1796 eine Collectenreise nach bem nördlichen Deutschland, von bannen er, jumal in Berlin reichlich beschenkt, im October des folgenden Jahrs zuruckehrte mit einer Summe, die neben den geringen Buthaten der Gemeinde eben zu einer nothdurftigen Berftellung hinreichend. Un den Ausbau der Kirche war aber nicht zu denken, bis König Friedrich Wilhelm III. am 31. Aug. 1818 eine auf die ganze Monarchie fich ausdehnende evangelische Kirchen- und Hauscollecte bewilligte. "Zu Anfang des Jahrs 1821 wurde mit dem Abbruche der zwei unvollendet gebliebenen Thurme, deren Grund unhaltbar gelegt und von welchen ber sudliche ausgewichen war, und mit dem Graben in die Tiefe jur Grundlegung eines neuen Thurme der Anfang gemacht. Die Höhe des Rheins verzögerte dieselbe bis zum 31. October, ba der alte Grundstein, in welchem außer einem Wiedischen Bruderthaler und fleinen Geldstücken nur eine von Wasser zerweichte Pergamentrolle lag, mit fenen Mungen, einem preuffischen Thas ler, und einer neuen Inschrift in Blei versehen, unter der Hand Sr. Durchlaucht unseres Fürsten Johann August Rarl und seines Bruders, des Prinzen Maximilian, zum zweiten Male feierlich gelegt, und ihm die Weihe, die ihm der Fürst Alexander ertheils hatte, von deffen Enkeln auf's Neue gegeben murde." Die innere Einrichtung fam 1824 vollends zu Stande. Die Rirche besitt eine porzügliche Orgel von 34 Registern und besonders fräftigem Ton, und fann burch einen mächtigen Säulenofen in ber Mitte erwärmt werden. Die beiden Logen sind der fürftlichen Familie bestimmt. An dieser Kirche lehrten Niederhof 1700-1701, Bechler 1702, Werner, Engelhard bis 1708, Schellenberger 1709 -1733. B. A. Zeig wurde, nachdem er an 50 Jahre der Pfarre vorgestanden, pensionirt 1783, und starb 1785. Ludwig Ronts gen, 1783, folgte noch in bemfelben Jahre einem anderweitigen Ruf, und ist Philipp Jacob Engel sein Nachfolger geworden bis 1789. Diesen ersetzte der nachmalen als Kirchen- und Schulrath in Wiesbaden verstorbene Schellenberg. Der vorlette Pfarrer, Br. Superintendent J. St. Red, ift Verfasser einer Geschichte ber gräflichen und fürstlichen Säuser Ifenburg, Runkel, Bied, verbunden mit der Geschichte des Rheinthals zwischen Roblenz und Andernach, von Julius Casar bis auf die neuefte Zeit. Für Freunde der Vaterlandskunde. Mit 10 Abbildungen von Stammruinen, Münzen, einer Charte, Geschlechtstafeln und Urfunden. Weimar, 1825. 4°. S. 314. Ich habe fie zum öftern mit Nugen befragt. Der lette Pfarrer, Gr. Bepschlag, ftarb 1856.

Die Synagoge, umgebaut im J. 1844, klein, aber schon eingerichtet, liegt am westlichen Ende der Engerser Straße. Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts wurden zu Neuwied auch Juden, mehre Familien im J. 1730 aufgenommen. Ihre Anzahl ift fortwährend im Wachsen begriffen; im J. 1817 wurden 210 Juden angegeben. Sie haben ihren eigenen Religionslehrer, schiden aber ihre Kinder mehrentheils in die evangelischen Schulen. Deren sind zwei, der reformirten und der lutherischen Gemeinde. Auch die katholische Gemeinde besitzt ein eigenes Schulgebände und unterhält zwei Lehrer, die aber für die vielen Kinder faum zureichend. Gine böhere Bürgerschule besteht seit dem 3. 1825 und hat ihr Local in dem Stadthause, während das ehemalige Röntgensche Haus, nachdem es der Stadt Eigenthum geworben und für eine furze Zeit, 1818-1821, einem königlichen und fürftlichen Gymnasium gedient hatte, seit deffen Aufhebung das evangelische Schullehrerseminar für die Regierungsbezirke Coblenz, Coln, Nachen und Trier beherbergt. Privatlehranstalten, außer jener

ber Brüdergemeinde, unterhalten Pfarrer A. Meß, de Haen-Marmé, Dr. Weil. Das Megsche Institut, gegenwärtig unter anderer Leitung, da Hr. A. Meß seit einigen Jahren gestorben ift, auf der Beddesdorfer Strafe in einem schönen, langgedehnten, geschmadvollen Gebäude, mit sehr großem Garten und Turnplat, besteht seit 1837 und zählt unter seinen Schülern Engländer und Hollander in bedeutender Anzahl. Das de Haen-Marmesche Inftitut für bas weibliche Geschlecht ber höhern Stände nahm seinen Unfang im J. 1825. Das Haus, der Schloßstraße ein zierlicher Schluß, bietet besonders vom Rhein aus, die ganze Straße entlang, einen zierlichen Prospect. Die Weilsche höhere Töchterschule, an der Ede der Rhein= und Mittelstraße, genießt über den schönen Garten ber Aussicht auf den Rhein. Gine Kleinfinderschule besteht seit 1837, die Armen-Räh- und Strickschule für Mädchen ift eine Schöpfung wohlthätiger Damen, welche nicht nur die Lehrerin besolden, sondern auch abwechselnd mit ihr den Unterricht ertheilen. Die böbere Classe, worin altere begabte Mad= chen aufgenommen werben, besteht einzig durch die Freigebigfeit ber Prinzessin Thecla, durch beren Bemühungen auch in neuerer Zeit ein Krankenhaus entstand. Die allgemeine Armenanstalt, wiewohl erft im J. 1804 zu Stande gebracht, verdankt ihren Ursprung dem Fürsten Friedrich Karl, als welcher im Begriffe die Regierung niederzulegen, den Ertrag des Ebenfelder Hofes zu einem Armenfonds bestimmte. Es sind ihr manche Legate zugefloffen, sie bezieht auch aus der fürstlichen Mildecasse einen bedeutenden Beltrag, erfordert jedoch noch bedeutende Buschüffe, die durch eine Communalsteuer aufgebracht werden. Mit bem Armenhause, in ber Friedrichsstraße, ift das vormalige, fremden franken Gesellen bestimmte Hospital und eine Pflegeanstalt verbunden. Die bürgerliche Krankenpflegeanstalt beruhet auf einem Berein, welcher seinen Genoffen ben Rath eines Arztes, Arznei, und nöthigenfalls eine Geldunterstützung oder die Rosten der Beerdigung verschafft. Der Frauenverein, seit dem J. 1829 in Thätigfeit, unterflügt arme Wöchnerinen. Die Zinsen des Kleinschen Legats von 18,500 Rthlr. werden an Hausarme vertheilt; außerdem hat jede firchliche Gemeinde ihre besondere Armencaffe.

Die Sparcasse entstand in den neuesten Zeiten. Dagegen hat Reuwied auch ein Casino, die Kränzchengesellschaft, eine Schüßenzgilde seit 1833, einen Gesellenverein seit 1848, und einen Betezranenverein. Das Ehrenprotectorat der Beteranen hat Prinz Max übernommen, und tragen sie, saut der von Sr. Maj. dem König 1847 ertheisten exceptionellen Begünstigung, auf den Achselsstappen der Wassenröcke die Namenschiffre F. W. mit der Königsstrone darüber. Noch ist der Musikverein, der Gesangverein, die Liedertassel zu nennen.

Neuwied zählt, das spärlich vertretene Militair ungerechnet, 6297 Einwohner (4363 im J. 1817), mehrentheils Rausseute, Fabrifanten und Handwerfer, dann auch einige wenige Decono-Einzelne Fabrifen beschäftigen hunderte von Menschen, von der höchsten Bedeutung sind namentlich die Fabriken von Cichoriens faffee oder Kaffeeextract, deren Product theils als Surrogat des beliebten Getränkes, theils, nach einem weit verbreiteten Bahn, ju deffen Berbefferung verwendet mird. Die erste berfelben bat Chr. Reusch am südlichen Ende ber Stadt gegründet, ihm folgten zunächst Reichardt, Ingenohl, Belfer. Unabhängig von bem ftarken, durch diese Fabriken veranlagten Geldumschlag, haben sie auch ungemein vortheilhaft auf den Acerban in dem fruchtbaren Bassin von Reuwied gewirft. Weite Streden wurden mit Cico. rien, späterhin mit Runkelrüben, denn diese sind in der neuern Beit der eigentliche Bestandtheil des Kaffeeextracts geworden, bepflanzt. Die Tabaksfabriken, beren eine gute Bahl vorhanden, liefern zum Theil vortreffliche Waare, von welcher es nur um die lette Bestimmung Schade. Sollten die Hunderte von Millionen, die jährlich verdampfen, nicht eine Hauptveranlassung sein des immer weiter um sich greifenden Pauperismus?

In sehr gutem Ruse stehen die Seisen= und Lichtersabriken, die Bierbrauereien und Branntweinbrennereien. Berschiedene Fabriken von Baumwollenzeug geben vielen Webern Beschäftigung, gleichwie an Gerbereien kein Mangel. Eine Wagensabrik untershalten die Gebrüder Winkler. Die besonders beliebten Rachelsöfen (Herrnhuterösen), gleich sehr empsohlen durch zweckmäßige Einrichtung, Eleganz und geschmackvolle Verzierungen, kommen

aus der Fabrik der Brüdergemeinde. Rühmlich bekannt find die Gesundheits-Rochgeschirre aus den Fabriken von Florentin Strüder und Ph. Agmann. Gesucht sind die Pianofortes von &. Bacher, und wegen ihrer Geschicklichkeit im Orgelban gepriesen die Bruder Beyl. Eine der bedeutendsten Fabriken betreibt Friedr. Bahl mit Dampffraft. Sie liefert Sagomehl, Rubeln und Arrow-Aehnliche Fabriken von Bedeutung haben Remy-Forst, Remp und Espenschied u. A. Der Leihbibliothefen find zwei, der Buchhandlungen drei, J. H. Heuser, C. W. Lichtfers und G. A. van der Beeck; Lichtfers und van der Beeck sind zugleich Buchdrucker, neben welchen 28. Struder zu nennen. Den Journalismus vertraten bisher drei Blätter: das Bolksblatt mit Unterhaltungsblatt bei Strüder, die seit hundert Jahren bestehenden Reuwiedischen Nachrichten samt dem Erzähler bei Lichtfers, und das Intelligenz = und Kreisblatt bei van der Beeck. In der neuesten Zeit hat Br. Strüder die Reuwiedischen Rachrichten fäuflich an sich gebracht und sie in sein Bolfsblatt verschmolzen, welches nunmehr täglich erscheint. Der Apothefen find zwei, bie Hofapothefe und der Engel. Als Gasthöfe ersten Ranges werden genannt der wilde Mann, der goldene Anker, jener der Brüdergemeinde, der Rheinische Hof 2c. Auf der Insel, um welche 1795 so grimmig gestritten worden, unterhalten die Gebrüder Stein eine wohleingerichtete Schwimmanstalt. Sehr bedeutend ist der Obst-, Frucht- und Samenhandel, der Obsthandel vornehmlich den untern Rheingegenden zugerichtet. Wie förderlich aber der Rhein dem Verkehr, so wird er hinwiederum der eben gelegenen Stadt zu Zeiten ein böchst gefährlicher Nachbar.

Die meisten Häuser sind zweistöckig; die ältesten im niederländischen Styl erbauet und mit Mansarden versehen. Unter den neuern Bauten sinden sich sedoch schöne hohe Häuser, dergleichen in der Schlößstraße das elegante Wohnhaus des Rammerdirectors von Bibra, die Hosapothese, das Justizgebäude, das Casino, und vorzüglich das in einem großen schönen Garten belegene schloßähnliche Haus des Forstmeisters von Pelcke, welchem, die Heddesdorfer Straße hinan, mehre andere, den Anforderungen des Zeitsgeschmackes entsprechende Bauwerke solgen. Noch sind auszus zeichnen das palastähnliche Gebäude von F. Bianchi, das Schulstehrerseminarium in der Pfarrstraße, das haus von Cassus Piel in der Engerser Straße, der Manusacturladen von Holthausen und Compagnie auf dem Louisenplaß, der Rheinische Hof, das Wohn= und Fabrisgebäude der Gebrüder Ingenohl. Bon dem bescheidensten Ansehen ist dagegen das Stadthaus, mit der höhern Bürgerschule ein Ganzes ausmachend. Für den Nahrungsstand ist ein höchst wichtiges Ereigniß geworden die am 1. Jul. 1849 erfolgte Erössnung des königlichen Kreisgerichtes mit einem sehr zahlreichen Personal von Richtern, Referendarien und sonstigen Officianten.

Legenden und Sagen kann ein Ort von dermaßen neuer Entstehung kaum haben, einzig die Geschichte eines Reuwieder Rindes, Leiendeder von Profession, möchte hierher gehören; leider ist der Mann nicht mehr bei Leben, meine Erzählung zu beglaubigen demnach außer Stand. Bieler Herren Länder hatte Lorenz gesehen, bei manchem Meister gestanden, als er letzich in Nachen ein Unterkommen für längere Zeit gefunden zu haben glaubte. Denn der Meister, die Kost, die Kundschaft sagten ihm gleichsehr zu. Nur die Schlassammer wollte ihm von Ansang her nicht gesallen: war es doch ein langer, schmaler, unfreundlicher Behälter, einem zugebauten Gang zu vergleichen. Indessen eine audere Gelegenheit, das mußte Lorenz selbst anerkennen, fand sich im ganzen Hause nicht, und niemals sträubt sich der Weise gegen die Nothwendigkeit.

Einstens, daß unser Geselle vom blauen Montag in etwas aufgeregt heimgekommen, bedünkte ihn der Behälter, zu dem er verurtheilt, ganz besonders widerwärtig, dermaßen widers wärtig, daß der Verdruß, zusamt dem vielen Bier, ihn nicht einschlasen lassen wollte: er warf sich hin und her auf seinem Lager, er stieß das Federbett von sich, er zog es wieder an, denn ein lästiger Windzug machte von Zeit zu Zeit sich geltend, aus Beranlassung einer zerbrochenen Scheibe, die bis dahin dem Vurschen nicht aufgefallen, die er aber setzt bei nächster Gelegens heit zu verstopfen sich gelobte. Mit diesem mannhaften Entschluß war er eben zu Stande gekommen, und es versinsterte sich das

bis dahin durch den Vollmond hell erleuchtete Fenster, dann seukte sich der Schatten, und es wurde etwas, von dem Lorenz in der ersten Betrachtung sich keine Rechenschaft zu geben wußte, durch die Lücke in das Zimmer geschoben.

Dabei hat es aber keineswegs sein Bewenden gefunden: ber ersten folgte eine zweite Introduction, deutlicher traten die Umriffe hervor, und Lorenz erkannte die langen, durren, rauchen Arme eines Affen, denen nach furzer Frist, viel länger noch und häßlicher, die Beine sich gesellten. Ein affrofer Affe, in Menschengröße, stand innerhalb des Fensters, gelangte in einem Sat zu dem inmitten der Kammer aufgeschlagenen Tisch, dehnte und ftrecte sich ba nach Herzenslust, sprang in einem zweiten Sat dem bebenden Leiendecker auf den Leib. Als Blei schwer druckte, wälzte sich das Ungethüm auf sothaner Unterlage, daß niemals eine ähnliche Pein der Leider ausgestanden zu haben vermeint. Wie lange sie gedauert haben könnte, war er am Morgen anzugeben nicht im Stande, aber daß er Feierabend mache, erflärte er in durren Worten bem Meister. Dem fam das ungemeint, wollte abrathen, dann wenigstens den Grund so plöglichen Ginfalls wissen. Saarklein erzählte Lorenz die Ergebnisse der Nacht. "Dummfopf", zurnte der Meister, "du weißt ja, daß ich neben dir liege, durftest nur der Wand anklopfen, und ich follte dir wohl beigesprungen sein, dem Sput die Luft zum Wiederkommen vertrieben haben. Das haft bu versäumt, lass' uns aber ein andermal klüger sein: versuch es, mir zu Lieb', auch in dieser Racht, und verfehle nicht, mich zu avertiren, falls wiederum ber Affe sich einfinden sollte." Dazu hat endlich, höchst ungern zwar, Loreng sich verftanden.

Schlasson, wie in der vergangenen Nacht, bleibt er auch diesmal, und genau in derselben Weise führt sich der lästige Besuch bei ihm ein. Der erhaltenen Anweisung getreu, vermag der Ansgeschtene eben noch an die Wand zu klopfen, und in demselben Augenblick stürmt der Meister, die Leuchte in der Hand, in die Stube. "Halt ihn fest," ruft er, in diesen Worten den wüthigssen Kampf zwischen dem Gesellen und dem Affen veranlassend. Das Beest fragt und beißt, fürchterlich ist seines Schlachtopsers

Brust und Gesicht zerrissen, nicht länger vermag Lorenz das Ungethüm zu halten. "Wo ist er?" fragt zum Bette tretend, der Meister. "Auf und davon!" winselt der andere. "Das wohl nicht," hebt der Meister wiederum an, "hab' ich doch alle Löcher verstopst, vom Schlüsselloch dis zur offenen Scheibe. Fort kann er nicht sein. Steh' auf und hilf mir suchen." Mühsam, mit zerdroschenen Gliedern, erhebt sich von seinem Schmerzenlager der Zerkraßte, und ist hierauf in der ganzen Stude kein Astloch den prüfenden Bliden der beiden Forscher entgangen. Abermals will Lorenz verzweiseln, von der Untersuchung ablassen. "Unters Bett leucht", gebietet der Meister, der zugleich mit dem Arm darunter sährt und nicht eines Affen scheußliches Gebein hervorzieht, sondern das seinste Füßchen, auf welchem semals eine von Evens Töchtern gegangen sein mag.

Mit einem Worte, nicht den Affen, sondern eine wunderschöne Maid im himmelblauen Kleidchen hat der Meister zu Tage gefördert. In sprachlosem Erstaunen ftarren er und sein Geselle den Fund an, indessen die Jungfrau, in Thränen gebadet, sich auf die Knie wirft und Gott und alle seine Heiligen anruft, als die Beschützer ihrer Unschuld, als Zeugen der Wahrheit dessen, fo in den lieblichsten Tonen, doch in fremdem Laut sie stammelt, ihr nächtliches Eindringen in des Leiendeckers Haus, in Lorenzens Stube zu entschuldigen. "Ich bin weit, sehr weit von hier zu Hause, des mächtigsten Mannes in Benedig, des herrn Tron einzige Tochter. Das Glud beneidend, welches in dem Baterhause mir blühte, haben bose Menschen ihre teuflische Kunft an mir geübt und in einer einzigen Racht viele hundert Meilen weit von der Heimath in ein fremdes Land mich versett, wo ich Niemanden, wo Niemand mich verstand und wo ich hülflos und verlassen ben schrecklichsten Entbehrungen ausgesetzt. Bettelnd, denn nicht nur beten, auch sprechen lernt die Noth, bin ich hierhin gelangt, und wenn ich bem Hausrecht einbrach, dieses jungen Mannes nachtliche Ruhe störte, so geschah das einzig in der Absicht, ein Nachtquartier mir zu suchen." Und in einem Strom von Thranen löseten die letten Worte sich auf.

Thränen, von schönen Augen geweint, sollen unwiderstehlich wirken, das haben wenigstens in diesem Augenblicke der Leien-

beder und sein Geselle empfunden. Richt nur, daß sie dem Bericht auf's Wort glaubten, sie verliebten sich auch beibe zum Sterben in den verdächtigen Gast, und beschlossen, der eine wie der andere, unwiderruflich ihre Schicksale ihm zu verbinden. Das hat, als der jungere und unbedachtsame, der Geselle auf der Stelle offenbart, sedoch ab Seiten des Meisters lebhafte Opposition gefunden. "Warum nicht gar, ein verheuratheter Gefelle," erinnerte ber weltkluge Mann, und es entspann sich um die schöne Beute eine lebhafte Zänkerei, bis der Meister, mancherlei Vortheile seinem Nebenbuhler bietend, obsiegte. Schon am andern Morgen verließ der Gefelle ein Haus, so in jeglicher Beziehung ihm unangenehm geworden, und worin ihn festzuhalten der Eigenthümer kein Interesse mehr haben konnte. Dafür hat dieser um so emsiger feine Freierei betrieben, und in gar furzer Frist die Tochter der Tron sich antrauen lassen. Die erzeigte in ihrem Chestande sich als eine treue, liebende, verständige Hausfrau, fo daß überglücklich der Mann sich schätzte und von Tag zu Tag in Zärtlichkeit sich überbot. Einzig der Berdacht, es könne die Frau doch wieder zu ihren alten Naupen zurückfehren, auf und davon fliegen, beunruhigte ihn fortwährend, und dagegen sich zu sichern, unterließ er niemals, beim Schlafengehen alle Deffnungen in Thure, Fenster, Fußboden, auf das sorgfältigste auszustopfen. Deß lachte wohl zu Zeiten die Frau, ohne doch mit ihren spöttischen An= merfungen von ferne den Chefrieden, das zärtlichste Ginverständniß trüben zu können oder zu wollen. Eines Abends, da sie unmittelbar vor dem Schlafengehen, auf des Mannes Schooß gewiegt, in der fäßesten Plauderei sich lette, bob der Leiendecker unversehens an: "Bin ich nicht ein Rarr, daß ich, nach so vielen Beweisen deiner Anhänglichkeit, immer noch sorgen, immer noch die ver= wünschten löcher verwahren will. Fort mit dem unwürdigen Küllsel!" Und mit diesen Worten, denen die Frau weder zu= fimmte, noch widersprach, erhob er sich von seinem Sige, eilte er zur Thure. Rasch zog er ben Stopfen aus bem Schlusselloch, und in dem Augenblick zischt etwas an ihm vorüber, dem ge= öffneten Canal zu. Befremdet wendet er fich rudwarts, auf und davon ift die Frau; einsam bleibt, für alle seine übrige Lebenszeit, der böslich verlassene Shemann, wenn er auch Jahr aus, Jahr ein, der Deffnungen viele in seinem Hause frei läßt, sogar neue ihnen hinzufügt, in der Hoffnung, es könne doch einmal dem Flüchtling, der Sylphide einfallen, zum Schlage zurückzukehren. Das erzählte er selbst Lorenzen, seinem vormaligen Gesellen, welcher als Meister in Neuwied sich niedergelassen, auch allda bis vor wenigen Jahren sein Gewerbe getrieben hat.

Zum Beschlusse will ich noch mittheilen, was Bürger Beder in seinem 14. Briefe von Neuwied spricht. "Der Krieg hat die Industrie dieses nahrhaften Städtchens größtentheils zerstört. Ich besuchte einige Fabriken, die ehemals in dem blühendsten Zustande waren, jetzt aber keine Arbeiter und keine Abnehmer sinden.

"Der lettverstorbene Graf von Neuwied hat in diesen Gesenden das schönste Beispiel von Toleranz gegeben. Bei ihm fand seder Zuslucht und Bürgerrecht, wenn er arbeiten wollte, mochte er nun an Christus oder an Muhammed glauben. So erhob sich Neuwied in 10 Jahren zu einer Höhe der Bildung, daß es allen Städten rund umher Gesetze gab. Man fand da alle Arten von Fabriken, die schönere und dauerhaftere Arbeiten lieferten, als man sie selbst aus England bezog.

"Wir besuchten die Kolonie der herrnhuter die hier sehr zahlreich sind. Aber sei es nun, daß ich einmal Allem zuwider bin, was Secte und Orden ist, oder daß diese mährischen Brüder in der That traurige Empsindungen weden: das Gefühl der Menschheit regte sich doppelt bei mir, als ich in diese Hallen, noch einsamer als Klosterzellen, eintrat. Alle Freude ist hier verbannt, und selbst seder Zug von Fröhlichseit und geselliger Mittheilung auf der Stirne der Brüder verschwunden. Sie reden nur sehr leise und wenig, und beschäftigen sich immerwährend mit heiligen Visionen und Kasteiungen des Fleisches. Dieß, nehst dem sigenden Leben, läßt sie für die Freuden des Lebens ganz absterben, und stumpft sie dis zur Gesühllosigseit ab. Sie wandeln wie Schatten umber, und sehen alle wie Gespenster aus, zur ewigen Todtenblässe verdammt. Bei sedem Geschäfte ziehen sie das große Buch des Lammes zu Rathe, ohne das sie nichts

zu thun pflegen. Ist einer zum Beirathen inspirirt worden, so meldet er sich bei'm Vorsteher, der ihm das Mädchen, so eben an der Reihe ist, zuweis't. Gefallen die Leute einander, so wird der Bund ohne weiteres geschlossen. Im anderen Falle aber muß das Mädchen zurücktreten, und das folgende wird dem Shelustigen zur Probe gegeben, und dieß geht so lange sort, die sich zwei für einander geschaffene Seelen zusammengefunden haben.

"Die Herrnhuter machen sehr schöne und dauerhafte Arbeit, die sie sich sehr theuer bezahlen lassen. Sie haben bei ihrem Handel den Gebrauch eingeführt, daß sie sich von dem geforderten Kaufgelde nichts abdingen lassen, obgleich sie selbst jeden Fremsten, dem sie etwas abkaufen, für einen Betrüger halten, und ihn äußerst undelikat behandeln. Ihr Eigensinn giebt ihnen oft Gelegenheit zum Betruge, oder wenn man dieß harte Wort nicht brauchen will, zur Uebertheuerung der Käufer ihrer Waaren.

"Ihr Bethaus gesiel mir recht gut. Es ist einsach und gesellig. Die Brüder versammeln sich hier zu einem gemeinschaftlichen Theetrinken, bei dem aber auch jede gesellschaftliche Unterhaltung wegfällt. Wir sahen einige Mädchen, die bedächtig und fromm wie Nonnen daher schlichen und kaum ihre Blicke aufzuheben wagten, als wir sie im Vorübergehen grüßten. Die strenge Klosterzucht, die hier über das andere Geschlecht ausgeübt wird und es tyrannisch von den Männern scheidet, kann mich mit den freundlichen Begriffen nicht aussöhnen, die diese Sectirer vom Tode und von einem zufünftigen Leben hegen.

"Die Literatur hat in Neuwied nichts zu bedeuten. Bei der unbeschränktesten Geistesfreiheit, die man hier genies't, hat sich noch kein Gelehrter von Ansehen in diesem Städtchen niedersgelassen, wohl aber Abenteurer und literärische Kleinmeister die Hülle und die Fülle. Da trat vor mehreren Jahren ein gewißer Tonder auf, der hier eine Zeitung unter dem Titel: Politische Gespräche im Reiche der Todten, zu schreiben ansing, und sich damit große Summen verdiente. Diese Zeitung ist eine Zusammensetzung des unverständlichsten Gewäsches, der niedrigsten Schmeichetei und der unverschäntesten Windbeutelei. Ja wahrslich! tieser ist die Politik nie entwürdigt worden, als in diesen

Gesprächen. Aber herr von Tonder kannte sein Publikum, und füllte sich die Taschen mit seinen platten Späßen. Man giebt mit Zuverläßigkeit einen reinen Ertrag von zwölftausend Gulben an, den diese Zeitung in bessern Zeiten jährlich abgeworfen hat. Sie ist das Steckenpferd des Wiener Pöbels und Nichtpöbels, dem Herr von Tonder eben so großen Spaß macht, als Mosje Rasperle in der Leopoldstadt. An den Posttagen versammelt man sich zu ganzen Saufen in ben Kaffeehäusern in Wien, um die Ankunft der politischen Gespräche zu erwarten. Rein Bürger, ber sich irgend nur um die Ereignisse seiner Zeit befümmert, darf es unterlassen, Weisheit aus diesem Born zu schöpfen. Als ich mich vor zwei Jahren in Wien aufhielt, kam herr von Tonder, aufgestört in seinem Neste von den Reufranken, auch dahin. Auf einmal erscholl es in der Stadt: Der Neuwieder ift hier. Jeder eilte nun dahin, wo das Wunderthier zu sehen war. herr von Tonder benugte den Enthusiasmus der Wiener, und hielt auf dem Rramerschen Roffehaus im Schloffergassel eine pathetische Rede gegen den Nachdruck, und ließ sich von den Anwesenden versprechen, nur die Driginal-Auflage seiner Zeitung, die in Wien zweimal nachgedruckt wird, zu faufen.

"In Neuwied giebt es auch eine Lesebibliothek und eine Buchhandlung, deren Unternehmer ein gewißer Gehra ift. Dieser Mann ist einer der größten Charlatans und Kniffmacher. Er bringt seine Makulatur unter verschiedenen Titeln drei= und vier= mal zur Messe, macht alle Jahr eine neue Auflage, versteht sich nur auf dem Titelblatte, und prellt seine Abnehmer auf die schändlichste Art. Da habe ich einen Kalender von Schreiber'n vor mir, der wirklich ein besseres Schicksal verdient hätte, als durch die Firma Gehra prostituirt zu werden. Diesen gelben Ladenhüter hat er heuer unter dem Titel: Ida's Blumen= strauß, 3te Auflage, abermals als Novität nach Leipzig gebracht. Ueberdem ift er Nach= und Vordrucker in Einer Person. einigen Jahren hat er eines von Rozebue'ns Theaterstücken einem diebischen Schauspieler im Manustripte abgekauft, und unter des Verfassers Namen vorgedruckt. Später hat er seine diebischen Bande nach Kant's kleinen Schriften ausgestreckt.

bekannt machen, daß er in Koblenz eine Buchdruckerei anzulegen gedächte, und lud die deutschen Schriftsteller ein, ihm ihre Werke zum Verlag zu überlassen, weil seine Presse durch keinen Censor gehemmt würde, und doch erklärt dieser Mann bald darauf, daß er sich von der Verbreitung der Dekadenschrift: Das rothe Blatt, lossage, weil darin einige Aristokraten als Buben darsgestellt sind. Herr Gehra mag überhaupt sonderbare Begriffe von deutscher Prefsreiheit haben, denn es müßte in der That weit gekommen sein, wenn ein freimüthiger Schriftsteller (vorzausgesetz, daß sein Manuskript nicht in die Käsebuden gehört) keinen Verleger als Herrn Gehra sinden könnte, diesen Mann mit welkem Beutel und stumpfen Lettern.

"Ich glaube nicht, daß in irgend einem Lande, selbst in ber Republik nicht, die Preffreiheit so boch gestiegen ift, als gegenwärtig in Deutschland, wo in despotischen Staaten die wütigsten Schriften gegen Despotie und Willfür mit Bewilligung der Censur gedruckt werden; wo es erlaubt ift, öffentlich und ohne Scheu Buben Buben zu nennen, mögen sie nun burgerlicher herkunft sein, ober die Vorsicht gebraucht haben, sich von bochabelichen oder fürstlichen Müttern gebären zu lassen. Jene berüchtigte Hundesdemut, womit der Deutsche sonst vor seinem Gebieter froch, haben ihm Friedrich Moser und Schlözer abgewöhnt, und seit dieser Zeit ift es erlaubt, die Gebrechen ber Regierungen mit den verwegensten, bittersten Zweifeln anzugreifen, ohne daß Jemand von oben herab schamlos genug wäre, Stillschweigen zu gebieten. Und, was hilft auch ben kleinen Despoten ein solcher Machtspruch? Er vertreibt einen freimuthigen Mann aus einem Lande, und dieser erhebt in dem andern feine Stimme besto lauter.

"In Wien, in München und in Dresden darf man freilich keine Preßfreiheit suchen. Aber lebt sie nicht in den deutschen Reichsstädten, und unter der Aufsicht der Censur in Berlin?"

## Die Umgebungen von Neuwied.

## Heddesdorf, Nothhausen, Nieder- und Ober-Pieber, Braunsberg.

Beddesdorf, durch die vielen schönen Neubauten in der Beddesdorfer Straße von Neuwied beinahe zu einem Ganzen mit der Stadt verbunden, ist ein nettes freundliches Dorf mit einer neuen schönen Rirche, beren bober Thurm weit in die Ebne hineinschauet. Eine Zierde des Ortes ist nicht minder das schöne geräumige Burghaus ber Herren von Runkel, früher von den alten Bauern "aufm Hof" genannt und stets als frei adlicher Hof in den ältern Raufbriefen bezeichnet, wiewohl es diese Qualität durch die Rassauische Gesetzgebung bald nach der Mediatisirung der Fürsten von Wied verlor. Frühere Besitzer waren vor der Zeit des 30jährigen Krieges die Grafen von Wittgenstein=Berleburg und follen damals fehr bedeutende Grundgüter mit Holzungsberechtigungen bei dem Gute gewesen sein. Demnächst hat vor der Mitte des 18. Jahrhunderts ein portugiesischer Graf von Dliveira das Gut besessen, und möchte ich beinahe annehmen, daß diefer Portugiese der Schwiegersohn des berüchtigten Pombal, Dom Antonio de Saldanha Graf von Oliveira gewesen. Nach ihm ging das Gut auf die Familie von Wiegershausen. Von dieser erwarb es, wie ich glaube durch Erbgang, ein herr von Trott und von dessen Wittwe der Großvater des heutigen Besitzers, Herr von Runkel käuflich im Jahre 1801. dieser dem Enkel erzählt, wie er damals von alten Bauern vernommen, daß auf einer etwas höher gelegenen Stelle bes Gartens Ruinen eines Thurmes zu sehen gewesen. Daselbst wurden auch vor 40 Jahren Pfeilspißen und eine römische Lampe von Thon bei Anlage von Spargelbeeten gefunden.

Der heutige Besitzer, der Landrath, Hr. von Runkel, hat eine Anstalt begründet, welche der Provinz die wohlthätigsten Folgen verheißt, wiewohl er selbst in der seltensten Anspruch-

lofigkeit von ihr handelt. Hier seine Worte: "Was die Wiesenbauschule betrifft, so bezwecke ich dadurch mir tüchtige Aufseher bei den Arbeiten zur Anlage neuer und zur Verbefferung schlechter, d. h. versumpfter oder nicht mässerbarer Wiesen zu erziehen, welche mittelst ihrer Vorbildung die genaue und richtige Ausführung der von dem eigentlichen Wiesenbaumeister getroffenen Anordnungen ausführen, d. h. die Handarbeiten leiten. Letterer ift ein tuch. tiger Mann, beffen Schüler, ftrebsame Bauernbursche, sich in den Wintermonaten Montags Morgens 9 Uhr in Neuwied einfinden und dorten mit den nothwendigen Unterbrechungen bis Mittwoch Nachmittag 3 Uhr unterrichtet werden. Am Abend dieses Tages sind alle in der Heimath, woselbst sie die Aufgaben des Lehrers lösen mussen. Mir ift kein Fond disponibel. Der Unterricht erftredt fich über Rechnen, Zeichnen, einfachen Auffag, Wiesenbaulehre, Bodenkunde und Botanik, so viel für den nächsten Zweck nöthig, Messungen und Nivelliren im Freien. Die Rosten der Schüler für ihren Unterhalt sind 7—8 Sgr. pro Tag und werden denselben durch den höhern Tagelohn bei den Arbeiten Die meisten der Schüler sind jest schon auf reichlich ersett. Bauftellen beschäftigt, und was mir bas Wichtigste, die frühere Indolenz der Bauern ift durch regen Gifer verdrängt." Die vormaligen Eigenthümer des Runkelischen Sofs, die Fürsten von Wittgenstein-Berleburg, besitzen noch heute Candereien in den Gemarkungen von Heddesborf, Ober- und Niederbieber, welche die Rentkammer zu Berleburg verpachtet.

Ein anderes Burghaus ist als das Stammhaus derer von Hebdesdorff, die seit langer Zeit in Winningen wohnen, merkwürdig; ihre Zehntberechtigungen in der Gemarkung Heddesdorf hat die Fasmilie nur in den 1820er Jahren dem Hause Wied übertragen. Das Geschlecht derer von Heddesdorff, welchem das Marschalkenamt der Grasen von Wied erblich, ist Abth. I. Bd. 2. S. 247—254 beshandelt und scheint einige Zeit der neuen Lehre zugethan gewesen zu sein. Der marmorne Grabstein eines Fräuleins von Heddesdorff in der vor 15 Jahren abgebrochenen alten protestantischen Kirche zu Heddesdorf eingemauert, vermuthlich aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herrührend, könnte das bestätigen. Den Stein

haben die Maurer bei dem Neubau aus Unverstand der Art eingemauert, daß er nicht mehr sichtbar. Nach ihrer Rudfehr zur katholischen Kirche veräußerten die von Heddesdorff ihr hiefiges Grundeigenthum an die Familie von Bees, daher die noch im porigen Jahrhundert übliche Benennung Seesen-Hof. Es ist ein großes massives Gebäude mit kleinen Zimmern und winkelig gebauet. Der etwa 4 Morgen große Bereich zeigt keine Spuren von Befestigungen außer alten Ringmauern. Doch heißt das hart anstoßende Feld und ein Theil des Dorfes "auf dem Graben", woraus wohl fast mit Sicherheit auf den frühern Zustand geschlossen werden Seit Anfang des Jahrhunderts besitzt ein Ackerwirth diesen Hof. Daß schon in den ältesten Zeiten zu Beddesdorf eine Ansiedelung gewesen, befunden die in der nächsten Umgebung porgefundenen Grundmauern, die aus roh zusammengefügten, durch Lehm verbundenen Feldsteinen bestehen. Einige Güter in villa Hedenestorp in pago Engiresgensi ichenfte, nebst mehrem andern, am Weihnachtstage 962 Erzbischof Bruno I. von Coln bem basigen Cäcilienstift, die Kirche samt dem Zehnten könnte aber das Stift schon früher besessen haben, da sie in demselben Jahre 962 als dessen Eigenthum bezeichnet wird. Eine Glocke, die hier in der neuern Zeit ausgegraben worden, soll, samt dem Ramen Maria die Jahrzahl 1057 tragen. In spätern Urkunden erscheint der Ort wohl auch unter dem Namen Heres. Am 18. April 1333 vergleicht sich Graf Wilhelm L zu Isenburg und Wied wegen seines Anspruches an der Mutter Erbe mit seinem Obeim, Graf Wilhelm IL von Kapenellenbogen, gegen eine Abfindung von 900 Pfund Heller. "Fortnach ist geredt in der Sühne, daß mir mein Neffe Wilhelm von Kapenellenbogen soll vier Jahre Nugen lassen von der Kirche zu Bieber und Heddesdorf, da Dieter sein Bruder Paftor ift, daß ich all mein Bestes mit ber Rente von der Kirche die vier Jahr soll schaffen. Ich gelobe auch, daß ich alle Jahr soll der Gülte der Kirche lassen, als viel darauf den Vicarien, die da sigen, daß sie dem Bischof, dem Chorbischof und andern geistlichen Leuten und Richtern geben solches Recht, als ihnen der Pastor schuldig ift, zu geben die vier Jahr vorgenannt. Wann auch die vier Jahr aus sind, so soll ich fortmehr

meinen Oheim, den Pastor, allen sein Bestes mit der Kirchen lassen schaffen, und soll sie ledig und los finden, und soll ihn, als lang er ein Pastor da ist, nimmermehr gehindern, noch mit Worten, noch mit Werken, wann er mag sein Bestes damit schaffen, und dazu soll ich ihm beholfen sein, wann er meiner 3m J. 1428 wird ein Hof zu Heddesborf unter den Besitzungen der Burggrafen von Rheineck aufgeführt. Die dasige Pfarrei vergab Erzbischof Hermann von Coln, als Vormund seiner Bruderssöhne, Johann IV. und Friedrich von Wied, an den Grafen Heinrich von Stolberg. Das jest geschlossene Dorf mit etwa 1800 Seelen bestand nach dem 30jährigen Kriege aus einzelnen Sofen, beren mehre zur Abtei Rommersborf gehörten; es wurden die legten Besitzungen derselben von 1804 ab durch den Nassauischen Domainen-Fiscus veräußert und fast alle von den Bauern, resp. Deconomen zu Neuwied erworben, die badurch zum Theil in gute Verhältnisse gekommen sind. Die Grafen von Wied besaßen dazwischen ebenfalls Höfe mit Aeckern.

Ueber die das linke Ufer der Wied begleitende, langgestreckte herrliche Wiese führt ein Feldweg nach dem Canal, welcher von ber großen Eisengießerei zum Raffelstein ausgehend, zusamt einer der Wied zugerichteten Eisenbahn das Werk mit dem Rhein in Verbindung bringt. Im J. 1748 von dem Fürsten Alexander angelegt, ift daffelbe seit längerer Zeit der Familie Remy Eigenthum, und ein sehr lucratives, viele Menschen beschäftigendes Besithum, dem das schöne Wohngebäude eine angenehme Zugabe. Weiter aufwärts führt eine niedliche Rettenbrude nach Nothhausen, das schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts als der Grafen von Wied Eigenthum vorkommt. Eine Urfunde des Trierischen Erzbischofs Theoderich, eines gebornen Grafen von Wied, ift datirt Roithusen, 20. Febr. 1230. Isalda von Westerburg, Brunos III. von Braunsberg andere Gemahlin, verlegte als Wittwe ihren Wohnsig von Braunsberg nach Nothhausen, und heißt seitdem in Urfunden die Frau von Nothhausen. Im J. 1667 befand sich der Hof im Besitz der Familie von Knopäus. Fürst Alexander gab ihm von 1743 an eine durchaus veränderte Gestalt. Die alte Capelle jum b. Georg, um berentwillen die Gejftlichen und Schullehrer

zu Altwied, dann die Pfarrer in Niederbieber und Heddesdorf die sogenannten Capellrenten, Korn und Wein bezogen, wurde abgerissen und der Park angelegt, der für Neuwied einer der anmuthigsten und fleißig besuchten Erholungsorte geworden ift. "In dieser lieblichen Waldstille stehen nicht fern von der Försterswohnung und in der Fronte des niedlichen Jagdhauses Tische und Banke aufgeschlagen, einladend für die dort weilenden Städter, die beim Genuffe eines guten Glas Weins fich zu Gute thun, oder andere sich mitten in einer heitern Unterhaltung, zugleich im Unblick der grünen Waldung mährend des Rauschens der Baume und des nahen Wiedbaches bei gemüthlichem Gesange der Bögel auf eine eigenthümliche Weise ergögen. Rühle, schattige Wege führen auf den Hügel, der den Park an der Sudund Offeite begrenzt, und auf beffen Sobe eine herrliche Aussicht den Blick überrascht." Der vormals bei Rothhausen betries bene Weinbau ist seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eingegangen.

Niederbieber, am Eingang eines in das Thal der Wied mundenden, von der Autenbach gebildeten Seitenthals ift ein freundliches Dorf, merkwürdig durch bas in seiner Rabe aufgefundene römische Castell, mit Bruchftuden von altem Mauerwerk, mehren Badern und den Ueberbleibseln einer Wasserleitung. Von Spuren einer bei dem Dorfe Bieber wieder aufgefundenen Stadt handelte in einer eigenen Schrift, 1687, R. Dullius. Später, 1780, machte Pfarrer Casar in Seddesdorf den Fürsten Alexander barauf aufmerksam, dem Ingenieurhauptmann C. F. Hoffmann blieb es jedoch vorbehalten, als Erzieher der fürftlichen Rinder, 1791, förmliche Nachgrabungen zu veranstalten, wobei ihn die regierende Fürstin mit Rath und That unterstütte. Das Resultat seiner Forschungen hat hoffmann niedergelegt, zuerft in Grundriß bes römischen Raftells bep Reuwied, nebft andern Denfmalern. Thal=Ehrenbreits ftein, Gehra, 1803, 8°., dann in der zweiten Schrift: Ueber die Zerftörung ber Römerstädte am Rheine, zwischen Lahn und Wied, durch bie Deutschen in der Mitte bes britten Jahrhunderts, wie sie die Rachgrabungen

bey Neuwied gezeigt haben. Neuwied, 1819, gedruckt bep Friedrich Fauft. 8°. S. 27. In den Trümmern, welche am dichtesten in der im gemeinen Leben unter bem Namen die alte Burg bekannten Stelle vorkommen, glaubte Hofmann eine Stadt bes Namens Victoria entdeckt zu haben, nachdem er u. a. ein Heines Standbild der Victoria hier gefunden. Jedenfalls ergab sich aus den bis zu den Jahren 1825 und 1826 fortgesetzten Nachgrabungen, daß bei Bieber ein bedeutendes Standlager gewesen, wie dieses auch bestätigt durch die zu Tag gekommenen Pflasterstraßen, die von dem Rheinufer unter Neuwied und von Engers aus nach Heddesdorf und Rommersdorf und von da nach Riederbieber und gegen die Alteck hinanführten, und minder nicht durch die bei Rommersdorf, Heddesdorf und nach Neuwied zu aufgefundenen römischen Landhäuser. Die bei Riederbieber gesammelten, ben römischen Zeiten entstammenben Gegenstände find mehrentheils in dem fürftlichen Antiquitätencabinet zu Neuwied vereinigt.

Den Ort Bivira nennt der Trierische Erzbischof Theutgaut, 849—870, in der Beschreibung des dem St. Castorstift in Coblenz zuständigen Zehntdistricts Rengsborf. Um 10.- Aug. 1021 schenkte Kaiser Heinrich bas predium in Bivera, so er weiland feinem Leibarzt Landerich verlieben, nachmalen von deffen Wittwe eingelöset hatte, dem Rlofter Dietfirchen bei Bonn, es scheint aber hier vielmehr Dberbieber gemeint zu sein. Denn das Eigenthum der Capelle Bievern hat Ofterlindis, Mutter des Colnis schen Erzbischofs Arnold II., der ein geborener Graf von Wied, durch Tausch von Heinrich dem Löwen erworben, 1152. Es sagt der Sachsen Herzog, eine fromme Matrone de nostra familia, Ofterlindis genannt, zusamt ihrem Sohne Arnold, habe inständig gebeten, er möge ihr erlauben, die Capelle Biverna mit Feldern, Holzungen, Wiesen und Weiden, zum Besten der Armen zu verwenden; sie trage nämlich besagte Capelle, die zu seinem, des Herzogs Allod gehörig, von ihm zu Lehen. Um die beabsichtigte Schenkung unwiderruflich zu machen, habe sie ferner gebeten, er möge sich, als Ersat für sein Allod, einen Tauschgefallen laffen. Die Andacht dieser Matrone und ihres Sohnes in geziemender Beise würdigend, und für sich selbst bestissen, den Dienst bes herren zu fördern, habe er hierauf den Besit der besagten Capelle samt Zubehör den Brüdern von Segor, quae vulgo Sceide sive Schedae nuncupatur, als zu beren Bortheil sie bestimmt, bestätigt. Am 29. Sept. 1278 einigte sich Isalda, Wittwe Brunos III. von Isenburg-Wied mit Salentin I. von Isenburg in Betreff des zeither streitigen Patronatrechtes zu Miederbieber, Byverne inferioris, und Marfels, und blieb der Kirchensat zu Niederbieber der Grafschaft Wied; während Marfels der andern Linie zugetheilt wurde. Mehre Grafen von Wied liegen in ber hiesigen Kirche begraben, namentlich hermann, weiland Rurfürst zu Coln, beffen Grabschrift S. 402 gegeben. Auf dem Grabmal des Grafen Friedrich, S. 374-375, heißt es: In. den iaren. Unsers. Heren. M.CCCCLXXXVII. des. lecte. Dachs. Auchusti. ist gestorve. d. edel. ũd Wailgebore. Fridrichs van Rukel. Gve. zo. Wiede. ut. zo. Iseb. Seiner Gemahlin Andenken bewahrt eine andere Inschrift: In dem Jare Unses Here MCCCCLXXVIII off de Palmdag de XII. Dachs i de Mertz starf die Wail..bore Juffraue Aignetz va Vireburch Fraue zu Wid. der Got hilf.

Eine gute halbe Stunde weiter, die Autenbach hinan, ift gelegen Oberbieber, dessen Capelle zu St. Nicolaus, oder viels mehr ein von der Capelle abhängendes Gut Beranlassung wurde eines Zwistes des Grafen Bruno III. von Jsenburg-Wied mit bem Kloster Dietfirchen. Sein Unrecht erkennend gab jedoch Bruno das Gut der Aebtissin Jutta, die er seine Anverwandte nennt, zurück, 1263. Im J. 1315 brachte Rommeredorf das Kirchengut zu Oberbieber an sich, indem es dafür Güter zu Oberwinter tauschweise an das Kloster Dietkirchen gab. Am 18. Mai 1575 endlich erwarb Graf Johann von Wied die Capelle zu Oberbieber samt Zubehör, indem er statt deren tauschweise den Kirchensas zu St. Gebaftian=Engers an Rommersdorf überließ. Die Papiermühle ift der herrnhutergemeinde Gigenthum, und wird, gleich\_ mehren andern Mühlen, von der Autenbach getrieben. Seit 1796 ist die Kirche Filial von Niederbieber. Von ihren zwei gothischen Thurmen war der zur linken Seite schon früher

abgebrochen worden. Bis um das J. 1770 hatte der Pfarrer die Verpflichtung gehabt, jährlich zweimal in der, Altenwied und Melsbach zu, an des Waldes Saum einsam gelegenen Kreuzfirche Gottesdienst zu halten. Mit dem Aufhören dieser Berpflichtung ist die uralte Kirche, welche in katholischen Zeiten ein sehr besuchter Wallfahrtsort gewesen, in Trümmer zerfallen, bas Brauchbare verschleppt, die Ruine mit dem Gehöfte des nahen Alauns werks verbunden worden. Des Kurfürsten hermann Bruder, Graf Friedrich, der Dompropst zu Cöln und nachmalige Bischof zu Munster, hatte im Febr. 1544 seinen eigenthümlichen Sof und einen Weinzehnten am Fahr, 150 Goldgulden werth, vermacht, von deren Ertrag zunächst der für den Dienst der Kreuzkirche berufene evangelische Geistliche zu befolden, der Rest an die Armen der Kirchspiele Heddesdorf, Bieber und Feldfirch, welche eine viertelfährig in der Kreuzkirche zu haltende evangelische Predigt anhören werden, als Prasenz auszutheilen. Die Stiftung erhielt ihren eigenen Spendemeister und besteht noch heute unter bem Namen ber Kreuzarmengüter zu Heddesborf.

Eine Strede weiter binan, nach Anhausen zu, binter ber Altect, auf steilem Gebirgsvorsprung erscheinen die mächtigen Ruinen der Burg Braunsberg. Ihr muthmaßlicher Erbauer, Brund von Jsenburg (Bd. 1. S. 483), erwarb den dafür erforderlichen Plag durch Tausch von der Abtei Rommersdorf. Seine Nachkommenschaft hat die Grafschaft Wied erworben. Friedrich, S. 410, bewohnte den Braunsberg, welchen jedoch im Nov. 1660 Pfälzisches Kriegsvolf besetzte. Es kamen aber dem Grafen Colner zu Gulfe, und diese haben die Burg am 19. Dec. 1660 wieder eingenommen. Die Anlage von Neuwied und das daselbst erbaute neue Schloß hielten den Grafen mehre Jahre dort feft: die gangliche Verwüstung des Neuwieder Schlosses führte ibn nach Braunsberg zurud, und daselbst hat er am 13. Dec. 1694 fein Testament errichtet, gleichwie seine Wittme, Konradine Louise Gräfin von Bentheim, den 2. Nov. 1705 auf Braunsberg mit Tob abgegangen ift. Seitdem blieb die Burg dem Verfall überlaffen.

Außer den Herren von Braunsberg, Isenburgischen Stam= mes, hat es auch unter den Burgmännern auf Braunsberg ein ritterliches Geschlecht bieses Namens gehabt, ans welchem 1224 Roricus, und beinahe gleichzeitig Johann, Tillmann und Bruno genannt werden. Bruno stand ber Abtei Rommersdorf vor als Abt 1214—1216. Johann verordnet durch Testament vom Jahr 1220, daß sein Leichnam zu Rommersdorf in der Mutter Grabftätte beigesett, und über diesem Grabe eine Capelle samt Altar errichtet werde. Diese Capelle begiftet er mit Gütern, die in der Umgebung von Dern (Abth. II. Bd. 3. S. 605) belegen, mährend er verschiedene Kirchen und Klöster des Engersgaues, Nachbarn von Braunsberg, mit Legaten bedenft, und deren Berichtigung seinen Brüdern Tillmann und Bruno, als Testamentsexecutoren über-Wie es scheint, hatten schon damals die Braunsberg, Isenburgische Ministerialen, sich in zwei Linien getheilt, beren die eine, in Dern, von den Herren von Limburg abhängig, während die andere fortwährend der Stammburg zugetheilt blieb. Der Linie in Dern, ohne Zweifel die jüngere, da sie über den drei Rauten des Stammwappens einen Turnierfragen führte, gehören an Rüttger, 1248, und seine Söhne Rüttger und Eberhard, dieser noch 1290 als Burgmann zu Limburg vorkommend. Ein Sohn Eberhards, Rüttger, wird 1344 genannt und führte den Turnierfragen schwarz, während der ebenfalls in Dern seghafte Konrad, vielleicht sein Bruder, einen silbernen Turnierfragen angenommen hatte, wie ihn auch Konrad von Braunsberg, des Johanniterordens Meister in deutschen ganden durch Wahl vom J. 1368, Dietrich, 1401, und Konrad, Domherr zu Trier 1414, führten. Konrad von Braunsberg, der Ordens. meister, hat mit bem Brandenburgischen Balleimeister, Bernhard von der Schulenburg die Pacta Heimbacensia errichtet, 1382, und ift 1394 gestorben. Zu der Linie mit dem schwarzen Turnierfragen hingegen gehört Eberhard von Braunsberg, der 1360 mit Willen seiner Hausfrauen Gissela den Hof zu Enderich an Heinrich Treffer von Runkel verkaufte, auch noch 1375 genannt wird, während sein Bruder Tillmann, Scholaster und Pfarrer zu Limburg, bei dem dasigen Stift die Vicarie zum h. Thomas stiftete. Eberhards Sohn, Rüttiger, wurde ber Bater eines andern Cberhard, mit welchem die Linie der Braunsberg zu Dern um

die Mitte des 15. Jahrhunderts ausgestorben ist, daher, schreibt Mechtel, "an die Brunsberger zu Borgbroll der gute Hoff, zu Deren gelegen, ist gelanget, thut sährlichs 24 Malter Korn. Item fundatio parochialis ecclesiae in Inferiori Hadamaria, nec non vicaria S<sup>11</sup> Thomae in Lintburg inde promanant."

In der Linie auf Braunsberg schenfte Johann von Brounsberg, Burgmann zu Grenzau, mit Willen seiner Hausfrauen Carissima, 1318 einen Zins zu Bendorf an das Kloster Rommersborf, wie das in der Schenfungsurfunde sein Bruter Dietrich bezeugt. Dieser, Amtmann zu Breisich 1333, bewohnte in Un= bernach bas Saus, so seines Vaters Johann, bes Stadtschul= theißen (1291) gewesen. Reben diesen Brüdern wird auch noch ein Mefried von Braunsberg 1326 und 1333 genannt. Außer der Tochter Elisabeth, Nonne zu Pedernach, hinterließ Johann die Sohne Siegfried und Johann, von welchen dieser das Burgleben auf Braunsberg, jener, als der ältere, das Burgleben in Grenzau übernahm. Siegfrieds Söhne, Udo und Dietrich wurden nebst ihrem Burgherren Philipp von Isenburg-Grenzau und mehren Rittern im J. 1361 zur Erndtezeit auf Gretenstein von Runo von Falfenstein, dem Trierischen Coadjutor, zu Gefangenen gemacht, und heißt es in Pet. Meyers Bandschrift, Borguge eines Erzbischofes zu Trier: "Anno 1361 in vigilia S. Thomae apostoli haben Udo und Diederich von Grengaume, Gebrudere, herrn Sifrids Ritter von Grengaume Sone, Erzbischoven Boemunden verschrieben in zween Brieffen fast trefflich den Gefängnisse halben, als Berr Cone von Faldenstein Erzbischovn Boemunden Coadjutor, sie in offenbaren gehden gefangen hatt und syne Mann worden des Stiffts und zu Leben entfangen ettma vill Güter zu Boppard gelegen, sollen die Mannschafft mit ufflegen dem Stiffte dienen." Udo und seine Gemahlin Lise vergabten 1382 an Rommeredorf einen Wingert und Zins zu Bendorf. Bon seiner Nachkommenschaft ift aber nirgends Rede, und auch sein Bruder Dietrich scheint in der Che mit Margaretha kinderlos geblieben zu sein.

Johann, Siegfrieds jüngerer Bruder, auf Braunsberg gesseffen, wird 1326 nur als Wäpeling bezeichnet. Um das J. 1342

trug er, mit Bewilligung seiner Gemahlin Richarde, dem Erz. bischof von Trier seine Guter in Bendorf zu Burgleben in Montabaur auf. In einem Zeugniß über mehre nach Rommersborf gemachte Schenfungen, 1348, betitelt er sich Johannes von Braunsberg, Burggraf zu Wied, Ritter. In demselben Jahre stiftete er in Gemeinschaft seiner Sausfrauen Richardis, seines Bruders Siegfried, und deffen Hausfrau Irmgardis eine emige Messe zu Rommersborf. Johanns Sohn Eberhard und seine Gemahlin Life, Konrads von Brohl feligen Tochter, gaben im J. 1387 noch mehre Güter an Rommersdorf, "um zo meren und zo bessern Rente und presencie, die syn Everhards Bader, Moyder und Aldern seligen gegeven und gemacht haint, vur Biden zu senten Augustins Altarn in dem Closter und Convent zu Rommeredorf, wollen auch, daß bafelbft für Eberhards Bader, Moyder, Schwester, Broider und andere memorie gehalten werben solle. Ein Bruder Eberhards könnte wohl jener Siegsried von Braunsberg sein, der, Capitular zu Rommersdorf, im J. 1357 mit ben von seinen Angehörigen empfangenen Gelbern einen Sof famt Gütern in Sorcheim erfaufte und dem Rlofter zuwendete, auch noch 1371 als Pitancier vorkommt. Wird boch in einer Urfunde vom befagten Jahre gesagt: "Kundt sp allen Luben bat ich Johann von Kettge Ritter und Sophie myn ehelich hupsframe, Syvart myn Schwager, und den wyll myn Schwester gern verkaufft hain alsulich Gut als wir han liegen in heimbacher Kirchspele der erbar geistlicher Jungfrawen Christinen von Brunsberg, Clusenerssen zu Bieveren. Hievon und an sepndt gewest die erbar braven Lude mit Ramen . . . mit herr Sprart von Brunisberg pytancier zu Rommerstorf." Ein Sohn Eberbards könnte gewesen sein Wilhelm, in Bezug auf welchen Engelbrecht von Isengarten 1450 bekennt, daß er von wegen "sulcher Bude und Aderland, als sein Schwegerherre Wilhelm Marschald zu Bruynßberg, dem Gott gnade, an Johann huygmann von Anbernach erffelichen versazt hat, dritthalf Malter Korngulde erffelicher Renten, die er und syne Midde Erven nuvort syn schuldig zu geven," auch fernerhin entrichten wolle, wie dann in einer zweiten Urfunde Engelbrecht und seine hausfrau helwig erklären,

daß sie die 2½ Malter Korn aus ihrem Hofe zu Heddestorf, "der da waß des Marschalcks von Brynßberg, der Helwig vurß. Bader selig," entrichten wollen.

Wilhelms Sohn Dietrich wird 1447, ferner 1456 in dem Bereine der Trierischen Ritterschaft und Städte, und 1463 als der verwittweten Gräfin von Birnenburg Amtmann zu Monreal genannt. Das Testament der Elisabeth Frauen zu Brohl und Wittme von Blatten 1475, gedenkt seiner als eines Verstorbenen. Elisabeth, Dietrichs von Brohl (Burgbrohl) einzige Tochter, nachdem sie bereits 1459 ihren Herren, Wilhelm von Blatten auf Drimborn verloren, errichtete nämlich am 9. Febr. 1475 ein Testament zu Gunften der ihr befreundeten Stämme Winnenburg, Elt und Braunsberg, "dergestalt daß jeder Stamm ein Drittel der Güter nach ihrem Tode erhalten sollte". Bu diesem Testament machte Elisabeth in dem folgenden Jahre noch einige Busätze, worin sie die Art bes Wiederfalles unter den eingesetzten Stämmen, im Fall ein oder der andere Stamm ausstürbe, bestimmte. Da in dem Winnenburgischen Stamme der einzige Konrad, Sohn des Johann von Winnenburg, mar, bem bas Drittheil der Berlassenschaft Elisabeths zufallen sollte, indem die von Sirschhorn und von Fledenstein, Winnenburgische Bermandte von wegen ihrer Gemahlinen oder Mütter, mit einer Geldfumme vergnüget worden, so errichtete Konrad von Winnenburg mit Wilhelmen von Braunsberg und dessen Gemahlin Lyse von Pirmunt in Betreff dieses Drittheiles im 3. 1482 einen absonder= lichen Vertrag. Wilhelm hatte ihm 400 Gulden gelehnt, und dagegen die Zusage einer Jahresrente von 20 fl., und das Winnenburgische Dorf Waldfönigen mit Leuten und herrlichkeit als Unterpfand erhalten; es wurde nun festgesett, daß nach dem Tode Frauen Elisabeth von Brohl das dem Stamm Win= nenburg zufallende Drittheil an dem Schlosse und Herrlichkeit zu Brohl, nebst dem dritten Theil der zu diesem Schlosse gehö= rigen Güter an Wilhelm von Braunsberg zur Tilgung der schul= bigen 400 Gulden fallen, und diefer dagegen an Konrad das ibm versetzte Dorf Waldkönigen zuruckgeben und auf die jähr= liche Rente von 20 Gulden Bergicht thun sollte. Nicht lange nach dieser Berhandlung, und noch vor dem Tode der Wittwe Elisabeth von Blatten starb Wilhelm von Braunsberg, und wegen dieses Todesfalles und der Minderjährigkeit seines Sohnes Dieterich machte Elisabeth im J. 1483, am 18. Christmonats, zu ihrem Testament noch den Zusaß, daß im Falle Dieterich von Braunsberg, Herrn Wilhelms seligen Sohn, der die Zeit unmündig und kinderjährig, ohne Leibeserben sterben würde, alsdann dessen Orittheil an Brohl an die Stämme Winnenburg und Els dersgestalt fallen sollte, daß ersterer Stamm davon ein Orittheil, und letzterer Stamm zween Orittheile erhalte.

Dietrich von Braunsberg fand noch unter Vormundschaft, als der Frau von Blatten Ableben 1485 eine Theilung ihres Nachlasses erforderlich machte. Des von Braunsberg Vormund war Bartholomäus Klockener, Pfarrer zu Königsfeld, derselbe, welchen als ihren Capellan und Diener die Erblasserin zum Bollstreder ihres letten Willens ernannt hatte. Bu bem Theilungsreceß 1486 concurrirten "Cone Herr zu Winnenburg und Beilstein (als alleiniger Erbe von Seiten Winnenburgs), Paulus Boes von Waldeck, Johann und Ulrich Gebrüder herren zu Elt, George von der Lepen Herr zu Dilbruck (als Erben von Seis ten des Elgischen Stammes) und Bartholomäus Klockener, Pastor zu Königsfeld, in Staidt und von wegen Diederichs von Braunsberg, samentlich Herren zu Broell", und sollten laut beffelben unzertheilet bleiben und jedem Stamme die Rugniegung davon zu seinem dritten Theil zukommen, "Haus, Hof, Garten, Kelter, Wingerten, Bongerten, Wiesen, Bins, Pacht, Guld, Rent in dem Dorf zu Fankel und im Fankeler Gericht; zwei Theile des Zehntens zu Bruttig, Kelter, Kelterhaus daselbst mit ihren Gerechtigkeiten; Item die Bogtei mit ihrer Gerechtigkeit und die Guter zu Gule, die Eigenthum eines Abten und Gotteshaus zu Siegburg und Unterleben ist; It. Schloß und Herrlichkeit mit ihrem Begriff zu Broelburg, die von einem herzogen zu Gülich zu Leben rührent, it. darzu die Erbschaften daselbst mit den Gütern, Zinsen, Gülden und Renten zu Rell, Wassenach, in der Pellenz, zu Wehr, Glenße, in den zwepen Weilern, in den zweyen Lütingen, den zweyen Brepfig, uf der Broell, und in unser Frauwen von Essen Lande gelegen; It. das Drittheil des Zehntens und seiner Gerechtigkeit zu Retterath, der Hof zu Salchenrath, und was wir von einem Erzbischoven zu Trier zu Lehen han und haben solten; It. das Dorf Roer in der Eifelen mit aller seiner Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Gütern daselbst; It. bas Theil bes Zehntens zu Niederlahnstein mit Saus, Sof, Kelterhaus und Garten daselbst; It. die Güter, Frucht, Geld und Schüsselrent zu dem Asperge (Masburg) und im Asperger Kirchspiel und Gericht, wie die daselbst und das herumb gelegen sennd; It. drey Morgen Wingertsplacken zu Burgbroel an dem Tornsberg gelegen, die von einem Pfalzgraven bei Ryne zu Leben ruren; It. funfzig Gulben Manngelds uff bem Boll zu Ling, uns damit zu belehnen von dem hochwürdigen bochgeborenen Fürsten und Herrn Hermann, Erzbischoven zu Cöllen bis an diese Byt verweigert ift. It. um die Kirchensätz zu Retterath und die Plebanie zu Nieder-Hadamar soll der Stamm von Winnenburg zum ersten, der Stamm von Elgzum zweyten, und Braunsberg zum drittenmal presentiren, wenn die Rirche zu Retterath ledig wird, in gleichermaßen die Plebanie zu Nieder-Hadamar zum ersten Braunsberg, zum zwepten Els und zum dritten Winnenburg.

"2. Ueber die Lehengüter, welche in gemeinschaftlichem Besitz verbleiben, soll nur einer die Belehnung bey den Lehenhösen nachsuchen und empfangen im Namen aller übrigen. Insonders heit soll der Stamm Winnenburg in Namen aller Brolischen Erben zu Lehen empfangen die Güter, Zehenden und Kirchensatz zu Bruttig mit ihrem Anhang, und die drey Präbenden zu Carden, das eins Chorbischoffs zu Carden Eigenthum und unser dryer Stämme Lehen ist, und Cone obged. von dem würdigen und edlen Herrn Johann Herrn zu Vinstingen Chorbischoff in unser aller Namen entpfangen hat, ferner das Theil Zehendes mit Haus, Hof, Kelterhaus und Garten zu Niederlahnstein, die Güter, Geld, Frucht und Schüsselrente zu dem Asperg, die drei Morgen Wingertsplacken zu Broel an dem Thornsberg. Paulus Boes von Walded und seine Nachfolger sollen im Namen der übrigen das Schloß und Herrlichseit zu Broell entpfangen.

Johann herr zu Els und seine Erben sollen das Drittheil bes Zehntens zu Retterath, den Hof zu Salcherath und alles vom Erzstift Trier lehnrürige entpfangen. Ferner die Güter in Lins und im Linger Gericht und Kirchspiel, als Johannis Graven zu Nassau zu Diez und herrn zu Dillenburg Eigenthum, und unser dryer Erben Lehen, soll Georg von der Leyen entpfangen. Endlich soll Diederich von Braunsberg als Lehen entpfangen die Bogtei zu Güls mit ihrem Anhang und Gerechtigkeit, und den Zehenden zu Bedendorf, Juncherrn Philippsen Graven zu Nassau und Saarbrücken Eigenthum und unser dryer Stämme Lehen.

- 3. Alle Jahr soll einer aus den drey Stämmen als Baumeister zu Brohlburg benennt werden nach Inhalt des Burgfriedens, und dieser soll die Vollmacht haben, die von Frau Elisabeth von Blatten gestiftete Pfarrei und Vicarie zu Broel und
  Oberlüßingen, so oft selbe fällig werden, zu begeben, und dem Pfarrer und Vicar die dazu gehörigen Renten und Gefälle zu Hand reichen. Auch soll der Baumeister zu Broel wohnen, und
  sene Lehengüter, welche von dem Hause Broel lehnrührig seynd, an die Mannen und Lehnleute als Lehen übergeben.
- 4. Die Lehngüter, welche der Baumeister im Namen der Brohlischen Erben zu verleihen hat, sind: das Dorf Raldenborn bey der Hohacht, mit Herrlichkeit, Gütern und Kirchensatz; das Dorf Hersbach bey und nieder Raldenborn, it. die Güter zu Dadenberg, it. das Fuder Wein zu Lahnstein, it. noch ein hof zu Mölen, it. der halbe Hof zu Dietkirchen und die Leute dazu gehörig, welche die Schützen nach Laut der Briefe von uns zu Lehen haben und von Kramperich an sie kommen sind; it. die Zehnten und Güter zu Mermuth und Gondershausen, it. die Güter, inhalt der Lehnbriefe, die die von Stein han, it. die Güter, Zehnten und Kirchensatz zu Hovelburg, welche ihrer drey zu Lehen haben, it. Haus, Hof und Güter zu Broel, die Ungenaden gewest seynd, und nun sein Schwester inhat.
- 5. Die übrigen Güter wurden durch das Loos vertheilt, und erhielt der Stamm Braunsberg den Zehnten zu St. Katharinen, Noll und Hargarten mit seiner Gerechtigkeit, jenseits

und diesseits der Wied gelegen, einige häuser zu Andernach und Zinse auf andern häusern daselbst haftend, it. auf dem Rath zu Andernach einen Gulden Zins, it. die Vogtei und Güter zu Cesselheim, it. zu Dingenheim und Zettingen Güter und was daselbst an Fruchtzinsen, hahnen und Gänsen fällt, it. den Hof zu Lütz, hinter Treiß, thut Jahrs 3 Malter Korn und 4 Malt. hafer, it. den hof zu Luxem in der Grafschaft Virnensburg mit Ackerland, Wiesen und Gedinggerechtigkeiten, it. die Plebanie zu Ernst auf der Mosel und die Frühmesserei auf St. Marien Magdalenenaltar zu Fankel, als dick die ledig werden, zu präsentiren, it. der drei Präbenden zu Carden eine zu versgeben.

- 6. "Wenn der Stammen Winnenburg aussterben sollte, so soll der Stamm Els zween und der Stamm Braunsberg ein Theil der an Winnenburg gesommenen Erbgüter erhalten, beshaltlich sedoch die von Braunsberg ihres Erbfauss und eines Wiedersauss auf Broele und syner Zugehörung in ihrer Macht zu lassen, doch also daß die andern Erben, die zween Stamme von Els zwey Theil und Braunsberg ein Theil, und mit andern myne (Konrads von Winnenburg) Erben, oder semands anders mehr den Wiedersauf thun, dann die zween vurg. Stamme das Geld davur legen und ußgeben sullen, dadurch nach Anzahl zu der Herrlichseit und Güdern haben und gebrauchen süllen."
- 7. Auf Aussterben des Stammes Braunsberg sollen die von Brohl ererbten Güter zu zween Theilen an Elt, und zu einem Theil an Winnenburg sallen, gleichwie 8. wenn der Stamm Elt aussterben sollte, dem Stamm Winnenburg die eine Hälfte, und dem Stamme Braunsberg die andere Hälfte der an Elt gekommenen Brohlischen Verlassenschaft zu Theil werden wird.

Endlich 9. soll kein Stamm, wegen des Allen vorbehaltenen Wiederfallsrechtes, von den ihm zugetheilten Gütern etwas an Andere veräußern.

Seitdem schrieb sich Dietrich von Braunsberg zugleich einen Herrn von Brohl, und kommt er mit diesem Beinamen 1497 vor, als er gesamter Hand mit seiner Hausfrau Barbara von Sickingen, Tante des berühmten Ritters, der Abtei Rommers-

dorf ben in ihrer Nähe belegenen Hof Kisselborn schenkte. Auf feinem Grabstein, in der Rirche zu Rommersdorf heißt es: An. 1517 den 1. Aprilis ist gestorben der edel her Diederich von Brunisberch, her zu Brullburgh, Merxheim, Alken, Broill, Phandher zu Kempenich. Seine Wittwe, + 1543, wurde zu Burgbrohl beigesett. Dietrichs älterer Sohn, Augustin, war für seinen Better Franz von Sickingen in der großen Fehde mit den drei verbündeten Fürsten, gerieth aber über dem Bersuche, das von den Pfälzern unter Wilhelm von Habern belagerte Stein-Calenfels zu entsetzen, samt Hans von Sicingen und Hilchen von Lorch in Gefangenschaft, aus der ihn doch endlich des Rurfürsten von Coln Bermittlung befreite. Im J. 1542 erhielt er von Erzbischof Hermann die Burg und den halben Flecken Alken, samt der Cölnischen Hälfte der Dörfer Cattenes, Oberfell und Nörtershausen zu Mannleben, nachdem schon sein Vater biefe Güter wegen eines Darlebens von 1600 Goldgulden, pfandweise innegehabt hatte. Kurcolnischer Marschalf und Reiterobrifter, magister equitum, führte Augustin das zu einer Türkenhülse bestimmte Contingent nach Ungern, und im Laufe des unfructs baren Feldzuges ist er, ben Strapazen und dem Elima erliegend, 1544 Todes verblichen. Aus seiner She mit Ratharina von Dalberg, + 10. März 1560, kamen ein Sohn und drei Töchter.

Der Sohn, Philipp Dieter, wie der Vater furcölnischer Marschalf und Rath, wurde 1548 als Mitglied der Trierischen Mitterschaft zum Landtag berusen. Im April 1551 folgte er seinem Herren, dem Kursürsten Adolf III. von Toln in die Fahrt nach Oberwesel, und mußte er im Lause derselben unweit St. Goar im Rhein ertrinken. Das Ereigniß bespricht der Abt zu Laach, Johann Augustin Machhupß, in seinem Diarium vom besagten Jahre; "In hebdomade quae est ante dominicam Jubilate, principes aliquot electores, praecipue Rhenani, conveniebant Wesaliae in ditione Treverensi pro servanda dieta, et duo principes electores Coloniensis et Trevirensis ascendunt. Nobilis vir Philippus Theodoricus Brunsberg, qui erat archiepiscopo Coloniensi a consiliis, dum manus lavare vellet, egressus de majori navi ad naviculam majori navi adjunctam,

casu a navicula labitur, et misere submergitur. Post octo dies circa Brubach inventus est. " Seine Wittme, Dieters von Mylens donk und der Agnes von Drachenfels Tochter, Alberta, soll 1556 zur zweiten Che mit Franz Konrad von Sidingen geschritten sein, was ich sedoch bezweifeln möchte. Denn Alberta fand zu Rommersdorf ihre Ruhestätte, dem, wie ich glaube, einzigen Gemahl zur Seite, hat auch mit ihm ein gemeinschaftliches Monument, einen Grabstein, worauf beider Cheleute Bildniffe in Lebensgröße aus= gehauen sind. Ueber bem haupte Philipp Dieters von der Mitte des Steines, nach der rechten Seite, find die Wappen Braunsberg, mit der gleichnamigen Ueberschrift, Dalberg, überschrieben Kemrer und Sidingen, überschrieben Sickingen. Unter diesem letten Bappen, von oben herab, erscheinen fünf andere Wappen mit den Ueberschriften Helmstatt, Pirmundt, Greiffenclau, Hoimberg und Pallant, ungezweifelt weibliche Ahnen. Ueber dem Haupt der Alberta sind von der Mitte bis zur linken Seite, und von da herunter acht andere Wappen nebst Ueberschriften angebracht, zweifelsohne der Alberta weibliche Ahnen. Wappen und Inschrife ten sind in folgender Ordnung gesett:

> Sickingen, Kemrer, Braunsberg, Mylendonk Drachenfels IVIMVVEOI.

Mylendonk Helmstatt Regk Pirmundt Pallant Greiffenclau

Pallant

Hoemberg Anno 1551 den 14ten Aprilis ist gestorben hie begraben der edell Philippus Dietherich von Brunisbergh Herr zu Brullburg Merxheim Alken vnd Broill Pfandher der Graffschafft Nurberg Selen Got gnade dem Gott gnedig

Anno 1564 den 25ten Septembris ist in Gott verschieden die edle Fraw Alberta geborne Tochter zu My lendunk und Drachenvels der Amen.

Goir

Philipp Dietrichs einziger Sohn, Wilhelm empfing am 3, März 1563 von Herzog Wilhelm von Jülich für sich allein die Belehnung über Burgbrohl, um welches doch noch 1553 die Gemeinschaft mit denen von Winnenburg und Els bestanden hatte.

Berheurathet seit 13. Febr. 1564 mit Anna, Philipps von Winnerburg Tochter, in anderer Ehe mit der Gräfin Magdalena von Manderscheid, hatte er acht Kinder, Alberta, Gem. Georg Johann von Reifenberg 1588, Philipp, des Malteserordens Comthur zu Schwäbisch-Hall, Augustin, Domherr zu Trier 1583, und Luttich, + 1617, Johann, geblieben vor Neuß, Dietrich, der Stammberr, Ursula, Gem. 1595 Johann Gerhard von Enschringen, Wilhelm, Domherr zu Worms, auch Capitular zu St. Alban binnen Mainz, + 3. Sept. 1615, Anna, Priorin zu Engelport, Margaretha, + 1628. Davon waren Alberta und Ursula, jede mit der Aussteuer von 3000 Gulden abgefunden, Philipp und Johann nicht mehr bei Leben, als der Bater am 11. April 1609 sein Testament errichtete. Laut desselben sollen Augustin und Wilhelm, indem sie auf die elterliche Berlaffenschaft nicht verzichteten, den Pflichttheil beziehen. Dietrich hat, als Stammberr und Univerfalerbe seiner blödsinnigen Schwester Margaretha den Unterhalt zu reichen. Zu seiner Erbschaft werden namentlich gehören die 17,000 Goldgulden, welche des Prinzen von Dranien nachgelassene Söhne schulden, ferner eine Forderung von 700 Goldgulden, bei benen von Mylendonk ausstehend, und der Anspruch an des blödsinnigen Heinrich von Mylendonk Nachlaß. Summe von 3000 Gulden, welche der ersten Gemahlin Wilhelms von denen von Winnenburg zu Heurathsgut verschrieben, stets unberichtigt geblieben, auch niemals Pensionen davon gefallen sind, so soll die Hauptsumme, wenn sie flussig zu machen, zu gleichen Raten unter die Sohne Augustin, Wilhelm und Dietrich vertheilet werden, der legtgenannte jedoch die rückftändigen Pensionen allein beziehen, gleichwie die 15,000 Gulden, welche seiner Mutter, der Gräfin von Manderscheid, von dem Kaufschilling der durch den Sohn ihres Bruders veräußerten Herrschaft Binftingen zukommen. Leglich foll, jeder Streitigkeit um die Handhabung dieses Testaments vorzubeugen, der darin ernannte Universalerbe sofort in den Besit aller Braunsberg=Broblischen Güter eingewiesen werden, der Unterthanen Suldigung ems pfangen u. s. w., gleichwie er schon vorher in den Besis der Herrschaft Merrheim an der Rahe eingewiesen worden.

Wilhelm ftarb den 19. Januar 1612 und wurde zu Rommersdorf in der Ahnen Gruft beigesetzt.

Dietrich, der Stammherr, mag sich noch bei des Vaters Lebzeiten eine Braut gesucht haben, wenigstens ift seine Cheberedung mit Maria von Orsbeck, Engelbrechts und der Elisa= beth von Bongart Tochter, vom 6. März 1612 datirt. Es glückte ihm, die von dem Bater auf die Dranische Herrschaft Vianden angelegten 17,000 Königsthaler, und eben so die bei denen von Winnenburg ausstehenden 3000 Gulden einzutreiben. Summe hat er zum Ankaufe des halben Gutes Nordenbeck in Westphalen verwendet. Er starb 1623, und heißt es in seiner Grabschrift zu Burgbrohl: Anno 1623, 11. Dec. ist der wohledle Her Her Diederich v. Brunsberg Hr zu Broilburg Merxheim Alken Broill Erbherr zu Nortenbeck Essendischer Amptmann zu Breisech entschlaffen. Durch lette Willensmeinung vom 22. Mai 1617 hatte er seiner Gemahlin zu Witthum und Leibzucht ausgesett "das Haus Broilburg mit seiner Hochheit, appertinentien, Mühlen, Aeder, Geländt, Zehnten, Wiesen, Weidgang, Bufden, Benden, Beden, Jagten, Fischereven, wie benn auch seine eigenthümliche Erbhöff zu Ober- und Rieder-. lüßingen, Obers und Niederglees, und zu Wassenach, desgleichen die Erbogtey zu Fankel mit der Besserung der sieben Fuder Beedwein, Zehnten und Hofgewächs. Nach seinem Ableben führte Maria von Orsbeck bie Vormundschaft über ihre beiden minder= jährigen Kinder, Dietrich und Anna Elisabeth. Davon ift Dietrich, taum noch ein Jüngling und der lette der Braunsberg, am 13. Dec. 1625 mit Tob abgegangen. Seine Schwester heurathete ben Kaspar von Bourscheidt, und hat diefem die reichen Besigungen ihres Hauses zugebracht. Die Mutter, Maria von Orsbeck, war den 1. April 1628 gestorben.

## Rodenbach, Segendorf, Monrepos, Altenwied.

Seitwärts von Nothhausen und Niederbieber, in einem engen gegen die Wied ausmündenden Thale, hat sich Rodenbach

gelagert, ein mäßiges Dorf, bessen ich kaum gebenken wurde, wenn es nicht als das Stammhaus der Familie von Rodenbach zu betrachten, deren drei lette Söhne vornehmlich in der Bruffeler Revolution von 1830 eine bedeutende Rolle gespielt haben. Meines Wissens lebt davon nur noch der große. Blinde, in ehrenvoller, einzig von Zeit zu Zeit durch sein Auftreten in der Belgischen Repräsentantenkammer unterbrochenen Muße zu Rumbeke bei Roulers in Flandern. Er hat mehres, meist auf seine Unglücksgefährten, die Blinden, Bezügliches geschrieben. Als das wichtigste seiner Werfe fenne ich: Les aveugles et les sourdsmuets. Histoire-instruction-éducation-biographies. Par Alex. Rodenbach, aveugle, membre de la chambre des représentants, ancien député au congrès national, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la croix de fer, bourgmestre de Rumbekelez-Roulers, ancien membre de la commission supérieure d'agriculture du royaume, membre de la société de littérature de Gand, collaborateur des annales de l'éducation des sourd-muets et des aveugles de Paris, membre correspondant de la société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, et de plusieurs sociétés savantes. Ouvrage orné d'un alphabet manuel des sourds-muets et de deux fac-simile de l'écriture de Massieu et de l'auteur. Bruxelles, 1853. 8°. S. 256. In frühern Zeiten wohnte die Familie zu Andernach.

Mit Rodenbach grenzt das etwas bedeutendere, unmittelbar der Wied sich anlehnende Segendorf, das auch an den der Wied zugerichteten Hügeln noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Weinbau unterhielt. Der Gemeinde Segendorf sind sowohl Nothhausen als Monrepos zugetheilt; nach Monrepos führte vordem über Segendorf ein ungemein steiler wilder Weg, während die bequemere Straße, dicht an Altenwied vorbei, einen nicht under deutenden Umweg verursacht. Seit 1847 aber ist durch eine zweckmäßig angelegte Straße Rodenbach mit Monrepos verbunden. Sie berührt zunächst das anmuthig in Waldeinsamkeit von dem Fürsten August 1807 erbaute freundliche Jagdhäuschen, das Waldhaus, und weiter hinan den Hahnhof. Das Jagdschlößchen Monrepos hat Fürst Alexander von 1757—1762, in der Rähe des Hahnhofes

erbauet; später wurden die Anlagen, behufs deren nur der Wald zu lichten, hinzugefügt. Alle Spielereien, welche die sogenannte englische Gartenkunst, nach ihrem damaligen Standpunkt zu erskinnen wußte, waren da vereinigt, ein Tempelchen, eine Bauernshütte, ein Holzstoß, ein Heuwagen, eine Einsiedelei, sämtlich in ihrem Innern zur Aufnahme einiger Personen eingerichtet, ein in Taxusgesträuch ausgeschnittenes Theater, ein Labyrinth. Einzig die Großartigkeit, in welcher die Natur hier auftritt, konnte die Anlagen in ihrer Gesamtheit schüßen gegen die Application der bekannten Verse:

Hier wird jedermann gebeten, Die Berge nicht eben zu treten. Auch lasse man keinen Hund herumlausen, Er könnte sonst die Seen aussausen. So indiscret wird endlich niemand sein, Und steckt etwa gar einen Felsen ein.

Bielfältig durch die ungebetenen frangösischen Gäste in den Revolutionsjahren beschäbigt, wurde das Schloß dem Fürsten August der Gegenstand einer sorgfältigen Restauration. Es verschwanden die Inschriften, mit welchen das Innere der Wände überladen, es wurde den Hauptgebäuden, dem Corps de Logis und den Edpavillons ein Stodwerk aufgesett 1843, "so daß Monrepos in seinem äußerft gefälligen Aeußern, glänzend weiß angestrichen, einen höchst angenehmen Eindruck macht, welcher noch vermehrt wird bei Beschauung der innern Zweckmäßigkeit, verbunden mit einer Eleganz ohne Ueberladung, welches den guten und richtigen Geschmad des Besitzers fundgibt. Hinter dieser fürstlichen Sommerresidenz führen berrliche Alleen durch den dichten weiten um= zäunten Wald zu den schönsten Punkten. Die eine läßt plöglich Altwied mit den Trummern der verfallenen Burgen erbliden, vom Ende einer andern aus sieht man in das stille ruhige Frieds richsthal hinab, und so bietet jeder Theil eine andere abwechselnde Schönheit. Es mag wenige Bilder geben, welche überraschender und malerischer sind, als das, welches Altwied gewährt." Ueber= haupt wird man, einmal zur Höhe gelangt, alshald der Müh= seligkeiten bes Aufsteigens vergessen. Monrepos, bas auf sehr

weite Streden dem Rheinreisenden sichtbar bleibt, beherrscht einen Prospect von wohl 30 Stunden in die Runde, worin sich reiche Fluren, lachende Dörfer in der Nähe der Wied, am Südende des Thales der Ehrenbreitstein mit seinen fühn hervortretenden Zinnen, die Thürme von Coblenz, der Kühkopf als das wunders pollste Ganze gruppiren.

Am Fuße der Höhe, worauf Monrepos thront, liegt in einer durch die Wied gebildeten Krummung, auf dem linken Ufer, Altenwied, der Punkt, von welchem das fürstliche Haus und das Fürstenthum ihren Namen berleiten. "Welch' ein malerischer romantischer Anblick! Hoch oben die alte Ruine der Obern Burg und weiter unten die Untere Burg mit dem von verfallenen Mauern umzingelten Dorfe, in das man über eine Brude mit altem verfallenen Thore gelangt; und alles dieses umgeben von der Wied, so weit das Auge reicht in einem Thale zwischen bewaldeten Bergen ringsum." Das obere Schloß ift ungezweifelt der ältesten Grafen von Wied Bohnsig gewesen, den jedoch die unbequeme Lage ihren Nachkommen verleidet has ben mag, was denn zur Erbauung der untern Burg führte. Graf Mefried von Wied et frater ejus Richwinus de Kempenick werden in dem zwar verschiedentlich angesochtenen Stiftungsbriefe der Abtei Laach vom J. 1093 unter den Zeugen genannt. In der gleichen Weise kommen vor comes Mefrih et frater ejus Rihuuin in einer Urfunde des Trierischen Erzbischofs Bruno, das Collegiatstift Münstermaifeld betreffend, 1103, und Metfridus comes et frater ejus Riquinus in der zweiten Stiftungsurfunde der Abtei Laach von 1112. Zum lettenmal wird Mefridus de Widhe genannt in der Urfunde, wodurch Erabischof Meginher von Trier das Kloster St. Thomas bei Andernach dem Abt von Springiersbach unterwirft, 1129. Berheurathet vermuthlich mit jener Osterlindis, welche der Sachsenherzog, Heinrich der Löwe de familia sua nennt, soll er ein Bater von acht Kindern, Arnold, Erzbischof von Coln, Siegfried Graf von Wied, Burkard ebenfalls Graf zu Wied, Ludwig, Hedwig, Aebtissin zu Effen, + 1164, Hizecha, Aebtissen zu Vilich 1152, Sophia, Siburgis, geworden sein. Von den beiden letten kennt man wenig mehr als den Namen. Ludwig, 1152,

ber Bater Lamberts, soll ber Ahnherr der Grafen von Wied-Neuerburg geworden sein, als welchen fälschlich der Besit der obern Grafschaft Wied zugeschrieben wird; es wiederholt sich zwar der Namen Ludwig häufig bei den Walbotten von der Neuerburg, sie unterscheiden sich aber durch ihr Wappen sattsam von den Grafen von Wied. Arnold, den die Urfunde Heinrichs des Löwen aus= drücklich als den Sohn der Osterlindis bezeichnet, war Dompropst in Coln, murde zum Erzbischof ermählt an die Stelle des seiner Bürde verlustig erklärten Arnold L, und hat vornehmlich Kaiser Konrad III., dessen Kanzler Arnold von Wied gewesen sein soll, diese seine Erhebung bewirkt. Kaum in seiner Domkirche inthronisirt, 1151, mußte Arnold eine Sendung nach Rom übernehmen. hier empfing er aus den handen des Papstes Eugen III. das Pallium, seine Bestellung zum Legaten für ganz Deutschland, und das große Privilegium vom 8. Januar des J. 1151, so durch 16 Cardinäle unterfertigt, dem Erzbischof von Cöln das Recht zusichert, innerhalb der Grenzen feiner Provinz den König der Deutschen zu frönen, auch auf einem Concilium nach dem Papst oder dessen Legaten den ersten Rang einzunehmen. Auf Arnolds Betrieb bekundete König Friedrich den unter Konrad III. ergangenen Ausspruch des Reichshofes, daß des Erzstiftes Tafelguter nicht veräußert werden durfen, wie er denn auch die Entscheidung, daß die von Erzbischof Friedrich I. zu Leben gegebenen Güter wieder einzuziehen, wiederholte. Außerdem bestätigte der König dem Erzbischof den Besit der in Gesolge dieser Bestimmungen wiedererworbenen Zoll= und sonstigen Gefälle zu Coln, des Schlosses Odenkirchen und verschiedener in Westphalen und an der Maas belegener Guter (14. Juni 1153). Im Berbst 1154 folgte Arnold der Römerfahrt Friedrichs L, und durch ihn vornehmlich wurden die wegen der Kaiserfrönung sich ergebenden Schwierigkeiten beseitigt. Sie erfolgte am 18. Juni 1155; ein Jahr später war Arnold eine Leiche. Er fand feine Ruhestätte in der Kirche des h. Clemens. Die hat er auf seinem Erbaute zu Schwarz-Rheindorf bei Bonn, jenseits Rheins erbaut, und dabei 1152 ein Benedictiner-Nonnenkloster gestiftet, in welchem seine Schwestern Sophia und Siburgis ben Schleier nahmen.

Burfard von Wied wird 1144 und 1152, hier in Gemeinschaft mit seinem Bruder Sifridus comes de Widha, ferner Theodericus de Wide 1158, bann 1159 — 1160 zugleich mit seinem Sohne, bem clericus Tidericus genannt. Im J. 1190 befundet Erzbischof Philipp von Coln, daß Graf Theoderich von Wied ihm das Schloß Holebuche, Ollbruck, in patrimonio suo fundatum, zu Lehen aufgetragen hat, worin jedoch seine Erben beiderlei Geschlechtes gleich als in einem Allodium fuccediren sollen, mit Ausnahme seiner an Bruno von Jsenburg vermählten Tochter, "quam nobis presentibus statuta et data pecunia ab omni successione hereditaria tam mobili quam immobili exclusit". Als dieses Grafen Theoderich Söhne werden genannt Lothar, Theoderich, Georg, Mefried, Konrad. Theoderich, der bereits genannte Clericus, wurde als Oberchorbischof zu Trier und Propft von St. Paulin zum Nachfolger bes großen Erzbischofs Johann erwählt 1212, war aber kaum sothaner Würde eingeführt, als er von einem Anhänger bes Raisers Otto IV., von dem Grafen von Nassau feindlich überzogen und niedergeworfen wurde, Unversehens überfallen, hatte er das leben einzig der großmuthigen Hingebung Albrechts von Coblenz, eines Ritters seines Gefolges, als welcher freiwillig dem seinem Herren zugedachten todtlichen Siebe fich entgegenwarf, zu banken. Seine Gefangenschaft mährte bis in das J. 1214, wo er dann endlich durch die Fortschritte der von Friedrich II. ausgesendeten Völker befreiei murde. Sehr bald fand sich für ihn die Gelegenheit, dem Befreier seinen Dank abzustatten. Der Erzbischof von Coln und die Stadt verharrten in der Anhänglichkeit zu Otto IV.; an sie wurde Theoderich entsendet, und ist es ihm gelungen, die Widerspenftigen mit dem neuen Kaiser auszusöhnen, 1215. Im Nov. desselben Jahrs traf Theoderich in Rom ein, dem sofort zu eröffnenden vierten Lateranensischen Concilium beizuwohnen, und nach deffen Schlusse eine Wallfahrt nach dem h. Lande anzutreten.

Bei seiner Rückfehr vernahm Theoderich vielfältige Klagen über die fortgesetzte Feindseligkeit, die häufigen Einsälle des Grafen Heinrich von Nassau. Dem unruhigen Nachbar Schranken zu setzen, erbaute er auf steiler Höhe über dem Dorfe Humbach

einen mächtigen Thurm und andere Festungswerfe, denen er von wegen einer Erinnerung aus seiner Pilgerfahrt ben Namen Mons Tabor beilegte. Es ist das der Ursprung des heutigen Städtdens Montabaur, einer Feste, bie Jahrhunderte hindurch dem Erzstift die sicherste Grenzwehr werden sollte. Selbst der unruhige Graf von Nassau mußte sich gefallen lassen bort Burgmann zu werden, und so thaten Gerhard von Dernbach, hermann von Bendorf, Anselm von Molsberg, Konrad von Würges, Dieter von Pfaffendorf, hermann und Siegfried von Hadamar, Ludwig von Urenscheid, Friedrich von Kerpen, Heinrich und Hugo von Stockheim. Im J. 1221 zog Theoderich abermale über Meer, um den mit der Belagerung von Damiata beschäftigten Kreuzfahrern die bevorstehende Ankunft des Kaisers zu verkündigen. Die an bem h. Engelbert, bem Erzbischof von Coln, verübte Mordthat erfüllte ihn um so mehr mit Abscheu und Trauer, se inniger seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem Berewigten gewesen. Darum mußte er auch auf Ansuchen bes Cardinal-Legaten in den zu Coln und Lüttich abgehaltenen Versamm= lungen, worin das Werk der Finsterniß beleuchtet werden sollte, Gerechtigfeit fordern für den Entleibten und Zeugniß ablegen von deffen Unschuld und heiligmäßigem Wandel. Ich weiß es nicht, möchte sogar bezweifeln, daß mir vergönnt sein durfte, nochmals von dem Märtyrer Engelbert, von dem Stolz der deutschen Kirche zu handeln, benute baber die Gelegenheit, bas Benige, so mir von ihm befannt, mitzutheilen.

Nicht leicht hat sich in die Angaben von der Herkunft eines Kirchenfürsten aus hohem Geschlecht Verwirrung eingeschlichen, wie in dassenige, so von Erzbischof Engelbert I. gemeldet wird. Die französischen und mehre der rheinischen Geschichtschreiber, auch noch von Naumer, in der Geschichte der Hohenstausen, die zwar in geziemender Verehrung der Tugenden des Märstyrers gedenkt, nennen ihn einen Grasen von Mons. Die Wiederholung eines so ungeheuern Irrthums zu verhüten, gebe ich vor allem den Stammbaum, ohne dessen Beihülse manche Züge in dem Leben des Erzbischofs unverständlich sein könnten.

| Sohn ober Enkel bes 910 vorkommenden Gaugrafen Konrad, lebte 976.<br>gt zu Deug und Werben, 999—1038. Abolf, 1008. 1018.<br>s 1074, de Berge 1080 und 1090, Gem. Abelheid Gräffin von Kauffen.<br>15. Oct. 1152.                                                                                                                                                       | irneberg Bruno, Erzbifchof gu Coln, 1181, † 1198.                                                | 1159. von Berg, gest. Kribischof nan Werden, † 1174. 11. Nov. 1189. Sem. Marga. retha, Erdfin 1198. von Gelbern. | . 64                                                                                                                                                 | taf von Abolf, † nach 1195. Irmgard, verm. 1217 mit<br>ind tr. af von 2, 1173 Clammmutter der spätern 2, 1173 der 5, 1173 der 6, 1173 der 6, 1247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chechard, Graf im Relbachgau, vermuthlich ein Sohn ober Enkel bes 910 vorkommenden Gaugrafen Konrad, lebte 971 Hermann, Graf im Reldachgau, Bogt zu Deus und Werden, 999—1038. Abolf, 1008. 1018.<br>Adolf II. von Huvili genannt 1026, de Monte 1074, de Berge 1080 und 1090, Gem. Abelheid Gräffin von Kauffen. Adolf III. comes de Monte 1101, gest. 15. Oct. 1152. | Abolf IV. Graf von Berg, lebte noch 1160. Gem. Abelheib, Gräfin von Arnsberg<br>ober von Daffel. | Abolf, fiel vor Damascus, Eberhard Era<br>1148.                                                                  | Arnold, Graf von Altena und Abolf, Erzbifchof von Coln, er- Friedrich, Graf bernach von Alendurg, 1173- wählt 1198, abgefest 1205. von Altena. 1202. | Abolf Ergelbert, Bie Altena und schiebert, Bie Altena und schiebert, Bie Altena und schiebert, Bie Altena und schof zu Walle, schof zu Beng. 2 der Braf. 2 der Mart. 3 der Gtam von schieber. 2 der Gtam von schieber. |
| , (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | About I                                                                                          | Abolf, f                                                                                                         | Arnold ,<br>hernach                                                                                                                                  | Eberhard 11<br>—1207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Stanmvater ber Erafen von Limburg an ber Lenne.

Engelbert, ber Sohn bes Grafen Engelbert von Berg und der Margaretha von Geldern, war geboren 1185, in dem Laufe einer unglücklichen Fehde, so sein Bater mit dem Grafen von Arnsberg bestand. Domicellar zu Coln und 1199 von der Schule entlassen, wurde er alsbald mit der Propstei des dasigen St. Georgenstiftes, nachmals auch mit der Dompropstei befleidet, um welche er jedoch mit dem Propste des Apostelstiftes, mit Theoderich von Beinsberg, in einen schweren Rechtshandel verwickelt wurde. Der päpstliche Stuhl entschied zu Gunften Engelberts, dem auch noch die Propftei St. Severin und jene des Liebfrauenstiftes in Aachen zufiel, hingegen das nach Ableben Hermanns von Ragenellenbogen, 1203, ihm angetragene Bisthum Münster hat er verbeten. Gleich= wie sein Bruder, Graf Abolf, ließ er ab von Raiser Otto IV., nachdem dieser ber päpstlichen Excommunication verfallen, wie= wohl der Erzbischof und die Bürger von Coln in der Anhänglichkeit zu Otto verharrten (1212). Diese Richtung scheint der fernern Erhöhung Engelberts nicht fremd geblieben zu sein. Theoderich von Heinsberg, der seiner Burde entsette Erzbischof, scheiterte in seinen Bemühungen bei dem römischen Hofe, die Zurücknahme des Absetzungsdecrets zu erlangen, vielmehr empfing das Dom= capitel die Weisung, eine neue Wahl vorzunehmen. Sie siel auf den Dompropst, 22. Febr. 1216 (1215 nach Colnischer Zeitreche nung), als dieser, kaum von schwerer Krankheit genesen, nur mit Anstrengung stehen oder gehen konnte. Nicht sobald auf dem Reichstage zu Nürnberg, 1. Mai 1216 im Namen des h. Stuhls von dem Cardinal Peter Sasso bestätigt und von Raiser Friedrich II. mit den Regalien belehnt, wurde Engelbert von romischen Bankiers bestürmt, bei welchen seine nächsten Borganger, die Erzbischöfe Adolf, Bruno und Theoderich die ungeheuere Shuldenlast von 16,000 Mark gehäuft hatten. Die Berechnung mit diesen Gläubigern wurde ihm eine brückenbe, durch mehre Jahre sich hinziehende Angelegenheit, die er in Rom durch eigene Procuratoren, den Propst Gerhard zu Mariengraden binnen Coln und den Scholasticus Johannes von Kerpen betreiben ließ.

Auch die Feindschaft des Grafen Theoderich von Cleve und des Herzogs Heinrich IV. von Limburg, der zumal mächtig

geworden burch bie Bermählung seines altesten Sohnes Walram mit Ermesinda, der Erbgräfin von Luxemburg, beunruhigte den Regierungsantritt Engelberts; er suchte Beiftand gegen biefe Feinde in der Erneuerung der alten Bundesverträge mit Brabant, bezüglich deren er am 5. Juli 1217 mit Berzog Beinrich L die Urfunde austauschte. Die Feindschaft mit Limburg wurde zunächst durch eine von dem Herzog auf Colnischem Boben erbaute Burg, welche der Erzbischof alsbald brechen ließ, veranlaßt; die an solches Ereigniß geknüpfte Fehde zeugte von ungewöhnlicher Erbitterung, und Engelbert sowohl als sein Bruder, Graf-Adolf von Berg scheinen die von einem so nahen Anverwands ten ausgehenden Beleidigungen mit besonderer Ungeduld getragen Des Herzogs von Limburg Enkel Heinrich war mit Irmgard, des Grafen von Berg Erbiochter, verheurathet, und es verfielen Adolf und Engelbert auf den Gedanken, diese Che, als ungültig wegen der Nähe der Verwandtschaft trennen zu wollen. Den Ausgang der Fehde erlebte Graf Adolf nicht, als er zu Bensberg 1218, "cum essem in procinctu versus terram sanctam, " das Patronatrecht zu Rommersfirchen an die Abtei Rnechtsteden vergabte, war das wohl der Abschiedsgruß an die Beis math, benn er, der Kreuzfahrer, fand den Tod vor Damiata, Aug. 1219. Auf die Runde hiervon beeilte sich Engelbert, Besit zu nehmen von allen Zubehörungen der Grafschaft Berg, "tenebat terram patris, de qua habebat ministeriales multos et reditus magnos, " und mag ihm bas um so leichter geworben sein, da er bereits bei des Bruders Lebzeiten mit ihm in der Bemeinschaft der väterlichen Lande sich befunden zu haben scheint. Hierdurch wird die Feindschaft des alten Herzogs von Limburg bedeutenden Zusatz erhalten haben, als welcher nicht umbin konnte, in der Grafschaft Berg ein der Frau seines Enkels ans gefallenes Erbe zu erblicken. Seine, oder vielmehr seines Sohnes Walram Anstrengungen scheiterten jedoch an dem besonnenen Widerstande des Erzbischofs. Der Graf von Cleve ermüdete querft in dem hoffnungslosen Rampfe, und ging die Gubne ein vom 20. Jun. 1220. Dem Beispiele folgte im Aug. deffelben Jahrs Walram von Limburg. Er versprach seinen Gefangenen,

den Grafen von Bianden, ohne Lösegeld und ohne irgend Bedingungen freizugeben, seinen Zwist mit den Grafen von Hochftaden und Beldenz, minder nicht den wichtigen Zwist mit dem Hause Courtenay, um den Besit der Grafschaft Namur, der Entscheidung des Erzbischofs zu überlaffen. Endlich mußte er seiner Schwiegertochter Erbansprüche an die Grafschaft Berg dem Ermeffen und Gutdünken Engelberte überlaffen : "Item Henricus filius suus super hereditate uxoris suae se potestati et gratiae domini archiepiscopi precise submisit, ita quod nunquam illam repetet, nisi de gratia et voluntate ipsius eam obtinere possit. 66 Die Hülfe, so in dem Laufe dieser Fehde von dem Erzbischof Graf Heinrich von Bianden empfangen, scheint diesen veranlaßt ju haben, daß er in dem nämlichen Jahre sein Allod in hamm und die Burg Bianden der Colnischen Rirche zu Leben auftrug, diese zwar nur für so lange, als er sich verhindert finden würde, statt ihrer die Burg Manderscheid oder aber Neuerburg anzuweisen. Um dieselbe Zeit, 1220, fam auch die Fehde, so Engelbert mit dem Edelherren Gerhard von Brubach geführt, zur Erledigung, nachdem der Erzbischof durch Erbauung der Feste Fürstenberg bem Gegner jede Hoffnung, seine Beutezüge fortsegen ju können, abgeschnitten hatte.

Siegreich gegen alle seine Feinde, nahm, nicht nur wegen ber Bebeutung seiner Kirche, sondern auch nach dem Gewicht seiner Thaten Engelbert Plat unter ben angesehensten Fürsten Nachdem aus seinen Bänden Heinrich, der Sohn Raiser Friedrichs II., zu Aachen am 8. Mai 1222 die Königstrone empfangen, schien er von dem Geschicke gleichsam auserfeben, um ber Erziehung bes neunsährigen Königs vorzusteben, um das Reich zu schirmen, während der Kaiser durch der Erb= lande Angelegenheiten in weiter Ferne gehalten wurde. Es ift bei ber Armuth der Quellen unmöglich, den von Engelbert, dem Reichsverweser, auf die Angelegenheiten Deutschlands geübten Einfluß sattsam zu würdigen, boch kann mit allem Recht versichert werden, daß die Ruhe, deren von 1223—1225 das Reich sich erfreute, beinahe ohne Beispiel in seinen Annalen. Abwechselnb besuchte Engelbert, bald in Gesellschaft seines föniglichen

Mündels, "quem nutriebat ut filium et konoravit ut dominum," bald auch allein, die verschiedenen Gauen des Baterlandes, und überall zeigt er sich beschäftigt, den Frieden handzuhaben oder herzustellen. "Es verbergen sich bei dem Anblick seiner tugendhaften und gesegneten Bemühungen die Räuber und Alle, welche fich in Zwist und Blutvergießen erfreuen; es preisen ihn die Guten und absonderlich die Raufherren, welche nicht genugsam dem Böchsten zu verdanken wiffen, bag er getreuen Sanden sein Schwert anbefohlen hat." Eine weitverbreitete Erzählung wird den Eindruck, welchen Engelbert dem Bolf im Allgemeinen binterließ, versinnlichen. Bei einem ungenannten Erzbischof bewarb sich ein reisender Sandelsmann um sicheres Geleit nach einem bestimmten in dessen Kirchsprengel gelegenen Ort. Das verweigerte der hochmuthige Erzbischof, vorschüßend die ungezähmten Leidenschaften der Ritter sener Gegend. Des Gespräches Zeuge, fühlte Engelbert Mitleiden für die Berlegenheit des schuplosen Reisenden. "Willst du meinem Geleite vertrauen?" fragte er. "Festiglich," entgegnet der Raufmann. "So nimm diesen Handschuh und zeig ihn vor, wo es gilt; was sie dir nehmen, werde ich ersegen." Nirgends wird berichtet, daß der Reisende in den 'Fall gekommen sei, solchen Ersatzu verlangen.

Die Befreiung König Waldemars II. von Dänemark aus der Gefangenschaft nahm Engelberts vollen Fleiß und Ausmertsamkeit in Anspruch. Seine Bemühungen, den Grafen von Schwerin zur Entlassung des erlauchten Gefangenen zu bestimmen, fanden des Papstes Honorius III. lobende Anerkennung, 1. Nov. 1223, zugleich wurde dem Erzbischof ausgegeben, nochmals von dem Grafen die Freiheit des Gefangenen zu fordern, unter Zusicherung voller Gerechtigkeit hinsichtlich seiner sämtlichen Forderungen. Wird binnen Monatsfrist der Graf der Aussorderung nicht genügen, so soll über ihn und seine Helser von dem Erzbischof, an allen Sonn= und Festiagen, überall wo es nüplich sein könnte, dei Glockengeläute und verlöschenden Kerzen der Bannstuch verfündigt werden. Schon vor dem Erlaß dieses Briefs, im Aug. 1223, hatte Engelbert in derselben Angelegenheit zu Nordhausen einen Fürstentag abgehalten. Seine uneigens

nütigen Bemühungen scheinen durch des Kaisers Einfluß gehemmt worden zu sein. Friedrich II. wünschte die Catastrophe Waldemars in der gleichen Weise, wie Heinrich VI. des Richard Löwenherz Gefangenschaft, auszubeuten. Angespornt durch das papstliche Breve zog Engelbert im Nachsommer 1224, in Gesellschaft seines königlichen Mündels und mehrer Fürsten, nach der Elbe, um den fortgesetzten Unterhandlungen desto größern Nachdruck verleihen zu können. Zu Bardewif, wo der gefangene Ronig hingebracht worden, hatte man fich beinahe um einen Bergleich geeinigt, als der Graf von Schwerin die zeither geforderten 40,000 zu 100,000 Mark steigerte. Ohne Zweifel war der Betrag der ursprünglichen Forderung bem Kaiser zugedacht, der Graf auf den Ueberschuß angewiesen. König Waldemar, von der Sehnsucht nach der Beis math ergriffen, und vermuthlich auch der Meinung, je mehr man ihm auferlegen würde, um so weniger sei er durch das er= ` zwungene Versprechen gebunden, ließ sich auch die neue Forderung gefallen. Aber es mußte Graf Albrecht von Drlamunde, welchem das verfprochene lösegeld anvertraut, abgewartet werden, und dieser, in dem Unwillen um die Steigerung, zerriß ben ihm vorgelegten neuen Bertrag, ging mit dem Gelde nach Danemark zurud.

Mit der gleichen Thätigkeit wie für das Allgemeine und mit entschiedenerem Erfolge wirfte Engelbert für die Aufnahme feiner Kirche. Bereits am 5. Sept. 1217 hatte er sich von Gottschalf und Johann von Padberg, Bater und Sohn, die Berficherung ausstellen lassen, daß sie für ihre Lebtage Padberg, die Burg, als der Cölnischen Kirche offenes haus halten und bewahren wollen. Das Schloß Thuron bei Alken, an der untern Mosel, welches in den mit der Pfalzgrafschaft vorgegangenen Beränderungen eine Räuberhöle geworden, nahm Engelbert mit Gewalt, und als ihm von Papst Honorius 1218 aufgegeben wurde, die Eroberung entweder an den neuen Pfalzgrafen, an ben Wittelsbacher Ludwig, ober an des Welfischen Pfalzgrafen Beinrich Erbtochter zurudzugeben, zog er es vor, durch ein Opfer in Gelde seinem Erzstifte den Besit biefer wichtigen Feste zu sichern. Thuron ist von dem an der Kirchen von Coln und Trier, wenn auch mehrmalen bestrittenes Eigenthum geblieben. Im

3. 1222 trug Bergog Beinrich von Brabant mehre Guter, nas mentlich auch sein Allod Commersum an der Erfft, dem Erzstift ju Leben auf. 3m J. 1224 übergab Graf heinrich bem Erzbischof bas Eigenthum der neuerbauten Stadt Siegen, mit Dunge, Boll und jeglichem andern Rechte, Alles zur Balfte. Bon Raiser Friedrich II. empfing er im Jul. 1225 bas Gut Richterich, wie dasselbe vordem von Theoderich von Heinsberg besessen worden. Widerrechtlich veräußerte Güter, unvorsichtig weggegebene Leben hat er auf alle Art wieder herbeizuschaffen gesucht; das bisher wenig bedeutende Attendorn in Westphalen wurde durch ihn · ummauert und mit dem Rechte der Stadt Soeft, gleichwie Wipperfürt in seinem Bergischen Erbgut, mit ber Befreiung von allen Abgaben begnadigt. Ungleich bedeutender wurde aber in ihren Folgen die von Engelbert beliebte Eintheilung des Stiftsgebietes in zwölf Aemter oder Rellnereien. Einem jeden Amte sette er einen Schultheißen vor; an den Schultheißen sollten die Einnehmer der erzbischöflichen Tafelgefälle, die Schultheißen von Monat zu Monat an den erzbischöflichen Säckelmeister abliefern; nicht nur wurde hiermit größere Regelmäßigfeit in ber Erhebung und Berwendung der öffentlichen Gelder eingeführt, sonbern auch den Unterthauen ein wachsamer Schutz gegen subalterne Bedrückung geboten, als wozu der Schultheiß ausdrücklich angewiesen. Wie gewissenhaft ber Erzbischof in der Verwendung des Rirchenguts gewesen, ergibt sich gelegentlich ber Bermählung ber Gräfin von Ressel mit Berthold von Büren; statt der Mitgift erhielt die Braut, des Erzbischofs nahe Anverwandte, von ihm "castrum Welschenbeck, suis ipsius nummis comparatum."

Es ist begreislich, daß ein Erzbischof, dergestalten erfüllet von den hohen Psichten seines Berufes und also thätig und sorzsam für die materiellen Interessen seiner Kirche, ihren geistigen Bedürsnissen einen ungleich höhern Grad von Fleiß und Aufmerksamkeit zugewendet haben wird. Freilich sind von ihm keine Borschriften für Haltung und Sitte seiner Geistlichkeit, keine Entwürse für die Verbesserung erschlafster Klosterzucht, keine Strasgesetze für geistliche Verbrecher ausbewahrt worden, denn solcher Correctionen bedurfte keineswegs der andächtige indrünstige

Beist der Zeit. Hingegen verrathen Anordnungen anderer Art zur Genüge Engelberts Sorgfalt für die Aufnahme der Kirche und ihrer Diener. Die vorgefundenen Institute hat er in jeglicher Weise befördert und gehoben; es findet sich, daß er 1218 an das Kloster Vilich den Zehnten in der gleichnamigen Pfarrei, von der Ronbach bis an die Sieg, vergabte, daß er auch der Gestifte St. Ursula und St. Severin zu Coln, der Klöster Brauweiler, Questelberg und Capellen, des St. Cassienstiftes zu Bonn, des Johanniterordens, Wohlthäter geworden ift. Im Juli 1224 er= laubte er den Ronnen zu Stoppelberg, "quatinus iuxta consuetudinem ecclesiarum conventualium vestri ordinis in missarum et horarum solempniis voce sonora Jesu Christo vero sponso vestro, dulce canatis melos," in der Absicht, dadurch zu fleißigerm Besuche ihrer Rirche zu reizen und die Mildthatigfeit ber Un= bachtigen zu weden. Laut einer andern Bestimmung sollen bie Felle von allem Wild, welches von des Erzbischofs. Jägern in dem Umfange seiner Grafschaft Berg erlegt wird, zu ewigen Zeiten an die Abtei Altenberg abgeliefert werden, ,,ad usus Als durch Engelbert begründete Institute werden sutorii sui." das Collegiatstift zu Rath bei Viergen, der Dominicaner und der Minoriten Rlöfter zu Coln genannt. In Bezug auf firchliche Disciplin ist merkwürdig die von ihm auf der Synode von 1221 erlaffene Berordnung, in allen Kirchen die heilige Softie verschlossen aufzubewahren, besgleichen bas Berbot, Bagabunden, denen Ordenskleid und Confur als Freipaß zu dienen pflegte, irgendwo in der Diöcese zu beherbergen.

Die geringe Anzahl ber von Engelbert ausgegangenen Stiftungen mag, in Bezug auf die allgemeine Richtung der Zeit,
überraschen, wird sedoch erklärbar durch die großen, von den Borgängern hinterlassenen Schulden, durch die schweren, an die beiden
abgesesten Erzbischöse, Adolf und Theoderich, zu entrichtenden
Pensionen (sedem 300 Mark), durch den hohen Preis, um
welchen er selbst seine Lösung von übereiltem Gelübde erkaufen
müssen. Er hatte 1217 das Kreuz genommen, und nachträglich
erkannt, daß die Bedürfnisse seiner Kirche, die Angelegenheiten
des Reichs einen Zug über Weer ihm schlechterdings untersagten;

mit seinem Gewissen sich abzusinden, entsendete er den Dechanten Germann und den Canonicus Gottschalf, beide vom Cassienstift, nach Rom, um seine Entbindung von dem Gelübde zu erwirken. Darauf wollte aber Papst Honorius nicht eingehen, ließ vielsmehr unverrichteter Dinge die Gesandten ziehen, und erst später wurde ein Ausweg beliebt: "propter necessitatem communem detentus, domino papa Honorio dispensante, pro se milites misit, cum sumptibus magnis: quin imo et ante mortem b. martyr renunciare negotiis regiis proposuerit, et pro peccatis suis personaliter transfretare." Sichtlich hat der Biograph diese letzten Worte hinzugesügt, um den Prälaten gegen den Vorwurf eines gebrochenen Gelübdes zu rechtsertigen.

Den Strengen missiel aber mehr noch des Erzbischofs scheinbare Gleichgültigfeit für die Bermehrung flösterlicher Inftitute und der lebhafte Antheil, den er bei weltlichen Sändeln zu nehmen gezwungen. Ein Caplan, den er zum Beichtvater sich erwählt, und der demnach mit den geheimsten Regungen seines Bergens befannt, vertheidigt ihn folgendermaßen in einem Bespräche mit dem Abt Johann: "Licet dominus meus secularis habeatur, non tamen istus talis est, qualis foris apparet. Sciatis eum multas occultas consolationes habere a Deo. Erat enim sapiens ad omnia et intelligens. Sapienter ad omnia respondit, et quid quisque discere vellet, facile intellexit. Spiritu consilii sic abundabat, ut in consiliis dandis esset providus et in responsionibus tam promptus, ut consiliarii ejus sua parvipendentes consilia, mutuo dicerent: Dominus noster consilium suum in crumena sua portat. Spiritu fortitudinis ita pollebat, ut neque minis frangi, neque blanditiis facile flecti posset, os habens agninum, et cor leoninum." Der Biograph hat uns noch viele andere Züge aufbewahrt, der strengfirchlichen oder aber mildthatigen Stimmung von Engelberts Gemuth entnommen.

Obgleich ihm stets Weihblschöfe zur Seite standen, wie Theodericus Heistorum episcopus und der vermuthlich durch König Iohanns Zwist mit den Baronen aus England vertriebene Bischof Walter von Carlisle, so hat er doch niemals, selbst nicht indem Drange der wichtigsten Geschäfte, den Obliegenheiten der

bischöflichen Amtes sich entzogen. Man weiß, daß er in Verson die Stiftsfirche zu Saaren, die Liebfrauenfirche zu Roermonde weihete. In der Angelegenheit des judischen Mägdleins aus Coln, welches zu Lowen, wider den Willen der Eltern, die Taufe samt dem Namen Maria empfing, verwies er in der Synode, "acribus verbis," dem Bischof von Lüttich die den Eltern bezeigte Rachsicht und Deferenz. Geiftliche Personen, welchen Ranges sie sein mochten, verehrte er in der Weise, daß man ihn für den Untergebenen hätte halten können. Arme Priefter aßen mit ihm bäufig aus einer Schüssel, tranken aus seinem Becher. Seine abgelegten Kleider wurden nicht an Possenreißer oder Schmeichler, sondern an bedürftige Priester gegeben. Jahre lang hat er jeden Mittwoch, zu Ehren der allerseligften Jungfrau ein strenges Fasten beobachtet, und, als Erzbischof zu ihrem beiligthum in dem fernen Duercy, nach Roquemadour (Rupes amatoris), uns weit der Dordogne, zweimal eine Bittfahrt verrichtet. Sein Capitel suchte er zu dem Neubau des verfallenen Doms anzuspornen, hierzu sofort 500 Mark und für jedes folgende Jahr, bis zu des Werkes Bollführung, die gleiche Summe bewilligend.

Der Beispiele von seiner Barmberzigkeit gegen Sulfsbedurftige sind nicht wenige. Er saß zu Coln im Bischofe zu Gericht, und eine Wittwe trat vor ihn, bittend um Ernennung eines Sachwalters, der ihre Klage vorbringen möge. Ihrer erbarmt sich der fromme Bischof, und wohl befannt mit der Advocaten Treiben, entgegnet er: "Liebe Frau, Ihr möget für euch selbst sprechen; Ihr wisset besser wie ein Anderer, was euch Noth thut." Die Scheffen fielen ein: "Das ift gegen der Stadt Herfommen," aber Engelbert achtete nicht der Einwendung: "Wir werden wohl der Frau Worte versteben," und er läßt sie sprechen. Ein anderes Mal, wie er reisefertig die Treppe des Bischofshofes hinabstieg, redet ein Unbekannter ihn an, klagend, daß er im Oberland beraubt worden. Gespornt und im Reisekleid, auf der Stufe, in welcher er von dem Menschen betroffen worden, borcht Engelbert in Geduld der breiten Erzählung. Es mahnt der Marschalf: "herr, steiget zu Roß, lang der Weg, furz die Zeit ift," aber Engelbert hat nur für den Beraubten Ohren;

nicht übereilen soll ber sich in seiner Erzählung, damit kein Umstand übergangen werbe. Wiederum mahnt der Marschalf, und mit den Worten: "Du machst uns ja nur Arbeit," wird er zur Ruhe verwiesen. Vollständig belehrt, wo und von wem der Raub verübt worden, läßt der Erzbischof einen Schreiber zur Stelle rufen, und auf der Treppe wird ein Brief entworfen und unterschrieben; den reicht Engelbert dem Beraubten. "Dieses Schreiben überbringe bemsenigen, der das Deinige dir genommen hat. Weigert er sich, den Raub herauszugeben, so komme wieder und werde ich vollständig dich entschädigen.". Sprachs und schwang sich in den Sattel. Ein völliges Mißsahr war 1223 für den Niederrhein gewesen; das Malter Korn kostete 6 Schillinge und darüber, und war zulest um Geld nicht mehr zu haben; solder Noth zu fteuern, ließ Engelbert im Erzstift Mainz ganze Shiffsladungen Frucht auffaufen, um fie an die Rlöfter, welche ber Unterstützung am meisten bedürftig, zu vertheilen. untersagte er in bem ganzen Umfang seines Sprengels bas Bierbrauen für die Zeit des Mangels, mit dem Zusaß, lieber wolle er auf die einträgliche Abgabe von den Braubausern verzichten, als sich in der Unterthanen Leiden bereichern.

Gegenstand der allgemeinsten und aufrichtigsten Berehrung, bewundert sogar von denen, welchen sein Verkehr mit der Welt tadelnswürdig erschien, farf und reich in dem Bewußtsein der nüglichsten und unfträflichsten Wirksamfeit, fühlte Engelbert fic gleichwohl gedrückt durch die fortwährend feindliche Stimmung des Hauses Limburg. Der Friedensvertrag von 1220 hatte den Erbfolgestreit um die Grafschaft Namur seiner Entscheidung überlaffen. 3mei Jahre beinahe beschäftigte er fich mit ber Prufung ber gegenseitigen Unsprüche der Parteien, dann, Januar 1222, sprach er zu Gunsten des Hauses Courtenay. Das Jahr zuvor war der alte Herzog von Limburg, Heinrich IV., mit Tod abgegangen; sein Sohn und Nachfolger Walram mußte eine wohlgelegene Proving fahren laffen, gleichwie er unlängst sich genöthigt gesehen, den Anspruch seines Sohnes an die Grafschaft Berg aufzugeben. Als er damals dem ungezweifelten Rechte des Mannsstammes wich, war ihm ein Trost geblieben in

ber Aussicht auf die Gnade, welche der Richte angedeihen zu laffen, ihr Dheim nicht ungeneigt sein wurde. In berselben Zeit, daß Namur für das Haus Limburg verloren ging, scheint in Walrams Gemüth ber ernftliche Verdacht aufgekommen zu sein, der für die Berherrlichung seiner Rirche so beforgte Erzbischof möge die Absicht begen, ihr das Erbgut zuzuwenden, une gezweifelt die werthvollste Erwerbung, welche für das Erzbisthum gemacht werden fonnte. Getrieben von Ingrimm um erlittenen, von Besorgniß um bevorstehenden Verluft, weniger erkenntlich für die seiner Schwiegertochter aus den Gefällen des Landes Berg bewilligte Pension, als erbittert burch ben Bau ber machtigen Feste Belandshus, Valantia, welche in seines Erblandes Rabe, auf Engelberte Gebeiß, deffen Berbundeten, ten Grafen von Sochstaden jum Schirm fich erhob, ging Berzog Walram ju Rathe mit dem Gemahl seiner Tochter Margaretha, mit dem Grafen Friedrich von Isenburg, über die Mittel und Wege, jene Absichten des Erzbischofs zu vereiteln; denn auch Friedrich, Engelberts nächster Better, war mit ihm zu Streit gefommen.

Graf Arnold von Isenburg, Friedrichs Bater, hatte, als der Abtei Effen Bogt, gegen sie und gegen ihre Unterthanen vielfältige Bedrückungen sich erlaubt. Friedrich war dem geist= lichen Stande bestimmt und zu Coln als Domherr eingeführt gewesen; zur Regierung der Grafschaft berufen durch Eberhards, seines ältern Bruders unzeitigen Abgang, mag die in seinen Studien gewonnene Erkenntnig ihm ein Sporn geworden sein, in der äußersten Schärfe seines Sauses Rechte und Ansprüche zu suchen und zu verfolgen. Biel schwerer als der Bater laftete er auf Effen. Die Untervogte und Schultheißen entsette er gegen den Willen von Aebtissin und Capitel, um an deren Stelle Diener seiner Willfür einzuführen; des Klosters Angehörige und Leute plagte er mit so vielerlei Zumuthungen, druckte er in so unbarmherziger Weise, daß er nichts Anderes, als des herrlichen Stiftes Untergang zu begehren schien. Wiederholt fam die Aebtissin mit einem Gefolge von Schwestern nach Coln, um ihre Rlage über des Bogtes Bergewaltigung dem Erzbischof Engelbert, gleichwie früher dem Erzbischof Theoderich, anzubringen;

aber auf beibe wirkte die nahe Verwandtschaft mit dem Uebelthäter, und wenig erreichte Frau Abelheidis von Wildenberg, bie Aebtissin, mit ihren vielfältig erneuerten Borstellungen. wendete sie sich zu Papst und Raiser, und der beiden Berrscher ernftliche Fürsprache zu Gunften des bedrückten Rlofters durfte und wollte Engelbert nicht unberücksichtigt laffen. \_ Einer Bar= nung an den Grafen folgte das Anerbieten einer bestimmten Summe, die er jährlich von dem Erzbischof empfangen follte, wenn er fortan in der Ausübung seiner vogteilichen Gerechtsame die Grenzen der Billigkeit nicht überschreiten würde. Den Borschlag wies der Graf zurück, was die Drohung veranlaßte, daß die Bogtei ihm entzogen werden solle, "quod enm exhaeredare vellet." Es scheint sogar, als sei auf dem Fürstentage zu Rurnberg, Jul. 1225, eine Bestimmung der Art erlassen worden, denn Cafarius erzählt, bei dem Anblick der Leiche des Erzbischofs, zu Frankfurt, habe König Heinrich VII. erneuert "proscriptionem Friderici in celebri conventu Novembergensi factam."

Es ift außer Zweifel, daß Friedrich die vernommene Drohung, gleichwie seine Klagen um die von dem Erzbischof ihm gesetzten Schranken, seinen nächsten Anverwandten, dem Bergog von Limburg, den Grafen von Cleve, Arnsberg und Tecklenburg, den Edlen Herren von der Lippe mitgetheilt haben wird, und eben so wenig ist es bei der Stimmung in Limburg zu bezweifeln, daß von dort Aufmunterung zu Widerstand und gewaltsamen Magregeln, Busicherung fraftigen Beiftanbes an den Grafen ergangen sein wird. Darauf deutet namentlich das Gespräch, feum jene Zeit Friedrichs Bruder Engelbert mit einem ungenannten Ritter gehabt. Der Isenburger, nachdem er die eben genannten Namen als die seiner Magen und Freunde aufgezählt, fragte den Ritter: "Wer sollt mich oder meine Brüder schädigen können?" und es versetzt der Ritter, "Keiner fürwahr, zumal wenn mit euch ist euer Better der Erzbischof." Fragt hinwiederum der Isenburger: "Sollten wir nicht dem Erzbischof Meister werden können, so er Gewalt ober Schmach uns anthäte ?"

Nicht ohne Besorgniß um des Grafen Absichten, doch auch der Hoffnung zu gütlichem Austrag nicht verzichtend, veranstaltete

der Erzbischof eine Zufammenkunft in Soest. Dahin begab sich, von seinen Brüdern Dietrich und Engelbert, auch von ans dern Räthen und Anverwandten begleitet, Graf Friedrich. Dret Tage (Allerheiligen 1225) wurde verhandelt, ein Ausweg aber, der Friedrichs Zustimmung erhalten hätte, nicht gefunden. Bon verschiedenen Seiten gelangten Warnungen an ben Erzbischof. Zuerst belehrte ihn um die drohende Gefahr der papstliche Legat, ber Cardinalbischof von Porto. Dessen Mittheilungen folgte zeitig ein Schreiben aus Beisterbach, worin ein bortiger Rlofterherr, Winand, bestimmt von einer Verschwörung gegen des Erzbischofs Leben handelte. Die Mittheilung warf Engelbert in das Ramin, nachdem er boch vorher den Inhalt dem eben anwesenden Bischof von Minden anvertrauet. "Sorge für deine Sicherheit," empfahl ihm der Bischof, "denn nicht allein für Dich, auch für die allgemeine Rirche ift bein Leben foftlich." - "Befummerniß umgibt mich ringsum," entgegnete Engelbert, "mas ich thun soll, mag der Herr wissen, ich weiß es nicht. Schweige ich, so ift es um mich geschehen; rede ich ihnen von der Sache, so schreien sie, klagen Freunden und Bettern, daß ich sie des Batermordes beschuldige. Von Stund an will ich Leib und Seele einzig ber göttlichen Vorsicht empfohlen haben." Und er führte den Bischof von Minden in die Hauscapelle, um demfelben eine General= beichte abzulegen, umfassend alle seine Gedanken, Worte und Werke von der frühesten Jugend an. Oftmals hat seitdem Konrad von Diepholz, der Bischof von Minden, von jener Beichte gesprochen, von der demuthigen Offenherzigkeit, von dem gartlichen Gewissen, von der tiefen Buffertigkeit und Zerknirschung seines Beichtfindes. Geftärft erhob sich Engelbert, die Thränen konnt er kaum getrodnet haben, als wiederholtes Klopfen ihn nöthigte, der Capelle Thure aufzuschließen.

Es waren, ihn aufzusuchen, die Brüder von Isenburg, Dietrich und Engelbert gekommen. "Ihr seid meine Bettern," so redete der Erzbischof sie an, "und niemals habe ich, das werdet Ihr mir bezeugen müssen, in etwas euch gekränkt, vielsmehr sederzeit, nach Bermögen, euch und euere Brüder befördert. Jest muß ich von Berschiedenen, so mündlich als schriftlich

vernehmen, daß euer Bruder, Graf Friedrich, den ich stets liebte, niemals beeinträchtigte, Boses gegen mich beabsichtigt, mich tobten will." Sie entgegnen: "Fern dergleichen, laffet euch doch nicht einnehmen von der Furcht um Dinge, die niemals ihm eingefallen find. Wir alle sind ja durch euch bereichert, geehrt und erhöhet worden." Das mochten sie in Wahrheit sagen, benn kaum ju der erzbischöflichen Würde erhoben, verschaffte Engelbert dem Einen der Jsenburger, dem Dietrich, die bis dahin von ihm felbst befessene Dompropstei in Coln, und nachmals das Bisthum Münster, dem andern, Engelbert die Propstei zu St. Georgen und ferner bas Bisthum Osnabrud 1). Dem britten Bruder, Philipp, gab er eine Domprabende zu Coln, samt der Würde eines Domthesaurarius, und eben war er bemühet, tem vierten Bruder, Bruno, die Dompropstei in Utrecht zuzuwenden. beiden Bischöfe werden nicht gefäumt haben, den Grafen Friedrich von ihrem Gespräch mit Engelbert in Renntniß zu segen, und den gefaßten Argwohn vollends zu zerstreuen, hielt sich Friedrich dem Better zur Seite, als dieser von Soest ausritt,

<sup>1)</sup> Von Steinen, der westphälische Geschichtschreiber, leugnet, daß bamals schon Engelbert von Isenburg Bischof zu Osnabruck gewesen sei, als wofür er sich auf Erdmanns Chron. Ep. Osnabrug. beruft. Da steht geschrieben: "ber 27. Bischof zu Denabrügge, Gerhard, ein Graf von ber Lippe, habe 1208 noch gelebt. Wenn nun sein Nachfolger, Abolf, ber nach Erdmanns Bericht 21 Jahre regiert hat, in besagtem Jahre 1208 auch Bischof geworden wäre, so muß er 1229 noch Bischof gewesen sein; folglich kann sein Nachfolger, Engelbert, zu ber Zeit, als Erze bischof Engelbert umgekommen, kein Bischof zu Denabrügge gewesen, viel weniger abgesett sein." Ich gebe bes von Steinen Worte, um nachzuweisen, in welch ungeschickter Weise er die Glaubwürdigkeit von des Casarius Bericht von der Mordgeschichte anzufechten, zu beweisen sucht, daß ber Erzbischof burch eigene Schulb, wider bes Grafen Willen, umge kommen, daß vielmehr Graf Friedrich, benn Erzbischof Engelbert als ein Martyrer zu betrachten sei. Gerhard von der Lippe, das ift unbezweis felt, lebte noch 1208, hatte aber spätestens 1203 ben bischöflichen Gig von Denabrlick gegen bas Erzbiethum Bremen vertauscht. Hiernach hat sein Nachfolger in Osnabruck, St. Abolf, erwählt 1203, geft. 1224, genau die 21 von Erdmann berechneten Jahre regiert, und wird Engel bert 1224 ober 1225 zu bem Bisthum gelangt fein. Diefe Probe von bes von Steinen Buverlässigkeit in einem Rechenerempel mag hinreichen, feine Zuverläffigkeit im Argumentiren zu bekunden.

ben heimweg zu suchen. Freundliche Worte gab der Graf und mündliche Zustimmung den früher verworfenen Friedensvorschläsgen, dessen baß der Erzbischof sich freute, in heiterer Stimmung sprach: "In Gesellschaft, Vetter, und in Fröhlichseit wollen wir gen Nürnberg zu dem Fürstentag ziehen."

Friedrich wußte, daß am andern Tage der Erzbischof bie Rirche zu Schwelm, 91/2 Meile von Soest, zu weihen habe, er empfahl sich deshalb so bald wie möglich, um zu seinen Spieß. gesellen zurückzufehren, jedem seinen Poften anzuweisen und ihn um seine Aufgabe zu belehren. An diesem andern Tage, Freitag nach Allerheiligen, ward Engelbert von einer Wittwe angerufen; sie verlangte, daß er Gericht bege über zwei ihr bestrittene For-Sofort stieg er ab vom Gaule, um in einer improvisirten Gerichtssigung über bas von der Wittme in Anspruch genommene Leben Urtheil zu verlangen und anzunehmen. Un= terrichtet, daß ber Spruch zu feinen Gunften, gegen die Frau ausgefallen sei, sprach er zu ihr: "Liebe Andächtige, bas Leben, um welches du klagest, ift durch Urtheil dir entzogen, mir zuerfannt worden. Ich aber, beine Armuth bedenkend, schenke es dir um Gottes Willen. Die Untersuchung deines andern Anspruches kommt mir nicht zu." Ihren Weg verfolgend, wurden gegen Mittag die Reisenden überrascht durch ein Zusammentreffen mit bem Grafen von Isenburg. Den begrüßt der Erzbischof, ladet ihn ein, Gesellschaft bis zur Nachtherberge mit ihm zu machen. Friedrich entschuldigt sich : er wollte nur des Erzbischofs Spur verfolgen, von dessen Begleitern Zahl und Haltung sich ausehen.

Die Besper wird gebetet, und abermals gelangt der Isensburger zur Stelle. "Herr," äußert gegen den Fürsten der vorsnehmste seiner Begleiter, Graf Konrad von Dortmund, "sehr verdächtig wird mir dieses öftere Kommen und Sehen. Wir sehen ihn sest zum dritten Mal, und zwar nicht, wie zuvor, einen Klepper, sondern ein Streitroß reitend. Ihr werdet wohlsthun, ebenfalls euer Streitroß zu besteigen." Bersett der Erzsbischof: "Dieß würde zu sehr auffallen, ich fürchte ihn nicht, denn ich habe ihm nichts zu Leid gethan." Alle bemerkten mit

Berwunderung die auffallende, in den Zügen des Grafen eingetretene Beränderung, der Erzbischof aber empfängt ihn mit den Worten: "Ich wußte, Better, daß Ihr zulest bei mir bleiben wurdet." Er schwieg, und schweigend ritt Giner bem Andern zur Seite. Darüber wurde es den Männern von des Erzbischofs Gefolge vollends unheimlich, Priefter nicht nur, auch reifige Leute verloren sich unvermerkt, viele Andere waren mit den Röchen vorausgeeilt, die Berberge ju bestellen; Wenige blieben um den Fürsten. Mit der Dämmerung wurde die für die Ausübung des Berbrechens gewählte Stelle erreicht, und ein Reuegefühl ichien den Grafen ergreifen zu wollen. "Weh mir Armen, was wollt ich beginnen, meinen herren und Better tödten ?" fagt er zu ben Seinen, die aber der Bedenklichkeit spotten. Dhne weiteres gibt Friedrich die Losung zu Mord und Todtschlag an heribert Rindor, der alsbald, von Heribert von Sweren begleitet, den Gevelsberg hinanfturmt. Bedachtsamer dem fteilen Pfade zureitend, spricht der Graf, "das ist unser Beg."- "Darauf wolle Gott uns behüten," entgegnet der Erzbischof, denn er war nicht frei von Verdacht.

Ueber ein Rleines entsendet der Graf wiederum mehre Rnechte, denen zugleich befohlen, in allem des Rincor Winken Indem der Erzbischof dem Hohlweg, von welchem des Berges Sobe durchschnitten, einbiegt, sieht er die Seitenpfade rechts und links von Bewaffneten erfüllt, vernimmt er ein Geschrei, darob zu erbeben er nicht umbin kann. hinter fich hat er bes Grafen Reisige, die jede seiner Bewegungen hüten. Bon oben berab ertönt Rinctors Pfeife, gellend und erschütternd, daß die Gäule sogar scheuen, und im Augenblick zieht die ganze Rotte blank. Ein Reisiger, wohl Rindor selbft, schreit dem Erzbischof au: "herr, besteiget rasch euer Streitroß, denn der Tod fieht in der Thure." Es führte ihm nämlich der Junkherr von hemmersbach das Streitroß nach. Kaum hat Engelbert in den Sattel sich geschwungen, und es fturmen die Mörder auf ihn ein. Schwer wird er am Schenfel verwundet, von feinem vertheidigt, nur daß Konrad von Dortmund mit gezücktem Schwert bem Beribert Rindor fich entgegenstellt. Dem fommt aber Rindor zuvor, verwundet ihn hart an der Stirne, und zum andernmal,

ba ber Graf sich ihm abwendet, zwischen den Schultern. ift derselbe Beribert, der einen Augenblick zuvor den Erzbischof warnte; damit er, wenn bie Sache gegen seine Erwartung ablaufen follte, fich entschuldigen könne. Da entfloben die Wenigen, so noch um den Erzbischof geblieben, und dieser selbst, obgleich die Zügel ihm entriffen worden, benutt das Gedränge, der Sporen sich gebrauchend. Den Hohlweg hinan flog der Gaul, und von ben Bielen, die ihm nachsetten, konnte nicht einer, von wegen der Enge des Raumes, ihm zuvorkommen. Da sprengt Rincor dem Hohlweg zur Seite, über die scharfe schmale Kante des Randes, bis er den Fliehenden, beritten auf verwundetem Roß, überholt hat. Den Erzbischof beim Bruftlag erfaffend, zieht er ihn hinab gur Erbe, ber hinwiederum den Gegner hinabzieht; fie ringen am Boden, bis der Fürst, als der Stärkere, gewaltsam sich erhebt und das der Straße austoßende Gebusch zu erreichen sucht, während Rincfor, dem Saume seines Mantels angeflammert, nicht von ihm läßt, und burch unausgesettes Rufen seine Spießgesellen herbeizieht. Da soll, vor dem Busch haltend, der Graf geboten haben, "den Mann zu greifen und zu halten, der ftarfer zu sein vermeint, benn wir." Und als der Erzbischof um Erbarmen flehte, flagte, "St. Peter, was geben diese Leute mir schuld!" da schrie abermals Graf Friedrich: "Tödtet ben Bosewicht, der die Edel= gebornen ihres Erbes entsett und Reinen verschont," worauf bann Giselbert vom Gaule sich warf und dem noch immer mit Rincor fich schleppenden Erzbischof einen Sieb in den Ropf versetzte, mit einem zweiten Streich ihm beinahe die Band von dem Gelenke trennte, endlich ihn durchbohrte, gleichwie der unlängst von dem Erzbischof geächtete Jordan ihm am Ropfe eine fürchterliche Wunde schlug, als dessen er nachmalen auf Isenburg sich berühmt hat. Während Engelbert fiöhnt, "Ach, ach!" wird er von den Mördern zur Seite geschleift; Beribert floßt ihm den Dolch in die Bruft und Giselbert will ihm den Kopf abschneiden, wird aber von Diesen hatte der Graf Gottfried mit den haaren weggeriffen. von Isenburg beordert, weiterm Greuel zu wehren, benn eine verspätete Reue bemeisterte sich seiner. "Weh mir Elendigen, das ift zu viel," heulte Friedrich, indem Jordan den verzweifelten

Streich führte. Nichtsbestoweniger warfen die Uebrigen alle sich auf den Leichnam, damit jeder Einzelne mit dem Einsenken seines Dolches bei der gemeinsamen Blutschuld sich betheilige. Ein Kerl stieß seinen Dolch in des Ermordeten Fußsohle, um sich zu verz gewissern, daß die letzte Lebensspur entstohen sei. Als vollendet das Werk, saßen die Mörder wieder auf, ritten von dannen (7. Nov. 1225).

Mittlerweile hatte einer von des Erzbischofs Gefolge, der Ritter Leonius, nachdem er davon gelaufen war, gleich den Andern, den Rellner von himmerod, heinrich, eingeholt, und in etwas beruhigt, weil er einen Gefährten gefunden, auch seiner Feigheit sich schämend, sprach Leonius: "Run, herr Kellner, was sollen wir thun? Unser Herr, der Erzbischof, ist schwer verwundet und wird in die Gefangenschaft geführt." Antwortet der Rellner: "Es ift unsere Schuldigkeit umzukehren, zu sehen, was aus ihm geworden, wohin sie ihn bringen." Die beiden kehren zur Mordstätte zurud, und vernehmen vom Walde ber das allmälig erlöschende Geschrei der Mörder; sie besehen sich, so viel es die Finsterniß zuläßt, des Ortes Gelegenheit, und ein am Boben ausgestreckter Leichnam erfüllt sie mit Schauber und Entseten. Es war der entseelte Erzbischof, blutig und entstellt, nur noch mit Beinkleid und Kamisol angethan; Rod und hut lagen daneben, zerrissen, in Blut getaucht, und darum von ber Beuteluft ber Mörder verschmäht. In ihrer Betrübniß erinnerten sich Leonius und der Rellner der in einiger Entfernung wahrgenommenen Butte; dahin eilten sie, Rath und Bulfe zu suchen, und ber mitleidige Bauersmann spannte ungefäumt seine Ochsen dem Rarren vor, folgte den beflügelten Schritten der Fremdlinge. Nochmals zu der unseligen Stelle gelangt, erhoben diese, bei denen mittlerweile auch ein Almosenier sich eingefunden, den Leichnam vom Boden, und fuhren damit vollends nach Schwelm. De wollten sie in der Kirche ihn niederstellen; das gab der Pfarrer nicht zu, um, wie er vorschütte, das Gotteshaus nicht zu entweihen. "Deswegen, und weil er auch in anderer Weise der Gnade des Märtyrers sich unwürdig gemacht, wird er bis auf den heutigen Tag durch über seinen Leib verhängte göttliche Strafgerichte heimgesucht." In dem Hause hingegen, wo der Erzbischof zu übernachten gedacht hatte, fanden seine Diener willige Aufs nahme; zwei Kerzen, welche der Kirchweihe leuchten sollen, wurden neben die Leiche gesetzt, bei welcher die Drei, in Wache und Gebet sich ablösend, die Nacht zubrachten.

Am andern Morgen ihre Reise fortsetzend, erreichten sie bas Schloß Reuen=Berg, des Burgvogt ihnen jedoch die Aufnahme verweigerte, in dem Prinzen von Limburg den neuen Berren des Bergischen Landes verehrend und fürchtend. Es begegnete ihnen aber zur Stunde Randulf, in Altenberg Prior, der sie nach seinem Rloster geleitet. In diesem Rloster, dem Engelbert ein liebreicher Wohlthäter gewesen, wird mit Kreuz und Rauchfaß seine Leiche empfangen; in wehmuthiger und dankbarer Rührung brangen bie Frommen sich hinzu, noch einmal die erstarrten Züge zu schauen. Demnächst wurde die Leiche gewaschen, mit Myrrhen und Salz eingerieben, mit bischöflichen Gewändern bekleidet; 47 Wunden hat man an ihr gezählt. Am Montag, 10. Nov. erhob sich der Trauerzug von Altenberg nach Coln und ist ihm der schmerzlichste Empfang ab Seiten der unzählbaren Bevölkerung der großen Stadt geworden. Alle Classen der Gesellschaft waren in Weh-Klage und Jammer, zu ungemessenen Verwünschungen der Mörder vereinigt. Das blutige hemd wurde ber Bahre vorgetragen, bie man einstweilen im Dom niederstellte; bas Begräbniß sollte bann erft folgen, wenn ein fünftiger Erzbischof die Untersuchung des Frevels angeordnet haben würde.

Pas Bedürfniß der Rache und die Nothwendigkeit, allenfallsigen Unternehmungen des Herzogs von Limburg vorzubeugen, bestimmten das Domcapitel zu ungewöhnlich lebhafter Betreibung des Wahlgeschäftes. Am 15. Nov. 1225 wurde heinrich von Mülenark zu dem erledigten Stuhl erhoben, und sofort eilte der Erwählte nach Frankfurt zum Fürstentag. In seinem Gefolge zogen da auf die Aebte Gottfried von Altenberg und heinrich von heisters bach, als hüter dem Sarge des erschlagenen Erzbischofs beisgegeben. Die Trophäen seiner Marter wurden dem Leichnam vorgetragen, das blutige hemd, Ueberrock und hut; den Zug eröffnete eine Schar reisiger Plänner in dumpsem Schweigen,

mit blankem Schwert. Bor bem Königshof stellte er sich auf, Rache zu fordern, nach der Ripuarier Sitte, über den Wörder Friedrich. Der König entsetzte sich, nicht minder Alle, von denen er umgeben. Sogleich wurde Gericht gehalten, und die weiland auf dem Tag zu Nürnberg über Graf Friedrich verhängte Acht nochmals aus-, Lehen und Erbe ihm abgesprochen. Das Lehen sollten die Lehensherren, das Erbe die Blutsverwandten an sich nehmen, Dienst- und Lehenmänner wurden ihrer Eide ledig gezählt. Wittwe mag fortan Friedrichs Hausfrau heißen, Waisen sind seine Kinder. Eine Belohnung von 1000 Mark Coln. wird ab Seiten der Colnischen Kirche demjenigen verheißen, der zu sicherer Hast den Aechter liefern könnte.

Von Frankfurt zieht ber Erzbischof hinunter nach Mainz, wo der päpstliche Legat Konrad verschiedene Bischöfe, auch Aebte in großer Anzahl zu einer Synode vereinigt hat (Advent 1225). Bu der Versammlung spricht Konrad in glühender Rede von ber Herrlichkeit des Märtprers, ihn als einen Spiegel vorhaltend jenen Bischöfen, welche ber Rirchen Gut an Nepoten und Befreundete verschleudern, dann richtet er bas geistliche Schwert gegen den Thater und seine Helfer; in allen Kirchen der Legation, d. i. der Erzbisthümer Mainz, Trier, Coln, Bremen und Magdeburg soll jeden Sonntag, bei ausgelöschten Rerzen, der Fluch der Ercommunication über sie ausgesprochen werden. Endlich ließ der Legat die Schreiben der Brüder Friedrichs, der beiben Bischöfe vorlesen, in deren einem der Bischof von Münster alle Theilnahme bei dem Verbrechen abzulehnen suchte, während in dem andern der Bischof von Donabrud, electus, um Ertheilung ber Weihe bat. Sie wurden an die in Lüttich abzuhaltende Synode verwiesen, und Erzbischof Heinrich, flets ben Sarg seines Vorgängers mit sich führend, begab sich auf die Thalfahrt nach Vor der Synode zu Lüttich hat es den Bischöfen von Münster und Osnabrück nicht gelingen wollen, nach frankischem Recht sich durch das Zeugniß von sieben Bischöfen, als Eides helfern, zu rechtfertigen, sie wurden darum in ihrer Würde suspendirt, des Grafen Friedrich Schlösser, Isenburg und Nienburg, gebrochen. Er selbst entfloh über den Rhein, bei Berzog Walram

von Limburg Zuflucht zu suchen. Dieser aber, nachdem er bas Biel seiner Umtriebe erreicht, verrieth wenig Reigung, neue Gefahren zu bestehen um dessenigen willen, ber ihm nur Werf= zeug gewesen. Daneben fühlte fich Walram erschüttert und gebeugt durch seiner nächsten Angehörigen Schicksale; sein Bruder Gerhard wurde ihm an demfelben Tage, daß man zu Cöln ben Dreizehnten Engelberts begangen, seine Tochter, die Gräfin von Isenburg, zwischen dem 7. Nov. und 31. Dec. 1225 durch den Tod entriffen. Er selbst starb im Mai 1226, und Graf Friedrich begab fich in Gesellschaft seiner beiden Brüder, ber snspendirten Bischöfe, auf den Weg nach Rom, des heiligen Baters Berzeihung zu suchen. Es ftarb auf dieser Reise Dietrich, der Bischof von Münster; unerhört mußte Friedrich über die Alpen zuruckehren. In den Niederlanden mähnte er sich verborgen; allein zu Lüttich von Jemanden, der zugleich mit ihm in Rom gewesen, erkannt, und demnächst von Balduin von Gennap verfolgt, wurde er diesem zu Amap zwischen Lüttich und hup burch eine List überliefert. Der von Gennap verhandelte seinen Gefangenen, mit oder ohne bes Grafen von Gelbern Dazwischenfunft, um die Summe von 2100 Mark an den Erzbischof Beinrich von Coln. Es war genau ein Jahr, daß des verklärten Erzbischofs Leiche zum erstenmal nach Coln gebracht worden, und an diesem Jahrtage wurde Friedrich als ein Gefangener der Stadt eingeführt und vier Tage darauf vor St. Severins Thor gerädert (14. Nov. 1226). Schrecklich war seine That, schrecklich hat er gebüßt.

He ward gerichtet und lang der Stadt geschlepen.

He ward geradbreket und stot up en rad.

Dat rechte recht dede hem dat,

Dat recht sprack aff Koninck Henrich Friderich son.

He was de richter unde muste siner nit schonen

Umme dat ordel unde umme die noth.

"Et cum exspirasset et domini Colonienses cum alta voce Te Deum laudamus decantassent, ex tunc archiepiscopus, qui hucusque miraeula faciebat, ea facere omisit," schreibt Alberich von Tréfontaines.

Am 24. Febr. 1226 hatte der päpstliche Legat, Bischof Konrad von Porto, des Märtyrers Gebeine seierlich in St. Katharinen

Capelle am Dom bestattet, von dannen ließ sie jedoch Erzbischof Ferdinand von Bayern am 6. Aug. 1622 erheben und nach Der nämliche Fürft verordnete dem Hochaltar übertragen. 1628, daß des Märtyrers dies natalis (für den himmel nämlich), der 7. November, mit einem firchlichen Officium bes gangen werde. Gleichwohl scheinen der Ausspruch des Legaten in jener denkwürdigen Spnode zu Mainz, die Begeisterung, in welcher die Versammlung die dem Andenken Engelberts, bes ehrwürdigen Märtyrers geweihten Worte vernahm, die einzigen Titel zu sein, durch welche seine Aufnahme in die Berzeichnisse der Heiligen Gottes begründet; eine Heiligsprechung, nach ber bergebrachten Form, hat nicht flattgefunden, und es bedurfte ihrer am wenigsten in ben Augen bes Bolfes, bas, nachbem es ben frommen Bischof geschaut hatte in der Erhabenheit seines Wirkens, in der Reinheit seines Wandels, ihn sein Leben hingeben sah um die Rechte seiner Kirche, in der Bertheidigung schwacher Frauen, in dem Bestreben, arme Leute zu schützen gegen des Mächtigen Bedrückungen. Der Blutzeuge wurde alsbald der Liehlingsheilige der armen Leute.

Die Stelle, wo Engelbert litt, wurde anfänglich burch ein bolgernes Rreuz, bann durch eine ebenfalls aus Holz gezimmerte Capelle bezeichnet. Sie ftand noch nicht, und ein Schmied, ber nebst seinem 14jährigen Sohne in einer finstern frurmischen Ract dahin gelangt, sah genau da, wo jest der Altar sich erhebt, eine hellbrennende Wachsterze, etwa einer Ellen hoch, aus der Erde hervorragen, die das ganze Revier erleuchtete, ohne von Wind oder Regen das Geringste zu leiden. Trop des über sie gekommenen Schreckens traten die beiden Wanderer bicht zu der Rerze hinan, verrichteten vor berselben ihr Gebet, ohne daß es ihnen doch möglich gewesen, sie zu berühren. Das Licht erblidte auch ber Monch Edbert von Scheda, welcher in berfelben Nacht zum Gevelsberg gefommen. Um 17. April 1226, schreibt ferner Cafarius, wurde ein Gichtbruchiger aus Schwelm nach bem durch die Marter Engelberts geheiligten Ort gebracht. Er verrichtete sein Gebet, und während er also in Andacht vertieft, schaute er den seligen Herren, wie er, einem Lebenden

gleich, angethan mit ben bischöflichen Gewändern, in Gestalt einer Sonnen leuchtend, neben sich zwei Männer hatte, die stralend wie er selbft, ebenfalls mit ben koftbarften Gewändern bekleibet. Alle brei umschritten fie einen bestimmten Raum, um demnächst zu verschwinden, der Gichtbrüchige aber, vollkommen genesen, verließ ebenfalls den Ort, um in Freuden zu verfündigen, was er gesehen und was ihm widerfahren. Aus seinem Bericht hat man geschloffen, daß der heilige an dem Orte seiner Marter eine größere Rirche verlange, und daß er deren Umfang durch die nächtliche Wanderung bezeichnet habe. Es wurde bemnach Sand ans Werk gelegt, eine Kirche und baneben ein Ciftercienser-Ronnenkloster erbauet, wozu theilweise des Grafen von Isenburg confiscirte Guter verwendet wurden. Das Kloster Gevelsberg hat fich nachmalen in ein freiweltliches abeliches Stift verwandelt, deffen Fräuleins von allen brei im römischen Reich gebuldeten Religionen sein konnten. "Daß doch Gott," seufzet Gelenius, "ben noch vorhandenen Blutsfreunden des h. Engelbert die Sinne geben möge, die römisch = fatholische Religion wieder in dieses Rloster einzuführen." — "Welcher Wunsch aber schwerlich wird erfüllet werden," erinnert von Steinen. Die vordem in der Rirche aufbewahrten Reliquien, ber Dolch, mit welchem Engelberten die töbtliche Wunde geschlagen worden, daß darüber die Spige abbrach, sein Becher, sein übergoldeter Ramm, seine purpurfarbenen Schuhe, etwas von seiner Kleidung, waren in den spanischen Unruhen verkommen, mit Ausnahme doch des Dolches, welchen Jahrhunderte vorher eine Grafin von Berg fich erbeten und dafür einen Hof in dem Umt Miselohe geopfert hat. Die Quelle, welche wunderbarer Weise auf der Stelle entsprang, wo man den heiligen Leichnam aufgefunden, hat zu fließen auf= gehört, als die Reformation dem Rloster eingeführt worden.

Hohes Lob spendet Hr. Böhmer dem glorwürdigen Märtyrer, minder nicht seinem Biographen, von dessen Arbeit die Fontes rerum Germanicarum einen sehr schäßbaren Abdruck, nur mit Weglassung des dritten, vorzugsweise der Erbauung gewidmeten Buches, geben: "Cäsarius beabsichtigte in dem ersten Buche mehr eine-Charafteristif, als eine Biographie. Geschichtschreiber wird

er erst im zweiten Buche bei der Darstellung des Martyriums. Da mag man lernen, wie man damals über den innern Menschen Wie schön ift nicht was S. 304 von der Verbindung der Chrfurcht mit der Liebe fieht: quia timor sine dilectione minus placet. Und so vieles. Wie dieses erfte Buch durch Tiefe der Auffassung, so zeichnet das folgende durch Trefflichkeit ber Darstellung sich aus. Die Anordnung ift nicht-ohne Runft. Am Ende des ersten Capitels deutet der Berfaffer mächtige Ditverschworne an, nennt die damit gemeinten Bischöfe von Münfter und Denabrud aber erft im vierten, wann fie felbft auftreten. Unverborgen bleibt. Engelberts den weltlichen Geschäften zus gewendeter Sinn. Wir sehen wie schwer es ihm wird seine Pflicht zu erfüllen, wie er einer Entscheidung gegen ben gereizten Reffen entgeben möchte, wie er bann von Gefahren umftrict Buße thut, und seinen Gegnern vergeblich mit der Milde eines von Schmerz und Angst gebrochenen Gemuthes entgegen geht. Denn nur finstrer wirds im verstockten Bergen des Mörders. Unter beffen Kommen, Geben und Wiederkommen nabt immer schwüler die unglückliche Stunde, in welcher das Berbrechen sich entlädt, und nun das Opfer verblutet, und bald von allem menschlichen Beistand verlassen, einsam daliegt in öber Racht Endlich fommen wieder einzelne der versprengten Getreuen, ber Trauerzug wendet sich heimwärts, und wie er vorschreitet unfer blutendem Panier, breitet fich weiter und weiter der Schmerz der Beerde um den geschlagenen Hirten; während die Mörder nirgends Ruhe finden, und die Blutschuld selbst ihre Gesippten ins Berderben reißt, bis zulest die Strafe den nur allzuspät bugenden Urheber erreicht. Eins wußte Cafarius damals noch nicht: nämlich wie verhängnisvoll die Unthat auf den Zustand Deutschlands zurückwirfte. Denn nun hatte der junge König Beinrich ben besten Berather verloren, und verfiel bald zum Unheil seines Hauses und bes Vaterlandes dem traurigsten Geschick. — Dieses Bild eines so edeln und reichen Lebens wie grausenhaften Untergangs, noch in ben Tagen unserer großen Borzeit von geschickter Sand gezeichnet und mit tiefen Farben ausgeführt, würde gewiß längst unter uns - bekannter geworden sein, wenn es zugänglicher gewesen mare."

Dem Ausspruch des großen Denkers gegenüber wird ganz eigentlich zu einem Nichts die von Hrn. Rautert 1818 veröffentlichte Legende, der Isenberg, worin bem heiligen Martyrer Engelbert die schwärzesten Berbrechen angedichtet werden. Das Büchlein gereichte ber fatholischen Bevölkerung ber nächsten Umgebung von Effen zu argem Scandal, indem ihr keineswegs gleichgültig sein konnte, daß ein Seiliger, in der katholischen Rirche-Gegenstand einer öffentlichen Feier, als ein ruchloser Berbrecher dargestellt werde. Die Geistlichkeit in Effen vereinigte fich zu einer Beschwerdeschrift an den peinlichen Senat zu Cleve, worin auf Confiscation der fraglichen Schrift angetragen. Der Gerichtshof beseitigte ben Antrag, mit bem Bescheib, "daß es einem Jeden unbenommen sei, in einer alten Legende den Stoff zu einem Gedicht sich zu mählen." Die Abgewiesenen beschlossen durch Grunde und Beweise das anstößige Büchlein zu widerlegen, um hiermit wenigstens theilweise ben Scandal zu heben. Sie ließen erscheinen Beleuchtung ber Legende, genannt der Isenberg, worin bem beiligen Märtyrer Engelbertus, Erzbischofe von Coln, die schwärzesten Thaten angedichtet werden, 1818. Es wird darin jener Legende Absicht und Tendenz gewürdigt, aus Schrift und Tradition die Lehre von der Berehrung der heiligen nachgewiesen — eine Lehre, gegen welche die Legende sich erhebt, indem sie den heiligen Engelbert berabwürdigt — dann die Widerlegung der erhobenen Unschuldigungen burchgeführt. Der Gegner hatte sich auf Stangenfol, Annal. eire. Westph., Teschenmachers Unnalen, von Steis nens westphälische Geschichte und Aschenbergs Taschenbuch für 1801 berufen, und dadurch fürmahr das gründlichste Quellenftubium befundet. Es wurde nachgewiesen, daß feiner dieser Schriftsteller, Protestanten alle, bis auf den einzigen Stangenfol, der Worte sich gebrauche, welche die Legende ihnen beilegt, daß Aschenberg allerdings dem h. Engelbert blinde Anhänglichkeit zu dem römischen Stuhl, übertriebene Bartlichkeit für bie Monche porwirft, daß er im Uebrigen aber deffen reine untadeliche Sitten preiset. Db bei der Gelegenheit die von dem Berfasser der westphälischen Geschichte geübte kleine Tude zur Sprache fam, weiß

ich nicht, ba weder Legende noch Beleuchtung mir zu Gesicht gekommen, ungezweiselt aber beruhet Nauterts System hauptsächlich auf von Steinens Worten, III. 1377: "In einer geschriebenen Münsterischen Chronif heißet es: Im Jahr 1222 den 7. Sept. (sie) läßt der Bruder Bischof Diederick zu Münster, Friderick von Isenburg durch seinen Knecht genandt Riddenkotte, wegen seiner Frauen (was hiermit der Versasser sagen wolle, verstehe ich nicht) todtschlagen den Erzbischoff Engelbert zu Coln." Aussprechen will von Steinen es nicht, nur zu verstehen geben, daß Engelbert dem beleidigten oder bedrohten Shemann ein Opfer siel. Weniger befangen, besser unterrichtet, glaube ich genugsam erklärt zu haben, wie Friedrichs von Isenburg Verschwägerung mit dem Hause Limburg auf ihn wirfte, unter welchen Umständen er, wegen seiner Frauen, den Mord beging.

Unmittelbar nach Erscheinen der Beleuchtung erhob Rautert vor dem Oberlandgericht zu Cleve Rlage gegen die Geistlichkeit zu Effen, daß sie in jener Schrift beschimpfende Qualificationen, dergleichen "der Elende, die schändliche Behauptung, der Unverschämte," ihm beigelegt habe, und das Landgericht, sattsam begründet die Rlage erachtend, verurtheilte die Beleidiger zu achttägigem Gefängniß oder zu einer Geldbuße von 10 Rthlr. jeder und in die Unkosten, Alles ohne Appell. Jener Clerus bestand aus 19 Priestern, unter welchen ben ersten Rang einnahm Brochof, weiland Canonicus und Official des Capitels zu Effen, ein in feinen Tugenden hochgeehrter Greis, neben welchem auch mehre Canonici und Pfarrherren und minder nicht der Guardian bes Capuzinerklosters betroffen. Zehn Tage waren ihnen bewilligt für die Wahl zwischen Gefängniß und Geldbuße. Einflimmig entschieden sie sich für das Gefängniß. Indessen waren bie zehn Tage noch nicht abgelaufen, als in Betracht ber allgemeinen Aufregung dem Official von Cleve aus die Appellation vergönnet Diese Gunft benutend, übergab der Clerus eine Bertheidigungsschrift, und Anfangs Sept. 1819 wurde ihm bas Urtheil der Appellationsinstanz verfündigt.

Daß das Gedicht, oder die zu Unrecht so genannte Legende Isenberg, das Erzeugniß der Unüberlegtheit sei, geschrieben ohne

alle Umficht, war in dem Urtheil zugegeben, auch daß der Berfaffer die zu erwartenden unangenehmen, selbst im höchsten Maase schädlichen Folgen seines Beginnens im Geringften nicht beachtet habe, daß seine Schrift aller historischen Wahrheit entgegen, daß in ihr feine Spur zu finden der Behutsamfeit und Schonung, welche in so vielfältiger Beziehung ber Gegenstand erforderte. Indem aber der animus injuriandi nicht bewiesen, eben so wenig die Absicht, die Lehre der katholischen Kirche von der Berehrung der Heiligen zu untergraben, oder den katholischen Clerus der ihm gebürenden Sochachtung zu entsegen, so wurde keine Strafe über den Verfasser der Legende verhängt, wohl aber die Geiftlichkeit von Effen ftrafbar befunden, insofern sie in der Beleuche tung einen von dem Staate mit einem wichtigen Amte betrauten Mann als einen Elenden bezeichnet hatte; denn obgleich die Absicht zu beleidigen nicht vorausgesetzt werden dürfe, so könne gleichwohl in dem gegenwärtigen Falle ber von den Katholiken gewählte Ausbruck von der Beschuldigung bes animus injuriandi keineswegs freigesprochen werden. Rur wurde das Gefängnig erlaffen und die Geldbuße auf die Hälfte, 5 Rthlr., berabgesett, "in Erwägung des unbescholtenen Rufes ber Individuen, beren keiner jemals wegen-Injurien bestraft worden, zumal da bie Legende nur zu fehr geeignet, den gerechten Unwillen der Appel= lanten herauszufordern." Ich mußte für diese Darstellung des Processes die französische Uebersetzung von Buttlers Leben der Beiligen, Art. Engelbert, benugen, bonn in fo tiefem Schlummer lag 1819 noch die katholische Kirche am Rhein, daß ich wohl der einzige Coblenzer bin, der in jener Zeit von dem über die Geiftlichkeit von Effen gefommenen Proceg Rotig genommen batte. Uebrigens fällt jener Artikel sogar noch auf durch seine unfruchtbare Durre in einem Werke, deffen Grundzug dieselbe Seichtigkeit und leberne Einförmigfeit, welche, einem Fluche gleich, auf allen Beschichten ber heiligen im Allgemeinen rubet. Einzig die Andacht kann mit einer solchen Behandlung oder vielmehr Mighandlung des erhabensten großartigsten Stoffes vorlieb nehmen.

Richt nur den gräßlichen, an seinem Freunde verübten Mord hat Erzbischof Theoderich II. von Trier den Versammlungen von

Coln und Luttich geklagt, sondern auch alle die Anordnungen getroffen, welche die Lage der verwaiseten Kirche erfordern konnte. Auf seinen Antrag absonderlich wurde der Propst zu Bonn, Heinrich von Mülenark zur Nachfolge auf dem Stuhle des Märtyrers berufen. Dem Fürstentag zu Cremona 1226, wozu Theoderich eingefaden, mußte er, gleich mehren andern Großen fern bleiben, indem sie wohl Berona erreichen, aber von wegen der ftark von den Combarden besetzten Passe nicht weiter vordringen konnten. Sechs Wochen brachte Theoberich in Trient zu, bann ging hingegen hat er auf bem großen hoftage, von er nach Hause. König heinrich für den Sonntag Judica 1227 nach Aachen berufen, die allgemeine Aufmerksamkeit gefesselt, durch die Auszeichnung, welche ber König ihm bewies, bie Berehrung, welche die zahlreich versammelten Fürsten ihm zollten. Hinwiederum hatte Theoderich Bieles zu leiden von des Herzogs Walram von Limburg Sohne, dem jungern Walram, der von Luxemburg aus und in Verbindung mit dem mächtigen Grafen von Sann zu wiederholten Malen des Erzbisthums Gebiete mit Fener und Schwert heimsuchte, außerdem bereiteten ihm die im Moselland überhandnehmenden Regereien manche Sorgen. In der Hauptstadt Trier bestanden drei verschiedene Regerschulen, ohne doch dem Bedarf der vielen Secten genügen zu können. Wie verschieden diese aber in ihrer Lehre, sie flütten sich alle auf die heilige Schrift, nach den für sie veranstalteten deutschen Uebersetungen. Die einen waren förmliche Wiedertäufer geworden, die andern läugneten die menschliche Natur Jesu Christi, wie auch feine leibe liche Gegenwart im h. Sacrament, mit dem Zusate, daß ein Leib, wäre er so hoch und bid als der Ehrenbreitstein, nothwendig durch die vielfältigen Communionen verzehrt fein muffe. Ginige glaubten, ein sündhafter Priester sei nicht mächtig, die Consecration der Hostie vorzunehmen, andere nahmen an, sie konne von einem geweihten Priester oder von einem Ungeweihten, von Mann oder Beib obne Unterschied, in Schüssel oder Relch, und aller Orten vorgenommen werden. Diese hielten Firmung und Delung für überflussig, jene wollten von Papft, Clerus, Religion überhaupt, nichts wiffen. Einige läugneten die Wirksamkeit des Gebets für die Abgestorbenen,

andere erkauften sich mit 18 Pfennigen Dispens, um ihre Mütter heurathen zu können, welche Art von She zwar auch in unsern Tagen der große Philosoph und Maire von Paris, Pétion, zulässig sinden wollte, andere kannten keinen Unterschied der Zeiten, hielten den Werktagen die Festtage gleich, arbeiteten an den Festtagen des Herren und seiner Heiligen, aßen Fleisch in den Fasten.

Alles dieses ergab sich gelegentlich der 1238 von Theoderich veranstalteten Synode, welche außerdem die Entdedung machte, daß die Sectirer als ihr Oberhaupt einen Papst Gregorius betrache teten, der jedoch diesen Namen mit dem Ableben des Papstes Gregorius IX. ablegen würde, um jenen seines Nachfolgers anzunehmen. Es war das ein Kunstgriff, vermittels deffen sie auf Befragen jedesmal mit dem Namen des rechtmäßigen Papftes fich-legitimiren konnten, während sie den ihrigen meinten. Synode, in welcher zugleich eine sehr scharfe Bevordnung gegen Falschmunger und ihre Sehler erlaffen worden, hatte sich indeffen nur mit drei Regern zu beschäftigen; zwei davon wurden ents laffen, der dritte bußte auf dem Scheiterhaufen. Auch die Teufelsdienerin Luchardis, die zwar bis dahin in den Augen des Bolfes als eine Heilige gegolten hatte, wurde zum Tode geschickt. Auf dem Wege nach der Richtstätte, ja bereits von Flammen umgeben, beflagte sie noch unter einem Strom von Thränen bas herbe Geschick des Böllenfürsten, und, in Gottvergeffenen Ausbruden die Ungerechtigfeit, welche den schönften der Beifter von dem himmel herabgestürzt und in den dunkelsten Kerker der Erde gebannt habe.

Auch der Frau Agnes von Malberg Absterben gab Beranslassung zu Unruhen. Die Burg glaubte Theoderich als erösssnetes Lehen einziehen zu können, was aber der Berstorbenen Resse Kudolf bestritt, und um sich einen mächtigen Schutz zu geswinnen, als seinen und der Burg Lehensherren den Grafen von Luxemburg anerkannte, diesem eine erwünschte Gelegenheit, die verheerenden Einfälle, von denen er kaum abgelassen, zu erneuern. Ihnen zu wehren, hat der Erzbischof sich genöthigt gesehen, bei Killburg das seste Schloß zu erbauen 1239. Die Fehde um Malberg beschäftigte ihn jedoch nicht ausschließlich; er führte,

bem Kaiser in seinem Krieg mit Berzog Friedrich dem Streitsbaren beizustehen, eine reisige Schar nach Destreich, und durch die Ereignisse des Feldzuges nach Wien gerusen, hat er dasselbst, in Gesellschaft weniger andern Fürsten, die Königswahl Konrads IV. vorgenommen. Im solgenden Jahre, am Festiage des h. Matthäus 1238, eröffnete Theoderich in Trier ein Provincialconcisium, welchem namentlich die Bischöse von Mes, Toul und Verdun beiwohnten. Die heilsamsten Verordnungen in Bezug auf Kirchenzucht, geschärfte Bestimmungen gegen Ketzeri, Wucherer, Falschmünzer, Sehebrecher sind dort erlassen worden. Um 24. Jul. 1239 wurden auch die bisherigen Irrungen mit Luremburg geschlichtet, indem Theoderich seiner Kirche Recht zu Biddurg an die Gräsin Ermesinda und ihren Sohn in Lehenseigenschaft überließ, und sie zugleich in die Zahl der Burgmänner von Killburg aufnahm.

Nachdem er also den innern und äußern Frieden seines Sprengels geworben, dachte Theoderich seine letten Tage in Ruhe verleben zu können. Er bezog die Burg zu Montabaur, wurde aber auch bort durch bie fortwährenden Streitigfeiten zwischen Papst und Kaiser vielfältig berührt. Papst Gregor IX. wünschte sich seiner Rathschläge in dem bevorstehenden Concilium zu bedienen, der Erzbischof konnte aber in Wahrheit, das personliche Erscheinen zu verbitten, sein vorgerücktes Alter und Leibesschwachheit geltend machen, ließ sich deshalb durch Abgeordnete vertreten. Diese machten die Reise bis Genua zu Lande, schifften sich dort, samt den päpstlichen Legaten und vielen französischen Bischöfen auf ber von den Genuesern ausgerüfteten Flotte ein. Sie wurden aber auf der Fahrt nach Offia bei der Insel Giglio von den Galeeren des Raisers und der Pisaner, unter dem Befehl bes Königs Entius angegriffen, 3. Mai 1241, und vollständig unterlagen die Genueser; von ihren 27 Galeeren wurden 3 verfenft, 19 genommen, die brei Legaten, die Bischöfe und die Abgeordneten insgesamt zu Gefangenen gemacht und nach Pife abgeführt, mit Ausnahme ber Trierer, welche den Siegern unbekannt, vielmehr durch Zufall, meint Browerus, als durch ihre Rlugheit bem allgemeinen Geschick entrannen. Im folgenden

Jahre gab die Anwesenheit R. Konrads IV. in Trier Beranlasfung zu großem Tumult. Er hatte in Erfahrung gebracht, daß ein Lehensmann des Erzbischofs von Mainz, Siegfrieds III. von Epstein, des unwandelbaren Feindes des Raiserhauses von Staufen, sich bei dem Dompropst Arnold von Isenburg aufhalte. Den aufzusuchen und willig oder unwillig herbeizuführen, auf daß er gerichtet werde, entsendete der Rönig den Siegfried von Hohened. Der Mainzer feste sich zur Wehre und verwundete den von Hoheneck tödtlich, worüber sofort die gesamte Bevölkerung in Harnisch gerieth, und theils für den König, theils für den Dompropft sich erhob. Die Königlichen, als die Stärkern beftürmten des Dompropstes Curie, daß er genöthigt, durch zeitige Flucht nach dem Palast sich zu retten, es bedurfte aber ber äußersten Anstrengungen des alten Erzbischofs, um den Aufruhr zu stillen und den zürnenden König zu beruhigen. Den wollte fodann Theoderich in die Fahrt nach Aachen begleiten, er konnte aber nur mehr Coblenz erreichen, und dort ift er vor Offern, ben 28. März 1242 verschieden.

Dreißig Jahre lang hat Theoderich seine Rirche regiert, ihr zu Bortheil, zu hoher Ehre ihm selbft. Er stellte, wie das seine Urfunde vom 6. Febr. 1215 lehrt, bei der Geiftlichkeit seiner Domfirche das gemeinsame Leben wieder ber, Behufs dessen er eine Rente von zwei Fuder Wein, in Guls zu beziehen, widmete, er incorporirte dem durch Armuth gedrückten Stift Pfalzel die Pfarrei Cochem, er übernahm von Beinrich von Covern die Bogtei zu Münstermaifeld pfandweise, gegen ein Darleben von 100 Mark Pfennige, 6. Febr. 1219, ibm verkaufte St. Germans Stift zu Speier um 550 Pfund Meger Währung den Sof zu Eller, und bas Patronat der Kirchen zu Ediger und Luzerath, er zog, nach Ableben Simons und Gottfrieds von Joinville die Burg Mont= clar als vermanntes Leben ein, dem bisher durch stete Fehden und Plünderungen beunruhigten Saargau eine wesentliche Er= leichterung, er gewann seiner Rirche in den Grafen von Raffau und von Luremburg, von wegen Saffelbach und Bidburg mächtige Basallen. Durch seine großmüthige Unterstätzung wurde die herrliche Abtei S. Bannes zu Berdun vom Untergang gerettet;

er nahm die Dominicaner und Franziscaner in das Erzstift auf, gleichwie er demselben die Feier des Gedächtnisses der h. Katharina einführte. Als seine Weischösse werden Hermann von Apeldern, der Bischof von Leal, und Heinrich von Luxemburg, der Bischof von Desel, genannt. Sein Nachfolger im Erzbisthum ist sein Neffe, der bisherige Dompropst Arnold von Isenburg geworden (Abth. III. Bd. 1. S. 483—490).

Konrad, den man für einen Bruder des Erzbischofs halt, wird unter den Zeugen einer Urkunde des Erzbischofs Johann L von 1204 als Cunradus frater comitis de Wiede bezeichnet. In derselben Urkunde erscheint unter den Zeugen geistlichen Standes Meffridus majoris ecclesie in Treviri canonicus, derselbe Mefried, Graf von Wied, der 1220 als Oberchorbischof und Propft zu St. Paulin vorkommt. Georg Graf von Wied befand sich unter den Bürgen, durch R. Otto IV. am 3. Febr. 1200 dem Erzbischof Abolf von Coln gestellt, als Sicherheit für den von sämtlichen Prinzen des welfischen Sauses ausgehenden Berzicht auf die bem Erzstift Coln zugetheilten Besitzungen Beinrichs bes Lowen. Er soll sich auch 1208 durch seine Waffenthaten im heiligen Lande ausgezeichnet haben. Zum andernmal das Kreuz nehmend 1215, zog er in Gesellschaft Gerlachs von Isenburg nach Holland, wo sich ihnen Graf Wilhelm und eine große Anzahl von Kreuzfahrern aus allen Gauen von Nieder = Deutschland anschlossen. Gine Flotte von 300 Segel wurde ausgerüstet und stach in See den 29. Mai 1217. "Die Flotte mußte aber so viel Stürme ausstehen, daß sie im Monat Julius in sehr schlechtem Zustande an den Rüsten von Portugal anlangete, nachdem sie einige Barken verloren. Sie legte sich vor Lissabon vor Anker, woselbst an ihrer Aus besserung gearbeitet wurde. Unterdessen nun, da sich die Kreuzzüger in diesem Safen befanden, thaten die Bischöfe von Evora und Lissabon, beide Namens Suero, Petrus Abt von Alcobaza, und die Großmeister des Tempelordens, von S. Johannis und S. Jacob, im Namen des Königes, dem Wilhelm, Grafen von Holland, und dem Grafen von Duite (Wied), Führern der Flotte, den Antrag, ihre Waffen zur Eroberung Alcacer do Sal anzuwenden; weil dieses ein Ort war, woraus die Mahometaner

häufige Streifereyen an den Gränzen, ja selbst bis an den Tejo, unternahmen. Sie stelleten ihren, um sie dazu zu bewegen, vor, daß die Jahreszeit bereits verstrichen, und sie folglich in diesem Jahre im Gelobten Lande ohnedem nichts ausrichten könnten, sondern genöthiget seyn würden, in einigen Häfen von Italien oder anderswo zu überwintern: nachmalen fügeten sie hinzu, daß sie der christlichen Religion eben den Dienst erweisen würden, wenn sie wider die Mahometaner in Spanien zu Felde zögen; und kein Zweisel sein würde, daß der Pabst ihnen auch für dieses Unternehmen Dank wissen würde.

"Wilhelm, Graf von Holland, und der Graf von Duite machten biefe Sache ben vornehmsten Officirern der Flotte bekannt; und diese verlangeten, daß ein Kriegsrath darüber gehalten werden möchte. Verschiedene ließen sich diesen Antrag gefallen; die Friesländer und andere aber wollten sich auf keine Weise darauf einlassen: sie bestunden auch dergestalt auf ihrer Meinung, daß sie sich von dem Grafen von Holland trenneten, und mit mehr als 80 Schiffen ben 26. Julii bavon segelten. Der Graf von Holland blieb also mit beinahe hundert Schiffen zuruck, bes festen Entschlusses, mit allen seinen Kräften an dem Fortgange eines Unternehmens zu arbeiten, darin er für die Christenheit in Portugal so viel Vortheil fand. Als man seinen Entschluß vernommen, wurden in Portugal Kriegsvölker angeworben, zu denen die Prioren derer Kriegsorden mit allen ihren Rittern Rießen. Man ließ auch Don Alfonsen, König von Leon, ersuchen, alle Mitter seines Reichs, und so viel Mannschaft, als er könnte, zum Behnf eines so heilsamen Krieges zu überschicken.

"Im Anfange des Augustmonats rückten also die Kreuzzüger und Portugiesen muthig vor den Ort, und suchten ihn durch Behendigkeit einzunehmen; sie wurden aber von dem Statthalter, der eine tüchtige Besatung unter sich hatte, zurück geschlagen. Dieser gab anch den Alcayden von Andalusien von dem was vorging, Nachricht, damit sie dem Miramolin in Africa solches wissen lassen, sie selbst aber ihm Hülfe leisten möchten. Durch den Widerstand der Mahometaner wurde man genöthiget, den Plat sörmlich zu belagern, und die der Zeit übliche Maschinen

zu gebrauchen: mit diesem Angriff wurde bis den 25. September fortgefahren.

"Die Mahometaner, benen an Erhaltung von Alcacer be Sal viel gelegen war, brachten sowohl in Spanien, als in Africa, zahlreiche Mannschaft auf, um diesem Orte zu Gulfe zu fommen. Als sie nun ein ftarkes Beer beisammen hatten, führeten es die Statthalter von Sevilien, Cordova, Jaen und von Badajoj nach dieser Stadt, darin sie auch am 9. September anlangeten. Raum war man ihrer gewahr worden, als die Belagerten sogleich frischen Muth faffeten, das Beer der Christen aber in eine große Bestürzung gerieth, weil es nicht auf die Balfte so fart, als das mahometanische war, das sich auf 40,000 Mann zu Fuße, und auf 10,000 Reuter belief. Da inzwischen die Kreuzzüger und Portugiesen fich von ihrem erften Schrecken erholet hatten, setzten sie ihr gänzliches Vertrauen auf GDtt, und wurden, der Ungleichheit ungeachtet, schlüssig, dem Feinde die Spipe zu bieten, und die Schlacht, wenn ihnen folche angeboten murbe, anzunehmen. Um sie nun hierzu desto mehr auszumuntern, schickte es GDtt, daß ihnen eine große Anzahl Kriegesvölker zur Verstärfung zugeführet wurde, Die ihnen Don Alfonso, Konig von Leon, durch die Kriegesorden in seinen Staaten mit einigen Regimentern zuschickte: und an dem Tage, da sich die Feinde zu einer Schlacht anschickten, erblickte man zu ber Zeit, ba fich bie Christen in die Verfassung segten, sie zu empfangen, ein helles Kreuz am Himmel, so eine sichere Vorbedeutung des Sieges war.

"Als beide Heere einander im Gesichte hatten, griffen sie sich unerschrocken an: das eine verließ sich auf seine Ueberlegenheit, das andere aber auf den Beistand des Allerhöchsten; so, daß das Treffen, welches des Morgens anhub, so hartnäckig wurde, daß der Sieg eine Zeitlang ungewiß blieb. Eben singen die ermüdeten Christen an, ihre erste Hise zu verlieren, als ihnen GDit Schwadronen Engel unter der Gestalt weiß gekleidter Ritter zusandte, welche die Ungläubigen durch ihren Glanz und Klarheit blendeten, und so viel Wursspieße auf sie schießen ließen, daß eine ungeheure Menge von ihnen erleget wurde. Zu gleicher Zeit thaten die Christen, bei denen der Muth aufs neue belebet

wurde, einen neuen Angriff, und verfolgeten sie einige Meilen weit. Dieser Sieg war also verkommen, weil der mehreste Theil des mahometanischen Heeres, sowohl in der Schlacht als auf der Flucht, umfam: auch wurden sehr viele Gefangene gemacht, und man erbeutete der Mahometaner sämtliche Gezelte, und Geräthschaft, darunter man unsägliche Reichthümer sand. Unter der Zahl der gebliebenen waren die Alcapben von Cordova und Jaen.

"Nach einem so herrlichen Siege nahmen die Christen die Belagerung von Alcacér do Sal aufs neue vor, welcher Ort sich aber noch einen Monat lang hielt, bis endlich der Befehls= haber am 21. October genöthiget ward, sich zu ergeben. ganze aus 2000 Mann bestehende Besatzung wurde gefangen genommen, wovon man aber sogleich dem Abur, welcher der Statthalter dieses Ortes war, und hundert andern, sowohl Offi= cirern als Soldaten, welche der mahometanischen Secte entsagten und die Taufe empfingen, die Freiheit wieder schenfte. Stadt wurde dem Großmeister von Palmella ober von S. Jacob, wozu-sie gehörete, theils weil sie ihm vorher versprochen war, theils auch in Betracht deffen, daß er fich währender Belagerung und der Schlacht ungemein hervorgethan, überlaffen. Die Bischöfe von Evora und Lissabon, der Abt von Alcobaza und die Groß= meister derer Orden berichteten dem Pabst diese glückliche Unter= nehmung, und baten ihn, zu gestatten, daß die Kreuzzüger in Portugal verbleiben und die Mahometaner aus diesem Reiche vertreiben helfen möchten: da aber dem Pabste der Krieg im gelobten Lande beständig im Sinne lag, so wollte er nicht darein Nachdem also der Graf Wilhelm von dem Könige, denen Prälaten und herren des Reichs, alle Merkmale einer vollkommenen Erkenntlichkeit erhalten, auch seine Flotte wieder in segelfertigen Stand setzen lassen, ging er mit seinen Kreuz= zügern zum größesten Leidwesen aller Portugiesen unter Segel." — Ueber den Merkmalen einer vollkommenen Erkenntlichkeit fällt mir ein, was die Sage von der Erkenntlichkeit eines andern Königs von Portugal erzählt. Die Revolution von 1640 hatte den Herzog von Braganza zum Thron erhoben: chacun a son gout, ein Bolf eben wie das Individuum. Den Thronräuber, welchen

England und Frankreich unterstützten, bekämpste R. Philipp IV. mit dem Unglück, das allen seinen Unternehmungen solgte, aber auch in der Langsamkeit und Indolenz, welche sogar die Heere Karls V. und Philipps II. charakteristren. Die Entscheidungssschlacht wurde für Portugal gewonnen hanptsächlich durch den unerschütterlichen Muth der Beteranen Cromwells, sener Levellers, von denen ihm einige Regimenter zugeschickt worden. Es kam in Lissabon zur Berathung, wie diese Tapfern zu belohnen, und man entschied sich für 2 Unzen Spaniol per Kopf unter die Hülssvölker zu vertheilen. Was sie mit dem braunen Staub machen sollten, wußten die Engländer nicht, sie haben ihn unter Jubel und Flüchen zu Asche gebrannt, wie senes kaiserliche Armeescorps, als es zur Kippers und Wipperzeit seine Löhnung in Schinderlingen empfangen sollte.

Von der Mündung des Tejo aus gingen die Kreuzfahrer wiederum unter Segel, um fich dem heiligen Lande zuzuwenden, wie benn Jacob von Bitry schreibt: "L'an de grace 1218, au mois de mai, les bâtimens de la province de Cologne et un petit nombre d'autres bâtimens des provinces de Brême et de Trèves, commencèrent à arriver dans le port d'Accon. Ainsi l'on préludait à l'exécution du projet arrêté à Rome dans le concile de Latran, sous le seigneur pape Innocent, de précieuse mémoire, pour conduire la milice du Christ sur le territoire d'Egypte." Die Belagerung von Damiata nahm ihren Anfang, und ist von beren Beschwerden und Gefahren ein gutes Antheil auf die des Wassers kundigen Hollander und Rheinländer gefallen. In der Darstellung des unglücklichen Gefechtes vom 29. Aug. 1219 gedenkt Jacob von Vitry namentlich des Grafen von Wied. "Le roi, aidé des Templiers, de la maison des Teutons et des Hospitaliers de Saint-Jean, des comtes de Hollande, de Witte, de Leicester et de Cambridge, de Gautier et de Barthélemy, tous deux Français, des Pisans et d'autres chevaliers, soutint le choc des ennemis qui se lançaient à la poursuite des fuyards. Le roi fut sur le point d'être brûlé par un feu grégeois. Tous ces guerriers, faisant comme un rempart à nos fuyards, repoussèrent les Sarrasins autant de

fois qu'ils se présentèrent devant eux, mais dès qu'ils reprenaient lentement leur mouvement de retraite, ils avaient à supporter les coups et les traits des ennemis. Pendant qu'ils résistaient ainsi pour défendre leurs frères, l'évêque élu de Beauvais, et son frère, André de Nanteuil, Gautier, camérier du roi de France, et son fils, le vicomte frère de l'évêque d'Angers, et le seigneur Jean d'Arcies, homme noble et très-vaillant, furent faits prisonniers; Henri de l'Orme et beaucoup d'autres surent tués ou emmenés en captivité. Trentetrois Templiers furent pris ou mis à mort, avec le maréchal de Saint-Jean et quelques autres frères de la même maison. La maison des Teutons ne fut pas non plus sans avoir des pertes à déplorer. Les chevaliers du Temple, qui avaient été les premiers à attaquer, furent les derniers à se retirer. Tandis que ceux des nôtres qui étaient le plus en retard arrivaient sur le fossé, les Templiers demeurèrent en dehors, pour repousser, autant qu'il leur serait possible, vers leurs murailles ceux qu'ils avaient en tête." Dagegen war das Beispiel des Fliehens von dem italienischen Fußvolk ausgegangen, und hatte auch die Ritterschaft von Cypern im geringsten nicht sich bemühet, den vielfältig ihr gemachten Vorwurf der Feigheit zu widerlegen. Bon den Ufern des Nils zurückgekehrt, soll Graf Georg sich in den deutschen Orden haben aufnehmen lassen, daß er aber Landmeister in Preussen geworden, ist ungegründet. Der Landmeister in Preussen, Heinrich von Wida, waltete 1239-1244.

Des Erzbischofs Theoderich ältester Bruder, Lothar, wird als germanus noster bezeichnet unter den Zeugen einer von dem Erzbischof am 7. April 1218 gegebenen Urfunde. Am 30. Jan. 1218 hatte er die der Abtei Rommersdorf gemachte Schenfung des Hoss Markenberg bestätigt, wobei unter den Zeugen, unsmittelbar nach Heinrich dem Jüngern von Isenburg, auch ein Theodericus de Widhe erscheint. Wilhelm von Duch und seine Brüder, Gebhard von Gummerscheid, seine Erben und Hosseute zu Dazeroth hatten seit längerer Zeit mit dem Frauenkloster St. Thomas bei Andernach über einen Wald am Grenzelberg,

bei bem Nonnenbach gestritten. Mehrmals waren die Parteien in dem ihnen anberaumten Termin "coram fratre nostro Lothario, tunc procurante comitiam de Widhess erschienen, ohne daß man sich verständigen können. Jest einigten sich Richter und Parteien, den Streitpunkt der Entscheidung des Erzbischofs Theoderich zu überlassen, und hat dieser auf Burg Wied im 3. 1219 gesprochen; ber ftrittige Gegenstand blieb dem Rloster. 3m J. 1229 schenkte Graf Lothar all sein Recht zu ben Gütern in Treiß, so Diethard von ihm zu leben gehabt, an das Collegiats stift zu Carben. Mit ber Wittme bes Grafen Simon I. von Saarbrücken, mit Lucardis, einer Tochter bes Grafen Emich II. von Leiningen verheurathet, war Lothar kinderlos geblieben, als seine nächsten Erben seiner Schwester Söhne, Bruno II. und Theoderich von Isenburg betrachtend, übertrug er auf Burg Wied, 5. März 1247, die Gesamtheit seiner Leben an diese beiben Neffen, und wurde der Uebertrag von dem ebenfalls anwesenden Erzbischof Arnold von Trier zur Stunde besiegelt. Graf Lothar ftarb den 1. März 1243 und wurde in Rommersdorf, wohin er 6 Malt. Kornzins aus Wollendorf gegeben, beerdigt. Wittme, Frau Luctardis schenkte babin eine Mark Zins von ihren Gutern zu Haffelbach, sintemalen sie ebenfalls in Rommersborf beigesetzt zu werden verlangte. Auch sener Rudolf, Radulf, Trierischer Dompropst, der von 1183 an mit Folmar von Bliescastel, dem Chorbischof tit. S. Castoris, um die Trierische Inful ftritt, war aus bem Sause ber Grafen von Wied, seine eigentliche Stelle vermag ich ihm jedoch nicht anzuweisen. Erzbischof Arnold I. war nur eben, 25. Mai 1183 verschieden, und am Vorabend des Leichenbegängnisses traten die Domherren und die einflugreichsten Männer der Provinz zusammen, die Wahl eines künftigen Erzbischofs zu berathen. Der Dombecant und Chorbischof Johann sprach mit Wärme für Rudolf von Wied, und sein Vortrag wirfte entscheidend. Die Versammlung trennte fic mit dem festen Vorsat, nach des Domdechants Ansicht zu wählen.

Des hatte der Chorbischof Folmar sich nicht versehen, vielmehr zuversichtlich gehofft, den erledigten Stuhl selbst zu besteigen. Der Hoffnung nicht zu verzichten, verwendete er einen großen Theil ber Nacht. Bon Haus zu Haus ift er gegangen, um bie Wähler nach der entgegengesepten Richtung zu bearbeiten. Ers muthigt durch die von mehren empfangenen Zusagen, erhob er sich am folgenden Tage, unmittelbar nach dem Leichenbegängniß, um zu einer förmlichen Wahl aufzusordern, indem, das führte er aus, Tags vorher nur beschlossen worden, densenigen als Erzbischof anzuerkennen, welchem die Masorität von Clerus und Bolf gehören würde.

Ihm pflichteten fofort bei seine Anhänger unter den Domherren, die Bornehmen und die Häupter der Clerisei, was zu heftigem Wortwechsel Beranlaffung gab. Der kaiserliche Come miffarius, Werner von Bolanden, und Pfalzgraf Konrad riethen den Zwist der Entscheidung des Raisers anheimzugeben, Folmar setzte ihnen die geiftlichen Rechte entgegen, als welche bergleichen Berzug nicht gestatten, vielmehr die augenblickliche Wiederbesetzung eines erledigten Stuhls verlangen. Nach langem Streiten einigte man sich für eine zweite Zusammenkunft, welche nach Tisch zur Zeit der Non stattsinden sollte. Auf diese Berabredung bauend, gingen Rudolfs Anhänger nach Haus, Folmar aber, ihrer läftigen Gegenwart ledig, ermahnte bie in dem Rreuzgang fich brängenden Lapen die Wahl um keinen Augenblick zu verschieben. In demselben Sinne sprach der eifrig ihm zugethane Berzog von Limburg, junächst zu ben Edlen und Ministerialen, sodann auch zu ben ansehnlichsten, endlich zu den geringften Bürgern. Um aber den Schein der Gesetlichkeit beizubehalten, wurden Boten ausgesendet, Geiftliche, die vornehmften Ebelleute, Ministerialen, Burgersleute, mit dem Auftrag, diejenigen, welche nur eben die Wahlftätte verlaffen, jurudzurufen. Die haben aber nicht wenige ber Geladenen bei der Mahlzeit betroffen, aller Orten den Wunsch vernommen, daß es bei der für das Geschäft beliebten Stunde sein Bewenden haben möge.

Der Bitten und der Eflust gleich wenig Rechnung tragend, bestanden Folmar und der Herzog von Limburg auf einer augensblicklich vorzunehmenden Wahl, und die vollständig durch ihren Willen geleitete Versammlung entschied sich ohne Bedenken für den Chordisch von St. Castor, der auch sofort inthronisirt wurde.

Der Gegenpartei, als sie zur gesetten Stunde sich eingefunden, blieb nichts, als die Appellation an den Kaiser übrig. Friedrich L befaub sich eben zu Constanz; aus der Gefandten Munde vernehmend, was in Trier sich ereignet, wollte er ben einen wie ben andern der Candidaten um die Trierische Inful hören. Nachdem diese sattsam sich ausgesprochen, waren die Fürsten der Ausicht, daß bei solch zwiespaltiger Bahl die Entscheidung dem Raiser allein gebure, Friedrich aber zog es vor, fatt seines Rechtes sich zu gebrauchen, eine zweite, in seiner Gegenwart abzuhaltende Wahl zu verfügen. Dem gefährlichen Experiment wollte Folmar sich nicht aussen, er zog von dannen, die wenigen Trierer aber, die in Constanz versammelt, wählten ben Grafen von Wied, der auch sofort die Regalien empfing, demnächst von seiner Domfirche Besitz zu nehmen, die Rückreise antrat. Er fand jedoch den Dom verschloffen und mit Bewaffneten besett, daß er genöthigt, in St. Simeons Rirche einzukehren und daselbst die Huldigung des Clerus, insofern derfelbe ihn als den recht= mäßigen Erzbischof anerkannte, einzunehmen.

Von dem Raiser mit seinen Ansprüchen abgewiesen, hoffte Folmar auf eine günstigere Entscheidung ab Seiten des h. Stuhls, welche herbeizuführen, er die Reise nach Rom unternahm. Dahin wurde auch Rudolf citirt, und es begann eine Untersuchung, die nach römischem Brauche geführt, von ferne noch kein Resultat verhieß, als der römische König Heinrich, nachdem er in Coblenz mancherlei Unfug angerichtet, die Stiftsberren, welche als Folmars Anhänger bezeichnet worden, bedrückt, die ganze Stadt in Unruhe und Aufruhr versetzt hatte, an der' Spige bewaffneter Scharen gen Trier zog und daselbst als ein Eroberer waltete 1185. Die Pforten des Doms wurden gesprengt, die Soldaten vorzugsweise bei den Geistlichen, welche durch ihre Anhänglichkeit für Folmar befannt, einquartiert. Jegliche Gewaltthat, Planderung und Mißhandlung hat diese Executionsarmee sich erlaubt, und nament= lich Folmars Behausung bis auf den Grund geschleift. Auch den Bürgern, wenn ihre Gefinnung nur im Geringften verdächtig, erging es schlimm: sie wurden ins Gefängniß geworfen, ober mußten sich mit schwerem Gelbe lösen. Dag bie gute Stadt Trier

in den härtesten Belagerungsstand versett worden, vernahm Papst Lucius III., und er richtete ein Intercessionsschreiben an den Kaiser. Dieser entgegnete, die mancherlei Immunitäten seien der Geistliche keit zugestanden worden, damit sie, durch Welthändel unberührt, in Demuth, Andacht und Frieden dem Herren ausschließlich dienen moge. Wenn sie mit Hintansetzung ihres erhabenen Beruss bei unzulässigen Händeln sich betheilige, so müßten, dis zu eingetretener Besserung, diese Immunitäten ihr entzogen werden. Namentlich habe die Trierische Clerisei sich untersangen, des Reiches Gerechtssame anzutasten, und sei darum nach Berdienst behandelt worden. Mißgriffe, welche hierbei etwan vorgefallen, sollten sedoch versbessert werden.

Dem Bescheid überlebte Papft Lucius nur furze Zeit, er ftarb den 25. Nov. 1185, und schon am andern Tage wurde sein Nachfolger, Urban III. oder Lambert Crivelli, der bisherige Erzbischof von Mailand, erwählt. Von Bergen dem Raiser abgeneigt, in Betracht der bei der Einnahme von Mailand 1162 über seine Angehörigen verhängten harten Strafen, nahm er sofort die Angelegenheit ber beiden Prätendenten zur Trierischen Inful zur Hand, und obgleich er ben Raifer bedeuten laffen, bag er nimmermehr bem Folmar die Weihe ertheilen würde, hat er doch, diesem ju Gunften, am Borabend von Chrifti himmelfahrt 1186 gesprochen, ihm am Samstag vor Pfingsten die Würde eines Carbinal. Priesters, und am Sonntag die erzbischöfliche Weihe ertheilet. Das zu ahnden, ließ der Kaiser sein Heer aus Toscana nach der römischen Campagna vorgeben und daselbst nach Willfür walten, während er zugleich bedacht, alle Berbindung von Rom mit Deutschland zu hemmen. Deshalb konnte Folmar nur auf Um= wegen und in der Verkappung eines Troßfnechtes, zum Fuße der Alpen, und weiter durch Savoyen und Hochburgund nach Toul gelangen, wo ihn sedoch Bischof Peter aus Anhänglichkeit für ben Raiser nicht aufnehmen wollte. Dagegen gelangte an ihn aus Met eine förmliche Einladung: als Metropolit von Bischof Bertram empfangen, fand er an dem Grafen Theobald I. von Bar einen mächtigen Beschüßer, der es übernehmen wollte, mit gewaffneter Sand ihn seiner Diöcese einzuführen, sich aber am Ende begnügen

mußte, ihm bas Stäbtlein Briey, hart an der Trierischen Grenze, zu einem sichern Aufenthalt anzuweisen. Bon dem unweit Bried belegenen Stift St. Pierremont aus schleuberte Folmar nach allen Seiten Suspensionen und Ercommunication, hiedurch in dem Erzstift ein verderbliches Schisma veranlassend. Während in der Stadt Trier Audolfs Ansehen durch die kaiserlichen Soldaten aufrecht erhalten wurde, nahm auf dem Lande der Abel die Gelegenheit wahr, sich der geistlichen Güter, "welche ihm stets ein Gegenstand der Begehrlichkeit gewesen," anzumaßen, und psiegten die Käuber die Drohung geistlicher Strafen nur mit losen Reden zu erwiedern. "Wir fürchten euere Ercommunication nicht; fraftlos ist euer Fluch. Ihr seid vinculirt wie wir, in dieselben Fesseln gebannt."

Das Ende eines solchen Buftandes herbeizuführen, verhandelte der Kaiser auf dem Hostage zu Kaiserslautern mit den Fürsten und den Trierern, und deren Ermessen hat er endlich freigegeben, ob sie den ebenfalls anwesenden Rudolf als ihren Erzbischof anerkennen oder eine neue Wahl vornehmen wollten. Als ein milber Herr hatte Rudolf sich bewährt, dem fernerhin zu gehorchen, wünschten die Befragten, und das wurde ihnen verstattet. Während dem hatte Folmar nach der Champagne sich gewendet, auch, vornehmlich auf Betrieb des Erzbischofs Wilhelm von Rheims, alle Befugnisse eines Legaten erhalten. In Gefolge bessen mochte er außerhalb seiner Diöcese eine Provincial-Synode abhalten, und die hat er für den ersten Sonntag der Fasten nach Mouzon ausgeschrieben. Es erschienen der Bischof von Met mit seiner Geiftlichkeit, ber trierische Archidiaconat Longupon, aus Frankreich einige Bischöfe und Doctoren. Nach der Franzosen Rath verhängte Folmar über seine widerspenstigen Diöcesanen die schärfften Censuren, der Bischof Peter von Toul wurde gebanut, Bischof Heinrich von Verdun seines Bisthums entsett. Sie waren beibe ausgeblieben, hatten auch gegen die Synode Appellation eingelegt.

Es war aber eine der Stipulationen des zwischen dem Raiser und König Philipp August von Frankreich abgeschlossenen Bündnisses, daß dort Folmar nicht weiter geduldet werde, er suchte Zuslucht bei K. Heinrich II. von England, als welcher ihm S. Come, in Touraine zum Aufenthalt anwies, es mußte auch Bischof

Bertram von Met seinen Sprengel verlassen, um bem Zorn bes Raisers auszuweichen, hingegen begab sich der durch Folmars Synode bestrafte Bischof Peter von Toul auf die Reise nach Berona, um vor Papst Urban III. sich zu rechtfertigen. Der starb aber den 20. Oct. 1187, und der sanftmüthige Gregor VIII. hat nicht nur den Bischof von Toul vollständig restituirt, sondern auch dem Folmar untersagt, fünftighin weder die ihm untergebenen Bischöfe, noch die Clerisep ober das Bolt, ohne vorläufige päpstliche Bewilligung mit dem Bann zu belegen. Clemens III. ging noch weiter. Im Einverständniffe mit dem Kaiser ließ er, behuss einer nochmaligen Untersuchung des Wahlftreites, den Folmar zu dreimalen vorladen. Der Gerufene blieb aus, und wurde bemnach alles Rechtes zu der Trierischen Rirche verlustig erklärt, ihre Wiederbesetzung einer neuen Wahl, die auf Johann'I fiel, anheimgegeben 1190. Dem folgte die Aufhebung aller von Folmar ausgesprochenen Censuren und die Wiedereinse gung in den vorigen Stand aller derjenigen, welche durch ihn ber Aemter und Würden entsetzt worden. Abgelaufen waren hiermit die sieben Jahre der Trübsal, welche die h. hildegardis der Trierischen Kirche ankundigt in einer Stelle ihrer Prophezeiungen, anhebend mit den Worten; "Scindetur pallium dilationis divitiarum tuarum."

Dbgleich Graf Lothar zugleich mit jener Bestimmung vom 5. März 1242 seine Neffen, die von Isenburg, in den Besit der ihnen zugedachten Lehen einführen lassen, so haben diese sich doch genöthigt gesehen mit ihren Bettern Siegfried, Gottsried und Gerhard von Epstein, ebenfalls des Grasen Lothar Schwestersöhne, zu transigiren, und ihnen die Hälste von Schloß und Grasschaft Wied zu überlassen. Diese Epsteinische Hälste an den Burgen Nieder-Wied und Olbrück samt Zubehör hat Graf Ruprecht II. von Virnenburg am 24. Jul. 1306 von Siegfried von Epstein um 4500 Mark Psennige erfaust, sie wurde aber von dessen Sohn, Graf Ruprecht III. mehrmalen, zulest 1329 an Dietrich Meineselder versest, endlich wieder eingelöset und als seiner Tochter Agnes Mitgist an den Grasen Wilhelm I. von Wied-Isenburg überlassen.

Die solchergestalt wieder vereinigte Grafschaft Wied enthielt, Runkelschen Antheils, oder bas Oberamt Dierdorf, im J. 1800 auf 5 Meilen in den Kirchspielen Dierdorf, Puderbach, Urbach, Maubach (zur Balfte), Freirachdorf (ebenfalls zur Balfte), Niebern-Mambach (zu 2/3) und Oberdreis (zu 1/3) eine Bevölkerung von 12,800 Köpfen, mährend die untere Grafschaft, oder ber Reuwiedische Antheil, in der Stadt Neuwied und den Kirchspielen Heddesdorf, Feldfirchen, Bieber, Altenwied, Rengsdorf, Honnefeld, Anhausen, Nückerod, Dreifelden, Nordhofen, Grenge hausen und Alsbach, bei einem, viel zu gering vermuthlich, zu 2½ Meile angegebenen Flächenraum, von etwa 15,000 Menschen bewohnt gewesen. Dazu ift in Gefolge des Erbanspruches an die Burggräflich Kirchbergischen ober Sayn-Hachenburgischen Lande, durch Bergleich mit Nassau-Weilburg der Bann Ohne diesen Zuwachs waren in dem Maxsayn gefommen. Neuwiedischen Antheil, außer der Stadt, 50 Dörfer, und darin 1530 Säuser, von 7860 Menschen bewohnt, vorhanden. Un Aderland wurden 14,750 Morgen, Wiesen 3002 Morgen, Weinberge 373 (darunter 92 herrschaftlich), Weiden 872, Waldungen, mit Inbegriff der herrschaftlichen, 23,666 Morgen, ohne 4395 Morgen Lobbeden angegeben. Die fürstlichen Domainen waren und find fehr beträchtlich, der herrschaftlichen Sofe 24. Das Land dieffeits des Gebirgs, in dem Keffel von Neuwied, ist ungemein fruchtbar, hat auch in der Nähe des Rheins, absonderlich bei Fahr, nicht unbedeutenden Weinbau. Die obern Kirchspiele erndten drei Wochen später, tragen aber gutes Korn, Hafer und Flachs. Hier ift Holz ein Hauptproduct, es werden Kupfer= und Maun= gruben, Bafaltbrüche und Salmiaffabrifen ausgebeutet; vorzüglich wichtig sind die Thongruben, welche das Material für ben Bedarf der Mineralquellen zu Gelters, Fachingen, Schwanbeim u. s. w. liefern. "In dem Dorfe Grenzhausen und einigen benachbarten wird viel steinernés Geschirre verfertigt, dem erstern besonders thonerne Pfeiffen, welche häufigen Absat finden, und nicht selten von Holland aus unter dem Ramen der holländischen Pfeissen wieder in andere Länder verführt werben."

Das Oberamt Dierdorf ist, vermöge seiner Lage auf dem Westerwald, ungleich weniger früchtbar, daher auch in der

Theilung der bavon benannten Linie bie ganze Herrschaft Runkel mit ben Kirchspielen Runkel, Schuppach, hecholzhausen, Seels bach, Wier und Eschbach zugewiesen worden und außerdem, als ursprünglich Isenburgische Besitzungen, ber Antheil an Isenburg selbst und dem Kirchspiel Meischeid, dann gewisse Gerechtsame in der Herrschaft Meud. Für die weit abgelegene, durch den Lunéviller Frieden an Frankreich überlaffene Grafschaft Kriechingen hat der Reichsdeputationsschluß von 1803 eine dem fürstlichen Sause ungemein bequem gelegene Entschädigung bewilligt, die Colnischen Aemter Neuerburg und Altenwied, samt der Kellnerei Ich werde sogleich von ihnen handeln. Dem westphälischen Kreise einverleibt, war die Grafschaft Wied in der Reichsmatrikel mit 4 Mann zu Rog und 12 zu Fuß, oder monatlich 96 Gulden bedacht. Zum Kreiscontingent stellte eine jede der beiden Linien eine Compagnie Infanterie, welche dem westerwaldischen Regiment zugetheilt. Zu einem Kammerziel gab die untere Grafschaft 32 Rthlr. 40 Er., die obere Grafschaft eben so viel. Das gevierte Wappen enthält 1. und 4. im goldenen. Felde vier rothe rechte Schrägbalken, und über denselben einen Pfau mit niedergeschlagenem Schweife, wegen Wied, wegen Runfel 2. im silbernen Felde zwei rothe Pfähle mit einer kleinen blauen Bierung im rechten Oberwinkel, wegen Isenburg 3. im filbernen Felde zwei rothe Querbalken. Die Ginfünfte von Wied-Runkel wurden zu 148,000, sene der andern Linie zu 80,000. Gulden angegeben. Nach der Wiedervereinigung der beiden. Laudestheile mögen sie die Summe von 300,000 Gulden be-Ein ungeheurer Fehler wurde begangen, als man, um den landesherrlichen Consens für die Aufnahme eines bedeuten= den Capitals zu erhalten, die Aemter Selters und Runkel, den ganzen der Nassauischen Landeshoheit unterworfenen Theil der Grafschaft, als Nassauisches Mannleben anerkannte. Der Fehler war um so weniger zu verantworten, ba der ganze Betrag ber Anleihe im Lande selbst zur Erwerbung von Grundgütern verwendet werden mußte, die beabsichtigte Purification demnach nicht zu erreichen. Unter den solchergestalten gemachten Erwerbungen mag die ehemalige Rommersdorfische Relluerei Abenroth ihre 42,000 fl. wohl werth gewesen sein, aber mit dem Ankauf der entlegenen Abtei Gronau wurde ein sehr schlechtes Geschäft gemacht.

## Die obere Grafschaft Wied.

Das eine der an Wied-Runkel gegebenen Colnischen Aemter, Reuerburg, grenzt unmittelbar mit dem, was man die Reichs. grafschaft Wied nannte, wird auch gleich dieser von der Wied durchströmt. Es entspringt dieser Bach oberhalb des Dorfes Dreifelden, seitwärts von Linden, 7 Stunden von Neuwied, nach heutiger Eintheilung im Umte Selters, Nassauischen Gebietes, durchfließt den großen Dreifelder Weiher, nimmt den Steinbach auf unterhalb des gleichnamigen Dorfes, und den Hartenbach, ferner im Umte Sachenburg den Höchstenbach, Welkenbach und Wahlroderbach. Auf seiner rechten Seite empfängt er in demselben Umte den hatterterbach und den Mudenbach. Jener quillt in der Markung des Dorfes Gehlert, vergrößert sich oberhalb Altstadt durch den an der Stadt Hachenburg vorbeifließenden Rothenbach, bei Dberhattert durch den Selbach und bei Niederhattert durch den Aggerbach. Zwischen Beroth und Ober-Ingelbach tritt die Wied dem preuffischen Gebiete ein, wo sie bei Döttesfeld, unterhalb Dierdorf, die Holzbach aufnimmt, von ihren Zuflüssen der bedeutendste. Die Holzbach hat ihren Ursprung im Amte Gelters, in den Weihern bei Stahlhofen, nimmt auf den von Steinen kommenden Bach, einen andern unter Sartenfels, ferner den heldebach (Schimmelsbach), der bei herschbach durch die Herschach verstärkt wird, die Rogbach, welche die bei Freirachdorf durch den Sorbich verstärfte Mündersbach aufnahm, die Schladebach, welche bei Brudenrachdorf in die Holzbach geht. Gleich der Wiedbach in ihrem obern Lauf, hat die Holzbach ein freundliches fruchtbares, jedoch sehr beschränktes und prosaisches Wiesenthal zum Begleiter. Bon den fernern Jufluffen der Wied find bie bei dem Rlofter Chrenftein mundende Mehrenbach, bann die bereits genannte Autenbach die bedeutendsten. In wunderbaren Krümmungen das Gebirg durchbrechend, entfaltet das Thal

der Wied die reichste Abwechslung von pittoresken, oft wundersbaren Scenereien, ist aber, da sie, gleich allen Gebirgswässern, sehr leicht, in überraschender Schnelligkeit anschwillt, ein sehr gefährlicher Nachbar. Keineswegs sischreich, treibt sie viele Hüttenswerke und Mühlen. Eine Viertelstunde unterhalb Neuwied, vor Irlich, geht sie in den Rhein.

Daperoth, auf bem linken Ufer der Wied, ber hof Grenzelberg auf dem rechten Ufer, waren die äußersten Punkte der Fürstlich Wiedischen Herrschaft, der Colnischen Grenze zu. Die Ruinen der Clemenshütte, weiland ein berühmtes Werk, zu Ehren bes Rurfürsten Clemens August von Coln benannt, liegen auf dem rechten Ufer, ihnen gegenüber, etwas höher hinauf erscheint bas Dorf Rieder-Breidbach, mit dem Schwarzrheindorfer Hofe dabei. Des Dorfes würde ich kaum gedenken, ohne die jenseits desselben, nach Waldbreidbach zu erbaute Wallfahrtsfirche zum h. Kreuz, von welcher ausführlich handelt: Kurger doch klarer und wahrer Bericht von dem Seiligen durch viele wunderbarliche Begebenheiten Berühmten Creut, welches zwischen Ober = und Nieder = Breydbach an der bekannten fo genannten Witbach, im Umpt Neuerburg, Collnischen Territorii, Erg-Stifft Trierischer Beiftlicher Jurisdiction, in einer hierzu neu aufgerichteter Creup. Rirchen nunmehro aufbehalten, und durch einen groffen Zulauff deg Bolds verehret wird. Aus dem im Jahr 1699 barüber gemachten Protocollo fürglich ausgezogen, und zu Bermehrung der Andacht mit Bu= fegung einer furger Christlicher Uebung, und Berehrung beg S. Creuges in Drud gegeben durch den allda wohnenden Priester. Cum Permissu Superio-Gedruckt zu Cöllen, bey Gereon Arnold Schaus berg. Anno 1754. Hier von dem historischen Theil des Büchleins ein getreuer Abdrud:

"Im Jahr 1699 den 24. Septemb. hat aus gnädigst. Befehl Ihro Erg-Bischofflichen und Churfürstl. Gnaden zu Trier, der Hochwürd. Hr. Joann. Finger damahliger Trierischer Officia-Lats-Commissarius zu Coblenz dem Wohlehrw. Patri Joanni Baptistae Aquensi zur Zeit Guardianen P. P. Capucinorum zu Ling, wie auch dem Wohlehrw. Herrn Hermanno Grell zur Zeit Pastoren zu Ling die Commission aufgetragen, und sleißig zu vernehmen durch darzu berussene glaubwürdige Zeugen, wie es in der Warheit mit dem zu Wald-Breydbach lange Zeit in der Witbach gelegenen, und nachgehends wieder heraus gezogenen wunderbarlichen Erucistr-Vild beschaffen seve, welcher Commission gemäß sich vorgemelte Wolehrw. Herren aus gebührendem Geschorsam zu dem bestimmten Orth erhoben, die Sach mit gutem Verstand, und vorhergehender Berathschlagung vorgenohmen, wie folgt.

"Nachdem die bepde Wohlehrw. Herrn ankommen, die Sach genau zu untersuchen, hat der zeitliche herr Pastor zu Walds Breydbach Goswinus Becker zwey der ältesten seiner Pfarrs Genossen, nemblich Johannes Schmiß, seines Alters 66 Jahr, und Frang Kurtenacker, seines Alters 62 Jahr, beide eines frommen Handels und Wandels hervor tretten lassen, welche wohlbedacht und einhellig ausgesagt, wie daß sie vor 40 und mehr Jahren gesehen hätten, und annoch ben ihnen in frischer Gedächtnus wäre, wie daß zu Walds-Breydbach nechst ben der damahlen noch gangbahrer, anseho aber verfallener Brücken über die Witbach in einem naheben gelegenen hohen Felsen ein viersectiges kleines häuselein ausgehauen gewesen, in welches die dassige fromme Vorsahren die Vildnüs des gecreusigten heplands Christi IEsu zu einer heplsamen Erinnerung der Vorübergehenden gesetzt hatten.

"Da nun zum öfteren drey Gesellen, deren zwey Reter gewesen, und einer von diesen zweyen auf einer sicheren Commandurey als Gärtner gedienet, zum öfteren diesen Orth über die Brück vorben gangen, das Bild in dem Felsen angesehen; haben sich die bende Reger einmahl mit zu vielem Wein übernohmen, vermessentlicher Weiß zu verstehen geben, sie wolten den Catholischen Wald-Brendbacher ihren GOtt in die Withbach werssen, in welches der dritte mit Nahmen Johannes Alsdorff (von welchem unbewust, wes Glaubens er sen gewesen, ohne daß er erst auf der Laachen, eine halbe Stund von Ober-Brendbach, nachgehends aber zu Riederbieber in der Graffschafft Newewith gewohnt hat) nit einwilligen wollen: Es ist aber nachgehends das Bild auß dem Felsen heraus genohmen worden, ohne zu wissen wo es seve geblieben, doch hat man den Argwohn gehabt, und es ist unter dem gemeinen Bold das Gespräch gewesen, als wan der Gärtner mit Nahmen Johann Passen, welcher Calvinisch ware, seine gottslose händ an das Bild oder Crucifix-Bild gelegt, und dasselbe ins Wasser hinein geworssen hätte, weilen er kurt hernach von der göttlichen Straff getrossen, an allen Gliederen geschwächt, gant außgedörret, und endlich armselig auß dieser Welt in die Ewigsteit eingangen.

"Ungefehr acht Jahr nach Ableben dieses unglüchseeligen Gärtners, wie obgemelbt, auch Riclas Stergenbach Sendscheffen ein 50jähriger Mann bezeuget hat, daß Johannes Alsdorff (welcher mit den beyden Calvinisten nit wolte in die vermessene That einwilligen) des Ubelthäters, mit Nahmen Johannes Paffen hinterlaffener Stief = Sohn ein frommer und einfältiger Mensch, so sein Brod von Thur zu Thur gesucht, so wohl ihme Stergenbach als auch dem Herren Schultheisen Jacobo Steiner öfters erzehlet, und geflagt, daß er unabläglich von dem Beift feines Stief-Batters geplagt murde, und derselbe aussagte, er könte nit zu dem ihm von Gott bestimmten Orth gelangen, big das por- i längst in die Withbach hinein geworffene Crucifix=Bild (welches sein Stief-Batter gottloser Weiß in obgemeltes Wasser geworffen hat) wiederumb herauß genohmen, und an den Felsen, wo es vorhin gestanden, gesetzt würde, welchen Worten obgemelter Schultheiß anfangs keinen Glauben zustellen wollen, nachmahlen aber durch gewisse Anzeigungen, und farde Bewegnuffen angetrieben, glaubt endlich dem Anbringen, schickt den Stief-Sohn zu dem Johan Reuschenbach, zu der Zeit Provisoren und Half= mann aufm Bäuser-Hoff, mit Befehl, daß er solte mit dem Stief-Sohn geben, und das Creug helffen auß ber Withbach herauß ziehen, welcher dan dem Befelch gemäß, zu der Bach, und angedeutem Orth sich begeben, wo der Stief-Sohn fagte, daß der Geift ihm hatte angezeigt, das Bild gesucht, gefunden, und unweit seinem Sof herauß genohmen.

"Johannes Reuschenbachs Endel seines Alters 40 Jahr, welcher auch zugezen gewesen, da die Sach untersucht wurde, sest hinzu, sein Alt-Batter habe ihm zum öfteren gesagt, daß er auß Besehl Herrn Schultheisen seye mit dem Stief= Sohn zur Bach gangen, und an dem Orth, welches der Geist dem Stief= Sohn hatte gezeigt, nemblich an dem so genannten Honigswaag mit einer hierzugegebener Gabel etlichmahl ins Wasser gegriffen, das Bild endlich gesunden, und herauß gezogen habe. Dieses ist annoch von mehreren, absonderlich von Caspar Beder seines Alters 60 Jahr, und Mattheisen gewesenen 30jährigen Offermann bekräftiget worden, welche weiter hinzu sezen, daß sie das Leinzwand, in welchem es zuvor eingeschlagen, nach dem Außziehen auß der Withbach noch gang und unverlegt hätten gesehen, ans sezo aber wegen länge der Zeit verwesen wäre.

"Zu diesem allen kommt noch hinzu ber Wolehrw. Herr Bartholomaeus Friderici zur Zeit Prior zu Ehrenstein, vorbin aber 16 Jahr mit böchstem Lob und Ruhm gewesener Pastor zu Wald-Breydbach sagend, daß er dieser Sachen wunderbahre Begebenheit von vielen, absonderlich aber von dem herrn Soultheisen Steiner mit denselben Umftänden, wie oben gemeldet worden, habe gehört, anbey auch unterschiedliche Chriftglaubige Menschen beyderley Geschlechts habe gesehen vor diesem Bild ihre Andacht verrichten; Ja selten den Orth vorben gangen, daß er nicht theils Einheimische, theils Ausländische allda gefunden habe, so unterschiedliche Opffer dahin gebracht, einige in Früchten, andere in Flachs oder Wachs, nachgehends auch in Geld; bie Früchten aber, weil sie anfangs nit inacht genohmen worden, seynd theils von den Bögelen, theils von dem Biehe durch Unachtsamkeit der Hirten aufgezehrt worden, big er endlich, da die Andacht täglich mehr zugewachsen, erstlich zu Aufstellung eines Rasten vor den Opffer, nachgehends aber auß dem in der Rasten Monathlich oder alle viertel Jahr, in Benseyn des Opffermanns gefundenen Opffer, ein kleine Capell zu bawen bewegt worden.

"Bevor aber die Capell gebawet worden, hat man öfters brennende Liechter vor dem in dem Felsen stehenden Bild ohne Hinzuthuung einiges Menschen, in Wind und Wetter unauß-

loschlich brennen gesehen, wie dan erftlich Johannes Schmis anzeigt, daß er vor ungefehr 10 Jahren, ba er als Knecht die Frau Rellnerin den Orth vorben gefahren, habe gesehen den Glang eines Liechts etwan grösser als eine Kerg, welches die Frau Rellnerin auch gesehen: selbiges bezeugt auch Anton de la Hey damabliger Schultheiß an einem Abend gesehen zu haben. Die Hof-Frau Reuschenbachs von Haussen sagt, daß, nachdem Johann Radermacher, und seine Hauß-Frau zu ihr kommen, und den Weg unweit dem Bild über die Brud genohmen, dieselbe im Wind und Wetter ohn menschliche Zuthuung drey Liechter vor dem Crucifix hätte sehen brennen. Jacob Rüddel von Nieder-Breydbach sagt, daß, als er ben herrn Schultheisen Steiner gedienet, und mit der Karren vorben gefahren, vor diesem Bild ein belles Liecht habe gesehen, und je näher er hinzu kommen, desto heller hätte es gebrännt, und habe ihm gedündt, als wan ein Wachs-Kert auf einem Dorn an ftatt des Leuchters stunde, obschon das Wetter sehr ungestümm gewesen, so hätte es doch unauslöschlich gebrennet. Worauß dan klar abzunehmen gewesen, daß GDtt der Herr diesen wunderreichen Orth den nothleydenden Menschen habe zum Eroft wollen fundbahr machen, wie dan viele Presthafte, so ihre Zuflucht hiehin genohmen, ihr epffriges Gebett zu GDtt verricht, auch Trost und Linderung gleich durch die unendliche Verdiensten deffen vor uns am Creut gestorbenen Heylands Christi JEsu gefunden: Worüber Zeugnuß können und muffen geben nechst folgende.

"Borgemelter Jacob Rüddel von Nieder Breydbach hatte ein Kind, welches blind gewesen, derselbe führet sich zu Gemüth dasjenige, was er vorhin bei dem Crucifix-Bild gesehen, läst sich auß Einfalt zwey Augen auß Wachs machen, opffert dieselbige an den Orth, verricht sein Gebett, und das Kind hat in Zeit von vier Tagen sein völliges Gesicht bekommen.

"Christian Beder, ein 60jähriger Mann, und Einwohner daselbst, ist vorhin dergestalt erlahmet gewesen, daß er auf Krücken hat müssen gehen, da er sich aber zu diesem Orth verlobet, und denselben alle Freytags sleißig zu besuchen vorgenohmen, hat er, nachdem er solches eine Zeitlang continuirt, und seine Andacht

allda verricht, weiter keine Lahmigkeit gespühret, sondern gerad und ohne Krücken gegangen.

"Zu Rheinbrohl Johannes Neisen sein Sohn ift an den Augen mangelhafft gewesen, nachdem er sich aber zu diesem Orth begeben, 15 Tag allda sich aufgehalten, und seine Andacht versticht, hat er sein völliges Gesicht wieder bekommen.

"Ein Kind von Siegen, so von Kindheit an blind gewesen, hat die Mutter zu diesem Orth verlobt, und so bald sie ihre Andacht verricht, ist das Kind sehend worden.

"Huberti Kreching Bürgern zu Andernach seine Hauß-Frau Clara, ist ungefehr 9 Jahr blind gewesen, nachdem sie ihre Andacht allhier verrichtet, hat sie ihr voriges gutes Gesicht wieders umb bekommen, und auch biß zum End behalten.

"Dieses wie auch das vorige wird so wohl von dem Wolsehrw. H. Bartholomäo Friderici, damahligen Pastore hieselbsten, aber jetigen Priore zu Ehrenstein, als auch den übrigen vorgemelten und anderen befannten Einwohneren einhellig befräftiget, mit hinzusetzung, daß noch viele andere diesen Orth auf Andacht besucht, und ohne Zweisel grosse Gnaden erhalten haben, so aber ohne hierüber examinirt zu werden, wieder hinweg gangen, und solches nit kundbahr worden.

"Nach geschehener fleißiger Untersuchung, und darüber absgehörten Zeugen, haben sich die Herren Commissarii zu dem Orth begeben, allwo das Erucisix-Bild nunmehro ausbehalten und verehret wird, allda hat ihnen der zu Ehrenstein jesiger Herr Prior das von ihm erbaute Capelgen gezeigt, mit dem Vermelden, daß er den Felsen habe lassen hinweg nehmen und brechen, und die Plat also verweitert wäre, daß der Altar seso an dem Orth stünde, wo zuvor das Crucisix gestanden, und darneben ein freyer Gang hinter dem Altar herumb seye, worüber die Herren Commissarii den klaren Augenschein genohmen, sich in das Capelgen hinein begeben, die zur Verehrung auf dem steineren Altar auße und ausgestellte Vildnuß, an welcher das acht Jahr im Wasser gelegene, und annoch unverwesene Leinwand hienge, verchret, und die Wunden demüthigst gefüsset; hiemit zugleich die ihnen ausgetragene Untersuchungs « Commission

beschlossen, welches alles geschehen im Jahr, Tag und Orth wie oben gemeldt, und unter anderen seynd hierben gewesen als glaubswürdige Zeugen der Ehrenveste Herr Auton de la Hey Schultheiß, und Marcus Körver als Klöckener zu Walds Breydbach. Zu mehrerer Urkund haben sich bepbe Commissarii eigenhändig untersschieben.

P. Joannes Baptista Aquensis Ordin. Frat. Min. Capucinorum, actu Lintzii Guardianus Commissarius.

Joannes Hermannus Grell Pastor Lintzii Commissarius.

"Weilen ich obigem, da es also abgehandelt wurde, als Notarius persöhnlich bengewohnet, alles gesehen, gehört, und sleißig in obacht genohmen, und zum Protocoll gebracht; drumb hab ich zu mehrerer Befräftigung gegenwärtigen Extract untersschen, und mit meinem Noturiats-Insiegel bezeichnet.

Christianus Weller Apostolicus et Imperialis in Romana Curia admissus, nec non in Electoralibus Coloniens. Palatin. Juliacens. et Montens. Cancellariis immatriculatus Notarius. (L. S.)

"Weilen nun der Eiffer und die Andacht zu dem 8 Jahr in der Withdach gelegenen, und nachgehends auf Angeben eines Geist, gang unverlett herauß gezogenen Erucifix=Bild täglich gewachsen, und viele Menschen dasselbe zu besuchen dahin kommen, auch annoch biß auf den heutigen Tag grosse Gnad und Hülff erlangen, so hat ungesehr um das Jahr 1700 Hubertus Quirenbach allda den Eremitten=Stand angesangen, und mit Gutheischung hoher geistlicher Obrigkeit, theils auß eigenen Mittelen, theils auß denen hierzu collectirten Gelderen eine Ereuß-Kirch zu bauen angesangen, von welcher Kirchen das vorgemelte Capelgen, so der setzige Herr Prior zu Ehrenstein ausgerichtet, nun würcklich der Chor ist.

"Bey Anfang des Kirchen=Baus hat gemelter Eremitt vor ich und die Wolthäter auf ewig fundirt alle viertel Jahr eine Meß, nach welchen vier Messen auch dan allezeit der H. Rosen= franz laut für alle Gutthäter gebetten wird.

"Noch ist ein Anniversarium besonder fundirt auf ewig für alle Wolthäter, welches beym Fest der Creuß-Erfindung publicirt und gehalten wird.

"Noch hat ein sonderbahrer Wolthäter 4 Anniversaria fundirt, deren das erste nach Kreuz-Ersindung wird gehalten und gesungen, die andere seynd Leß=Messen, deren die erste wird gelesen auf Henrici Tag, die zwente den Tag nach Creux-Erphöhung, die dritte auf S. Gertruden Tag.

"Dhne die ohgemelte werden das Jahr durch noch acht andere Anniversaria gehalten vor gewisse Wolthäter, welche alle beständig fundirt seynd, und auch auf bestimmte Täg von dasigem Priester gelesen werden.

"Weilen die sämptliche Pfarr-Genossen des Kirspels Wald-Breydbach an solcher neuangefangener, und täglich mehr zunehmender Andacht eine innerliche Hergens-Luft gehabt, anben auch selbsten ben sich erwogen, was ein groffer Seelen= Nuten darauß entstehen fonte, und wie viel die Andacht vermehrt wurde, wan in der Creup-Kirchen an Sonn= und Feyrtägen eine Frühmeß fundirt würde, haben sie alle Mittel angewendet, und burch ihren sonderbahren Eiffer die Sach so weit gebracht, daß vom Jahr 1710 die Früh=Meß Sonn= und Feyrtags in der Creuß-Kirchen gehalten wird, wobey dan allezeit vor die jenige, so nit in die Pfarr=Rirch können kommen, eine kurge und heilsame Ermahnung von dem Priester gehalten wird: des Sonntags und Heiligstags am Nachmittag, wan alles in der Pfarr-Rirchen geschehen, wird wiederumb zu gewöhnlicher Zeit ein Gefang gesungen, nachgehends wiederumb eine kleine Ermahnung gehalten, darauf der H. Rosenkrang gebetten, und dan die Andacht mit Singung Salve Regina, und am End O Crux Ave, &c. beschlossen.

"Auf Sonn= und Feyrtags wie auch andere Täg in der Wochen, wan allda Meß gelesen wird, wie dan täglich pflegt gelesen zu werden, bettet der Priester sampt dem Volck nach der Weß laut fünff Vatter unser und Ave Maria für alle Wolthäter, welches vom Jahr 1710 biß hiehin beständig ist gehalten worden, und auch mit der Hülss Gottes hinführo wird gehalten werden.

"Zur Beständigkeit angefangener Devotion, hat Ihro Pähstliche Heiligkeit allen Christglaubigen Seelen zweymahl allda im Jahr, als am Fest der Creug-Ersindung, und an dem Fest der Creuß-Erhöhung einen vollkommenen Ablaß verliehen und mits getheilt; welches Gnaden = Schatz sich alle mit einem groffen Gewinn ihrer Seelen in gemelter Creutz=Rirchen theilhaftig machen können.

"Der Sonntag nach Ereut-Erhöhung wird allda auch mit höchster Solemnität und grossem Zulauss der Pönitenten als Kirch-weyhung selbigen Orths gehalten, weilen bey solcher Zeit die Kirch allda ist benedicirt worden durch den obgemelten Patrem Guardianum Joannem Baptistam mit Beurlaubung hoher Geist-licher Obrigseit, diese 3 obgemelte Solemnitates werden mit singender Vesper wie auch Te Denm laudamus und Gebung heiliger Benediction beschlossen.

"An den vornehmsten Festägen im Jahr, absonderlich an den H. Mutter Gottes Tägen ist beneben obgemelter Andacht ein solcher Zulauff der Poenitenten, daß der dasige Priester allein selbigen nicht kan allen aufwarten. Wie auch das Jahr hindurch in der Wochen offt auß fremden Dertheren fromme Christen kommen, allda ihre Andacht zu verrichten.

"Hie könnte man in der Warheit noch viele andere wunders bahrliche Begebenheiten, Gnade, Hülff und Trost beybringen, so der allmächtige wunderbahrliche GOtt durch die Verdiensten seines lieben Sohns unsers gecreuzigsten Heplands vielen francken, presthaften und nothleydenden Menschen in kurzer Zeit an diesem Orth gezeigt hat, welche auch von dasigem Priester annotirt worden, und ins künftig sollen annotirt werden; weilen aber hierüber von Geistlicher Obrigseit annoch keine Commission und Untersuchung hat können gehalten werden, hat man selbige nit wollen hinzu sezen, diß diese Commission und Untersuchung geschehen.

"Diese Nachrichten bes Orts, An= und Aufkommen, hat man auß Christlicher guter Meinung allhie in Druck gegeben, die Ehr Gottes, die Lieb und Andacht gegen den gecreuzigsten Heyland Jesum Christum zu vermehren, das Heyl und Seelen=Nuzen der Menschen zu suchen."

Die von Stationen begleitete Kirche wird heute noch von Andächtigen fleißig besucht, auch an Sonntagen regelmäßig dasselbst Messe gelesen.

Seitwärts von Nieder-Breidbach, über eine steile Felsengruppe, erheben sich die spärlichen Ruinen der Neuerburg, die man wohl für den Sig einer abgetheilten Linie der Grafen von (Nieder=) Wied gehalten hat. Dem widerspricht aber geradezu Aegid. Gelenius, auf urfundliche Zeugnisse sich berufend: "Arnoldus II. comes Wedanus qui ob bonorum ecclesiae per Fridericum I. archiepiscopum factas alienationes cathedram conscenderat (ex archivis loquor), data pecunia plurima ecclesiae conquisivit et requisivit, nempe urbis Coloniensis telonium et plurima episcopalia servitia, castellum Odenkirchen cum ministerialibus, et in Westphalia curiam nomine Homede, curiam quoque Anrust, Prumeam, Segerodt, Vermunte, Vynhusen, bona ministerialium in Geversdorpe, advocatiam in Woringen prope Duromagum, olim Buruncum dicebant, et libertatem\_advocatiae sylvarumque in Erpell, aliaque diversa bona, praesertim ex adverso Bonnensis oppidi, ubi celeberrimum collegium Rindorpiense trans Rhenanum in haereditario suo fundo construxit de consensu Burchardi comitis Wedani fratris sui, ab obitu Ludvici etiam fratris sui, advocation Erpellensem possidentis. Ad eandem fundationem faciendam consenserant Arnoldi archiepiscopi nepotes, ex fratre, Lambertus de Weda, et ex sorore, Lambertus de Nuerburgh: Hadewigis autem Arnoldi soror, abbatissa Asnidiensis ratas huiusmodi donationes habuit, et defuncto Archiepiscopo fratre coeptam institutionem Rhenipagensem absolvit." Eben so ergibt sich aus einer Stelle in des andern Gelenius Farragines, t. 30 - "In nomine S. et individuae Trinitatis: notum sit quod Lambertus de Wede et Lambertus filius sororis suae de Nuereburch, Hadewigum, Bertam etc. ancillas suas ecclesiae de Rindorp contradiderunt" — daß Lambert von der Neuerburg, wiewohl man aus der fraglichen Urkunde das Gegentheil herleiten wollen, ein Schwestersohn des Colnischen Erzbischofs Arnold II. von Wied gewesen. Allem Ansehen nach ift dieser Lambert der nächste Stammvater des herrengeschlechtes der Walbotten von der Neuerburg, welches, gemeinsamen Ursprunges mit ben Grafen von Birnenburg, das Walbottenamt der Grasschaft Wied von den Herren der obern oder eigentlichen

Grafschaft zu Lehen trug, und demnach durch die Schenkung der Gräfin Mechtilde von Sayn, in die gleichen lehenschaftlichen Beziehungen zu dem Erzstift Cöln trat. Das wenige, so man von diesen Walbotten von der Neuerburg weiß, ist Abth. I. Bd. 4. S. 533—534 zusammengedrängt.

Beiläufig halbwegs zwischen Nieder- und Wald-Breidbach führt ein Weg am Frohrather Hof und dem Malberg vorbei hinab nach hönningen, in das Rheinthal. Der Malberg ift ein Bafalttegel, der dem Plateau eines Bergvorsprunges boch aufgethurmt, auf seiner, eine grenzenlose Aussicht beherrschenden Fläche, den Raum etwan einer mäßigen Stube bietet. Häufig wird von fröhlichen Gesellschaften dieser Raum eingenommen. Bon Nieder= Breidbach ist es nach Wald- oder Ober-Breidbach, oder zur Pfarrfirce (Maria himmelfahrt) eine halbe Stunde. In Wald-Breidbach besaß der Deutschorden eine Comthurei, als deren Inhaber 1763—1798 vorkommt Graf Clemens August Maximilian Maria von Kreuth. Sie wurde durch bas Decret Rapoleons, welches der Geschichte bes Ordens lettes leuchtendes Blatt, seiner Treue zu Raifer und Reich das herrlichste Zeugniß, an Nassau gegeben und während einiger Jahre als ein berzogliches Kammergut benutt, pann, furz vor der Cession an Preuffen, um beiläufig 40,000 Gulden verkauft, endlich parzellirt. In der Rähe von Wald-Breidbach hat Graf Friedrich von Wied ein Bergwerk eröffnet, als von welchem Kurcöln ihm den Zehnten erließ 1670. Dorfes Lage ist ungemein anmuthig; es baut namentlich auch Bein, der jedoch vielfältig dem Froste ausgesett. Den Bach weiter hinan, auf seinem rechten Ufer, gelangt man nach bem Hüttenwerk Alsau, wo noch in dem ersten Biertel dieses Jahrhunderts Silber in bedeutender Quantität aus den Rupfer- und Bleierzen der benachbarten Angstbacher Gruben geschieden wurde; gegenwärtig wird vornehmlich Rupfer gar gemacht, und ift bas Werk Eigenthum einer mit der Phonixgesellschaft verbrüderten Von hier an tritt eine wesentliche Beränderung in bem Anbau der Landschaft ein, Dörfer kommen nicht mehr vor, nur einzelne Gehöfte, die nominell zu sogenannten Bunschaften, dergleichen Elfaff, Limbach, Rrautscheid, Griefenbach, Schoneberg,

Bertenau, Rahms, Bühlingen, Elsaff im Thal, Lohrscheib, Reber-scheid, verbunden.

Bei dem in die Hunschaft Elsaff im Thal einbezirkten Stodhof nimmt die Wendung der Wiedbach gegen Westen ihren Anfang; es folgt in derselben hunschaft das zur Noth einen Beiler vorstellende (Ober-) Altenwied mit den Ruinen der Burg, die einst der Sig mächtiger Herrscher und gleichsam der Hauptort des tief in das Bergische sich hineinziehenden, von Heinrich dem Löwen, dem Herzog von Bayern und Sachsen besessenen Allods gewesen ift, ob sie gleich weder durch eine vorzügliche Lage, noch durch die Pracht der Gebäude empfohlen. In der Urkunde von 1152 spricht der Herzog von der Gräfin Ofterlindis von (Rieder-) Wied, de familia nostra, sie war also seine Ministerialin, ihre Grafschaft von Oberwied abhängig: benn daß der Ausdruck de familia nostra nicht von einer Berwandtschaft zu gelten hat, ift keinem Zweifel unterworfen. Ein volles Jahrhundert später erscheinen noch andere Edelherren, die Walbott von der Neuerburg und die von Rennenberg als von Oberwied abhängige Basallen. Db dieses Allodium durch Erbgang oder durch Fehde an den Landgrafen Ludwig IL von Thuringen gekommen, wird nicht zu ermitteln sein, gewiß nur ist, daß dieser der thätigste Beförderer des 1166 abgeschlossenen, dem Berzog von Sachsen feindlichen Fürstenbundes gewesen, daß von ihm auch der erfte Angriff ausging, und daß er, seinen Gegner ungerüftet findend, im Unfang bedeutende Fortschritte machte. Des Landgrafen Ludwig vierter Sohn, Heinrich Raspo der Jüngere, das wilde Kind genannt, muß nothwendig im Besite der vordem Welfischen Allodien an Wied und Sieg, auch im Sauerland sich befunden haben, denn am 24. Febr. 1174 befundet Raiser Friedrich I., daß Graf Beinrich Raspo der Jungere dem Grafen Engelbert von Berg die neue, nicht aber die alte Burg in Winded, zu Leben gereicht, und Engelbert dagegen sich verpflichtet habe, dem Lebensberren gegen einen Jeden, allein den Kaiser und einen Erzbischof von Coln ausgenommen, zu dienen, nach Lebensmannes Souls Die Urfunde nennt auch die von beiben Seiten, zu mehrer Festigkeit des Vertrages, gestellten Burgen, darunter von

Seiten des Thüringischen Grafen, neben Heinrich von Molsberg und dem Grafen Werner von Wittgenstein, ein Heimfridus de Wide. Das wilde Kind starb 1184, und wurde von seinem Bruder, Landgraf Ludwig III. beerbt.

Ludwig hatte nach einander drei Frauen gehabt. Bon ber ersten, einer gebornen Gräfin von Cleve, ließ er sich, unter dem Vorwand der zu nahen Verwandtschaft, scheiden. Die zweite holte er sich aus Dänemark. Sie war, wie die deutschen Geschichtschreiber wollen, König Waldemars I. Wittwe, also die polnische Prinzessin Sophia, oder aber, wie die Dänen versichern, eine ihrer Töchter. "Kaiser Friedrich," so erzählen die Bertreter ber ersten Ansicht, "hatte seinen Sohn gleiches Namens mit ber Schwester des Königs Knud VI. von Danemark verlobt, und Landgraf Ludwig vermählte sich mit bessen Mutter, ber Wittwe König Waldemars. Er ging seiner neuen Gemablin, die große Schäge mitbrachte, bis an die Eider entgegen, und ihr Sohn übergab sie ihm daselbst mit großer Pracht. Der Graf Adolph von Hollstein, durch deffen Land die Reise gieng, bewirthete die hohen Gäste und stellte allerlen Feyerlichkeiten an. Bald änderte sich aber die Scene. Ronig Anud wollte die Balfte desjenigen nicht ausliefern, was er seinen Schwestern zur Mitgabe versprochen Raiser Friedrich ward hierüber aufgebracht, und schickte die verlobte Prinzeßin wieder zurück. Landgraf Ludwig, der seine neue Gemahlin (eine Dame von vierzig Jahren) nicht sehr zärtlich liebte, ließ sich von dem Kaiser bewegen, seinem Benspiele zu folgen, und jene mußte, zu ihrer größten Betrübniß, wieder nach . Dänemark zurud tehren. Auch diese Kränfung des Königs Rnud war noch nicht die lette. Eine Schwester desselben, Ramens Ingard, war vor einigen Jahren an den Grafen Siegfried von Orlamunda vermählt worden. Die Berlobung geschah ben Lübed, eben als Raiser Friedrich wider den Herzog Beinrich den Löwen zu Felde lag, und bas Beplager ward zu Schleswig vollzogen. Der Kaiser brauchte hierauf ben Grafen Siegfried als einen Gesandten an den König Knud. Die Geschäfte, die ihm aufgetragen waren, hatten für den König nicht viel angenehmes. Siegfried aufferte endlich allerlen Drohungen. Gedenft, ant= wortete ihm ba der König, der Kaiser Dänemark etwa eben so leicht einzunehmen, als Thüringen? — Siegfried empfand das Beißende dieser Antwort gewiß sehr lebhaft. Jest folgte er dem Beyspiele des Kaisers und des Landgrafen, und Ingard wurde gleichfalls wieder nach Hause geschickt."

Dagegen heißt es bei Holberg, dem Bertreter der banischen Ansicht: "Sonft ist zu dieses Königs (Knud VI.) Zeiten sehr merklich, ja recht seltsam, daß alle seine drey Schwestern von ihren Männern verstoßen worden, ohne daß man die Ursache davon errathen kann. Eine ward an Raiser Friedrichs des Rothbarts Sohn Henrich verheprathet, und gleich nach dem Beplager wieder zurückgeschickt. Die andre, welche einem thuringischen Landgrafen gegeben murde, hatte eben dasselbe Glud, und die dritte, Ingeburg, welche in der hiftorie am meisten bekannt ift, und an Philipp August König von Frankreich vermählet wurde, ward gleich nach dem Beylager von ihm verstoßen; wiewohl die französischen Scribenten selbst gestehen, daß sie sowohl Schönheit als Tugend besaß. Weil nun dieser Königin Ingeburg Begebenbeiten in der Historie so bekannt sind, und in Frankreich so große Unruhen verursachet haben, so muß ich etwas umständlicher davon reden. Es waltete damals zwischen Philipp August, Könige in Frankreich, und Richard von England Haß und Mißverstand. Dieser lette ward auf der Heimreise von dem heiligen Lande in Weswegen Philipp sich sein Destreich gefangen genommen. Gefängniß zu nute zu machen suchte, und daher den Bischof Stephanus von Nopon nach Danemark schickte, um König Canuts Schwester, die Ingeburg, zur Ehe zu begehren, woben er sich erklärte, daß er nichts zur Mitgift-verlangte, ohne daß der Ronig von Dänemark bas Recht, welches bie dänischen Konige auf England hätten, ihm abtreten, und über dieses einiges Bolf zu Gulfe schicken möchte, um dieses Reich einzunehmen. König Canut trug dieses Berlangen ben Ständen auf einem Reichstage vor, aber bie Stände riethen ihm davon ab, um sich deswegen mit England nicht in einen Krieg zu verwickeln; weswegen dieser Anschlag zu nichte wurde, und Philipp mußte sich mit einer mäßigen Summe Geldes zur Aussteuer der Prinzeßin begnügen laffen. Dieses findet man bep

einem glaubwürdigen fremden Scribenten (Gulielm. Neubrig.) alfo aufgezeichnet, wiewohl unsere dänische Historie nichts davon weiß.

"Diese Prinzegin wurde mit innerlichem Verlangen von Philipp August abgesordert, weswegen sie nach Frankreich geschickt wurde, und mit dem Könige den 14. Aug. 1193 das Beylager hielt. Tages darauf wurde sie mit großer Feperlichkeit gekrönt, aber man merkte gleich noch unter währenden Ceremonien, daß der König sie mit einem gewißen Widerwillen ansahe, denn er ward bleich, und zitterte, und konnte kaum so lange da bleiben, als die Handlung währte. Gleich darauf ward von einer Scheis dung gesprochen, und der König gab vor, um den Abscheu, den er gegen seine Gemahlin gefaßt hatte, zu beschönigen, daß fie ihm gar zu nahe verwandt wäre, und daß er daher mit gutem Gewissen mit ihr nicht in der Che leben könnte. Zween Monate und drey Wochen nach dem Beylager ließ er ein Parlement von Beiftlichen und Weltlichen zu Compiegne zusammen berufen, allwo fich Zeugen einfanden, welche schwuren, daß zwischen der verftorbenen Königin Isabella und Ingeburg eine nahe Blutsverwandtschaft märe, weswegen die Bischöfe, welche von dem Könige bestochen waren, diese Ehe aufhuben. Die Königin Ingeburg wußte nichts von dem was vorgieng, weil sie die französische Sprache nicht verstand. Als sie aber von einem Dolmetscher zu wissen bekam, was geschehen wäre, so wollte sie in Thränen, zerfließen, und rief auf Französisch, so wenig sie auch davon founte: Male France, male France! und setze darzu: Rome, Rome, womit ste zu erkennen gab, daß sie sich auf den Papst berufen wollte. Der König wollte sie gleich wieder nach Danemark schiden: aber sie hatte nicht Luft, wieder zurud zu reisen, und entschloß sich lieber, in einem Kloster in Frankreich zu ver= bleiben, welches man ihr auch verwilligte. In was für einem Bustande sie sich in selbigem Kloster befunden, bezeugt der Bischof Stephanus in einem beweglichen Briefe an den Erzbischof von Rheims, worin er beklaget, daß diese tugendhafte Königin dassenige nicht genieße, was zu ihrem Unterhalte erfordert würde. Da Rönig Canut von den Schicksalen seiner Schwester Nachricht bekam, fo schickte er zween Gesandten, nämlich den Andreas Sunonis und den Abt

Wilhelm 1) nach Rom, und hielt beym Papste Cölestinus an, daß ber König in Frankreich möchte in den Bann gethan werden.

"Der Papft Colestinus nahm sich der bedrängten Königin an, und drohete Frankreich mit dem Banne; aber es fam damals zu feiner Wirfung: entweder, weil sein Eifer erfaltete, oder weil er seine Rechnung nicht baben fand, mit Frankreich zu brechen. Als aber Innocentius III. Papst ward, so ließ er im Jahr 1200 durch seinen Legaten, den Peter von Capua, ganz Frankreich in den Bann thun, welchem die Geiftlichkeit in Frankreich nachlebte, so daß der Gottesdienst über das ganze Reich aufhörte; worüber der König so erbittert ward, daß er viele Geistliche aus dem Lande jagte und ihre Güter einzog. Er ließ auch den Andreas Sunonis, des Königs Canzler, und des Papftes Legaten, nebft dem Abte Wilhelm, auf ihrer Rudreise nach Rom, zu Dijon in Burgund gefangen nehmen, weil sie vom Papfte Briefe mit sich brachten, die der Königin Sache betrafen." Wilhelm von Nangis betrachtet des Königs von Frankreich plötlich eingetretenen Abscheu für die Braut seiner Wahl als ein wunderbares Gottesgericht, Rigord spricht von Zauberfräften und teuflischen Runften, welche den Verblendeten umftrickten, Wilhelm von Newborough scheint den wahren Grund, den unangenehmen Athem der Prinzessin anzugeben. Anfänglich nach Cisoing bei Tournay ver= wiesen, führte sie unter Beten, Lesen und Arbeiten ein armseliges Leben. Nachdem aber Philipp August in der einen der Abth. II. Bd. 3. S. 65-66 besprochenen lustigen Schwestern von Meran, in der schönen Agnes de Méranie, eine augenehmere Gemahlin sich zugelegt, Juli 1196, wurde Ingeburg zu strenger Haft nach Etampes auf bie Burg gebracht. Bann und Interdict, bie um so wirksamer, je mehr das Bolk unter der Last der Abgaben und anderer Bedrückungen seufzte, erweckten endlich des Konigs ernstliche Besorgnisse. Er unterwarf sich auf dem Concilium zu Resle, 1200, den von dem papstlichen Legaten aufgestellten

<sup>&#</sup>x27;) In einem Briefe an König Knub äußert Abt Wilhelm: "non debet honori praevalere pecunia." Es scheint bemnach die Gelbfrage bedeutend auf diesen delicaten Handel eingewirkt zu haben.

Präliminar = Bedingungen, ließ sich auch gefallen, vor einem zweiten, zu Soissons abgehaltenen Concilium die Rechtmäßigkeit der Scheidung von Ingeburg zu vertheidigen. Gewahrend sedoch die ihm ungünstige Stimmung der Versammlung, erklärte er den versammelten Vätern, er habe die ebenfalls in Soissons anwesende Ingeburg wieder zu sich genommen und erkenne sie an als seine Frau. Es war das gleichsam ein Todesurtheil für Ugnes von Meran; sie erlag schon im folgenden Jahre dem über sie vershängten Schicksal.

Die Aussöhnung mit Ingeburg war aber nur scheinbar. Im Nov. 1210 verpstichtete sich der König, die Tochter des Landsgrafen von Thüringen zu heurathen, vorausgesetzt, daß sie nicht geradezu mißgestaltet sei, wogegen der Landgraf bei dem Papst die Aussösung der She mit der Ingeburg erwirken sollte. Das war mehr gefordert, als der Landgraf zu leisten vermochte. Zusletzt doch ermüdet in dem vergeblichen Ringen, nahm Philipp August die Ingeburg wiederum zu Gnaden auf, und lebte er mit ihr von 1213 an in ungestörtem Frieden bis zu seinem am 14. Jul. 1223 erfolgten Ableben. Sie starb den 29. Jul. 1236.

Landgraf Ludwig III. von Thüringen, in der Wahl seiner Gemahlinen ebenso mankelmuthig, als sein königlicher Schwager, nahm auch die dritte Frau, die öftreichische Prinzessin Margaretha, foll aber auch in dieser Che finderlos geblieben sein, daher ihm, der im Laufe einer Pilgerfahrt nach dem h. Lande den 26. Oct. 1190 auf der Insel Cypern gestorben ist, sein Bruder Hermann in der Landgrafschaft folgte. Daß aber Ludwig wenigstens eine Tochter gehabt, ergibt sich in der bundigften Weise aus -einer Urfunde vom 22. Januar 1197. Darin berichtet Erz= bischof Adolf I. von Cöln, sein zweiter Vorgänger, Erzbischof Philipp von Heinsberg, habe alle Allodien, so Landgraf Ludwig zu beiden Seiten des Rheines, von dem Walde Deniffe an besaß, nämlich die Burg Bilestein (im Sauerland) mit Zubehör, die Burg Widhe mit Zubehör, und die beiden Burgen Winded mit Bubehör, um die Summe von 3500 Mark erkauft, auch, nachdem diese Allodien ihm von dem Landgrafen Ludwig und seiner

Tochter Jutta übergeben worden, theilweise diesen Kausschilling erlegt. Sein, Adolss, Oheim, Erzbischof Bruno, habe eine fernere Jahlung geleistet, zu Handen des Grafen Dietrich von Landsberg, des Gemahls der Jutta, welche durch ihres Baters, des Landgrafen Ableben die rechtmäßige und alleinige Erbin der besagten Allodien geworden. Wie er hierauf, der Urkunde Ausssteller, zum erzbischössichen Stuhl erhoben worden, habe er den Rest des Kausschillings vollends ausbezahlt, und dagegen sich von den Eheleuten Dieterich und Jutta zu Coln in dem Bischofshose in großer Versammlung das Eigenthum, die Sale übertragen lassen, worauf sie sosot alle zusammen nach St. Peters Dom sich erhoben, um vor dem Hochaltar dem h. Petrus diese Allos dien darzubringen.

Dem folgte die Besignahme ber Schlösser, für welche der Erzbischof von dem gräflichen Chepaar begleitet. Aller Orten leisteten die Burgmänner der Colnischen Rirche den Treueid, gelobten, die ihnen anvertrauten Burgen fortan als des Erze bischofs offene Häuser zu schirmen. Es wurde bestimmt, daß, falls Graf Dietrich oder einer seiner Erben vorziehen sollte, einem andern Berren zu dienen, und dieser mit der Colnischen Kirche zu Fehde kommen würde, gleichwohl die Burgen bes Erzbischofs offene Häuser zu bleiben hätten. Damit aber Graf Dietrich und seine Gemahlin um so williger ihrem Allodialbesit verzichten möchten, wurden ihnen zur Stunde diese Allodien, für sie und ihre Erben zu Leben gereicht, in solcher Weise, daß sie weder Herstura noch Herwede entrichten, auch zu den Kosten eines Feldzuges über die Alpen, wenn zu einem solchen der Erzbischof berufen wird, nicht steuern sollen. Eben so wenig konnen sie oder ihre Erben jemalen des Lehens entsetzt werden. Stirbt Graf Dietrich oder seine Gemahlin Jutta ohne Kinder, so wird der nächste Angehörige in dem Lehen succediren, und also von Generation zu Generation. Außerdem hat der Erzbischof bem Grafen noch alles, was Burfard in Asbach beseffen, das Lehen nämlich, so Ludolf von Dassel von dem Herzog von Schwaben empfing, zugesprochen. Weiter verordnet der Erzbischof, daß, wenn ein Ministeriale, von diesen Allodien abhängig, in einer

fremden Familie sich eine Frau suchen würde, keiner der in solcher Ehe erzeugten Söhne in dem Lehen seines Baters, soferne dassselbe von den fraglichen Allodien herrührend, succediren soll. Schließlich bewilligt er allen Angehörigen der Allodien, Ministerialen und Andern nach Cölnischem Rechte die Zollfreiheit in sämtlichen Städten und Flecken des Erzstiftes.

Als des Markgrafen Dietrich von Landsberg und Frau Jutten einziges Kind und Erbin kommt vor die an den Grafen Heinrich III. von Sayn (Abth. III. Bd. 2. S. 210—211) verheurathete Mechtild. Es mag diese Mechtild noch sehr jung gewesen sein, als sie in Gemeinschaft ihres Herren und der verwittweten Gräfin Aba von Loen ihr Recht zu den Gütern Konrads de Molandino an ben Templerorden vergabte, 4. März 1226. Des Briefes Gezeugen find die edlen Herren Graf Arnold von huckeswagen und Rorich der Walbott, dieser ein Mis nisterial der Gräfin von Sayn. Allem Ansehen nach führte Frau Mechtild eine glückliche Ebe. In der Christwoche 1246, also unmittelbar vor seinem Ende, bestimmt Graf Beinrich, daß seine Gemahlin, falls sie Kinder haben würde, von dem durch ihn den Minoriten abgekauften Hause und Garten in Coln einen Antheil an sich nehmen, das Uebrige den daselbst hausenden Nonnen überlassen möge, wenn sie aber, "quod absit", feine Erben haben sollte, wird nach ihrem tödtlichen Abgang haus und Garten ben Nonnen vollständig zufallen. Man sieht, der Kinderlose, dem Tod so nahe Graf, weit entfernt von der Manie, daß unverrückt der Stuhl seiner Wittwe bleibe, munscht ihr viel= mehr Kinder, sich also im Shebette einen Nachfolger. Noch mehr, er hat seiner Wittwe ben lebenslänglichen Genuß seines ganzen unermeglichen Besithums zugesichert, eine Bestimmung, die ihr zwar von Seiten der Erben ihres Gemahls arge Feindschaft zus ziehen mußte. Gegen diese Feindschaft suchte sie Schut bei ihrem Lehensherren, Erzbischof Konrad von Coln, und dieser verhieß ihr, "fideli nostri", durch Urfunde vom 21. Jan. 1246 (1247), sie nach allen seinen Kräften gegen einen jeden, wer es auch sei, zu schirmen, "ipsique faciemus quicquid dominus suo homini ligio facere tenetur." Das Nämliche gelobte ihr das

Cölnische Domcapitel, in Erwägung, heißt es in der Urfunde vom 18. Januar 1247, "daß die Gräfin, indem sie ihre Güter in Waldenburg, Drolshagen und Meinerzhagen an den Erzbischof verkaufte, ihn und unsere Kirche gütig und freundlich behandelte." Mächtigen Schußes versichert, hat gleichwohl die Gräfin aus Liebe zum Frieden die sämtlichen ihr verschriebenen Saynischen Lehen an die Schwestersöhne ihres verstorbenen Gemahls überstaffen, 29. Aug. 1247, sich einzig die Allodien und das Schloß Löwenberg vorbehaltend.

Bon den Stiftungen, welche Mechtild, theils im Auftrage des verewigten Gemahls, theils aus eigenem Antrieb gemacht hat, ift Abth. III. Bd. 1. S. 210—211 gehandelt. Darauf hat sich aber feineswegs ihre Freigebigfeit gegen Kirchen beschränft. Um 1. Mai 1250 befunden Erzbischof und Domcapitel von Coln, daß Frau Mechtild, weiland Gräfin von Sayn, die Schlöffer Wied, Winded und Rennenberg, desgleichen die Ortschaften Rosbach, Ling, Leubsdorf, Neuftadt, Asbach, Windhagen, Gielsdorf, Sechtem, mit Basallen, Getreuen, Ministerialen, Leibeigenen, Weiden, Wiesen, Wildbann, Forsten u. s. w., welches Alles sie von unserer Kirche zu Leben zu tragen bekennet, für den Fall ihres Absterbens uns und unserer Kirche übertragen und geschenkt hat, wie nicht weniger die neue Burg, gelegen im Rirchspiel Breidbach an der Wied, und die beiden Dörfer Breidbach, beren Eigenthum, gleichwie jenes ber Burg, die Gräfin in Anspruch nimmt, während wir sie als der Colnischen Rirche Gut betrachten. Die besagten Schlösser samt Zubehör wird die Gräfin ihre Lebtage hindurch besigen und deren genießen, wie bisher. "Diese Freigebigkeit der Gräfin erwägend, haben wir ihr 600 Mark Cölnisch ausgezahlt. Ferner werden wir an sie allsährlich aus ben Einfünften unserer Kirchen 170 Mark entrichten, zahlbar im Dom zu Coln, die Hälfte am nächsten Servatienfest, die andere Hälfte in der Octave von Martini. Und damit wollen wir fortfahren sechs Jahre lang, die Gräfin mag in der Zwischenzeit gestorben oder bei Leben geblieben sein. Nach Berlauf der sechs Jahre soll sie die bedungenen Gelder noch ferner von Jahr zu Jahr beziehen, doch nur für ihre Lebens=

zeit, indem mit ihrem Absterben die von unsern Kirchen ihr gegenüber eingegangene Berbindlichkeit erlischt.

"Wir versprechen bei unsern Treuen, daß wir die Gräfin in ihrer Person, in Ehre, Unterthanen und Gütern gegen jeden Beleidiger vertheidigen werden, so daß, wenn sie von irgend jemanden angetastet würde, dieses von uns zu ahnden, als sei es unserer Mutter geschehen. Wenn ihr semand von tem Ihren etwas gewaltsam und zu Unrecht entreißen würde, sind wir verpflichtet, ihr bas zu ersegen, besgleichen wir, falls aus irgend einem Grunde ein rechtlicher Anspruch gegen fie erhoben wurde, Fürsprecher und Anwalt ihr sein wollen, wie wenn der Anspruch Güter der Colnischen Rirche betrafe, so daß die Gräfin darum im minbesten nicht sich zu bemühen hat. Auch wollen wir in Ansehung ihrer sämtlichen Schuldner ihr prompte Gerechtig= keit angebeihen lassen, und ihr für das Eintreiben ihrer Forderungen getreulich mit Rath und That beistehen. Gräfin une ihre Güter verpachten, so werden wir ihr den angemeffenen Zins auf unsere Gefälle in Coln anweisen, in keinem Falle aber die von den Gütern abhängenden Leute härter halten, als die Gräfin seit ihres Herren Tod sie gehalten hat. Den Edelherren Ernst von Virnenburg werden wir in den von der Gräfin um Zins ihm überlassenen Gutern gegen jegliche Unfechtung schüßen, was aber die übrigen Zinsleute der Gräfin betrifft, wollen wir in Unsehung ber ruckftandigen Zinsen ihr ein gerechter und allezeit fertiger Richter sein. Wir nehmen in unsere Brüderschaft, in unsern Schut alle von der Gräfin oder von ihrem Gemahl gestiftete Klöster auf, und werden dieselben gegen manniglich-vertheidigen. Wir werden sorgen, daß in jeder Rlosterkirche der Stadt und des Erzbisthums Coln für ihres verstorbenen Gemahls Seele die Messe für die Abgestorbenen gelesen, die Commendation dargebracht werde, als sei die Leiche gegenwärtig, daß auch sofort nach Bollziehung des gegenwär= tigen Vertrags ein jeder Priester der Stadt und Diöcese eine Trauermeffe, dem Verstorbenen zu Beil, lese, gleichwie in benselben Kirchen sein Jahrgedächtniß zu begehen ift. Das Gleiche foll, auf Absterben der Gräfin, soviel Meffen, Commendation

und Jahrgedächtniß betrifft, stattfinden. Auch werden wir die zu den Schlössern gehörigen Ministerialen und eigenen Leute in allen Dingen halten, wie der Grafin Bater und Mutter gethan. Bas die Gräfin auf ihre Allodien zum Beil ihrer Seelen, ober zum Abtrag ihrer Schulden anweisen mag, das werden wir getreulich ausrichten. Wenn wir im Interesse ber Gräfin mit ihren Widersachern zu Fehde kommen, und Behufs berselben uns der besagten Schlösser zu gebrauchen hatten, so wird die Gräfin uns dieselben öffnen, wogegen wir, nach beseitigter Nothwendigfeit, die Festen zurückgeben werden, ohne irgend Schaden anzurichten. Dem allen zur Sicherheit sollen die Aebte von Heisterbach und Marienstatt bestellt werden, auf daß, falls die Gräfin wegen Nichterfüllung des einen oder andern Punktes klagbar werden sollte, die beiden, ober einer von ihnen, bas Domcapitel und bie andern Stiftscapitel, auch die Rlöfter beiderlei Geschlechtes in der Stadt Coln, ferner das Cassienstift zu Bonn, und die Klöster Siegburg, Deut, Bilich und Dietfirchen mahnen. Wird ber Mahnung keine Folge gegeben, so werden die besagten Aebte oder einer von ihnen jene Kirchen interdiciren, als wogegen keine Appellation ober Rechtfertigung zulässig. Wenn auf solches Gebot die Kirchen und Capitel den Gottesdienft einstellen, so muß dieses der Gräfin genügen. Wenn aber nicht die sämtlichen Kirchen feiern, allein der Dom und drei der Collegiatstifte den Gottesdienst einstellen wurden, soll der vornehmste Prälat am Dom die Ungehorsamen ercommuniciren. -Würde aber alles dieses, ober ein einzelner Punft nicht beobachtet, so sieht es ber Gräfin frei, den Bertrag aufzulösen, und werden alsdann ihre fämtlichen Besitzungen in die frühere Verfassung zurückfehren, gleichwie uns und ber Colnischen Rirche jenes Recht, welches wir vor Abschließung des Vertrags daran hatten, verbleibt. Außerdem wird in solchem Falle die Gräfin die von uns empfangenen 600 Mark zurudzugeben haben."

Ein zweiter Bertrag, diese Schenkung betreffend, welchen die Gräfin am 2. März 1261 mit Erzbischof Engelbert II. einzing, so wie die nachträglichen Stipulationen von 1263 und 1275 sind Abthl. III. Bd. 1. S. 212 besprochen. Durch Urkunde von 1280 vergabte Mechtild die in dem Vertrage von 1261 ihr vor-

behaltenen Dörfer Sechtem und Gielsborf, nebst dem Zehnten zu Asbach an das Domcapitel und die übrigen Gotteshäuser, von welchen sie die ihr zugesagte Rente zu beziehen hat, wofür ihr und ihres herren Jahrgedächtniß zu begehen. Während sie also mehr und mehr weltlichem Besitz entsagte, wirft beinahe überraschend ein Entscheid des Erzbischofs Siegfried, des Dom= scholasters W. und des Aitters Gerhard Scherschin vom 17. Jan. 1281, laut deffen Johann von Reifferscheid das Schloß Bebburg und eine Jahresrente von 8 Fuder Wein, zu Merten bei Rösberg fallend, von der Gräfin zu Lehen empfangen soll, eine Berhandlung, der sie wenigstens um volle zwei Jahre überlebte. Durch ihren letten Willen, vom J. 1283, in deutscher Sprace abgefaßt, verschreibt sie ihrem Caplan Lambrecht 15, dem andern Caplan Arnold 10, ihrer Jungfer Jutta 10, der alten Gekela 10, der jungen Gefela 10, ihrer Nichte Mechtild 5, Beinen von Susen 15, Herrn Wilhelm von Roispe (Rosbach) 5, ihrem Reffen Philipp 10, Ludwigen von Husen 5, ber Aleidis von Nitershusen 5, dem Roch Gobelen 5 und seinem Weib' Christina 3, dem Beinen Buschelmann 3, bem Arnold van Budelinge 5, Mengiren 3, dem Rüchenfnecht Crufelere 1, dem Dietrich Roferelle 6 Mark. Vor allem sollen jedoch die Schulden bezahlt werden.

"Ich besegen auch den Minderbrüdern von Cöln 30, den Predigerbrüdern von Cöln 30, den Ronnen von meinem Kloster zu Cöln (Sion) 10, den Minderbrüdern von Seligenthal 10, den Minderbrüdern von Coblenz 10, den Predigern von Coblenz 10, den Ronnen von Sissendorf 10, den Ronnen von Serchingen 10, den Ronnen von Drolshagen 10, den Ronnen von St. Katharinen bei Rennensberg 3, den Mönchen von Nistern (Marienstatt) 20 Mark. Ich besegen auch den Mönchen von Sapn 100 Mark, damit sie ein Gut kausen, womit sie ihre Provende bessern, und mein und meines Herren und unserer Vorsahren desto daß gedenken. Ich besegen auch meinen Truwehenden 200 Mark, auf daß sie desto sleißiger arbeiten um mein Seelengeräth. Ich besegen auch dem Meister von St. Johannis Spital über Meer für meine Seele und meines Herren Seele 100 Mark. Ich besegen auch meinen

Burgmannen, die mir geschworen hant zu meinem Seelengeräth, und die darum Kosten und Arbeiten haben müssen, 200 Mark. Ich besegen auch 300 Mark, die soll man geben meinen Leuten in meinem Lande gemein, mit Rath und Geheiß des Provincials von den Predigern und Bruder Gottsrieds von Duisburg und Bruder Bartholomäus, meines Beichtigers, und Herrn Lambrechts, meines Caplans." Alle diese Legate sollen entrichtet werden "aus den Pennigen, die mir mein Herr der Bischof und das Gestift von Coln schuldig sind," daß demnach die der Gräsin verheißene Pension von 520 Mark nicht allzu regelmäßig gestossen zu sein scheint.

"Mein Hof auf dem Acker bei der Neuerburg und das Gut; das ich dazu erkauft han, gehöret nicht zu dem Gut, das ich an das Stift gefehrt habe, wann ich das erkauft habe zu meinem Urbar, nachdem ich mein Gut dem Stift zuwendete. Den Hof und alles das ich dazu erkauft habe, das han ich gegeben Gekelen ber alten und Gekelen ber jungen, daß sie das sollen haben als lange sie leben; so wann sie todt sind beide, so soll daffelbe Gut gänzlich bleiben dem Deutschen Haus zu Breidbach ewiglich. Dieß sind meine Truwehende, die ich gekoren hab und kiese zu diesem Seelengeräth: der oberfte Meister vom Deutschen Hause, und der oberste Meister von St. Johannis Spital über Meer, Herr Winant von Blankenberg, ein Canonich vom Dom zu Cöln, und Herr Rorich von Rennenberg. Käm es auch also, wann ich sterbe, daß diese zween Meister hier im Land nit wären, so hat mir der Meister vom Deutschen Hause den Commendur von Coblenz, Bruder Mathis, in seine Statt gesetzt. Der Meister von St. Johannis Spital ber hat Bruder Luprecht, den Meister von Steinfurt, einen Priester, und Bruder Erwin von der Burch, auch einen Priester, in seine Statt mir gelassen, die Brüder sollen dieselbe Macht haben gleich als die Meister hier wären zu biesem Seelengeräth. Diese vorgenannte Truwehende han ich darzu also gekoren, daß sie meine Schuld und meine Penninge, die mir mein herr der Bischof und das Stift von Cöln schuldig find, einfordern gleich nach meinem Tod, und sollen dieselben Penninge zehands antworten und geben den vorgenannten Bruder Heinrich dem Provincial, Bruder Bartholomaus, meinem Beichtiger, herrn

Lambrecht meinem Caplan, bem Prior von den Predigern und Bruder Gottfried von Duisdurg, die sollen zehands davon bezahlen meine Schuld zum ersten, und darnach meinem Gesinde, was ich ihnen besetzt habe, und darnach meine Almosen, die ich auch besetzt habe, und meinen Leuten in meinem Lande. Wenn dieß alles bezahlt ist, so sollen meine Burgmänner und meine Truwehende nehmen von derselben Schuld als viel, als ich ihnen besetzt und beschrieben habe.

"So was dann darüber bleibt, das foll man den vorgenannten; dem Provincial, Bruder Bartholomäus, dem Prior, Bruder Gotts fried und Herrn Lambrecht geben und überantworten, und die follen das kehren und geben zu meiner Seelen Urbar, also als ich ihnen befohlen habe. Ift, daß mein herr ber Bischof und das Stift von Coln also gildet und leistet, daß diese vorgenannte Truwehende und mein Beichtiger sprechen, daß mir wohl geleistet fei, so sollen meine Burgmänner mein Haus und mein Land bem Bischof überantworten. Wäre auch, daß das nit geschähe, und daß meine Truwehende und mein Beichtiger nicht sprächen, daß mir geleistet wäre, dann sollen meine Burgmänner noch mein Haus noch mein Land dem Bischof nit überantworten, aber sie sollen also damit thun, als ich sie bescheiden sall. Alle meine andere Sachen, das ich zu thun habe, die hain ich also besetzt und bewahret mit meinem Beichtiger und mit andern meinen Freunden, die ich dazu geschickt habe, daß sich die vorgenannte Truwehende damit nicht dürsen befümmern, noch der nit underwinden, noch nichts fordern, dann ich ihnen hievor befohlen hab. - Ich will und setze, daß meine Truwehende mein Gut zu Retersdorf und mein Gut zu Caffel verkaufen, es sei den herren vom Dom, es sei meinem Herren dem Bischof, und daß man bie Penningen vor meine Schuld und meine Seele gebe, mit Rath und Geheiß des Priors von den Predigern zu Coln, Bruder Bartholomäus, meines Beichtigers, Bruber Gottfrieds von Duisburg, und herrn Lambrechts, des Unterfüsters vom Dom, also als ich sie beschieden habe. Wäre auch, daß der Bischof, noch die Herren vom Dom das Gut nit wollten, so soll man andersa wo dast verkaufen, wie sich das machen will."

Wie zu erwarten, haben die Nachbarn bem Erzstift Coln die wichtige Erwerbung nicht gegönnet. Bor andern wäre das Ländchen dem Grafen von Berg, der bereits einen namhaften Theil des Thüringischen Allods, die Herrschaft Windeck, sich angeeignet hatte, gelegen gewesen. Am 13. Sept. 1296 verspricht Graf Eberhard von der Mark, daß wenn die Burg Wide ihm aufgetragen werden sollte (nobis presentatum fuerit), er innerhalb der nächsten vierzehn Tage, von der Präsentation an gerechnet, bem Grafen Abolf von Berg wegen dieser Burg volltommene Sicherheit leiften wolle, wie er fie in Betreff der Waldenburg ihm geleistet habe. Er verspricht auch für den Fall, daß er dieses nicht bewerfstelligen sollte, mit Lubbert von Marpe zu Gräfrath einzureiten, und von dannen nicht zu weichen, bis seine Berheißungen vollständig erfüllet. In dem Laufe der Unruben, durch des Erzbischofs Gebhard Truchses Religionswechsel veranlaßt, wurde von deffen Bolfern die Burg Altenwied belagert, sie erlitten aber bedeutende Niederlage, indem die Bayern unversehens vom andern Rheinufer herüberkamen, 1583. Betracht ber großen Summen, welche Salentin von Jenburg, der vormalige Rurfürst, für die Erhaltung des Erzstiftes in diesem Rampfe auswenden muffen, wurden ihm die Aemter Ling, Altenwied und Neuerburg pfandweise eingeräumt. Die Pfandschaft vererbte sich auf seinen Sohn Ernst, und scheint mir deshalb die Nachricht, daß Altenwied, samt mehren andern Orten im Jan. 1634 von den Truppen des Marques von Celada ausgeplündert worden, ungegründet. An einem Besithum des spanischen Feldzeugmeisters der Niederlande würden schwerlich spanische Bölker sich vergriffen haben. Bermuthlich ift bas untere Wied gemeint. In seinem Testament hat Ernst seinem Pathen, bem Sohne des Fürsten von Chimay, die Aemter Altenwied, Neuerburg und Linz ausdrücklich verschrieben, es wurde aber bie Pfandschaft von Rurcoln eingezogen, ohne daß dabei an die Berichtigung bes Pfandschillings gedacht worden.

Gleich oberhalb Altenwied, auf dem entgegengesetzten User bes Baches liegt Pannau, bis in die neueste Zeit ein dem fürstslichen Hause von der Lepen zuständiger Rittersitz, dann folgt

ebenfalls auf dem linken Ufer das Dorf Neuftadt, mit der Rirche ju St. Margarethen, so von dem Pastorat durch den Bach ge= schieden, und etwas weiter, in höchst pittoresker Lage, ba wo die Mehrenbach in die Wiedbach mündet, das Kloster Ehrenstein, Vallis B. Mariae Virginis, Kreuzbrüberorbens, bas zwar vordem in die Colnische Diocese gehörte. Das Kloster, welchem die Pfarrei Peterslahr auf dem linken Ufer der Wied incorporirt, besaß schöne Waldungen und bedeutende Jagdgerechtsame. Der lette Prior, Philipp Collig, ein Coblenzer, ftarb den 15. Jan. 1824. Das Kloster wurde bereits 1812 von Wied-Runkel eingezogen und fortan als Domaine behandelt. Als seine Stifter, 1492, verehrte dasselbe den berühmten Bertram von Resselrod und seine kinderlose Gemahlin Margaretha von Bourscheid; die Rirche bewahrte die Grabschrift des Stifters. Die Neffelrod find durch Rauf zum Besitze der Herrschaft Ehrenstein gelangt; im J. 1449 wird Wilhelm von Neffelrod auf Ansuchen seines Schwagers Adam von Otgenbach und seiner Frauen Maria von Alfter mit den ihm verkauften Burgen Chrenftein und Kreuzberg, auch ben Höfen Digenbach und Schönenberg und dem Zehnten zu Kaltscheid belehnt. Unter den Zeugen von Wilhelms Chever= trag, 1446, befindet sich der Cölnische Erzbischof Theoderich II. von Mörs, als welcher die Braut seine Verwandte nennt. findet sich sedoch unter den Zeugen eines Raufbriefes von 1431 Bertram von Neffelrod, herr zu Ehrenstein, ber vielleicht nur Mit= oder Pfandbesiger gewesen. Ihren Namen mögen die früheren herren auf Ehrenstein, die edlen herren von Digenbach, dem Dörfchen Uetgenbach, nördlich von Chrenftein, entlehnen. In einer Urfunde des Grafen Heinrich von Sayn 1224 wird unter den Zeugen dominus Theodericus de Oitgenbach genannt, ohne 3weifel der nämliche, welcher in einer Urfunde der Siegburger Propstei Oberpleis, 1218 vorkommt. Gottfried und Gerlach von Otheginbach find Zeugen der Urfunde, worin die Gräfin Mechtild von Sayn die von dem verewigten Gemahl ihr verschrie= benen Lande an deffen Reffen überläßt 1247. Am 3. März 1254 bekundet die nämliche Gräfin, daß die Lehen, welche sie perschiedenen Burgmannern zu Wied, namentlich dem Gottfried von Digenbach ausrichtet, Sandleben find, deren Gefälle fie auf ein sedes ihrer Güter, wo ihr immer beliebig, anweisen mag. Gerlach von Otgenbach befand sich unter ben Bürgen bes am 27. Febr. 1268 zwischen Dietrich I. von Heinsberg und dem Grafen Abolf von Berg abgeschlossenen Friedensvertrags. Theoberich von Otgenbach kommt 1299 vor. Rorich von Otgenbach, Berr zu Ehrenstein, soll Obermeister sein der von Beinrich von Löwenberg und Graf Dietrich II. von Loen in Betreff bes Schloffes au Honnef bestellten Austräge 1338: "of diese vorgenante seiffe niet eindrechtig er wurden der vurgenanter Stude, up welche Partye der Overmeister viele, dat die moge ind Vorgang haven solbe ind sal sunder unser einichs Wedersprache." Am 30. Juni 1313 sühnet Erzbischof Heinrich II. von Coln den Grafen Adolf von Berg, auf einer Seite, und den von Rennenberg und Herrn Rorich von Digenbach, "unsere Mage inde Manne" und ihre Helfer andern Theils, als welche mit einander zu Fehde gekom-In dem Schiedsspruche zwischen Erzbischof Heinrich II. von Coln und dem Grafen Gerhard von Jülich, 24. Sept. 1321, bestimmt Reinald von Geldern u. a.: "Bortme op die Stucke die sich verlaufen haben zwischen Rorich von Digenbach und Gerhard von Stommeln, sollen fie auf beiden Seiten wiedergeben, was sie oder ihr Gesinde genommen hant." Urkunde, worin Salentin von Isenburg dem Grafen Johann von Sayn sein Drittel an der obern Burg zu Covern verpfändet 1334, wird unter den Zeugen, "edile Lude", herr Rorich von Dytginbach aufgeführt. Es kommt auch Rorich von Ditgenbach, Herr zu Ehrenstein am Dienstag nach Palmarum 1336 und 1341 vor. Unter den Commissarien, welche der Kurfürst von Mainz, Beinrich III. von Birnenburg bestellt, um von den Burgmannern ju Giboldeshausen, und von Rath und Bürgerschaft zu Duberstadt die Huldigung einzunehmen, befindet sich "Ernst von Dytgenbach unsir liebe Magen", Propft zu St. Peter in Mainz. Wilhelm von Detgenbach genannt von Bruchhausen und Rorich von Detgenbach sind als Zeugen aufgeführt in dem 1365 von den Linzern dem Erzbischof Engelbert III. ausgestellten Unterwerfungs- und Huldigungsbrief.

Am 3. Sept. 1371 gelobt Herzog Wilhelm von Jülich seinem Lehensmann Boyß von Sayn, daß er den Herzog von Brabant, Wenzel von Luxemburg, der in der gewaltigen Schlacht bei Bastweiler sein Gefangener geworden, der Haft auf Nidecken nicht entlassen wolle, "wir haben zuerst geworben, daß Herr Rorich von Otgenbach, Ritter, Herr Konrad von Schöneck der Schwarze und sein Knecht Wynter von Burpen, Konrad von Kottenheim und Luß von Meirne los und ledig seyn ohne allen Schaden ihres Gefängnisses von Händen dersenigen, die sie gesfangen hant in unserm Dienst up diese Jyt."

Der Fasti Limburgenses Relation von der Schlacht bei Bastweiler habe ich Abth. II. Bb. 3. S. 651—652 mitgetheilt, hier noch einige Zusätze aus den Trophées de Brabant: "Du costé de l'ennemi y eust semblablement beaucoup de morts et entre autres Edouard duc de Gueldres, qui sur la fin de la bataille ayant levé son bacinet pour se rafraichir, fut frappé d'une stèche au visage par certain Herman Bier de Heze qui étoit de sa suite, et disent aucuns que ce fut par jalousie conçue à cause de l'accointance trop familière que le duc avoit avec la femme du dit Herman; tant y a qu'Edouard mourut de la blessure le troisième jour après; il y en a qui rapportent cet accident arrivé au duc Edouard à la divine vengeance, parce que contre toute raison il avoit détenu en prison son frère aîné, à qui il étoit obligé par hommage et fidélité, l'espace de dix ans; étant chose bien certaine que celui qui entreprend injustement contre son ami, ne peut bonnement prospérer sur son ennemi, et suns faute Dieu est le souverain juge des princes et de leurs conseils violents. L'on dit aussi que le comte de S. Paul, étant trouvé entre les morts, auroit été tué par certain varlet à sang-froid après la bataille, de quoi le duc de Juliers se seroit tellement fâché qu'il auroit fait pendre et étrangler le dit varlet pour n'avoir épargné le sang d'un prince de si grande naissance." Seits wärts von dem Kloster, nach Uetgenbach zu, liegt in Trümmern die alte Burg Ehrenbreitstein, mit ihren mächtigen Mauern, die zum Theil 15 Fuß bid. Die Berge find hier einander so nabe

gerudt, daß in den Monaten Rovember, December und Januar tein Sonnenftrahl das Schloß ober das Alofter beleuchtet.

Es folget jenseits ber Dehrenbach, in gleich wunderbarer Lage Deufternau, das Stammhaus eines Rittergeschlechtes, welchem angehörte Johann Gerhard von Deufternach, Abt zu Springiersbach; hochverdient um sein Klofter, ift er den 3. Januar 1639 mit Tod abgegangen. Dem folgen Peterslahr, bas Rirchdorf, und auf dem andern Ufer Ueberlahr, Burglahr, Dberlahr. Peters=, in Urkunden auch Riederlahr genannt, ift nach der Grafen von Isenburg-Grenzau Abgang als Trierisches Leben eingezogen und dem Amte Herschbach zugetheilt worden. Burglahr versette Salentin II. von Isenburg ben 7. März 1325 um 1100 Mark Brabant. an bas Erzstift Coln. Jenseits Lahr und zumal von dem Ginfluffe der Holzbach an nimmt das romantische Wiedthal ein Ende: es verflachen sich bes Baches Ufer, daber es sich nicht ber Dube verlohnen wird, bis Altenfirchen und Söchstenbach hinanzugeben. Bei Söchstenbach empfing Marceau bie Todeswunde, 19. Sept. 1796; eine Schiefertafel, mit der Abth. I. Bd. 1. S. 314 gegebenen Inschrift, bezeichnet bie Stelle.

Auch die Holzbach, deren Ursprung jenem der Wiedbach und der Alt-Wiedischen Seeburg so nahe, bietet wenigen Reiz. Von ihrer Mündung bei Döttesfeld an ift Reichenstein der erfte nennenswerthe, wiewohl höchst unbedeutende. Ort. Zusamt der Gleichwohl Eisenhütte wird er faum 80 Einwohner zählen. hat er bis in die sungste Zeit einer dem westphälischen Kreise zugetheilten reichsunmittelbaren Berrschaft ben Namen gegeben. Mie Abth. I. Bd. 4. S. 134 berichtet, führte Ludwig, Walbott der Grafschaft Wied, den Titel eines herren von Reichenstein. Er und sein Sohn Ludwig errichteten am 1. Mai 1339 ein Bündniß mit Erzbischof Balduin von Trier. Kraft von Reichenstein, ber 1342 bem Erzbischof Walram von Coln einen Weingarten bei Steeg zu Leben auftragt, gehört nicht hierhin, wohl aber Junker Beinrich Berr zu Reichenstein, ber in bem Suldis gungeinstrument ber Stadt Ling vom J. 1365 genannt wirb. Wilhelm Walbott zu Reichenstein bewitthumt seine Braut, Irmgard von hammerstein, als welcher er bereits seinen hof zu

Giershofen, oberhalb Dierdorf, an ber Holzbach, zur Morgengabe verschrieben, mit einem Drittel von allen zu Reichenstein gehörigen Gütern, 30. Nov. 1402; von bem Bater, bem Burggrafen Wilhelm von Sammerstein wurden ihr unter demselben Datum zu Hilligsgut ausgesetzt ein Drittel seines Antheils ber Burg Sammerstein mit den dazu gehörigen Gutern, die Salfte seines Gutes zu Irlich und die Weingarten zu Brohl. "Auch hain ich Wilhem Burchgrave zo Hammerstein geredt, dat ich mich nyt veranderwerfen sall, noch geyn Wyff zo E feuffen, ind wat Goide ich hain oder gewinnen mach bat ensall ich in keyne ander hende keren noch wenden dan an myne Eydem ind Dochter nae myme Dode." Um Dienstag nach Pfingsten 1408 befundet Wilhelm herr zu Reichenstein: "Wann Eberhard von heiben und Siefried Baftard von Runkel mit etlichen meinen Dienern und helsern herrn Franken von Kronberg Ritter zwischen Undernach und Coblenz auf des freien Rheins Strom gefangen, und ihm und etlichen andern Rittern und Knechte ihre Sabe und Kleinobe genommen und auf mein Schloß Reichenstein gebracht haben, damit ich den allerdurchlauchtigsten Fürsten und Berrn Brn. Ruprecht von Gottes Gnaden romischen König, und auch die ehrwürdige Fürsten, Hrn. Friedrich zu Coln, Hrn. Jo= hann zu Mainz und Hrn. Werner zu Trier Erzbischofe, alle meine liebe gnädige Herren gröblich und zumal sehr erzürnt habe, also daß mein gnädiger Herr ber römische König, und die drei Rurfürsten vorg. darum auch mit Macht vor mich und mein Schloß Reichenstein gezogen wollten sein, und ich meiner Magen und Freunde, die vor mich gebeten und gedadingt han, genoffen han, daß mich meine gnädige Herren, der römische Ronig und die drei Rurfürsten zu Gnaden genommen hant, deffen ich ihnen fämtlichen und ihrer jeglichem besonders allwege zu danken han, so bekenne ich Wilhelm von Reichenstein, daß ich den vorg. meinen gnädigen Berren sämentlichen und ihrer jeglichem befon= ders gelobt, versichert und leiblich zu den Heiligen geschworen han, gelobe, sichere und schwöre trafft dieses Briefs, daß ich auf eines von ihnen freien Strom und Straße zu Waffer und zu Lande, keinen Schaden oder Angriff nimmer als lange ich

lebe, thun soll, durch mich selbst oder jemand anders von meinen wegen." Die drei geistlichen Kurfürsten hatten sich zu Oberslahnstein, 4. April 1408 für die an Wilhelm von Reichenstein vorzunehmende Züchtigung verbündet. Franko von Kronberg und seine Schicksalsgenossen waren "auf einem ritterlichen Schimpse" zu Andernach gewesen.

Am Sonntag nach Lucas 1419 befundet der nämliche Wilhelm von Reichenstein "als ich Forderung und Ansprache meinte zu haben an hrn. Otten Erzbischof zu Trier und sein Stift von bes Schloßes Sammerftein und des Dorfes Nieder-Sammerftein, auch ander Güter wegen zu Sinzig, Königsfeld und anderswo gelegen, auch um etliche gereide Sabe und Gut zu Coblenz, die da aufgehalten waren, solche gereide Habe mir anerstorben waren von herrn Wilhelm Burggrafen zu hammerstein, meinem Schwiegerherrn selig, dazu ich Recht meinte zu haben von Irmgard von Sammerstein, meiner Hausfrauen wegen, so bekenne ich öffentlich vor mich und meine Erben, daß ich auf alle meine Ansprüche und Forderungen zu dem Stift von Trier, und besonders die Berrschaft Hammerstein antreffend, ganglich, lauterlich und zumal verziehen han und verziehe, und darum so hat mein gnädiger herr von Trier mir und meinen rechten Leibeslehenserben aus besondern Gnaden zu rechtem Mannleben gelieben solche Guter und Gerichte zu Sinzig, Königsfeld und Remagen, die Hr. Wilhelm von Hammerstein gehabt hait, mit Namen ein Drittel bes Gerichtes zu Sinzig und in den Dörfern dazu gehörig, Hof und Gut zu Sinzig, und ein Drittel halb des Gerichtes zu Königsfeld, mit Leuten, Bofen, Gutern u. f. w. und bazu hat mir mein vorg. herr zu rechtem Mannleben gelieben hundert gute schwere rheinische Gulden (mit tausend Gulden ablösbar), die mir alle Jahre zu Engers auf dem Zoll fallen und werden sollen auf St. Martins Tag im Winter. Auch bekennen ich, bag ich bemfelben meinem herren, seinen Rachkommen und Stift mein Schloß Reichenstein geöffnet han, und soll dasselbe nuvorter zu ewigen Tagen sein ein offen haus des Stifts von Trier, und mögen sich daraus und darin behelfen mit wenig ober viel Leuten, gewappnet und blos, wann sie des Noth haben werden, ober das

an mich und meine Erben gesinnent wider allermännlich, niemand ausgenommen, ausgeschieden wider die edle meine lieben Reffen die Grafen von Sann und bie Grafschaft, und den eblen meinen lieben Schwager Wilhelm Grafen zu Wied, von dem ich bas Solog Reichenstein zu Leben han." Den Verzicht auf hammetftein haben auch Wilhelms Kinder, Johann von Reichenstein, Afterbechant im Dom zu Coln, Rorich, Dechant zu St. Gereon, Domherr zu Trier und Coln, Wilhelm Berr zu Reichenstein und Else, Aebtissin zu St. Cäcilien binnen Coln, erneuert, Samstag nach Lucas 1452. Einige Jahre früher, ben 28. Jun. 1449 hatte Wilhelm von Reichenstein, der Sohn vermuthlich, den Abt zu Rommersdorf mit dem Seelzehnten in heimbach belehnt. Im 3. 1487, "bes nyesten Gutestgigs na fent Lamberz Dage", 20. Febr. einigt sich die Wittwe von Reichenstein, Katharina von Sayn, unter Beistand der Gebrüder Johann und Ludwig von Reichenstein, beide Domberren zu Coln, wegen Vermählung ihrer Tochter Elisabeth mit Adolf von Limburg zu Styrum. förmliche Cheverschreibung tragt das Datum Neuß, 10. Junius Am Mittwoch nach Jacobi 1488 erscheint als Beisiger eines Trierischen Manngerichtes Beinrich Berr zu Reichenstein, derselbe, welcher am Dienstag nach St. Agathen 1503 m. T. fich reversirt wegen seiner Trierischen Leben, Gericht und Güter zu Sinzig, Königsfeld und Remagen, so etwan sein Anche Wilhelm von Reichenstein, von dem Stift zu Lehen gehabt und vorber sein Uranche, Burggraf Wilhelm von Sammerstein besessen hat. Mit diesem Beinrich ift kurz vor 1513 das Geschlecht ausgestorben, und gelangte die Herrschaft an Graf Johann III. von Wied, der, obgleich Lebensberr, mehre Unsprüche abkaufen mußte. Im J. 1705 brachte Graf Franz von Nesselrob, als welcher, Reichsgraf feit 1702, ein unmittelbar dem Reich steuerbares Besigthum zu haben wünschte, Burg und Berrschaft fäuflich an sich.

Es sind die Resselrod eines uralten ritterbürtigen Geschlech=
tes, von welchem Heinrich Hilbrecht, der Rector zu Reckling=
hausen, in einem gelegentlich des Absterbens von Heinrich von
Resselrod (8. April 1589) veröffentlichten Gedicht (druckts Als
bert Sartor, in Dortmund, 4°) singt:

Gud Nesselrado stemmente majus adest?

Illustres inter schilitate viros.

Stemmata si quid habent antiqua ab origine laudis.

Tune Newstradii nomina prima tenent.

Stemma iliustre notat, notat et en a stemmate virtus,

Virtus clara notat, clara propago nitet.

Stirps, ars, Mars, virtus ceu symbola certa refulgent

In Nesselradiis, et ve'ut astra micant.

In Nesselradiis radii sunt quatuor isti,

Splendorem et lucem syderis instar habent.

Arte et Marte valent, virtute et stirpe choruscant,

Qui a Nesselradia nomina stirpe trahunt.

Est Nesselradiis virtus cum stemmate major,

Quam possint versu claudier ista brevi.

Den Ramen entlehnt bas Geschlecht dem Ritterfig Reffelred, an der Bupper, im Rirchspiel Leichlingen, weftlich von Solingen hochft romantisch gelegen, unlängst sedoch allen Rünftlern zum Leid= wesen abgebrochen. Das Gut hat Sibylla von Reffelrod 1511 ihrem Gemahl Gotthard Rettler zuzebracht. Es fommen aber die frühern Ahnen, mit den Steinbüchel, Opladen, Lulsdorf, eines gemeinsamen herkommens, unter dem Ramen Fled vor. hermann Fled, Schenk ber Grafschaft Berg, lebte 1242. Dieter Fled von Reffelrod, Amtmann ber Graffchaft Berg, fommt vor 1254, Beinrich genannt Fleck von Nesselrod im Sept. 1303. Alexander von Neffelrod war Abi zu Deug 1330. Sans von Reffelrod, 1337, erheurathete mit Sophia, einer Tochter Gerhards von Stein und ber Sophia von heinsberg, die herrschaft Stein im Rirchspiel Winterscheid, und wurde ber Bater von Bilhelm und Beinrich Fled. Dieser, der jungere Sohn, 1371 genannt, wurde der Bater eines Wilhelm, auf Langsteren 1439, deffen Enkel, ebenfalls Wilhelm genannt, bes St. Hubertusorbens Bruder, in seiner Che mit Philippa, des von Holtrop Tochter und Erbin, die Söhne Rein= hard, Wilhelm und Johann gewann. Reinhards einzige Tochter und Erbin wurde an Bertram von Plettenberg verheurathet. Wilhelms, auf Holtrop Sohn Edmund ftarb finderlos, und wurde von seiner Schwester Philippine, Gem. Edmund von Reuschenberg zu Setterich beerbt. Johann, auf Langsteren, erheurathete mit Friderife von Spieß das farfe Gut Groß-Büllesheim, in dem

heutigen Kreise Rheinbach, hinterließ aber nur Töchter, von denen Philippine Langsteren ihrem Gemahl, Adam von Hall auf Straus weiler zubrachte, gleichwie ihre Schwester Maria, an Johann von Flodrop zu Leuth verheurathet, Groß-Büllesheim übernahm; Anna heurathete den Adam von Belbrück.

Wilhelm, des Heinrich Fleck älterer Bruder, gest. 1389 ober 1399, erheurathete mit Jutta von Grafschaft den Sig Ereshoven. Von seinen Söhnen kommt der jüngere, Johann, als Abt zu Siegburg vor 1410-1421, indeg der ältere, Wilhelm, Ritter, herr zum Stein, Amtmann zu Winded 1435, in seiner erften Che, 1419, mit Svenhulda oder Schwana von Landsberg, außer fünf-Töchtern, die Söhne Johann der Aeltere, Bertram und Johann ber Jungere gewann, 1446 mit Eva von Otgenbach, Tochter zu Ehrenstein, die zweite Che einging und 1474 das Zeitliche gefegnete. Der mittlere seiner Söhne, Bertram von Resselrod, herr zu Ehrenstein, des Herzogthums Berg Erbmarschalt, ift der gefeierteste Ritter seines Zeitalters gewesen, gepriesen durch gang Deutschland von wegen seiner Biederkeit und Weisheit, und daher häufig in Anspruch genommen, um die verwickeltesten Angelegenheiten zu ordnen. So hat er auf Si Gregorii papae 1494 den noch heute für die Stadt Limburg hochwichtigen Bertramsvertrag, welcher die gegenseitigen Berechtigungen von Kurtrier, Bessen, Rassau und Epstein in den gemeinschaftlichen Berrschaften Limburg, Diez und Molsberg ordnet, dann als dem Pfalzgrafen Johann zugegebener Teidungsmann die Rachtung vom Samftag nach Peter und Paul 1494, laut welcher die rebellische Stadt - Boppard fich in den Gehorsam ihres Kurfürsten ergab, entworfen. Im J. 1480 war Bertram zu Mainz, und 1481 zu Heidelberg auf dem Turnier, da er mit der Nesselrod Wappen zu Blatt getragen ift. Im J. 1496 besiegelte er die Jülichische Landespereinigung. Kinderlos in seiner Che mit Margaretha von Bourscheid ftiftete er zu Chrenftein das Rloster und zu Otgenbach bas Gasthaus. In der Kirche zu Ehrenstein hat er auch, laut der noch vorhandenen Grabschrift, seine Ruhestätte gefunden.

Bertram und sein Bruder, Johann der Aeltere leisteten den Gebrüdern Grafen von Limburg Hulfe wider den Grafen von

Neuenar, als womit sie sich ein Burgleben auf Limburg verdienten. Laut Cheberedung vom J. 1442 hat Johann zu Weibe genommen Ratharina, eine Tochter Johanns des Ebelherren von Gehmen, die ihm, außer drei Töchtern, den Sohn Wilhelm schenkte. Dieser, Herr zu Nesselrod und zum Stein, Droft zu Grävenbroich, Bergischer Landbrost, besiegelte die Jülichische Landesvereinigung von 1496, und erwarb durch Heurath mit des Heinrich Engelbert Nyth von Birgel Tochter Elisabeth die reichsunmittelbare Berrschaft Rath im Julichischen, Birgel u. s. w. Laut des Chevertrags vom J. 1478 sollte die Ehe vollzogen werden, wie die Brant das 13te Jahr erreicht haben würde. Sie kommt als Wittwe vor 1529. Ihre beiden ältern Söhne, Johann, zum Stein, und Wilhelm sind zeitig mit Tod abgegangen, dieser als Bräutigam der Eva von Isenburg, Tochter Gerlachs III. und ber Gräfin Anastasia von Saarwerden, wie dieses die Chepacten von 1503 bezeugen. Von der Erbin von Birgel Töchtern heurathete Katharina den Freiherrn Wilhelm von Schwarzenberg 1513, Sibylla den Gotthard Rettler zu Melrich, als welchem sie das Haus Nesselrod zubrachte. Der jüngste Sohn endich, Bertram, herr zu Stein, Mechernich und Rath, Erbmarschall des Landes zu Berg, Droft zu Hornberg, vermählte sich mittels Chepacten vom 8. Jul. 1529 mit Anna Sted, ber Erbin zu Herten, Romberg und Leite, und wurde ein Vater von vier Söhnen, Heinrich, Wilhelm, Bertram, Adolf. Heinrich, auf Herten, ftarb unvermählt 8. April 1589, und wurde in dem Erbbegräbnis zu Redlinghausen beigesettt. Bertram, auf Rath, Julichischer Marschalf und Amtmann zu Randerath, 1585, lebte in finderloser Ehe mit Agnes von Schüller. Adolf, auf Thumb, kurtrierischer, auch Pfalz-Neuburgischer Rath, Kämmerer, Amtmann zu Hammerftein, Rheinbrohl und Winded, blieb unvermählt, lebte aber noch 1634. Wilhelm, herr der freien Reichsherrschaft Rath, auf Stein und herten, Amtmann zu Blankenberg, begleitete 1574 den Bergog Wilhelm bei der Beimführung seiner Tochter nach Neuburg, erkaufte 1582, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern, das Schloß Ehrenstein von des Franz von Loe Wittme, Sophia von Reffelrod, befand sich 1585 auf der Jülichischen Hochzeit und heurathete, laut Chevertrag vom 14. Januar 1592, des Matthias von Loe zu

Wissen Tochter Anna. Er gewann mit ihr sieben Kinder, darunter die Söhne Bertram, Johann Heinrich, Deutschordens Ritter 1634, Johann Matthias, von welchem die Linie in Rath, und Wilhelm, geblieben vor Prag 1620.

Bertram, Freiherr von Resselrod, Wilhelms ältester Sohn, auf Stein, Ehrenstein, Berten, kurcölnischer Hofmarschall, Rath, auch ganzer 58 Jahre Statthalter im Best Recklinghausen, geb. 1593, starb 1678. Er hatte sich 1634 Sebastians von Hapseld Tochter Lucia, gest. 1670, beigelegt, und machte um ihrentwillen Anspruch auf die von ihrem Bruder Melchior erworbene Herrschaft Trachenberg in Schlessen. Den Ausgang des Rechtsstreites hat er sedoch nicht erlebt; es wurde durch Spruch des Reichssammersgerichts 1684, welchen der schlesische Fürstentag bestätigte, die halbe Herrschaft, oder das Städtchen Prausnis samt 14 Dörsern denen von Resselvod zuerkannt.

Vertrams einziger, zu Jahren gekommener Sohn, Franz Graf von Nesselrod und Reichenstein, auf Stein, Birgel, Berten, Erbmarschall, und als solcher Landschaftsdirector im Herzogthum Berg, f. f. Kammerherr, furcolnischer Geheimrath und Statthalter im Best Recklinghausen, fürstl. Münsterischer Hofmarschall, geb. 23. Jul. 1635, verkaufte den Antheil Trachenberg 1698 an die von Hatfeld, und erwarb dagegen durch Kauf von den Grafen von Wied die Reichsherrschaft Reichenstein, eine Erwerbung, in deren Betracht Kaiser Leopold I. ihm die reichs= gräfliche Würde und Sitz und Stimme auf der westphälischen Grafenbank verlieh. Er starb zu Herten, 5. Dec. 1707, den Ruhm eines gelehrten und in Staatsgeschäften wohl erfahrnen Herren, ben er vornehmlich als Botschafter zu dem Nimmeger Friedenscongreß begründete, hinterlassend. Seine vortreffliche Bibliothek wurde 1688 durch eine Feuersbrunst verzehrt, er sammelte aber sofort an einer neuen, die sich wohl noch auf Herten befinden wird. Verm. 3. Aug. 1661 mit Anna Maria von Wylich (sie starb als Wittwe den 26. Aug. 1720), hatte er acht Rinder. Bier ber Töchter traten in ben Orden der Ursulinerinen, die fünfte, Johanna Petronella Victoria Maria Anna, geb. 1670, vermählte sich ben 21. Jul. 1693 mit dem f. f. Feldmarschall-

Lieutenant Grafen Damian Sugo von Birmond und farb zu Biftrig in Siebenburgen den 6. Jul. 1698. Bon den Sohnen wurde der jungfte, Philipp Wilhelm, des Malteserordens Ritter und Comthur zu Frankfurt, geb. 1678, im 3. 1724 zum Groß= Bailo auf Malta, und 1728 zum Großprior, bes Ordens obriften Deifter in deutschen ganden, auch Fürften von Beitersbeim erwählt, ohne daß er jemalen zu Beitersheim residirt hatte. R. Q. wirklicher Geheimrath 6. Febr. 1733, farb er auf Malta im Marz 1754. Maximilian Rarl, geb. 18. April 1675, war zu der Propstei des Cassienstistes in Bonn ernannt, farb jedoch ben 2. Sept. 1693 zu Coln. Bertram Karl endlich, Graf von Neffelrod und Reichenftein, herr jum Stein und herten, Bergischer Erbmarschall, des St. Michaelordens Großcomthur, furcolnischer Geheimrath und Statthalter im Beft, geb. 1668, vermählte sich ben 12. Febr. 1695 mit Maria Antonia Norbertina von Wylich und ftarb 1740. Beneben fünf Tochtern hinterließ er bie Söhne Franz Bertram Arnold, Franz Wilhelm Anton und Hermann Adolf. Hermann Adolf, geb. 25. Febr. 1703, des Malteserordens Comthur zu Lage, Hervord, Besel und Borfen, hat schweres Ungemach erlitten, als worüber ich die folgende Notiz finde. "Ferdinand von Groote, des Johanniter= Ordens Commandeur zu Worms, Regensburg und Altmublmunster, starb den 2. April 1742 in der Barbaren, in einem außerhalb Tunis gelegenen Hospital im 64. Jahre seines Alters. Er war aus einem alten adelichen Geschlechte aus Colln am Rhein entsprossen, und hatte eine besondere Luft am Reisen, davon aber die lette ihm sehr fatal gewesen. Denn nachdem er a. 1740 eine Reise von Colln über Rom nach Malta gethan, und mit Anfang des Jahres 1741 von dar wieder abreisete, um durch Frankreich zurude zu fehren, zerscheiterte das Schiff in ber Gegend des Sicilianischen Meer-Strudels. Db nun wohl die Equipage burch einen ihnen nacheilenden Barbarischen Seeräuber erhalten wurde, so hatten sie doch insgesammt das Unglud, in derer Ungläubigen Hände zu gerathen, und zu Tunis aufgebracht zu werden. Nebst dem herrn von Groote befanden sich auch ein Graf von Nesselrode und ein Freyherr von Liebenfels auf dem

Schiffe, die als Malteser-Ritter in ungleich schwerere Gefangensschaft als die andern sielen, darinnen der Herr von Groote obgedachter maßen als ein Sklave unter Beystand des P. Antonii de Novellara, des Capuciner-Ordens Missionarii, gestorben." Der Comthur, Graf Nesselrod, mußte zwei Jahre in der Sklaverei aushalten, kaufte sich dann mit schwerem Gelde los und traf den 1. Jul. 1743 zu Cöln wieder ein. Aber eine tiese Schwermuth, Folge der erlittenen Mißhandlungen, hat ihn nicht mehr verlassen, auch sein Ende beschleunigt. Er starb 1748.

Franz Bertram Arnold, Graf von Nesselrod und Reichenftein, Berr zu Berten, Leite, Mideln, Birgel u. f. w., Erbmarschall, des St. Michaelordens Großfreuz, furcolnischer Kammerherr und Statthalter im Best, geb. 13. Febr. 1697, wurde 1723 zu Redlinghausen wegen des Sauses Leite aufgeschworen, vermählte sich ben 19. Aug. 1737 mit Maria Anna Eusebia, bes Grafen Christoph Franz Truchses von Waldburg = Trauchburg Tochter, und ftarb kinderlos im J. 1761. Es beerbte ihn sein Bruder Franz Wilhelm Anton, der bisher mit Birgel abgefunden gewesen. Geb. 10. Dec. 1701, hat dieser 1740 seine Dompräbenden zu Trier und Hildesheim resignirt und sich mit Katharina Elisabeth, einer Tochter des Marquis Franz Arnold Adrian von Hoens= broech, und als Wittwer mit seiner verftorbenen Gemahlin Schwester, mit Maria Teresa, des Grafen Johann Hugo Franz von Metternich-Winnenburg Wittme, verheurathet, 27. Jun. 1764. Beide Ehen find kinderlos geblieben, daß demnach mit Franz Wil= helm Anton, fureölnischer wirklicher Geheimrath, Statthalter im Best, Amtmann zu Monheim, am 22. Sept. 1776 die ältere Linie von der Nachkommenschaft Johanns des Aeltern, Bruder des berühmten Bertram, erloschen ift. Noch blühete die jungere Linie, von Johann Mathias, dem dritten Sohne Wilhelms und der Anna von Loe abstammend.

Johann Matthias von Resselrod, Freiherr, Herr der freien Reichsherrschaft Rath, auf Lütgenhave, Leite, Mechernich und Herten, wurde in der Ehe mit Maria Elisabeth von Wylich ein Vater von sechs Söhnen, davon doch nur Johann Bertram und Johann Salentin Wilhelm, dieser als der nächste Stammvater

gerückt, daß in den Monaten November, December und Januar tein Sonnenstrahl das Schloß ober das Kloster beleuchtet.

Es folget jenseits ber Mehrenbach, in gleich wunderbarer Lage Deusternau, bas Stammhaus eines Rittergeschlechtes, welchem angehörte Johann Gerhard von Deufternach, Abt zu Springiersbach; hochverdient um sein Kloster, ift er den 3. Januar 1639 mit Tod abgegangen. Dem folgen Peterslahr, bas Rirchdorf, und auf dem andern Ufer Ueberlahr, Burglahr, Dberlahr. Peters-, in Urkunden auch Niederlahr genannt, ift nach der Grafen von Isenburg-Grenzau Abgang als Trierisches Leben eingezogen und dem Amte Herschbach zugetheilt worden. Burglahr versetzte Salentin II. von Jenburg ben 7. März 1325 um 1100 Mark Brabant. an das Erzstift Coln. Jenseits Lahr und zumal von dem Einflusse der Holzbach an nimmt das romantische Wiedthal ein Ende: es verflachen sich des Baches Ufer, daher es sich nicht der Muhe verlohnen wird, bis Altenfirchen und Söchstenbach binanzugeben. Bei Höchstenbach empfing Marceau die Todeswunde, 19. Sept. 1796; eine Schiefertafel, mit der Abth. I. Bd. 1. S. 314 gegebenen Inschrift, bezeichnet die Stelle.

Auch die Holzbach, deren Ursprung jenem der Wiedbach und der Alt-Wiedischen Seeburg so nahe, bietet wenigen Reiz. Von ihrer Mündung bei Döttesfeld an ift Reichenstein der erfte nennenswerthe, wiewohl höchst unbedeutende. Ort. Zusamt der Eisenhütte wird er faum 80 Einwohner zählen. Gleichwohl hat er bis in die jüngste Zeit einer dem westphälischen Kreise zugetheilten reichsunmittelbaren herrschaft ben Namen gegeben. Wie Abth. L. Bd. 4. S. 134 berichtet, führte Ludwig, Walbott der Grafschaft Wied, den Titel eines Herren von Reichenstein. Er und sein Sohn Ludwig errichteten am 1. Mai 1339 ein Bündniß mit Erzbischof Balduin von Trier. Kraft von Reichenstein, der 1342 dem Erzbischof Walram von Cöln einen Weingarten bei Steeg zu Leben auftragt, gehört nicht hierhin, wohl aber Junker Beinrich Berr zu Reichenstein, ber in bem Suldigungeinstrument ber Stadt Linz vom J. 1365 genannt wirb. Wilhelm Walbott zu Reichenstein bewitthumt seine Braut, Irmgard von hammerstein, als welcher er bereits seinen hof zu

Giershofen, oberhalb Dierdorf, an der Holzbach, zur Morgengabe verschrieben, mit einem Drittel von allen zu Reichenstein gehörigen Gütern, 30. Nov. 1402; von dem Bater, bem Burggrafen Wilhelm von Sammerstein wurden ihr unter demfelben Datum zu hilligsgut ausgesett ein Drittel seines Antheils ber Burg Sammerstein mit den dazu gehörigen Gutern, die Balfte seines Gutes zu Irlich und die Weingarten zu Brohl. "Auch hain ich Wilhem Burchgrave zo Hammerstein geredt, dat ich mich nyt veranderwerfen sall, noch geyn Wyff zo E keuffen, ind wat Goide ich hain oder gewinnen mach dat ensall ich in kepne ander Hende keren noch wenden dan an myne Eydem ind Dochter nae myme Dobe." Am Dienstag nach Pfingsten 1408 befundet Wilhelm Herr zu Reichenstein: "Wann Eberhard von Beiden und Siefried Bastard von Runkel mit etlichen meinen Dienern und Helsern Berrn Franken von Kronberg Ritter zwischen Andernach und Coblenz auf des freien Rheins Strom gefangen, und ihm und etlichen andern Rittern und Knechte ihre Sabe und Rleinode genommen und auf mein Schloß Reichenstein gebracht haben, damit ich den allerdurchlauchtigsten Fürsten und Berrn Hrn. Ruprecht von Gottes Gnaden römischen König, und auch die ehrwürdige Fürsten, hrn. Friedrich zu Coln, hrn. Johann zu Mainz und Hrn. Werner zu Trier Erzbischofe, alle meine liebe gnädige Herren gröblich und zumal sehr erzürnt habe, also daß mein gnädiger Herr der römische König, und die drei Rurfürsten vorg. darum auch mit Macht vor mich und mein Solog Reichenstein gezogen wollten sein, und ich meiner Magen und Freunde, die vor mich gebeten und gedadingt han, genoffen han, daß mich meine gnädige Herren, der römische König und die drei Kurfürsten zu Gnaden genommen hant, dessen ich ihnen fämtlichen und ihrer jeglichem besonders allwege zu danken han, so bekenne ich Wilhelm von Reichenstein, daß ich den vorg. meinen gnädigen herren sämentlichen und ihrer jeglichem befon= ders gelobt, versichert und leiblich zu den Heiligen geschworen han, gelobe, sichere und schwöre frafft dieses Briefs, daß ich auf eines von ihnen freien Strom und Straße zu Waffer und zu Lande, keinen Schaben oder Angriff nimmer als lange ich

lebe, thun soll, durch mich selbst oder jemand anders von meinen wegen." Die drei geistlichen Kurfürsten hatten sich zu Ober-lahnstein, 4. April 1408 für die an Wilhelm von Reichenstein vorzunehmende Züchtigung verbündet. Franko von Kronberg und seine Schicksalsgenossen waren "auf einem ritterlichen Schimpfe" zu Andernach gewesen.

Um Sonntag nach Lucas 1419 befundet ber nämliche Bilhelm von Reichenstein "als ich Forderung und Ansprache meinte zu haben an Hrn. Otten Erzbischof zu Trier und sein Stift von bes Schloßes Sammerftein und des Dorfes Nieder-Hammerftein, auch ander Güter wegen zu Sinzig, Königsfeld und anderswo gelegen, auch um etliche gereide Sabe und Gut zu Coblenz, die da aufgehalten waren, solche gereide Habe mir anerstorben waren von herrn Wilhelm Burggrafen zu hammerftein, meinem Schwiegerherrn selig, dazu ich Recht meinte zu haben von Irmgard von hammerstein, meiner hausfrauen wegen, so bekenne ich öffentlich vor mich und meine Erben, daß ich auf alle meine Ansprüche und Forderungen zu dem Stift von Trier, und besonders die Herrschaft Hammerstein antreffend, gänzlich, lauterlich und zumal verziehen han und verziehe, und darum so hat mein gnädiger Berr von Trier mir und meinen rechten Leibeslehenserben aus besondern Gnaden zu rechtem Mannleben gelieben solche Guter und Gerichte zu Sinzig, Königsfeld und Remagen, die Hr. Wilhelm von Hammerstein gehabt hait, mit Namen ein Drittel des Gerichtes zu Sinzig und in den Dörfern dazu gehörig, Hof und Gut zu Sinzig, und ein Drittel halb bes Gerichtes zu Königsfeld, mit Leuten, Bofen, Gutern u. f. w. und bazu hat mir mein vorg. herr zu rechtem Mannleben gelieben hundert gute schwere rheinische Gulden (mit tausend Gulden ablösbar), die mir alle Jahre zu Engers auf dem Zoll fallen und werden sollen auf St. Martins Tag im Winter. Auch bekennen ich, bag ich bemfelben meinem herren, seinen Rachkommen und Stift mein Schloß Reichenstein geöffnet han, und soll dasselbe nuvorter zu ewigen Tagen sein ein offen haus des Stifts von Trier, und mögen sich daraus und darin behelfen mit wenig ober viel Leuten, gewappnet und blos, wann sie des Noth haben werden, oder das

an mich und meine Erben gefinnent wider allermännlich, niemand ausgenommen, ausgeschieden wider die edle meine lieben Reffen die Grafen von Sayn und die Grafschaft, und den eblen meinen lieben Schwager Wilhelm Grafen zu Wied, von dem ich das Schloß Reichenstein zu Leben han." Den Verzicht auf Hammetftein haben auch Wilhelms Kinder, Johann von Reichenstein, Afterbechant im Dom zu Coln, Rorich, Dechant zu St. Gereon, Domherr zu Trier und Coln, Wilhelm Berr zu Reichenstein und Else, Aebtissin zu St. Cäcilien binnen Coln, erneuert, Samftag nach Lucas 1452. Einige Jahre früher, ben 28. Jun. 1449 hatte Wilhelm von Reichenstein, der Sohn vermuthlich, den Abt zu Rommersdorf mit dem Seelzehnten in heimbach belehnt. Im 3. 1487, "des nyesten Gutestgigs na fent Lamberz Dage", 20. Febr. einigt sich die Wittwe von Reichenstein, Ratharina von Sayn, unter Beistand der Gebrüder Johann und Ludwig von Reichenstein, beide Domberren zu Coln, wegen Bermählung ihrer Tochter Elisabeth mit Adolf von Limburg zu Styrum. förmliche Cheverschreibung tragt das Datum Neuß, 10. Junius Am Mittwoch nach Jacobi 1488 erscheint als Beisiger eines Trierischen Manngerichtes Heinrich Berr zu Reichenstein, derselbe, welcher am Dienstag nach St. Agathen 1503 m. T. fich reversirt wegen seiner Trierischen Leben, Gericht und Güter au Sinzig, Königsfeld und Remagen, so etwan sein Anche Wilhelm von Reichenstein, von dem Stift zu Leben gehabt und vorber sein Uranche, Burggraf Wilhelm von Sammerstein befessen hat. Mit diesem Beinrich ift furz vor 1513 das Geschlecht ausgestorben, und gelangte die Berrschaft an Graf Johann III. von Wied, der, obgleich Lebensberr, mehre Unsprüche abkaufen mußte. 3m J. 1705 brachte Graf Franz von Nesselrob, als welcher, Reichsgraf feit 1702, ein unmittelbar dem Reich steuerbares Besithum zu haben wünschte, Burg und Berrschaft käuflich an sich.

Es sind die Resselrod eines uralten ritterbürtigen Geschlech= tes, von welchem Heinrich Hilbrecht, der Rector zu Reckling= hausen, in einem gelegentlich des Absterbens von Heinrich von Resselrod (8. April 1589) veröffentlichten Gedicht (druckts Alsbert Sartor, in Dortmund, 4°) singt: Quid Nesselradio stemmate majus adest?

Stirps Nesselradiae praefulget gentis ubique,
Illustres inter nobilitate viros.

Stemmata si quid habent antiqua ab origine laudis,
Tunc Nesselradii nomina prima tenent.

Stemma illustre nitet, nitet et cum stemmate virtus,
Virtus clara nitet, clara propago nitet.

Stirps, ars, Mars, virtus ceu symbola certa refulgent
In Nesselradiis, et velut astra micant.

In Nesselradiis radii sunt quatuor isti,
Splendorem et lucem syderis instar habent.

Arte et Marte valent, virtute et stirpe choruscant,
Qui a Nesselradia nomina stirpe trahunt.

Est Nesselradiis virtus cum stemmate major,
Quam possint versu claudier ista brevi.

Den Namen entlehnt bas Geschlecht dem Rittersit Reffelrod, an der Wupper, im Kirchspiel Leichlingen, westlich von Solingen bochft romantisch gelegen, unlängst jedoch allen Künstlern zum Leidwesen abgebrochen. Das Gut hat Sibylla von Resselrod 1511 ihrem Gemahl Gotthard Rettler zugebracht. Es fommen aber bie frühern Uhnen, mit den Steinbüchel, Opladen, Luledorf, eines gemeinsamen Herkommens, unter bem Namen Fleck vor. hermann Fleck, Schenk ber Grafschaft Berg, lebte 1242. Dieter Fleck von Resselrod, Amtmann der Grafschaft Berg, fommt vor 1254, Beinrich genannt Fleck von Resselrod im Sept. 1303. Alexander von Neffelrod war Abt zu Deut 1330. Hans von Reffelrod, 1337, erheurathete mit Sophia, einer Tochter Gerhards von Stein und der Sophia von Heinsberg, die Herrschaft Stein im Kirchspiel Winterscheid, und wurde der Bater von Wilhelm und Beinrich Fled. Diefer, der jungere Sohn, 1371 genannt, wurde der Bater eines Wilhelm, auf Langsteren 1439, deffen Enkel, ebenfalls Wilhelm genannt, des St. Hubertusordens Bruder, in seiner Che mit Philippa, des von Holtrop Tochter und Erbin, die Söhne Reinhard, Wilhelm und Johann gewann. Reinhards einzige Tochter und Erbin wurde an Bertram von Plettenberg verheurathet. Wilhelms, auf Holtrop Sohn Edmund farb kinderlos, und wurde von seiner Schwester Philippine, Gem. Edmund von Reuschenberg zu Setterich beerbt. Johann, auf Langsteren, erheurathete mit Friderife von Spieß das starke Gut Groß-Bullesheim, in dem

heutigen Kreise Rheinbach, hinterließ aber nur Töchter, von denen Philippine Langsteren ihrem Gemahl, Adam von Hall auf Straus weiler zubrachte, gleichwie ihre Schwester Maria, an Johann von Flodrop zu Leuth verheurathet, Groß-Büllesheim übernahm; Anna heurathete den Adam von Belbrück.

Wilhelm, des Beinrich Fled alterer Bruder, geft. 1389 ober 1399, erheurathete mit Jutta von Grafschaft den Sig Ereshoven. Von seinen Söhnen kommt der jüngere, Johann, als Abt zu Siegburg vor 1410-1421, indeß der ältere, Wilhelm, Ritter, Berr zum Stein, Amtmann zu Winded 1435, in feiner erften Che, 1419, mit Svenhulda oder Schwana von Landsberg, außer fünf Töchtern, die Söhne Johann der Aeltere, Bertram und Johann der Jüngere gewann, 1446 mit Eva von Otgenbach, Tochter zu Chrenstein, die zweite Che einging und 1474 das Zeitliche gefegnete. Der mittlere seiner Söhne, Bertram von Resselrod, herr zu Ehrenstein, bes herzogthums Berg Erbmarschalt, ift der gefeierteste Ritter seines Zeitalters gewesen, gepriesen durch gang Deutschland von wegen seiner Biederkeit und Weisheit, und daher häufig in Unspruch genommen, um die verwickelteften Angelegenheiten zu ordnen. So hat er auf Si Gregorii papae 1494 ben noch heute für die Stadt Limburg hochwichtigen Bertramsvertrag, welcher die gegenseitigen Berechtigungen von Kurtrier, Beffen, Rassau und Epstein in den gemeinschaftlichen Berrschaften Limburg, Diez und Molsberg ordnet, dann als dem Pfalzgrafen Johann zugegebener Teidungsmann die Rachtung vom Samftag nach Peter und Paul 1494, laut welcher die rebellische Stadt Boppard fich in den Gehorsam ihres Kurfürsten ergab, entworfen. 3m J. 1480 war Bertram zu Mainz, und 1481 zu Beidelberg auf dem Turnier, da er mit der Nesselrod Wappen zu Blatt getragen ift. Im J. 1496 besiegelte er die Jülichische Landespereinigung. Kinderlos in seiner Che mit Margaretha von Bourscheid ftiftete er zu Chrenftein das Rloster und zu Otgenbach das Gafthaus. In ber Kirche zu Chrenstein hat er auch, laut ber noch vorhandenen Grabschrift, seine Ruhestätte gefunden.

Bertram und sein Bruder, Johann der Aeltere leisteten den Gebrüdern Grafen von Limburg Hulfe wider den Grafen von

Neuenar, als womit fie fich ein Burgleben auf Limburg verdienten. Laut Cheberedung vom J. 1442 hat Johann zu Weibe genommen Ratharina, eine Tochter Johanns des Edelherren von Gehmen, die ihm, außer drei Töchtern, den Sohn Wilhelm schenfte. Dieser, Berr zu Nesselrod und zum Stein, Droft zu Grävenbroich, Bergischer Landdrost, besiegelte die Jülichische Landesvereinigung von 1496, und erwarb durch Heurath mit des Heinrich Engelbert Nyth von Birgel Tochter Elisabeth die reichsunmittelbare Herrschaft Rath im Jülichischen, Birgel u. s. w. Laut des Chevertrags vom J. 1478 sollte die Che vollzogen werden, wie die Braut das 13te Jahr erreicht haben würde. Sie kommt als Wittwe vor 1529. Ihre beiden ältern Söhne, Johann, zum Stein, und Wilhelm find zeitig mit Tod abgegangen, dieser als Bräutigam der Eva von Isenburg, Tochter Gerlachs III. und der Gräfin Anaftasia von Saarwerden, wie dieses die Chepacten von 1503 bezeugen. Von der Erbin von Birgel Töchtern heurathete Katharina den Freiherrn Wilhelm von Schwarzenberg 1513, Sibylla ben Gotthard Rettler zu Melrich, als welchem sie das Haus Nesselrod zubrachte. Der jüngste Sohn endich, Bertram, herr zu Stein, Mechernich und Rath, Erbmarschall des Landes zu Berg, Droft zu Hornberg, vermählte sich mittels Chepacten vom 8. Jul. 1529 mit Anna Sted, ber Erbin zu Herten, Romberg und Leite, und wurde ein Bater von vier Söhnen, Beinrich, Wilhelm, Bertram, Adolf. Beinrich, auf Herten, ftarb unvermählt 8. April 1589, und wurde in dem Erbbegrabnis zu Redlinghausen beigesettt. Bertram, auf Rath, Julichischer Marschalf und Amtmann zu Randerath, 1585, lebte in finderloser Ehe mit Agnes von Schüller. Adolf, auf Thumb, kurtrierischer, auch Pfalz-Neuburgischer Rath, Kämmerer, Umtmann zu Sammerftein, Rheinbrohl und Winded, blieb unvermählt, lebte aber noch 1634. Wilhelm, Berr ber freien Reichsherrschaft Rath, auf Stein und herten, Amtmann zu Blankenberg, begleitete 1574 den Bergog Wilhelm bei ber Beimführung seiner Tochter nach Neuburg, erkaufte 1582, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern, das Schloß Ehrenstein von des Franz von Loe Wittme, Sophia von Reffelrod, befand sich 1585 auf der Jülichischen Hochzeit und heurathete, laut Chevertrag vom 14. Januar 1592, des Matthias von loe zu

Wissen Tochter Anna. Er gewann mit ihr sieben Kinder, darunter die Söhne Bertram, Johann Heinrich, Deutschordens Ritter 1634, Johann Matthias, von welchem die Linie in Rath, und Wilhelm, geblieben vor Prag 1620.

Bertram, Freiherr von Resselrod, Wilhelms ältester Sohn, auf Stein, Ehrenstein, herten, kurcölnischer Hofmarschall, Rath, auch ganzer 58 Jahre Statthalter im Vest Recklinghausen, geb. 1593, starb 1678. Er hatte sich 1634 Sebastians von Hapseld Tochter Lucia, gest. 1670, beigelegt, und machte um ihrentwillen Anspruch auf die von ihrem Bruder Melchior erworbene Herrschaft Trachenberg in Schlessen. Den Ausgang des Rechtsstreites hat er sedoch nicht erlebt; es wurde durch Spruch des Reichskammersgerichts 1684, welchen der schlesssche Fürstentag bestätigte, die halbe Herrschaft, oder das Städtchen Prausnis samt 14 Dörsern denen von Resselved zuerkannt.

Bertrams einziger, zu Jahren gekommener Sohn, Franz Graf von Nesselrod und Reichenstein, auf Stein, Birgel, Berten, Erbmarschall, und als solcher Landschaftsdirector im Herzogthum Berg, f. f. Kammerherr, furcolnischer Geheimrath und Statthalter im Best Redlinghausen, fürftl. Münsterischer Hofmarschall, geb. 23. Jul. 1635, verkaufte den Antheil Trachenberg 1698 an die von Hatfeld, und erwarb dagegen durch Kauf von den Grafen von Wied die Reichsherrschaft Reichenstein, eine Erwerbung, in deren Betracht Kaiser Leopold I. ihm die reichs= gräfliche Würde und Sig und Stimme auf der westphälischen Grafenbank verlieh. Er farb zu Herten, 5. Dec. 1707, ben Ruhm eines gelehrten und in Staatsgeschäften wohl erfahrnen Herren, den er vornehmlich als Botschafter zu dem Nimmeger Friedenscongreß begründete, hinterlassend. Seine vortreffliche Bibliothef murde 1688 durch eine Feuersbrunst verzehrt, er sammelte aber sofort an einer neuen, die sich wohl noch auf Herten befinden wird. Verm. 3. Aug. 1661 mit Anna Maria von Wylich (sie starb als Wittwe ben 26. Aug. 1720), hatte er acht Rinder. Bier der Töchter traten in den Orden der Ursulinerinen, die fünfte, Johanna Petronella Victoria Maria Unna, geb. 1670, permählte sich den 21. Jul. 1693 mit dem f. k. Feldmarschall-

Lieutenant Grafen Damian Sugo von Virmond und ftarb zu Bistrig in Siebenburgen den 6. Jul. 1698. Von den Sohnen wurde der jungste, Philipp Wilhelm, des Malteserordens Ritter und Comthur zu Frankfurt, geb. 1678, im J. 1724 zum Groß= Bailo auf Malta, und 1728 zum Großprior, bes Ordens obriften Meister in deutschen Landen, auch Fürsten von Beitersbeim erwählt, ohne daß er jemalen zu Beitersheim residirt hatte. R. R. wirklicher Geheimrath 6. Febr. 1733, ftarb er auf Malta im Marz 1754. Maximilian Karl, geb. 18. April 1675, war zu der Propstei des Cassienstiftes in Bonn ernannt, ftarb jedoch den 2. Sept. 1693 zu Cöln. Bertram Karl endlich, Graf von Nesselrod und Reichenstein, Berr zum Stein und Berten, Bergischer Erbmarschall, bes St. Michaelordens Großcomthur, furcolnischer Geheimrath und Statthalter im Best, geb. 1668, vermählte sich den 12. Febr. 1695 mit Maria Antonia Norbertina von Wylich und starb 1740. Beneben fünf Töchtern hinterließ er die Söhne Franz Bertram Arnold, Franz Wilhelm Anton und Hermann Adolf. Hermann Adolf, geb. 25. Febr. 1703, des Malteserordens Comthur zu Lage, Hervord, Wesel und Borken, hat schweres Ungemach erlitten, als worüber ich die folgende Notiz finde. "Ferdinand von Groote, des Johanniter-Ordens Commandeur zu Worms, Regensburg und Altmublmunster, starb den 2. April 1742 in der Barbarey, in einem außerhalb Tunis gelegenen Hospital im 64. Jahre seines Alters. Er war aus einem alten abelichen Geschlechte aus Colln am Rhein entsprossen, und hatte eine besondere Luft am Reisen, davon aber die lette ihm sehr fatal gewesen. Denn nachdem er a. 1740 eine Reise von Cölln über Rom nach Malta gethan, und mit Anfang des Jahres 1741 von dar wieder abreisete, um durch Frankreich zurücke zu kehren, zerscheiterte das Schiff in der Gegend des Sicilianischen Meer-Strudels. Db nun wohl die Equipage burch einen ihnen nacheilenden Barbarischen Seerauber erhalten wurde, so hatten sie doch insgesammt das Unglud, in derer Ungläubigen Hände zu gerathen, und zu Tunis aufgebracht zu werden. Rebst bem Herrn von Groote befanden sich auch ein Graf von Resselrobe und ein Freyherr von Liebenfels auf dem

Schiffe, die als Malteser-Aitter in ungleich schwerere Gesangenschaft als die andern sielen, darinnen der Herr von Groote obgedachter maßen als ein Sklave unter Beystand des P. Antonii de Novellara, des Capuciner-Ordens Missionarii, gestorben." Der Comthur, Graf Nesselrod, mußte zwei Jahre in der Sklaverei aushalten, kaufte sich dann mit schwerem Gelde los und traf den 1. Jul. 1743 zu Cöln wieder ein. Aber eine tiese Schwermuth, Folge der erlittenen Nißhandlungen, hat ihn nicht mehr verlassen, auch sein Ende beschleunigt. Er starb 1748.

7

Franz Bertram Arnold, Graf von Nesselrod und Reichenftein, herr zu herten, Leite, Mideln, Birgel u. f. w., Erbmarschall, des St. Michaelordens Großfreuz, furcolnischer Kammerherr und Statthalter im Best, geb. 13. Febr. 1697, wurde 1723 zu Recklinghausen wegen des Hauses Leite aufgeschworen, vermählte sich ben 19. Aug. 1737 mit Maria Anna Eusebia, bes Christoph Franz Truchses von Waldburg = Trauchburg Tochter, und ftarb kinderlos im J. 1761. Es beerbte ihn sein Bruder Franz Wilhelm Anton, der bisher mit Birgel abgefunden gewesen. Geb. 10. Dec. 1701, hat diefer 1740 seine Domprabenden zu Trier und Hildesheim resignirt und sich mit Katharina Elisabeth, einer Tochter des Marquis Franz Arnold Adrian von Hoens= broech, und als Wittwer mit seiner verstorbenen Gemahlin Schwester, mit Maria Teresa, des Grafen Johann Hugo Franz von Metternich-Winnenburg Wittwe, verheurathet, 27. Jun. 1764. Beide Ehen sind kinderlos geblieben, daß demnach mit Franz Wil= helm Anton, fureölnischer wirklicher Geheimrath, Statthalter im Best, Amtmann zu Monheim, am 22. Sept. 1776 die ältere Linie von der Nachkommenschaft Johanns des Aeltern, Bruder des berühmten Bertram, erloschen ift. Noch blühete die jüngere Linie, von Johann Mathias, dem dritten Sohne Wilhelms und der Anna von Loe abstammend.

Johann Matthias von Nesselrod, Freiherr, Herr der freien Reichsherrschaft Rath, auf Lütgenhave, Leite, Mechernich und Herten, wurde in der Ehe mit Maria Elisabeth von Wylich ein Vater von sechs Söhnen, davon doch nur Johann Bertram und Johann Salentin Wilhelm, dieser als der nächste Stammvater

bes jüngern Sauses Reichenstein zu merken. Johann Bertram auf Rath gewann in der Che mit Maria Margaretha von Sarff den einzigen Sohn Matthias Johann Wilhelm Bertram, auf Rath, Lütgenhave, Mechernich, herten und Ulenbroch, auch Droft ju Poppenburg im hildesheimischen; deffen Che mit Maria Qudovica von Brabeck zu Letmate blieb kinderlos, und ist die Wittme den 7. Oct. 1733 zu Poppenburg Todes verblichen. Johann Salentin Wilhelm, Freiherr von Neffelrod und Rath, herr zu Leite, so er doch 1667 verkaufte, hat sich den 21. Januar 1666 mit Franzisca Margaretha Christina, Tochter und Erbin von Johann von Brempt zu Landsfron, Fundern, Behn, Grimberg, Grevel, und von Christina Elisabeth Quad von Landsfron verehlicht, auch in deren Recht das Saus Grimberg eingenommen, worüber fich dann der unsterbliche, namentlich die Herrschaft Landsfron betreffende Rechtsftreit mit benen von Clodh (Abth. I. Bd. 2. S. 171) entspann. Am 4. Sept. 1710 wurde er für sich und seine eheliche Leibeserben und Nachkommen von Kaiser Joseph L in den Reichsgrafenstand erhoben, und ihnen erlaubt, sich Grafen von Reffelrob und Landsfron, oder Grafen von Landsfron allein zu schreiben. Wittwer seit 1696 ift Johann Salentin Wilhelm zu Ufiche in Brabant gestorben, auch baselbst beerdigt worden. Seiner Rinder waren fünf : Johann Wilhelm, Domberr zu Hildesheim, + 1699, Johann Bertram, Capitular zu Siegburg, Johann Severin Franz, der in faiserlichen Diensten verstarb, Johann hermann Franz, der Stammherr, Johanna Charlotte, Stiftsdame zu Rheindorf, dann in erster Che an den Grafen von Wideux, und in anderer Che an Wilhelm von Coutereau, den 3ten Marquis von Affche verheurathet.

Johann Hermann Franz Graf von Nesselrod, Landsfron und Rath, Herr zu Grimberg, Grevel 1c., geb. 13. März 1681, entfernte sich heimlich aus des Vaters Hause, um unter fremdem Namen in Münsterische Dienste zu treten. Von der Pique hatte er sich zum Fähnrich hinausgearbeitet, als ein Zusall seinen Namen verrieth. Voll Unwillen nahm er den Abschied, fernere Fortuna bei den Pfälzern zu suchen. Lieutenant, Hauptmann, Obristlieutenant, ließ er sich von dem Pfalzgrafen und Deutschmeister Franz Ludwig, der sich eben, 1696, mit der

Errichtung bes heute noch unter bem Namen Deutschmeister im f. f. Dienste bestehenden Regiments beschäftigte, zum Obristwachtmeister für daffelbe gewinnen, und rühmt von ihm das Grafendiplom 1710, daß er "in denen vorgewesenen Türkisch und Französischen Kriegen, sonderlich in den leglich ausgebrochenen Ungarischen Unruhe und Auffstandt sich bergestalt wohl aufgeführt und verhalten, daß er nicht allein verdienet hat von seinen jedesmaligen vorgesetzten hohen Officieren und Obristen von der Piquen auff durch alle Gradus bis zum Obristen Leutenant befördert zu werden, sondern wir auch in sonderbarer Erwegung der ihme bepwohnenden guten Eigenschafften, rühmlichen Aufführung, guten Kriege Erfahren= heit, und geleisteten guten und ersprießlichen Diensten allergnädigst bewogen worden, denselben bereits vor drep Jahren zu unserm würcklichen Obristen über unsere Soldatesca zu Fuß zu erheben." Es war das Regiment Virmond, welchem er 1705 als Obrist vorgesetzt wurde; in demselben Jahre wurde ihm von Raifer Leopold vergönnet, neben dem angebornen, das Landsfronische Wappen zu führen, gleichwie Raiser Joseph I. ihn mit Landsfron belehnte.

ţ,

Ein eigenes Regiment, bis dahin Sidingen, jest Großfürst Konstantin, Nr. 18, erhielt er den 19. Mai 1716, er hat es jedoch 1719 an den Grafen Friedrich Heinrich von Seckendorf abgetreten, nachdem er, bereits Generalmasor, im Febr. 1719 die Stelle eines Oberkriegscommissarius und Administrators der italienischen Kriegscasse erhalten. Im Aug. 1723 wurde er Hofkriegsrath und Feldmarschall-Lieutenant, ferner General-Kriegscommissarius, auch besuchte er, als f. f. bevollmächtigter Commissarius ben ungrischen Reichstag zu Pregburg. Wirklicher Geheimrath und General-Feldzeugmeister im J. 1726, erhielt er im J. 1729 bas ungrische, 1731 bas niederöftreichische, 1734 das oberöftreichische Indigenat. Den Feldzug am Rhein, 1734, machte er bem großen Eugenius zur Seite, und verehrte ihm der König von Preussen, des General-Kriegscommissarius Berbienft um das Reichsheer anerkennend, sein reich mit Brillanten besetztes Portrait. Bei der Armee und in den Provinzen wenig beliebt, wie das durch die Obliegenheiten seines Amtes bedingt,

genoß er bagegen bes Regenten vollkommenes Bertrauen, beg seine Ernennung zum Feldmarschall, April 1741, Zeugniß gibt. 3m 3. 1746 legte er das General-Kriegscommissariat nieder, um feine letten Tage in Ruhe auf seinem Schlosse Grimberg zuzubringen. Er farb den 3. Febr. 1751 und wurde zu Bochum in dem Erbbegräbniß beigesett. Er hatte sich dreimal vermählt: 1) mit Maria Anna Theodora von Merfelt, + 30. Jan. 1718, 2) mit Marie Louise, des Grafen Damian Hugo von Virmond und der Gräfin Johanna Petronella Victoria Maria Unna von Resselrod und Reichenstein Tochter, verm. 1721, gest. 17. Febr. 1738. In eigenthümlicher Weise war er mit ihr zu Befanntschaft gekommen. "Als unser Graf zu Bistrig in Siebenbürgen im Quartier lag, und das Haus, in welchem diese seine Gemahlin damals noch Fräulein war, in Brand gerieth, diese Fräulein aber aus Bergessenheit darin zurückgelassen mar, magte sich der Graf ins Feuer und holte die Fräulein glücklich beraus, er hatte aber faum einen Tritt mit ihr vor die Thur gethan, fo siel das Haus zusammen"; 3) mit Maria Josepha, des Grafen Georg Sigismund von Aursberg Tochter, verm. 12. April 1746, gest. 1763. Der einzige Sohn der ersten Ebe, Moriz, f. f. Obrist-Lieutenant, blieb in dem Treffen bei Parma, 1734. Von den Kindern der zweiten Che sind vier erwachsen, Johann Wilhelm Maximilian, Maria Elisabeth, geb. 23. Febr. 1723, Philippine, geb. 1725, und Maria Josepha, geb. 1729. Maria Elisabeth wurde am 9. April 1741 dem Kammerrichter Grafen von Virmond zu Brezenheim angetraut. Wittwe den 19. Rov. 1744 ift sie den 27. Dec. 1775 mit Tod abgegangen. pina starb als Ursulinerin im Kloster zu Dorsten. Maria 30fepha wurde den 17. Oct. 1751 dem Grafen Ludwig von Berlaymont de la Chapelle angetraut und farb als Wittwe ben 31. Dct. 1789.

Johann Wilhelm Maximilian, Graf von Nesselrod, Landsstron und Rath, Herr zu Grimberg, Grevel, Fundern, furcolnischer Geheimrath und Kämmerer, der Bergischen Ritterschaft Erbbirector, Amtmann zu Kempen und Monheim, hatte die Ehre, bei der Krönung Kaiser Karls VII. den Scepter von der

|40 |40

Rirche nach Sof, in bes Raisers Audienzzimmer zu tragen. Berm. ten 15. Dct. 1749 mit ber Schwester seiner Stiefmutter, mit der Gräfin Maria Teresa von Aursberg (gest. 15. Febr. 1803) ift er den 18. Jul. 1800 mit Tod abgegangen. Seine Tochter, Maria Teresa Josepha Philippina Wilhelmina Antonia, geb. 21. Febr. 1753, starb als Canonissin des fürstlichen Stiftes zu Essen, den 16. Jun. 1801, sein Gohn Johann Franz Joseph, geb. 2. Sept. 1755, succedirte 1776, mit Bewilligung seines Baters, in der Reichsherrschaft Reichenstein, und den übrigen Besitzungen der davon benannten Linie und vermählte sich den 22. Jul. 1777 mit der Gräfin Felicitas von Manderscheid, des Grafen Johann Wilhelm Tochter. Regierender Graf zu Reichenftein, Mechernich und Burgfap, herr zu Grimberg, Fundern, Stein, Ehrenstein, Berten, Midelen, Birgel, Simbed und Dahl, des herzogthums Berg Erbfämmerer und Erbmarschall, quittirte er 1801 als furcolnischer Obristämmerer, geheimer extra Conferential=Regierungsrath, Hofrathspräsident, Statthalter im Best Recklinghausen, auch Umtmann zu Kerpen und Debt. Des rothen Adlerordens Großfreuz, ift er 1826 mit Tod abgegangen. Bon seche Kindern find vier zu Jahren gekommen. Der Erbgraf Johann Wilhelm Karl Franz, geb. 5. Jul. 1778, trat 1795 in f. f. Dienste, und machte alle Feldzüge bis 1801 mit. Die Armee= berichte von dem Gefecht bei Berona und der Schlacht bei Mas rengo gebenken seiner mit Auszeichnung. Er quittirte als Ritt= meister bei Karaczay, Chevaux-Legers, vermählte sich ben 31. Dct. 1802 mit Karoline Auguste Gräfin von Resselrod-Ereshoven, und trat 1806 als Obrift in Bergische Dienste. Als solcher focht er in Spanien und Rugland. Im J. 1815 wurde er preuffischer Obrift und Commandeur eines Cavalerieregiments, 1819 interimistischer Landwehr-Inspecteur, 1820 Commandeur der 13. Landwehrbrigabe, 1822 Generalmajor. Er flarb kinderlos, in demfelben Jahre. Auch den anderen Sohn, Johann Maximilian Friedrich Franz, f. f. Rittmeister bei Merfelt, Uhlanen, geb. 23. Febr. 1783, hat Graf Franz überleben muffen, er fiel als Major in der großen Schlacht vor Dresden. Die jungere Tochter, Maria Sophie Philippine, geb. 9. Sept. 1784, ist Stifts dame zu Breden und Borchorst, die ältere, Maria Karoline Teresa Josepha, geb. 13. Sept. 1779, wurde den 23. Sept. 1799 dem Grasen Adolf Heidenrich Oroste-Vischering angetraut und Mutter des Grasen Felix, geb. 4. Aug. 1808, der 1826 vermöge der von seinem Großvater ausgehenden Adoption den Namen Oroste-Resselhenstein annahm und die Resselhenssteinsschenssteinschen Güter erbte. Die Mutter, Wittwe 1827, sebt in Münster, umgeben von einer Verehrung sonder Gleichen.

Es bleibt noch die Nachkommenschaft Johanns des Jüngern, der ebenfalls ein Bruder des theuern Ritters Bertram, zu behandeln. Ein Bruder in St. Hubertus Orden, kommt Johann 1477 und 1496, im J. 1486 als Amtmann, und später als Landbroft der Grafschaft Ravensberg vor. Mit Helena Bod, ber Erbin von Palsterkamp, gewann er die Sohne Johann, Abt zu Siegburg, 1493 und 1506, Wilhelm und Beinrich. Wilhelm von Reffelrod, Ritter, auf Palsterkamp und Ehrenstein, so ihm sein Baters. bruder Bertram vermachte, war 1480 zu Mainz, 1481 zu Seidelberg, 1485 zu Ansbach auf dem Turnier. In der durch ihn besiegelten Jülichischen Landesvereinigung von 1496 wird er als Hausmarschall bezeichnet. In der Che mit Anna, Jaspers von Der zu Geist Tochter, gewann er bie Söhne Bertram, Johann, 1496, Palsterkamp und Kuno, dieser, gleichwie Palsterkamp, 1487 zu Worms im Turnier. Bertram, auf Palsterkamp, Chrenstein und Geift, gewann nur Töchter in ber Che mit Dorothea von Bodelschwing, und wurde deren eine, Sophie, die Erbin von Chrenstein, Palsterkamp und Geift, des Franz von Loe zu Wissen Hausfrau, + 3. April 1591.

Heinrich, Johanns des Jüngern dritter Sohn, besaß Ereshoven, in angenehmer Lage an der Agger, im Kirchspiel Engelsfirchen, das stattliche Gut, von welchem seine Nachkommenschaft den Beinamen entlehnt. Das Schloß, wenn auch nur von dem Rentmeister und dem Schloßcaplan bewohnt, und theilweise von hohem Alter, ist wohl erhalten; die Capelle wird durch sehr schone gemalte Fenster mit der Jahrzahl 1565 beleuchtet. Die vortressliche Bibliothet besitzt mehre alte Handschriften, im Archiv zeigt man eine Fahne, weiß mit schwarzem Kreuz, die den Kreuz-

zügen entstammen soll. Heinrich wurde in der Ehe mit Eva von Bernsau Bater ber Sohne Bertram und Wilhelm. Bertram, Amtmann zu Lulsborf, blieb ohne Kinder in der Ehe mit Margaretha von Elsbach, Wilhelm, auf Ereshoven, Hofmarschall des Herzogs Johann und Amtmann zu Windeck, freite fich die Erbin von Thumb, Agnes von Palland. Von seinen vier Göhnen hinterließ Nachkommenschaft der einzige Johann, ber Amtmann zu . Winded, und mit Sophia von dem Bongart, ber Erbin von Wedbede, verheurathet. Der eine von Johanns Sohnen, Bertram, auf Wedbede, heurathete des Johann von Wylich Tochter Maria, der andere, Wilhelm von Nesselrod auf Ereshoven, Thumb und Wedbede, war Amtmann zu Winded und Blankenberg, Julich= und Bergischer Kanzler 1585—1592, und freite sich des Freiherren Wilhelm II. von Schwarzenberg und seiner ersten Gemahlin, der Erbin von Gimborn, der Anna von Harff Tochter Elisabeth, daß er demnach des berühmten Kriegshelden, des Eroberers von Raab, Grafen Adolf von Schwarzenberg einzige vollbürtige Schwester zur Gemahlin gehabt hat. Seine Tochter Anna wurde an Johann von Binsfeld zu Wyler verheurathet, sein Sohn, Adolf von Nesselrod, auf Ereshoven, Thumb und Bedbede, Amtmann zu Winded, ging, auf Absterben seiner ersten Frau (+ 1628) Anna Katharina von Sötern, Tochter des Ludwig Alexander und der Erbin von Spurkenburg, der Elisa= beth von Nassau, die zweite Che ein mit der Tochter des Jobst von ber Red zu herne, von der aber feine Rinder.

Aus der ersten Che kamen die Töchter Anna Franzisca, † 1692, Gem. Degenhard Bertram von Loe zu Wissen, und Maria Gutta Elisabeth, Gem. Johann Heinrich von Elmpt zu Burgau, dann der Sohn Bertram, geb. 1628. Herr zu Eres- hoven, Thumb, Welterod und Weckbecke, Jülich= und Bergischer Kanzler, Amtmann zu Windeck, kurmainzischer Geheimrath, gewann dieser in der Ehe mit Maria Magdalena von Hapfeld=Wilden= berg, neben drei Töchtern, die Söhne Wilhelm Franz Johann Bertram, Johann Goswin, des Deutschordens Landcomthur zu Coblenz und Philipp Wilhelm Christoph. Von dem Vater rühmt das kaiserliche, für die Söhne gegebene Grasendiplom, "was

maßen weiland Bertrams von Nesselrode neben vielfältigen andern dem Rom. Reich und unferm burchlauchtigen Erphaus in Fried- und Kriegszeiten erwiesenen treu devotisten Diensten, zur Zeit der Kapserlichen Wahl und Krönung unsers in Gott ruhenden hochgeehrten herrn Battere Leopoldi Rayserlicher Majestät und Ebn. glorwurdigster Gedächtnuß ben denen Churfürsten zu Mannz und Trier, jestgedachter Gr. Maj. und Liebden intentiones und Angelegenheiten also trew und nütlich secundiren und befördern helfen, daß Dieselbe zu Bezeugung Ihres darob geschöpften gnädigsten Wohlgefallens und erfäntlichen Willens, ihn schon damals zum Grafen des heiligen Reichs zu benennen bewogen worden, davon aber das gewöhnliche Diploma wegen darzwischen gekommenen schweren Kriegsläuften und anderer widriger Zufällen unausgefertiget erliegen blieben." Weiter wird gesagt, "der dritte Sohn aber, weiland Carl Goswin Arnold, fo fich von Jugendt auf in den Waffen geübt; erstlich in Ros niglich-Spanischen und nachgebends in Rapserlichen Ariegsdienften sich also wohl und tapfer aufgeführt, daß er zum Obristen erflehrt und endlich zum Land-Commenthurn der Balley Coblenz aufgenommen worden, in welcher Station er auch ben unseres herrn Batters Rays. Maj. sich getreue Berhaltnus vielfältig verdient zu machen nicht unterlaffen hat. Ueber alle aber ber zwepte noch lebende Sohn, Wilhelm Franz Johann Bertram, unser geheimer Rath und Bischof zu Fünffirchen, Thumbfufter zu Münster und Thumbcapitular zu Lüttich, seither drepsig Jahren unsers Hochgehrtesten Herrn Batters Kays. Maj. und Ldn. in allen Borfallenheiten getrew und nütlich zu bienen sich befliffen, Deroselben auch nicht nur als Cammerer und Reichshofrath aufgewartet, sondern auch in verschiedenen michtigen Gesandtschaften und Commissionen an Chur- und Fürstliche Sofe, auch bey Erz und Bischöflichen Wahlen sich gebrauchen laffen und überall seine unverfälschte Trewe und Devotion sowohl als sonderbahre Rlugheit, Berftand, Gelehrt= und Geschicklichkeit dergestalt an den Tag gelegt, daß nicht allein mehrgedachte Se. Mas. und Liebden zu Bezeugung Ihres barob geschöpften gnas digsten Wohlgefallens ihn Anno 1689 zum Auditorn Rolas

Romanae zu benennen, und ihm nachgehends das Bisthum Fünfstirchen sampt der exempten Probstey zu Stuhls-Weissenburg zu verlephen, sondern auch Wir ihn zu unserem würcklichen geheimen Rath aufzunehmen bewogen worden."

Wilhelm Franz Johann Bertram "war Domherr zu Lüttich und Münster, und wurde anno 1690 von dem Bischofe von Luttich als Gesandter in die spanischen Niederlande gesendet. Anno 1693 ernannte ihn Raiser Leopoldus zum würcklichen Reichshofrath, ward auch in solcher Qualität den 7. Maji ges wöhnlichermaßen introducirt. Hierauf wurde er Dom=Custos zu Münster, und endlich von Innocentio XII. gar provisionaliter jum Dom-Probst ernennet, aber bey vorgefallener Vacanz anno '1699 von dem Dom-Capitul nicht davor erkannt, sondern wider ihn protestirt. Er erhielte sodann das Bisthum Fünfffirchen, 1701, und die exempte Probstey zu Stuhl-Weissenburg, wobey er zugleich Dber = Gespann der Gespannschafften Baranya und Tolna wurde. An. 1709 sandte ihn Raiser Josephus als Commissarium nach Mayland, allwo er zugleich etliche Irrungen mit dem Savopischen Hofe abthun muste, und machte ihn nach feiner Burudfunfft im Aug. 1710 zum Geheimben Rath, in welchem Character ihn anno 1711 der jest regierende Raiser, Carolus VI. bestätiget hat. In Fünffirchen, von welchem das Sprüchwort sagt: Nemetnek Bets, Magyarnak Pets (Pets ist der ungrische Namen von Fünffirchen), stellte er den Sig ber Bischöffe auf bem Schloge wieder her, und versah den Plag mit bequemen Wohnungen. Unter ihm wütheten daselbst verschiedene Rebellen unter den Anführern, Ladislaus Sandor, Zana und Sellenbrandt, wobey viel Blut vergoffen und die Geistlichkeit hart mitgenommen wurde." Der Bischof ftarb im Sept. 1732, in bem Alter von 94 Jahren.

Bei Aussertigung des Grafendiploms für den Bischof, 4. Sept. 1705, war der Stammherr Philipp Wilhelm Christoph nicht mehr bei Leben, wohl aber ist ihm und seinem Bruder, dem nachs maligen Bischof, das Indigenat in Ungern verliehen worden durch taiserliches Diplom vom 12. Nov. 1695. Pfalz=Neuburgischer Hosmarschall und mit Adriane Alexandrine von Lerode verheurathet,

wurde Philipp Wilhelm Christoph ein Bater von fünf Rindern. Der einzige Sohn, Franz Karl, des h. R. R. Graf von Nesseltods Ereshoven, kaiserlicher Rath, Jülich= und Bergischer Hoffammer= präsident, Amtmann zu Steinbach, geb. 1670, starb zu Duffeldorf, 10. Jan. 1750. In der Ehe mit Maria Teresa Sophia Elisabeth von Schorlemer hatte er 14 Kinder gesehen, darunter die Sohne Johann Wilhelm Franz Ludwig, Domherr zu Münster, Lüttich und Hildesheim, Gouverneur und Droft zu Peina, geb. 1710, + 1754, Franz Bertram, Domherr zu Lüttich und Propst zu Stuhl=Beis= fenburg, geb. 1711, + 7. Aug. 1777, Karl Franz, der Stammberr, geb. 14. Nov. 1713, Julius Wilhelm Franz, ber Ahnherr der Grafen von Resselrod in Rugland, geb. 24. Oct. 1728. Karl Franz, Vice-Hoffammerpräsident 1756, erscheint 1787 als furpfälzischer wirklicher Geheimrath, Julich=Bergischer Kanzler und des Oberappellationsgerichts, des Steuer=, Finanzien= und Kriegsdepartements Präsident, Oberamtmann zu Steinbach und des St. Hubertusordens Großcomthur, endlich als furpfälzischer Staats= und Conferenzminister; er ift den 11. April 1798 ge-Berm. 24. Febr. 1743 mit Maria Anna Katharina ftorben. von Loe zu Wissen, hat er in sothaner Che vier Töchter, dann die Söhne Franz Karl Felix, Domherr zu Münster, Hildesheim, Lüttich und Eichstädt, gest. 1816, und Franz Karl Alexander gesehen.

Der Stammherr, Franz Karl Alexander, des h. R. R. Graf von Resselrod-Ereshoven, turpfalz-bayerischer Kammerherr, Oberamtmann zu Steinbach, Land- und Marschcommissair im Bergisschen, geb. 24. April 1752, vermählte sich den 1. Oct. 1781 mit der Gräfin Josepha von Hapseld, und starb 1816. Einer seiner Söhne, Wilhelm Franz, Adjudant-major des 2. Bergisschen Lanciersregiments, starb, ein Kriegsgefangner, zu Witepst, 1812. Ein anderer, Karl Friedrich Joseph, geb. 10. Januar 1786, Domicellar zu Mainz, auch kön. preussischer Fähnrich bei Göß, Infanterie, Nr. 19, ging später in russischer Hienste, wurde Rittmeister bei den Gardeuhlanen, Adjutant des Großsürsten Konstantin, und zulest General-Lieutenant in der Suite des Kaisers. Er ist der Vater der Gräfin Kalergi. Der Stamms

herr, Graf Franz Bertram, geb. 1. Dec. 1783, Hert auf Thumb, Ereshoven, Grotenbügel, Wetterode, Erpikamp, Basweiler, Wegsberg, Merkelsbach, Alsbach, Alt-Bernsau, Vilzheck, Stockhausen, vermählte sich den 16. Nov. 1816 mit Marie Louise von Hanreleden zu Sassenberg, Dieck, Brinkhausen, Herzhausen, Heimsburg und Blankenfurt. Es überleben ihm sechs Kinder, der älteste Sohn, Graf Maximilian, geb. 20. Dec. 1817, besitzt die Nesselztobischen Güter, in der Mutter reiches Erbe haben die jüngern Geschwister sich getheilt.

Noch ift des furpfälzischen Ministers, des Grafen Rarl Franz süngster Bruder zu besprechen. Geb. 24. Dct. 1728, stand Maria Julius Wilhelm Franz, auf Merkelsbach, als Obrist in koniglich französischen Diensten. Er gab sie auf, von wegen ber Revolution, war eine Zeitlang russischer Gesandter zu Lissabon, dann, bis 1794 zu Berlin, lebte späterhin zu Frankfurt, und ftarb daselbft, russisch=faiserlicher Geheimrath und Kammerherr, auch seit 1797 bes St. Alexander Newsty - Ordens Ritter, den 8. März 1810. Seine Gemahlin, Louise Gontard, verm. 12. Januar 1780, war den 25. Aug. 1785 zu Lissabon gestorben, hinterließ ihm aber den einzigen Gohn Karl Robert, geb. 14. Dec. 1780. Es ift das der russische Reichsfanzler, wirkliche Geheimrath und Chef des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheit, ber in seiner Che mit der Gräfin Maria Guriew, geft. 19. Aug. 1849, außer dem Sohn Demetrius, kaiserlicher Rammerjunker und Staatsrath, zwei Töchter gewonnen hat.

Es solgen Puderbach, ein ziemlich bedeutendes Dorf, und weiter auswärts das Städtchen Dierdorf, bis zum J. 1824 der Fürsten von Wied-Runkel Residenz. Durchaus von einem Weiher umgeben, von ausgedehnten Gärten begleitet, ist das Schloß, nach seiner heutigen Gestaltung der Mitte des vorigen Jahr-hunderts entstammend, ein ansehnliches Gebäude, wenn auch die projectirten beiden Echavislons unausgeführt geblieben sind. Die Kirche des Capucinerslosters, um welches der viele Streit geführt worden, dient den Katholisen zur Pfarrsirche, und ist dem h. Clemens geweihet. Gleich oberhalb Dierdorf macht die Holz-bach eine sehr bedeutende Krümmung: es solgen Brückrachdorf,

Marienhausen, Freirachdorf, Herschbach, dieses, samt der Burg, im J. 1248 der Gräfin Mechtild von Sayn und Wied, sodann der Herren von Isenburg, bis es auf Ableben des Ernst von Isenburg-Grenzau als vermanntes Lehen von Kur-Trier eingezogen wurde 1664. Seitdem war der Flecken Herschbach der Hauptort eines bedeutenden Trierischen Amtes. Das von Herschbach und dem Ursprung der Holzbach gleich weit entsernte Hartensfels, Flecken und Burg, kommt ebenfalls 1248 als der Gräfin Mechtild Eigenthum vor, wurde aber 1249 durch den Erzbischof Arnold II. erkauft und dem Erzbischum Trier zugewendet.

Zu wiederholten Malen ift in der Abhandlung von den Neffelrod der Verschwägerung mit dem Hause Schwarzenberg gedacht, erinnert worden, daß der berühmte Feldherr Adolf von Schwarzenberg ber Sohn einer Harff gewesen. Indem auch der Rittersig Gimborn, als der Anfang der bedeutenden reichsunmittels baren Berrschaft, und die Wiege bes heute fürftlichen Sauses, bann verschiedene bedeutende Bauernhöfe der Umgebung von Aachen, von denen zwei von den Harff herrühren, seder um hunderttaufend Gulden, im J. 1804 von dem fürftlichen Sause verfauft worden, indem die Schwarzenberg noch andere bedeutende Güter, Fischbach z. B. und Wiebelsfirchen, in den Rheingegenden beseffen haben, erachte ich mich nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, in möglichster Rurze dieses große Saus zu besprechen, auf die Gefahr hin, nochmals von Brn. Ennen als Compilator, von Brn. Wolfgang Menzel als Abschreiber gebrandmarkt zu werden, wobei ich doch diesen bitten muß, das abgeschriebene Buch zu bezeichnen, was er bisber unterließ. Für eine solche Bereicherung meiner literarischen Renntniß wurde ich um so bankbarer sein, je häufiger ich die Durftigkeit oder Verfehrtheit der mir zu Gebot ftebenden Quellen beflagen muß. Denn, das will ich nicht in Abrede stellen, ich bin keiner der Schreiber, welche, die Mühe des Nachschlagens und Studirens fic zu ersparen, auf eigene Faust ihre Geschichten componiren, mas bergleichen Machwerk freilich auf den erften Blid anzuseben. Mit den Schwarzenberg mich zu befassen, finde ich um so mehr Beranlaffung, da man unlängst noch des Geschlechtes Ursprung von den mährischen Freiherren von Boskowig und Czernahora (Schwarzene

berg) herleiten wollen, auch der von Hrn. Christian Karl André gekrönte Hiftoriker Burgerth in übermäßiger Freigebigkeit ben ungeschickten Gegner bes siebenbürgischen Fürsten Bethlen Gabor, den Marchese von Montenegro, einen Caraffa, zum Schwarzenberg macht. Sage nicht, eine muffige Erfindung später Zeiten ift es, wenn Erchanger, des Königs gewaltthätiger und mächtiger Rammerbote für Alemannien, ber, gleichwie sein Bruder Berchtold, auf dem Blutgerüste starb 916, weil sie eine frevelhafte Hand an Salomon, den hochverehrten Bischof von Constanz gelegt hatten, zur Spipe des Stammbaumes gerufen wird. Mit besserm Rechte wird dahin gehören Apel von Saunsheim oder Seinsheim, 1280, der Große vater Hildebrands und Friedrichs, dieser der unmittelbare Stamm= vater ber noch heute in Bayern blühenden Grafen von Seinsheim zu Sinching und Weng. Hildebrands Sohn, Michael I. von Seinsheim, gest. 1399, wurde in ber Ehe mit Margaretha von Rosenberg der Bater Erfingers, auf Stephansberg, der 1362 geboren, 1406 von Graf Dewald von Trüdingen das Burgburgische Oberforstmeisteramt, 1420 von denen von Bestenberg die allodiale Burg Schwarzenberg am Steigerwald, und von dem Bischof von Würzburg, Johannes von Brunn, die noch berühmtere Feste Hohen-Landsberg, im Herzen Frankenlands erkaufte, und sie samt Trimberg, Werned, Ebenhausen, Geroldshofen und Stephansberg bem h. R. R. zu Leben auftrug, wogegen Kaiser Sigismund ihn zu der Burde eines Frei- und Edlen Pannerherren des h. R. R. erhob 1429, in Betracht seiner, heißt es in der Urfunde, gegen die Hussiten und in Italien geleisteten Dienste. Mehr noch scheint Michaels zweite Che mit Barbara, bes Grafen Jobst von Abensberg Tochter, ihn dem Raiser empfohlen zu haben. Barbara mar die Tochter des Grafen Hermann III. von Cili, mithin eine Nichte der berufenen Barbara von Cili, welche Sigismunds andere Gemahlin. Der neue Freiherr scheint sich nur selten mehr des angeerbten Namens bedient, den Besittitel von Schwarzenberg vorgezogen zu haben, als worin ihm seine Nachkommen folgten. Stifter der Karthause Aftheim am Main, ist er 1437 gestorben, die Söhne Michael II. und Sigismund hinterlaffend.

Sigismund, ber jüngere Sohn, geb. 1430, und durch bes Baters letten Willen zum Besit von Schwarzenberg berufen, zog 1474 mit dem Reichsheer vor Neuß, war 1484—1491 Martgräflich Brandenburgischer Hauptmann auf dem Gebirg, -1491 Hofrichter zu Rulmbach und starb 1502, nachdem er in seiner Che mit Eva Schenk von Erbach Vater des berühmten Freiherrn Johann von Schwarzenberg geworden. Dieser, geb. im Aug. 1464, der Raiser Maximilian und Karl V. Rath, Landhofmeister in dem Fürstenthum Kulmbach, Mitglied des unter Karl V. angeordneten Reichsregiments, bat, als Verfasser der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507 unübersehbaren Einfluß auf ganz Deutschland gewonnen. Seiner Schrift ift Karls V. peinliche Gerichtsordnung, die Carolina, 1532, beinahe abgeschrieben. In frühern Jahren socht Johann unter des Kaisers Maximilian Fahnen. Neben einer deutschen Bearbeitung von Ciceros Tractat de Officiis hat er geschrieben Büchle wieder das Zutrinken, voer Sendbrief der Stände der Hölle an die Zutrinker. Die Vorrede handelt zunächst von dem Unterschied der alten und der neuen Trinkländer. Als neue Trinkländer werden angegeben Schwaben, Franken, Bapern und die obern Rheinlande, wo das Zutrinken förmlich bestraft werden soll, während das übrige Deutschland, die alten Trinkländer, durch die Verjährung gleichsam das Recht des Vollsaufens sich erworben haben. Sie sollen jedoch, ruft Schwarzenberg den neuen Trinkländern zu, wegen dieses Unterschiedes sich nicht grämen; es werde nicht lange dauern, daß die Jungen in dem angefangenen Butrinken erwachsen, dann werden alle Menfchen gemeldter vier Lande, Edel und Unedel, das Zutrinken mit nicht weniger Gewalt und Ernst handhaben, als in den alten Trinklanden geschehe, wo sich Niemand mehr unterstehen dürfe, dem Zutrinken zu wiederfechten. Schwarzenbergs Teufel geben auch die Gründe an, womit die Zutrinfer ihre Sitte rechtfertigen. Nämlich, in Betreff des kaiserlichen Verbots vom J. 1495, sei es der Majestät nicht Ernst gewesen, das Zutrinken abzustellen, wie sich daraus ergebe, daß seine Gewaltigste am Hof ebenfalls zutränken. Böchstens wenn alle andere seine Gebott und Drde

nung vollstredt werden, alsbann fen Zeit genung, Dieß auch zu halten. Der Abel muffe es auch nicht fo weit kommen taffen, daß ihm der Kaiser und die Fürsten das Zutrinken wehren, indem sie sich sonft anderer Dinge gegen denselben anmassen möchten, die ihm noch beschwerlicher fallen könnten, als bas Butrinken aufzugeben. In den Trinklandern finde man gewöhnlich "frumb, wahrhaft, kuhne, getreue, beständig, hart, männlich, ftreitbar Leut, als allen offenbar, hingegen in den Landen, wo die Inwohner alle ihre Sachen auf Mäßigkeit, subtile Weisheit, und großen überflüssigen Reichthum segen, finde man die größen schändlichsten Laster, als Unfeuschheit wider die Natur, Meuteren, Bergeben, Berrätheren, Zagheit, leichtlich Abfallen von ihren natürlichen und verpflichteten Herrschaften und Obrigkeiten." In seiner Stellung zu dem Hofe von Kulmbach begünstigte Johann den Fortgang der Reformation, wie er denn im Auftrage des Markgrafen an Luther schrieb, um einen Prediger für die Plassenburg zu haben. Das Antwortschreiben und die Sendung des Georg Haidegger sind von Christi Himmelfahrt 1528, ein Datum, welchem Johann nur furze Zeit überlebte: er ftarb in bemselben Jahre.

Seine Gemahlin, die Grafin Runegunde von Riened war 1502 in Kindesnöthen gestorben, nachdem sie siebenmal Mutter geworden. Ein Sohn, Paul, Domherr zu Cöln, geb. 1489, farb 1535, ein anderer, Friedrich Freiherr von Schwarzenberg, geb. 1493, wurde von wegen seiner Anhänglichkeit zu den Schmalkaldischen Bundesverwandten von dem Raiser geächtet, und seine Herrschaft Schwarzenberg burch Schenfungsurfunde vom 19. Dec. 1546 dem Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg verliehen. Am 3. Januar 1547 nahm Albrecht persönlich auf Hohen-Landsberg der Unterthanen Dahin setzte er als Amtmann den Philipp von Huldigung an. Wichsenstein, nach Schwarzenberg ben Eustach von Wichsenstein. Der von Schwarzenberg wurde jedoch nach wenigen Jahren begnadigt, und seine vollständige Restitution verfügt, als welche aber Wilhelm von Grumbach hinzuhalten wußte, indem ber Martgraf ihn am 15. Jul. 1547 mit der schönen Herrschaft SchwarzenBollftreder der kaiserlichen Befehle geworden sind. Hohen-Landsberg ersorderte eine scharfe Belagerung. Friedrich von Schwarzenberg starb den 12. Sept. 1561. Er hat drei Frauen gehabt, Walpurgis, des Grafen Georg von Helfenstein Tochter und Erdin, Maria Gräsin von Wertheim, Anna Gräsin von Dettingen. Von den Söhnen der dritten She starb Albrecht, für Dänemark streitend, den 3. Nov. 1564, Friedrich 1572, kinderlos in seiner She mit Sabina Reuß von Plauen. Paul, der zweiten She angehörig, starb unvermählt, ebenfalls 1572, Johann, der Sohn der ersten She, im J. 1588. Er war mit der Gräsin Marie Jacobe von Dettingen, des Pfalzgrafen Johann von Simmern Wittwe verheurathet, und wurde samt seinen Brüdern und Vettern 1566 in des h. R. R. Grafenstand erhoben, gewann aber keine Kinder.

Christoph, des berühmten Rechtsfundigen ältester Sohn, geb. 1488, wendete sich nach Bapern und nahm dort die zweite Frau, Scholastica Nothhaft von Wernberg, von welcher die Söhne Sebastian, Paul und Otto Beinrich, während ber ersten Ehe, mit der Gräfin Eva von Montfort, der einzige Wilhelm angehört. Die Tochter Maria Jacobe ward Aebtissin zu Buchau. Paul, Domherr zu Würzburg, starb den 18. Mai 1557, Sebastian im J. 1588. Er hatte in der Ehe mit Barbara von Frauenhofen die Söhne Johann Gerwich und Otto Heinrich Dieser, geb. 1547, starb in kaiserlichen Kriegsgewonnen. diensten, im J. 1600, sein Bruder Graf Johann Gerwich ben 18. April 1603. Er war zu Bamberg und Würzburg Domherr, Dompropft zu Bamberg, Kammergerichtspräsident zu Speier. Dtto Heinrich, Christophs jüngster Sohn, geb. 1535, farb den 11. Aug. 1590. Raiserlicher Rath, Reichshofrathspräsident, auch einer der Gesandten für das Friedensgeschäft zu Coln 1539, letlich des großen Herzogs Wilhelm V. von Bayern Dbrifthofmeister, hatte derselbe drei Frauen. Die erste, Elisabeth von Püchberg, war ihm ben 24. Sept. 1570 burch den Tod entriffen worden, die andere, Katharina, Tochter Kaspars von Freundsberg, verm. 1571, starb den 27. April 1582.

Joachima Helena, nach Biedermann Herrn Claudii Grafens von Novo Castro Tochter, verm. 28. Nov. 1582, stammte ab, wie das 6te Jubeljahr des deutschen Roms (München 1776) be-richtet, "aus dem hochadelichen Geschlechte der Grasen von Clersmont. Nach dem Hinscheiden ihres liebsten Eheherrn brachte sie 32 ganze Jahr in dem Wittwenstand zu, mit solcher Auserbäuslichseit der Sitten, daß sie die Augen des Hoses und der Stadt an sich zoh, und die Gemüther in eine Erstaunung setzte. Sie lebte nicht mehr ihr, oder der Welt, der sie gänzlich mit ihrem Herrn abgestorben, sondern senem allein, von welchem sie das Leben hatte.

"Rach GDtt und seiner heiligsten Mutter hat sie sich dem Dienste und der Verehrung des heil. Erzengels Michael mit solchem Eifer gewidmet, daß sie die 32 Jahre ihres Wittwenstandes hindurch in dessen Kirche beynahe den ganzen Tag, auch bey kältester Winterzeit, sich im Gebeth aufgehalten, die Kirchenswäsche mit ihren eigenen händen gewaschen, und endlich diesen englischen himmelsfürst zum gänzlichen Erben eingesetzet.

"Unter ihren Schäßen fande man nichts kostbarers, als die Perlein ihrer Tugenden, besonders der Abtödtung und Streng= beit des Leibes, den sie auch mit spizigen Gürteln von Eisen= drat so züchtigte, daß man diese scharfen Peiniger kaum mehr aus dem Fleisch herausziehen konnte. Doch war sie nicht nur auf ihre, sondern auch auf die Bollkommenheit ihres Nächsten eifrigst bestissen. Sie nahm in ihr Haus auf viele der zur Ansdacht mehr geneigten Jungfrauen, die sie im Gebeth und andern Tugendübungen bestissenst, mit solchem Frucht, unterwiesen, daß mehrere als 30 derselben mit dem Göttlichen Bräutigam in den Klöstern sich durch das Gelübd der ewigen Jungfrauschaft versbunden.

"Man könnte noch mehrere Proben ihrer Gottseligkeit vor Augen legen, wenn selbe ihre innerliche Demuth den Augen der Welt nicht entzogen hätte. Ihr seliger Tod hat ben allen ein seltenes Wunder erwecket. Ben Lebenszeit war ihr Angesicht bleich und ausgemergelt, nach ihrem Hinscheiden haben ihre Wangen so frisch zu erröthen angefangen, das Gesicht so an-

genehm und lieblich zu scheinen, daß sie mehr einer zartesten Jungsfrau, als alt erlebten Wittwe gleichete; diese außerordentliche Schönheit des Leibes war gleichsam ein Zeuge der himmlischen Schönheit, mit welcher ihre reineste Seele ober den Sternen hervorglanzte. Der entseelte, und fast dem Schein nach noch lebende Leib wurde, wie sie verordnet, nach Ebersperg geführet, und in der Kapelle des heiligen Blutzeugen Moris beygeleget.

"Die Grabschrift auf Stein gehauen ist diese: Joachima von Welschneuburg, Freginn von Geschlecht, burch den Heurath Gräfinn von Schwarzenburg, ligt bier, nachdem ihr nicht mehr zu stehen erlaubet. Bahres Vorbild einer Chegemahlinn und Wittfrau. Mit ihrem Herrn ift auch sie ber Welt abgestorben, hat 32 Jahre mit GDtt allein so gelebet, daß sie des Simmels wohl werth, in selben aufgenommen wurde im 59sten Jahre des Alters, Christi 1622 den 16. Hornung, ohne Gorge alles Zeitlichen der Seligkeit vergewisset. Auch ber Leichnam hat ihre Tugend offens baret, schön und wohlgestaltet über alle menschliche Schönheit, mit einer eisernen Rette umgeben, welche in dem Fleisch vergraben faum mehr zu seben war. Sie lebe GDtt, welche, so lang sie gelebet, niemand andern gelebet hat."

Aus Dito heinrichs erster Ehe kamen Wolfgang Jacob und Sibylla, diese an Konrad von Bömelberg verheurathet; ber andern Ehe einziges Kind, Maria, geb. 1572, war von wegen der Mutter zu der Erbschaft Georgs von Freundsberg, namentelich zu der Nachfolge in der großen Reichsherrschaft Rindelbeim berusen, mußte aber darum einen langwierigen Rechtsschreit mit den Maxelrain bestehen, der letzlich 1603 zu der Gräsin Fugger Gunsten entschieden wurde. Maria war nämlich seit 1589 dem Grasen Christoph Fugger in Kirchheim angetraut. Wolfgang Jacob, Graf von Schwarzenberg starb 1618, daß er demnach den Sohn seiner Ehe mit einer Gräsin Fugger aus Norndorf überleben müssen. Dieser, Ferdinand, geb. 1594, war unvermählt zu Rom, 7. Dec. 1617 verstorben; die Güter selen

an die andere, von Christophs ältestem Sohne Wilhelm abstamsmende Linie. Jener Wilhelm, Obristhosmeister in München, starb 1552, sein Sohn Christoph, Vicedom zu Straubingen, 1596. Mit Anna von Fürth verheurathet, gewann dieser die Söhne Christoph, Johann Friedrich, Domherr zu Passau, geb. 1583, gest. 1605, und Georg Ludwig Christoph, geb. 1581, verm. 1603 mit Maria Barbara Gräfin von Thurn, gest. 1. Mai 1611. Ihm überlebte ein einziger Sohn, Johann Ferdinand, geb. 1604. Unbeweibt ist dieser 1628 mit Tod abgegangen.

Georg Ludwig Graf und Herr von Schwarzenberg, geb. 24. Dec. 1586, war des Erzherzogs Karl Obristhofmeister, kaiserlicher Obristhofmarschall, des goldenen Bließes Ritter, commans dirender General an den windischen Grenzen, als in welcher Eigenschaft er die rebellischen Bauern in der Cili besiegte. Im 3. 1621 wurde er als Gesandter nach England abgefertigt. "Deffelben Werbung und Anbringen ift mehrentheils in Complimenten und höflichen Worten und Geberden bestanden, darauff nichts fruchtbarlichs erfolget." Im J. 1628 unterhandelte er zu Lübeck mit den Hansestädten, als welchen er in des Königs von Spanien Namen den ausschließlichen Handel mit spanischen Waaren verhieß. Man hoffte zu Madrid durch Begünstigung der Hansestädte die Hollander zu drücken, vielleicht gar aus ber Oftsee, von dannen sie das ihnen unentbehrliche Getreide bezogen, zu verdrängen. Dabei von wegen der Elbschiffsahrt interessirt, hoffte der Raiser ferner, die Seemacht der Hanseaten für seinen Krieg mit Danemark benußen zu konnen. Allein bie Unterhandlung scheiterte, wie zu erwarten, an ber Furcht vor Spanien. Georg Ludwig hat zwei Frauen gehabt. Die erste, Anna Neumann von Wasserlemburg hätte beinahe einen Pendant abgeben können zu ben Acht Chestandsgeschichten einer befannten Dame. wurde 1557 dem Johann Jacob von Thannhausen, 1566 dem Christoph von Liechtenstein auf Murau, 1582 dem Ludwig Ungnad, 1586 dem Karl von Teuffenbach, 1611 dem Grafen Ferdinand von Ortenburg, 1617 bem Grafen von Schwarzenberg angetraut, als welcher benn endlich ben Preis, um welchen so viele vor ihm gebuhlet, davon trug. Durch Testament hat Frau Anna ihm bie

von ihrem zweiten Herren ererbte Herrschaft Murau verschafft. Sie starb den 18. Dec. 1623, nachdem sie 88 Jahre gelebt. Der trauernde Wittwer ging 1625 die andere She ein mit der Gräsin Maria Elisabeth von Sulz, wurde auch noch der Bater von zwei Söhnen, Ludwig Erkinger und Franz, die jedoch beide in der Kindheit gestorben sind. Er folgte ihnen 1646, und indem er der lette Mann aus der Nachkommenschaft des berühmten Johann, hat er sein gesamtes Besitzthum, Lehen und Allodien, einem entsernten Better, dem ersten Fürsten von Schwarzenberg, zusgewendet.

Erfingers von Schwarzenberg älterer Sohn, Michael II., bischöflich Würzburgischer Rath und hofmeister, trug 1440 bei der Leichenbestattung des Kutfürsten Friedrich I. von Brandenburg das Brennfähnlein und ftarb den 19. März 1469, aus der Ehe mit Bega von Kronberg die Söhne Michael III. und Hans hinterlassend. Ich muß jedoch erinnern, daß bie Schwarzenberg in Friesland dem Freiherrn Michael II. statt der Kronberg eine andere Frau, die Ursula Frankengrüner beilegen, und aus dieser Che sich herleiten. Sie sind jedoch in Hinsicht dieses Vorgebens, auch der daraus hergeleiteten Ebenbürtigkeit und Successionsfähig= keit, durch Spruch des Reichshofrathes vom 7. März 1672 abgewiesen worden. Michael III., Rulmbachischer Rath und Amtmann zu Kigingen, Gem. Margaretha von Hutten, farb den 1. Sept. 1499, Bater von Erkinger II., Sigismund und Eva. Sigismund, verm. 1489 mit Anna, Tochter des Grafen Konrad V. von Fürstenberg, Wittme bes Grafen Cherhard von Sonnenberg, gewann den einzigen Sohn Ernst, der aber vor dem Bater 1519 mit Tod abgegangen ift. Erfinger II. folgte dem Erzherzog Maximilian in die Brautfahrt nach den Niederlanden, und freite sich dort Johanns von der Mark zu Lumay und der Gräfin Margaretha von Wied Tochter Apollonia. In den Niederlanden eingebürgert, fand er 1510 zu Mechelen seine Ruhestätte. Er hinterließ die Söhne Edmund und Wilhelm. Jener, der Stammvater des Lütticher Zweiges, wurde in der Ehe mit Eleonore, Jacobs von Corswarem Tochter, ein Bater von sechs Kindern, darunter Edmund II., der Stammherr, und Jacob, Malteserritter,

. der in Vertheidigung des Castells S. Elmo auf Malta den Heldentod ftarb, 23. Juni 1563. Edmunds II. erste Frau Claudia war, die Tochter Balduins von Barbançon, die zweite, Margaretha, eine Schwester von Jacob t'Serclaes, dem nachmalen so berühmt gewordenen Feldherrn, Grafen von Tilly. Nur aus der ersten Ehe kamen Kinder, Edmund III., Gerhard und Anna, diese an Edmund von Reuschenberg verheurathet. Gerhard murde vielfältig in Gesandtschaften gebraucht, wozu vermuthlich Beranlassung seine Vermählung mit der Erbin von Fischbach, Dorothea von Naves, Tochter ober Enkelin des bekannten Ministers Karls V.; er starb als Regierungspräsident zu Luxemburg, kinderlos. Edmund III. Graf von Schwarzenberg, Herr in Hohen-Landsberg, Fischbach, Bersez, Hierges, S. Lambert, Humaning, Hoflouvillen, Campion, Marenne, Verbenne und Menny, hat nach einigem Sträuben des Grafen Georg Ludwig von Schwarzenberg Testament anerkannt, und der ihm, als dem Repräsentanten der ältern Linie des Hauses zustehenden Nachfolge in den Stammgutern entsagt, nur daß er sich und feinen Rachfommen, wenn fie dem Stamm Johann Adolfs überleben sollten, das Heimfallsrecht vorbehielt. Der Fall ift aber nicht eingetreten, denn obgleich 1622 mit Maria von Aerschot-Riviere verheurathet und Vater von 8 Kindern, hat Edmund doch bei seinem Absterben, 1656, wenige Aussicht für die Fortsetzung seiner Linie gehabt. Denn der ältefte Sohn, Ferdinand Alops, war im Beginn seiner friegerischen Laufbahn umgekommen, der jüngste, Johann Karl, starb als Domherr zu Cöln und Abt von la Charité in Hochburgund 1677, der mittlere, Georg Ludwig, Obrist in spanischen Diensten, blieb ebenfalls unvermählt und farb 1674. Bon den Töchtern waren vier Stiftsdamen zu Münsterbilsen, Maubeuge und Mons, und einzig die jüngste, Justina Maria, wurde 1663 an den Grafen Maximilian von Dietrichstein verheurathet.

Erkingers IL jüngerer Sohn, Wilhelm, vermählte sich 1513 mit Ratharina von Nesselrod, focht mit Glück, in des Raisers Bestallung gegen die rebellischen Bauern in Elsaß und Lothringen, und wurde ein Bater von vier Kindern. Die Tochter, Anna, nahm den Schleier, Bertram starb in der Kindheit, Gottfried,

mit Anna von Metternich verheurathet, stand als Marschalf an dem Hofe des Herzogs von Jülich und ging 1574 mit Tod ab, ohne Kinder zu hinterlassen. Wilhelm II. befehligte die sämtlichen für die Vertheidigung der Riederlande angeworbenen Landssnechte, und wirkte in entscheidender Weise zu dem großen Siege bei St. Quentin, 1557, empfing aber darüber eine Wunde, welche seines Lebens Ende herbeisührte. Mit Anna von Harsf, Wilhelms Tochter, hat er Alstorf und den Rittersis Gimborn, in der Grafschaft Mark belegen und der Propsiei zu St. Gereon in Cöln lehendar, erheurathet. Nach ihrem Ableben ging er die zweite Ehe ein mit der Gräsin Ugnes von Castell. Der ersten Ehe gehörte an der einzige Sohn

Abolf, als welcher zuerst genannt wird gelegentlich des Zuges der deutschen Hülfsvölker durch Lothringen, Ende Aug. 1587. Andere Deutsche, 4000 Reiter, hatte der Herzog von Lothringen für die Liga werben lassen, und davon führte der von Schwarzenberg eine Abtheilung. "Aussitöt que l'armée des allies eut mis le pied en Lorraine, Chrétien de Savigny sieur de Rosne, le sieur de la Routte et le baron de Schwarzenberg, à la tête de deux cornettes de cavalerie légère allemande, et de deux compagnies d'arquebusiers à cheval, allèrent au milieu de la nuit-donner l'alarme au quartier du colonel Boucq, mais ils furent repoussés avec perte. Schwarzenberg fut abattu de son cheval et perdit plus de 40 hommes. Fafür hat er in dem Laufe dieses Felds zuges zu wiederholten Malen Rache genommen. Als das Uns gewitter vorübergebrauset, sollte er in der Position von Donzy die in Aussicht genommene Blokade von Sedan decken. Sich Luft zu machen, siel die dasige Besatzung am 12. April 1588 aus. Sie bemächtigte sich ohne Schwierigfeit der Brude über den Chiers, fand aber lebhaften Widerstand an der aus leeren Fässern errichteten Barricade, "où le baron de Schwarzenberg, Antoine de Vize, et Jean Romero étoient accourus. On se battit avec acharnement pendant près d'une heure. Enfin de Vize ayant été tué avec son lieutenant, le reste lácha pied. Tandis que ce choc duroit, les autres troupes étoient montées à cheval en confusion, et prenoient la fuite du côté du pont, lorsqu'elles

trouvèrent que l'ennemi s'en étoit déjà rendu maître. Alors chacun chercha à se sauver comme il put. Les uns se noyèrent dans la rivière, les autres furent tués ou faits prisonniers. Schwarzenberg et quelques autres furent redevables de leur salut à la bonté de leurs chevaux; plus de 100 hommes restèrent sur la place, sans compter ceux qui furent noyés." Nach einer Reihe von Feldzügen in der französischen Liga Bestallung zugebracht, diente Udolf in dem Türfentriege 1595 an der Spige eines Geschwaders niederländischer Reiter unter Karls von Mansfeld Besehlen, namentlich bei der Belagerung von Gran; seiner sesten Haltung verdankte das christliche Heer großentheils den Sieg über die zum Entsag gesommenen Türfen, 4. Aug. 1595. In dem solgenden Feldzuge war ihm das gesamte deutsche Kußvolf untergeben.

Für den Feldzug von 1598 nominell dem Erzherzog Maximilian untergeordnet, eigentlich aber alle Operationen im Felde leitend, unternahm Adolf von Schwarzenberg, den hier de Thou als einen Ebelmann aus dem Colnischen bezeichnet, das fühne Wagestück auf die Hauptfestung Raab. Von Komorn aufbrechend, befand er sich mit Tages Anbruch 29. März, vor den Mauern der Stadt. Das äußere Gatter wurde ohne Geräusch geöffnet, die Zugbrucke herabgelassen befunden, indem die Türken eben aus Dfen Proviant erwarteten, eine Pctarde dem Thor angeschraubt. Sie that ihre volle Wirkung, vorwärts drängten die Christen, es erwachten aber die Heiden, und obschon ihnen die Zeit nicht vergönnt, sich zu formiren und massenweise sich zu ordnen, fochten sie dennoch theils einzeln, theils in geringen Abtheilungen in beinahe unglaublicher Buth und Verzweiflung. Fünf Stunden lang wurde in allen Straßen und Gaffen gefochten, ohne daß einer Quartier begehrt oder erhalten hätte. Gethan war in der Stadt die blutige Arbeit, erschlagen der lette der Türken, nur daß ihrer dreihundert Gelegenheit gefunden, die Heilingberger Bastei zu erreichen. Hier setzten sie die Vertheidigung fort, bis der Pulvervorrath in Flammen gerieth und den stürmenden Christen und den abwehrenden Heiden das gleiche Grab bereitete. Sofort mit dem Gous vernement von Raab befleidet, versuchte Schwarzenberg das nämliche Stücken an Stuhl-Weissenburg, bei der verdoppelten Wachsamkeit der Türken jedoch ohne Erfolg. Hingegen nahm er Dotis, Palotta, Besprim, er legte sich sogar vor Ofen, während die türkische Hauptmacht mit der Belagerung von Groß-Waradein beschäftigt, mußte jedoch von wegen der starken Regengusse, am 1. Nov. die Belagerung ausheben. Auch ein Handstreich auf Ofen, Behuss dessen er am 18. April 1599 von Gran auszog, scheiterte an der Wachsamkeit der Besatung. Bei einem ähnlichen Unternehmen auf Pesth, 16. Aug. 1599 wurde Schwarzenberg durch einen Büchsenschuß schwer am Fuße verwundet. Die Wunde, vielleicht auch unverdiente Zurückseung, bestimmte ihn, seinen Abschied zu verlangen, man fand sich sedoch bald genöthigt, den Unentbehrlichen zurückzurusen.

Das Commando hatte Adolf nur eben wieder übernommen, und es fam zu Aufruhr die Besatzung von Papa, 1200 Mann, Wallonen und Franzosen. Denen war seit lange die Löhnung ausgeblieben; sie setzten ihre Officiere ab, sperrten den Commandanten ein, wählten sich den la Motte zum Anführer, setzten alle türkische Gefangene in Freiheit und verpflichteten sich gegen eine bestimmte Summe die Festung dem Pascha von Stuhl-Weissenburg auszuliefern. Glücklicherweise verfuhren die Türken in gewohnter Langsamfeit, daß Schwarzenberg Zeit gewann, zu interveniren. Zuerft den Weg der Gute versuchend, veranlaßte er dadurch eine Spaltung unter den Aufrührern, indem die eine Partei des Willens, auf die ihr gebotenen Bedingungen einzugehen. Erals tirte und Gemäßigte lagen sich in den Saaren, jenen blieb der Da zog Schwarzenberg mehr Volf unter dem Obristen Erag von Scharfenstein herbei, und der Plag wurde eingeschloffen, wiewohl die Besatzung durch einige Türken verstärft worden. Bom 12. Juli 1600 an wurde Papa zu wiederholten Malen bestürmt; jedesmal abgewiesen, sah Schwarzenberg sich genöthigt eine Belagerung in aller Form anzuordnen. Ein Ausfall wurde blutig zurückgeschlagen, ein bei diefer Gelegenheit in Gefangenschaft gerathener Rebellen-Hauptmann lebendig geschunden, und in biesem Zustand ben Bliden ber Belagerten ausgesett, um fie ju schrecken. Zugleich wurde vierzehn Tag lang ein lebhaftes

Feuer gegen die Stadt gerichtet, das Waffer in dem Graben abgezapft, die Bresche zugänglich gemacht. Bereits waren ben Rebellen die Lebensmittel ausgegangen, die 60 vorhandenen Pferde geschlachtet; von allen Seiten bedrängt beschlossen sie, die keine Gnade hoffen durften, ihr Leben so theuer wie möglich zu verkaufen, in einem Ausfall entweder Bahn fich zu brechen, ober zu sterben. Der Ausfall, am 28. Jul. 1600 gegen bes von Mörsberg Quartier gerichtet, traf die Raiserlichen mehrentheils betrunken; davon wurden viele erlegt, viele versprengt, Schwarzenberg, durch den Tumult geweckt, fand das Läger in der äußersten Verwirrung, nicht anders als seien zum Entsat die Türken gefommen. Er eilte von Posten zu Posten, wo die Noth am größten suchte er den Widerstand zu ordnen, und indem er also durch das Beispiel der Todesverachtung die Berzagten aufrichtete, murbe er von einer Büchsenfugel getroffen, daß er augenblicklich des Todes. Unbeschreiblich war der Soldaten Leid. Die Festung hielt sich bis zum 9. Aug.

Die Leiche wurde nach Wien gebracht und mit außerordents lichem Gepränge zur Erde bestattet. Gleich nach ber Ginnahme von Raab 1599 war Adolf in den Reichsgrafenstand erhoben, ihm auch eine Wappenverbesserung bewilligt worden; im goldenen Felde ein Türkenkopf, welchem ein schwarzer Rabe mit goldenem Halsring das linke Auge aushackt. Der Rabe deutet auf die Festung Raab, der Ropf gilt dem türkischen Commandanten, als deffen Haupt auf einen Pfahl gestedt worden. Gine nicht eben splendide Dotation, die mährische Stadt Auspig oder Huftopetsch, scheint bald zurückgenommen worden zu sein, wenigstens hat R. Rudolf in demselben Jahr die Stadt an den Fürsten Karl von Liechtenstein verfauft. Es blieb bem Sohne bes Grafen ein Guthaben bei bem faiserlichen Sofe von 250,000 Gulden. Sohn, Graf Adam, war das einzige Kind von Adolfs Che mit Margaretha Wolf=Metternich, der Tochter von Adam Wolf genannt Metternich, Freiherr von der Gracht und Erbherr zu Aldenrath, furcolnischer Rath und Amtmann zu Linz.

Geb. 26. Aug. 1584, stand Adam anfänglich in kaiserlichen Priegsdiensten, die er jedoch aufgab, um als des Herzogs von

Julich Basall an beffen Sofe eine Rathestelle zu bekleiden. Œ6 scheint ihm auch sehr bald bedeutender Einfluß im Lande geworden zu sein, denn R. Beinrich IV. von Frankreich, befangen in den an die Jülichische Erbschaft geknüpften weitaussehenden Projecten, verlieh ihm den St. Michaelsorden, und die beiden hauptprätendenten zu dieser Erbschaft, Kurfürst Sans Sigismund von Brandenburg und der Pfalzgraf von Neuburg, erhoben sein Haus Gimborn, dem sie einige Dörfer beilegten, zu einer Unterherrlichkeit, verhießen ibm auch die Amtmannsstelle zu Jülich und Duren. Die Stadt Duren wurde durch ihn für die beiden Fürsten gewonnen und behauptet, und heißt es darum in der am 11. Nov. 1609 gegen sie ergangenen Achtserklärung: "Auch du Adam Graf von Schwarzenberg und andere . . . . weil ihr ben gemeinen Ständen ab, und beiden Fürsten zugefallen, denfelben als neuen Berren Gelübbe gethan, die auf dem Landtag einverstandenen Rathe, Ritter und Stände um deswillen, daß sie die gegen Unsere Befehle ab= geforderten unziemlichen Sandgelübde nicht thun wollen, wider alle Gebür und hergebrachte der Lande Frenheit eingesperrt, und zu Düffeldorf wider ihren Willen aufgehalten, und, den Fürsten zu gefallen, die von den Ständen angenommenen Soldaten abgebankt und in der Fürsten Gid bestellt, und zur Ginnahme mehrerer Städte und Schlößer alle Hülff geleistet, so werdet ihr auf Klage des Fiscals verurtheilt in Acht und Aberacht, auch Verluft aller Habe, Güter und Lehen." Es blieb mit dieser Acht bei ben Worten, höchstens daß Schwarzenbergs Eigenthum bin und wieder angetastet worden, er aber, nachdem er einmal gegen die von dem Raiser angeordnete Sequestrations-Commission sich erhoben, fam nun auch in den Fall, zwischen den beiden Erbe prätendenten mählen zu muffen. Der Kurfurft von Brandenburg schien ihm ber mächtigere, und von Kurfürst hans Sigismund ließ er sich zum Ober=Kammerherren des für die Jülichischen Lande bestellten Statthalters, des Markgrafen Ernst, dann auch zum furfürstlichen Rath ernennen, mit einer Besoldung von 1400 Rthlr., Futter auf 8 Pferde 2c.

Von 1610—1641 blieben die Jülichischen Erblande der Leitung Schwarzenbergs überlassen, und muß, was er dort unter

dem Drange der unseligsten Verhältnisse geleistet, als Meisterwerk bewundert werden. Die Länder Cleve und Mark wurden dem Kurhause erhalten, ein Verdienst, welches Hans Sigismund und sein Kurprinz, der für sene Lande nach des Markgrafen Ernst Ableben ernannte Statthalter, vollkommen zu würdigen verstanden. Im J. 1619 folgte Schwarzenberg dem Kurprinzen nach Berlin, und hat er, als Hans Sigismund am 22. Nov. in Gegenwart des geheimen Raths und der Abgeordneten der Landschaft die Regierung niederlegte, Namens des neuen Regenten das Wort geführt. Es ift das gleichsam das Programm des großen Gin= flusses, den unter Georg Wilhelm zu üben, Schwarzenberg berufen; ein Einfluß, welchen dieser vornehmlich geltend machte, um die genaueste Verbindung des Kurfürsten mit dem kaiserlichen Hofe herbeizuführen und zu unterhalten. Diese wahrhaft deutsche Politik hat ihm den Strom von Verleumdungen zugezogen, welcher, von der Gemahlin des Kurfürsten, von der Pfälzischen Prinzessin Elisabeth Charlotte und ihrer Mutter ausgehend, späterhin unter dem Einflusse der Opposition gegen den Katholicismus und gegen das Haus Destreich, unter den händen der jämmerlichen preufischen Geschichtschreiber des vorigen Jahrhunderts, zu einer solchen Sobe erwuchs, daß es nur dem Bienenfleiße eines Cosmar möglich gewesen, über das Chaos der Anschuldigungen Licht zu verbreiten. Sonnenklar ergibt sich aus — Beiträge zur Untersuchung der gegen den furbrandenburgischen Geheimen Rath Grafen Abam zu Schwarzenberg erhobnen Beschuldi= gungen, Berlin, 1828 - daß Abam fein Verrather an seinem Berren, an seinem Vaterlande, denn er war ein Brandenburger vom Rhein, gewesen ift, und nicht minder deutlich stellt sich beraus, daß der große Kurfürst, mit der ihm eigenthämlichen Thatfraft das von Adam versuchte System verfolgend, um 8 Jahre früher Deutschland den Frieden gegeben, für sich selbst den volls ftändigen Besitz von Pommern erlangt, und also die zweite, wenn man will, oder genauer, die erste Macht in Deutschland gegründet haben würde. Denn als eine Macht fann Destreich faum betrachtet werden, bevor es durch Friedrichs II. Siege genöthigt worden, sich Macht zu schaffen.

Den Absichten Guftav Abolfs ein hinderniß, war diesem Abam ein Gegenstand ber entschiebenften Abneigung. Deffentlich erklärte der König den preufsischen Abgeordneten, 1627: "Man folle den Kurfürsten vor dem Grafen warnen; benn der verkaufe dessen Gewissen dem Raiser und dem Könige von Polen, und heuchle mit den Papisten. Er mache dem Kurfürsten bei dem Raiser und den Königen von Polen und Dänemark zc. und bei seinen eignen Unterthanen ein boses Gerücht. Die Preuffen follten ihn deshalb fenestriren, oder ihm den Hale entzwei schlagen." In der fernern Prosperität seiner Waffen verfehlte Gustav Adolf nicht, den Grafen seinen ganzen Groll empfinden ju laffen. Dhne Rucficht für des Kurfürsten Landeshoheit ließ er die zu dem Brandenburgischen Seermeisterthum gehörigen Güter mit Beschlag belegen, eines derselben, Collin, bei Stargard, verschenkte er an den Obristen von Efferen genannt Sall; Schwarzenberg war nämlich durch Postulation vom 17. Juni 1625 zum Heermeister in Sonnenburg ernannt worden. Rurfürsten klagt er 10. Aug. 1632 aus Cleve, wohin er fic gewendet, dem Borne eines mächtigen Feindes auszuweichen: "Se. Maj. haben befohlen, man foll mir nit allein meine Guter, fundern man soll auch mir selber natrachten und mich beim Ropff nehmen; also ift es um mein Leben und um mein Gub geban, dafern Ew. Churf. Durchl. sich meiner als ihres alten und getreuen Dieners nit annehmen. Wann ich allhie Ew. Churf. Durchl. Geschäft verricht und in meiner Commission nir mehr zu dun hab, bann weiß ich nit, wo ich wohnen und mich aufhalten foll. Da es auch lange sollte continuiren, so wurde mir und meinen Kindern es an nothdürftigen Auskommen nach unserm Stand ermangelen, weilen die in der Chur Brandenburg und Lausit gelegene Güter verdorben, die in Pommern von der Dbriften Sallin occupiret, alle meine suderländischen Guter und Bäuser mit fonigl. schwedischem Bolt besetzet; meine Julicische Guter mir auch abgenommen, die Lothringische gang verdorben fenn, und mein Silbergeschirr mir abgenommen ift. Borbin war ich reich, iso bin ich übel dran und werde arm — beffer ware por mich, bald zu fterben, als in Drübseeligfeit lange zu leben."

🕟 Diese Bedrängniß nahm ein Ende mit Gustav Adolfs Leben, der Kurfürst von Brandenburg trat am 27. Aug. 1635 dem Prager Frieden bei, und mag nun auf seine Entschließung Schwarzenberg gewirkt oder nicht gewirkt haben, gewiß ift, daß dieser von dem an einen ungleich größern Ginfluß auf die Regierung gewann, als je zuvor, baß er seitdem allenfalls, doch in sehr beschränktem Sinne, als birigirender Minister betrachtet werden fann. Er blieb unwandelbar feinem Spftem getreu, ohne doch semals ab Seiten des kaiserlichen Hofes irgend eine Anerkennung seiner nüglichen Wirksamkeit zu empfangen, "nur daß er seinen Kindern einen großen Brief aufheben, und ein großes kaiserliches Siegek hinterlassen konnte." Ein solches galt ber Nassauischen Herrschaft Idstein, in partibus infidelium. Niemalen gelang es ihm, bie noch von dem Bater herrührende Berschrei= bung auf 250,000 fl. flussig zu machen, als er zum legtenmal die Sache in Anregung brachte, beschied ihn der kaiserliche Hofmarschall, Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg, 4. Januar 1639, "die gesuchte Anweisung auf der Thurzo Güter könne er nicht bekommen, er möge auf andere sinnen." Noch weniger Umstände machten mit dem Grafen des Raisers Berbundete. Die Spanier legten Beschlag auf seine Guter im Julichischen, Kursachsen legte Sand an sein Silbergeschirr, 30,000 Rthlr. an Werth, so er in Wittenberg geborgen wähnte, und ließ es einschmelzen, verweigerte auch, der Verwendung von dem Kurfürsten von Brandenburg und dem faiserlichen Hofe zu Trop, jeden Ersag. "Ich weiß mich nicht zu entsinnen," schreibt ber Graf, 17. Dec. 1632, "was der Churfürst von Sachsen für Action gegen mich hat, da er, als ich ihn zum lettenmal in Annaburg gesehen, so gnäbig von mir Abschied genommen, und ich Gr. Churf. D. gang nüchtern drei so große Gläser auf der Treppe rein aus Bescheid gethan hab. Vermuth auch, daß ich bep Gr. Churf. D. und Ihrem Herrn Bruder wohl zehn Jahr von meinem Leben hab abgesoffen. Sollte mir nun das Silber genommen werden, so fame mir der Wein theuer zu stehn, da ich ihn mit Gesundheit und Silber bezahlen sollt."

Nicht glimpflicher verfuhr mit dem Grafen der Reuburgische Gelegentlich des von Schwarzenberg für die Dauer von 25 Jahren abgeschlossenen Theilungsvertrags über die Cleve-Julichischen Lande vom 19. März 1629, hatte er von Reuburg das mit Gimborn grenzende Bergische Kirchspiel Lindlahr, dann statt deffen, die Freiheit Suckeswagen und den Sof Remshagen, beibe als ganz unabhängig von Berg erhalten, so daß dafür bloß die Reichs= und Kreis=Steuern an Berg zu entrichten. Dem= ungeachtet verlangte ber Pfalzgraf von Hückeswagen und Zubehör Beiträge für die von den Hollandern dem Bergischen auferlegte Kriegssteuer. Schwarzenberg verweigerte sie, indem besagte Freibeit nicht mehr zu Berg gehörig sei. Der Rector ber Jesuiten ju Duffeldorf follte in diesem Streite bas Schiederichteramt üben, verlor jedoch seine Ddühe. Darauf schrieb Schwarzenberg an den Pfalzgrafen, 22. Januar 1637: "Solls Gnade sein (bas Geschent), so lassen Sie mich bei dem Meinen; solls aber cassirt sein, so nehmen Sie beides auf einmal hinweg, fo will ich darnach flagen, und lieber Alles verlaffen, als von meinem Rechte weichen." Als die bei dem Raiser und dem Kurfürsten erbetenen Borschreiben ohne Wirfung blieben, flagte Schwarzenberg beim Reichshofrath, verschaffte sich auch vom Rurfürsten (5. Sept. 1639) einen Befehl an die Beamten ber Grafschaft Mark, laut beffen ihm Beistand zu leisten, wenn man Bergischer Seits die Kriegssteuern mit Gewalt beitreiben wolle. Darüber fam es zu Gewaltthätigfeiten, und wurden gegenseitig Unterthanen verhaftet und Biebherben weggetrieben. Es erging sogar Befehl an die Regierung zu Emmerich, falls fruchtlos eine lette Verwendung bei dem Pfalzgrafen von Neuburg, der selbst die Schwarzenbergischen Güter im Julicischen, und namentlich das ebenfalls dem Grafen verliehene, zu 5000 Rthlr. Ertrag angeschlagene Umt Montjoie sequestrirt hatte, mit . Sulfe der Hollander, die fich ebenfalls für den Grafen verwendeten, Ravenstein einzunehmen. Daraus ergibt sich jedenfalls, daß der Bertrag von 1629 für Brandenburg nicht so nachtheilig gewesen, als man wohl annimmt, und daß Schwarzenberg, dem Pfalzgrafen gegenüber, feine Blöße gegeben, feine Ursache hatte, beffen Revelationen zu scheuen.

Hingegen hat sich der Graf in seines Herren Gunft, allen Reidern und Anfechtungen zu Trop, unwandelbar behauptet, auch von derselben die unzweideutigsten Zeugnisse empfangen. Bereits am 1. Oct. 1630 wurde ihm von dem Kurfürsten Haus und Stadt Neustadt samt den Kirchspielen Wiedenest, Libberhausen und Ründeroth überlassen, um sie seiner Herrlichkeit, oder der nunmehrigen freien Reichsherrschaft Gimborn einzuverleiben; vieler andern Gnaden zu geschweigen, ließ Georg Wilhelm noch furz vor seinem Ende geschehen, daß des Grafen Sohn mit der Cvadjutorei des Heermeisterthums befleidet werde. war der neue Regent gestimmt, wenn auch, nach Cosmars Ansicht, "Schwarzenberg gegen Vater und Sohn sich sowohl klug als recht= lich betrug. Er vernachläßigte, der aufgehenden Sonne wegen, die untergehende nicht. Er widersprach offen Allem, was der dem Kurfürsten, als Regenten und Vater gebürenden Achtung zu wider= freben schien; aber freimuthig äußerte er sich auch gegen den Landesherrn über die Pflichten, die dieser dem Landeserben schuldig war." Nicht ber gleichen Ansicht huldigte Friedrich Wilhelm und der Graf von Schwarzenberg wurde als Staatsgefangner nach Spandau gebracht. Der schwärzesten Verbrechen hat man ihn beschuldigt, nicht eines erweisen können, wie dann über die Anhänglichkeit zu Destreich, in Friedrich Wilhelms' Augen von ben Günden des Grafen vermuthlich die ärgste, Buchholz in der Philosophischen Untersuchung über das Mittelalter, 1824, äußert: "Weit entfernt, daß dieser Staatsmann dem Bause Destreich verkauft gewesen wäre, rieth er feinem Fürsten nur das, was, wenn ber Sturm bes Augenblicks vorüber war, dahin wirken mußte, ben Rurfürsten und sein Bolf aufrecht zu erhalten. Schwerlich hat es also, in der zahlreichen Beamtenwelt des gegenwärtigen Ronigreichs Preußen, einen Minister gegeben, bem bas Saus Zollern mehr verdankt als eben biesem Grafen von Schwarzenberg mit seiner ungeschminkten Achtung für die deutsche Reichs=. verfassung. Ein ungeheures Schicksal war mit Gustav Abolph über Deutschland gekommen; da sich aber 1631 durchaus nicht berechnen ließ, wie der Anoten sich lösen werde? so war es der Alugheit gemäß, fest zu halten an dem, was bis dahin Bestand

gehabt hatte. Mehr that Schwarzenberg nicht; und beshalb ift es zum mindesten unüberlegt, wenn man aus dem Umftande, daß er nicht revolutionär war, folgern will: er habe seinen Herren zur Richtigfeit verurtheilt. Diese Richtigkeit lag in gebietenden Umständen, aber sie war nicht sein Werk; sein war es so wenig, daß er sie nur theilen konnte." Absonderlich ist Schwarzenberg als Stifter des stehenden und noch bestehenden preussischen Beeres zu preisen. Denn die erste geordnete Beerschar, die einigermagen den Namen eines Armeecorps verdiente, 19 Fähnlein zu Fuß und 5 zu Roß, dann 42 Constabler, überhaupt 4000 Knechte und 600 Reiter, mit denen Georg Wilhelm 1627 aus der Mark nach dem von Schweden und Polen bedrohten Preuffen zog, waren auf Schwarzenberge Betrieb angeworben und nach feiner Vorschrift geordnet. Diese Truppen erhielten auch die erfte blaue. Uniform, und mit ihr den Namen Blauröcke. Sie waren der Stamm, aus welchem der große Kurfürst seine Garde und sein ganzes Beer, bas endlich zur preuffischen Urmee erwachsen ift, bildete.

Viel zu spät hat man dem Andenken Schwarzenberge Gerechtigkeit widerfahren lassen; auf Befehl des neuen herrschers zur Baft gebracht, ftarb er, in ber Gefangenschaft, zu Spandau. Um 14/4. März berichteten die an des Grafen Kranken= und Sterbelager gegenwärtig gewesenen Rathe, nach Königsberg an ben Rurfürsten: "Es meldeten auch unserer theile, daß es mit Ew. Churfürstl. Durchl. Statthalter zu ziemlicher Besserung anließe, wie es denn auch damals beschaffen war. Nachmittags aber hat es wieder gar bos zu werden angefangen, und solches hat den Abend und die Nacht continuirt bis. ein viertel auf vieren, da Se. Hochw. Gnad. diese Welt gesegnet. Wir haben uns deffen nicht versehen, benn ob Sie schon wohl von 14 Tagen hero des Abends sich etwas bei ber Tafel beklaget, daß Sie sich allezeit des Nachmittags nicht wohl auf befunden, haben Sie doch bavon feine besondere Ungelegenheit gehabt, dann Sie nicht allein noch alles mal zur Tafel gewesen, aber zuweilen nichts, zuweilen wenig gegessen, sondern haben auch die obliegende Geschäfte ungehindert verrichtet und bekannten Sie am Freitag jüngsthin, war ber 8. März, daß Sie des vorigen Tages, da Sie ein wenig hinaps-

gesahren waren, so gesund, als ein Fisch, wie Ihre Worte lauteten, gewesen. Um selbigen Freitag aber, nach Mittag, commovirten Sie sich über zwei Dinge, daß nemlich die sechs Capitains unter dem Rochowischen Regiment (zweifelsohn seine Suter) ihren Unterhalt mit farfer Inftanz begehrten, desmegen denn Se. Hochw. In. 600 Athlr. zu ihrer etwas Stillung herschossen, und dann, daß Ihr von Regenspurg Schreiben zuge= fommen waren, welchergestalt ein Oberster berichtet: er hätte zu Königsberg einem Gr. Churf. Durchl. vornehmen Diener verftanden, daß es übel umb Sie stünde, sehr heftig, bekamen auch alsbald einen horrorem febrilem, darüber Sie zu beben anfiengen, redeten doch noch fast eine Viertelstunde mit uns und legeten sich darauf zu Bette, hat also die Krankheit von der Zeit an bis ipo in, den 6ten Tag nur gewehret. Wir hatten uns eines fo schleunigen Hinscheidens nimmer versehen, muffen es aber dem bochsten Gott nun befohlen sein lassen." In des Kurfürsten Antwortschreiben, 29. März 1641, heißt es: "Welches wir darum um so viel mehr ungern vernommen, daß dieser Fall so plöglich und unversehens, ehe und zuvorn Wir auf einige andere Anstalt, wegen anderweitiger Berordnung eines Statthalters gedenken können, entstanden; muffen aber gedenken, daß alles was die Sand Gottes thut, uns zum Besten geschiehet." Bielleicht bag man durch diese Barte den Grafen bestimmen wollen, sein Recht zu den ihm eigenthümlich verliehenen furfürstlichen Memtern Zehden, in der Neumark, Splow bei Cotbus und Saarmund in der Mittels mark zu verzichten. Die Leiche wurde in der Nicolaifirche zu Spandau beigesett, laut der Grabschrift: Anno 1641 den 4. Mart. ist weiland der Hochwürdige, Hochwohlgebohrne Herr, Herr Adam Graf zu Schwarzenberg, des ritterlichen Johanniterordens in der Mark, Sachsen, Pommern und Wenden Meister, des Königlichen Ordens S. Michaelis in Frankreich Ordensritter, Herr zu Hohenlandsberg und Gimborn, Churfürstlich Brandenburgischer Statthalter in der Churmark, Geheimter Rath und Ober Kammerherr auf der Vestung Spandow in Gott seelig entschlafen und hier in dieser Kirche beygesetzt. R. i. p. Puffendorf meldet, der Graf habe sich ob der ihn

1

betroffenen Ungnade dermaßen entsett, daß er fogleich ein sieberhastes Schaubern empfunden und 6 Tage darauf durch einen Schlagfluß das Leben verloren habe. Andere wollten von einer heimlichen Enthauptung wissen. Als der Prinz von Preussen 1755 bas Grab öffnen ließ, flieg der Page Dequede hinunter, und erfaßte den Ropf, den er dem Prinzen vorzeigte, dann hinwarf. Bei einer zweiten Eröffnung der Gruft, 20. Aug. 1777, fanden sich die 7 Hale- und 17 Rückenwirbel unverlett, während doch durch eine Enthauptung zwei der Halswirbel hätten beschädigt werden muffen. Daß von mehren, statt des 14/4. der 17. März als ber Todestag angegeben wird, beruhet auf einem Irrthum. Berheurathet mit Anna von Palland, der Erbin von Wiebelskirchen, die 1615, nicht 1651, wahrscheinlich im Wochenbett, starb, hat Graf Adam die Söhne Franz und Johann Adolf gesehen. Jener, geb. 1614, ftarb unvermählt im J. 1636.

Johann Adolf, geb. 20. Sept. 1615, wird ,, Cato in foro, Cicero in rostris, Fabius in armis, patriae providus, prodigus sui, " genannt. Der Bater hatte ihm die Coadjutorie des Heermeisterthums, zusamt der Comthurei Wildenbruch verschafft, sie gingen verloren nebst Zehben zc., bagegen nahm ber Graf, als der alleinige Erbe, eine Summe von 400,000 Rthir. in Anspruch, wofür ihm doch endlich der Rurfürst eine Schulbforderung, im Belauf von 300,000 Athlr. überließ. Diese Gelber verwendete Johann Adolf zu bedeutenden Erwerbungen in Destreich, wie er denn 1660 die große Herrschaft Wittingau in Böhmen, theils als Belohnung für die wichtigen, in dem letten Kriege dem Sause Deftreich geleisteten Dienste, theils als Erfas für die gemachten Geldvorschüffe zu erblichem Eigenthum erhielt, 1661 von Don Francisco von Maradas die mit Wittingau grenzende, nicht minder wichtige Herrschaft Frauenberg, in demselben Jahre die Herrschaft Wildschig, am Fuße des Riesengebirgs, 1662 um 60,000 fl. Kornhaus, Rakoniger Kreises, erkaufte. Ueberhaupt hatte er von dem Bater die Kunft, fein Geld mit Vortheil anzulegen, ererbt. Außerordentliche Summen muß er in dem Tabaksappalto von Schlesien gewonnen haben: es war dieser Pacht das erste, von jeder ständischen Bewilligung unab-

bängige Einkommen bes Staates. Es scheint, daß man bei beffen Anlage noch nichts wußte von der hohen Verehrung der Neuzeit für das edle Gewerbe der Tabaksspinner. Jede Art von Besteurung ist ihr erwünscht, Brod, Fleisch, Einkommen, Wahrheit oder Dichtung, werden herangezogen, nur an den Tabak soll man keine frevelnde Sand legen. Auch anderer Glücksfälle hat Johann Adolf nicht wenige erlebt. Graf Georg Ludwig von Schwarzenberg vermachte ihm die Stammherrschaft nicht nur, sondern auch sein gesamtes Allodium, die große Herrschaft Murau namentlich. Geftütt auf die fideicommissarische Disposition vom 3. 1589, nahm er berer von Seinsheim Besitzungen in Franken, Seinsheim, Seehaus, Markbreit, Dbernbreit zur Hälfte, in Anspruch, und sind sie ihm durch den zu Straubingen 1655 abgeschlossenen Vertrag überlassen worden, endlich erkaufte er, dem Fürstenthum Schwarzenberg zu weiterer Vergrößerung, Erlach und Gnözheim. Er war nämlich am 14. Jul. 1670 in des h. R. R. Fürstenstand erhoben worden, und erfolgte 1672 seine Vorstellung beim frankischen Kreise, gleichwie er den 22. Aug. 1674 durch den Reichs-Erzmarschall in geziemender Solennität dem fürfilichen Collegium zu Sitz und Stimme eingeführt wurde. Nicht wenig wurde diese Bahn der Prosperitäten und Ehren durch seine Stellung bei Hof ihm erleichtert. Dem Erzherzog Leopold Wilhelm über alles theuer, wurde er von Kaiser Ferdinand III. in den geheimen Rath aufgenommen, von Leopold L demfelben vorgefest, 1670 zum Reichshofrathepräsidenten ernannt und mit dem goldnen Bließ befleidet. Von wegen Gimborn hat er 1682 auf der westphälischen Grafenbank Sig und Stimme erhalten. In des Kanzlers Esajas von Puffendorf Relation vom kaiserlichen Hofe, wie solche im Consilium zu Stockholm, 27. März 1675 abgelesen worden, heißt es: "Der Fürst von Schwarzenberg hat ein treffliches äußerliches Unsehen und gute Beredsamkeit. Es soll ihm auch an promptitude nicht mangeln, alle bey einer affaire sich eräugende Schwierigkeiten einzusehen und por den Tag zu bringen. Allein man saget insgemein, er könne den Schlüssel und die Mittel sich aus einer schweren Sache ju wideln nicht finden, und nennen ihn baber einige Doctorem perplexitatum et dubitatorem perpetuum. Er ift sonst einer ber reichsten Herren, welche der Raiser in seinen Diensten bat, mozu die Frenzebigkeit des Erzherzog Leopold Wilhelms, deffen Obristhofmeister er gewesen, viel beyträgt. Er ist weder von dem Raiser, noch von den Spaniern geliebt, weil er zu Frankfurt seinen Berrn animirt, nach der kaiserlichen Krone zu ftreben, und gerathen, daß dieser das Gouvernement in den Niederlanden verlässen und davon gegangen. Er wird nichtsbestoweniger in feinem Posten nicht nur geduldet, sondern hat auch durch seine großen Mittel zuwege gebracht, daß der Kaiser ihn in den Fürstenstand erhoben hat." Johann Adolf starb plötzlich zu Laxenburg, 26. Mai 1683, in des faiserlichen Beichtvaters, des P. Sautter Wohnstube. Es überlebten ihm aus feiner Che mit der Gräfin Maria Justina von Starhemberg, + 3. Januar 1681, ein Sohn und eine Tochter. Diese, Maria Ernestina, geb. 1649, Wittwe seit 14. Dec. 1710 von Johann Christian Fürst von Eggenberg, starb 4. April 1719.

Der Sohn, Ferdinand Wilhelm Eusebius Fürft von Schwarzenberg, geb. zu Bruffel, 23. Mai 1652, wurde 1668 zum Rammerer, 1675 zum niederöftreichischen Regierungsrath, bald barauf zum Reichshofrath, 1679 zum Obrist-Stallmeister der verwittweten Kaiserin Eleonora, den 1. Dec. 1683 zum Geheimrath, den 13. Febr. 1685 zum faiserlichen Obristhofmarschall ernannt, erhielt den 19. Febr. 1688 das goldene Bließ, und am 15. Oct. 1692 das Obristhofmeisteramt bei der regierenden Raiserin. Er kaufte 4673 die Herrschaft Tauzetin, 1684 Ginonis, beide Rakoniger Kreises, den 23. Jul. 1692 um 554,000 fl. das herrliche Postelberg, Saazer, und den 25. Jul. 1700 Przetschin, Prachiner Kreises; + 22. Oct. 1703. Bermählt hatte er sich ben 21. Mai 1674 mit Maria Unna Gräfin von Sulz, als welche ihm die Landgrafschaft Kleggau, das Erbhofrichteramt zu Rottweil und die ehemals Saynischen Herrschaften Montclar, Manzenberg und Buthenthal im Rheinland zubrachte. Sie war nämlich eine Urenkelin jener Gräfin Dorothea Katharina von Sapn, welcher einst ihr Dheim, Graf Heinrich, seine ganze Grafschaft geschenkt hatte (Bd. 1. S. 271). Es hat auch der Raiser, dem Fürsten

von Schwarzenberg zu Gute, den Kleggau zu einer des h. R. Unmittelbar gefürsteten Landgrafschaft erhoben, und wurde der Landgraf durch Signatur vom 30. Nov. 1696 beim schwäbischen Kreise zu Sitz und Stimme auf der weltlichen Fürstenbank ansgenommen. Dem Fürsten Ferdinand Wilhelm Eusebins überslebten der Sohn Adam Franz Karl und vier Töchter, diese in die Häuser Fürstenberg Möskirch, Kollowrat, Lobkowitz und Sternberg vermählt.

Adam Franz Karl, geb. 26. Sept. 1680, des h. R. R. Fürst von Schwarzenberg, gefürsteter Landgraf zu Kleggau, Herzog von Krummau, Graf zu Sulz, Herr in Gimborn, Murau, Wittingau, Frauenberg, Postelberg, Wildschiß, Reiffenstein, Protiwin, Worlif, Winterberg und Chepnow, Erbhofrichter zu Rottweil, war unter Raiser Joseph L Obriftstallmeister, unter Karl VI. Obristhofmeister, dann wieder durch Tausch Obristftallmeister, Ritter bes goldenen Bließes seit 9. Januar 1712. Von der Erwerbung des Herzogthums Krummau und ber dazu gehörigen Herrschaften Netolig, Winterberg, Worlit, Cheynow, berichtet Gr. Sommer Folgendes. "Die Che des Fürsten Johann Christian von Eggenberg war mit keinen Kindern gesegnet. Er verordnete in seinem am 16. December 1696 errichteten Testamente, bag nach seinem Ableben 1) die herrschaft Cheynow mit den Gütern Blanig, Altwoschig, Rati= borig, Smissow, Dub, Gutwasser, Zlatenka, Grziteg und Doly, bann dem Makauerschen Sause in Tabor seiner Frau Gemahlinn Maria Ernestina, gebornen aus dem fürstlichen Hause Schwarzenberg eigenthümlich zufallen; 2) das Herzogthum Krumau mit Zugehör aber, dann die Herrschaften Winterberg und Driftlawig, Worlif, Klingenberg und Roth = Augezd mit dem Gute Mislin, ferner das haus in Prag auf dem Pradschin nebst einem Hause hinter dem Augezber Thor mit den dortigen Obst- und Weingärten, endlich ein Saus in Wien, von ber besagten Frau Fürstin Maria Ernestina lebenslänglich genossen werden, und nach ihrem Hintritte in das unbeschränfte Eigenthum des herrn Johann Auton Fürsten zu Eggenberg, Sohnes seines Herrn Bruders Johann Sepfried, und wenn der Fürst Johann Anton der Frau Fürstin Maria Ernestina vorsterben, und keine männlichen Descendenten hinterlaffen follte, in bas unbeschränkte Gigenthum seines herrn Neffen des Fürsten Abam Franz zu Schwarzenberg übergeben follen. Johann Christian starb am 14. Dec. 1710, Johann Senfried am 5. Oct. 1713, deffen Sohn Johann Anton am 9. Jänner 1716, und der Sohn des Lettern, Johann Christian, der lette mannliche Sprosse bes fürstlichen Hauses Eggenberg, am 23. Febr. 1716. Die fürstliche Wittwe, Maria Ernestina starb am 4. April 1719. Hiernach wurde Fürst Adam Franz am 29. April 1719 in den Besit des Herzogthums Krumau mit den dazu gehörigen Appertinentien landtäflich eingeführt. Raiser Karl IV. erhob hierauf mit dem Majestätsbriefe vom 28. Sept. 1723 die Berrschaft Arumau mit allen in der Raiserlich = Ferdinandischen Donation vom 15. April 1628 enthaltenen Corporibus von Reuem zu einem Fürstenthum mit dem herzoglichen Titel und verordnete, daß die an den Fürsten Adam Franz zu Schwarzenberg erblich gediehene Berrschaft Krumau von ihm, und seiner mannlichen Descendenz sub titulo ducali besessen werden, und daß ihnen der Titel Herzoge zu Krumau mit allen Prärogativen, welche nach ber böhmischen Landesverfassung die böhmischen Herzoge vor den böhmischen Fürsten haben, so lange sie in dem Besite des ganzen Berzogthums sein werden, zufommen solle. Seitdem befindet fich das Herzogthum Krumau in dem Besitze der fürstlich Schwarzenbergischen Primogenitur als ein allodiale a sideicommisso in-Vorher, 1711, hatte der Fürst die große, mit separabile." Worlik grenzende Herrschaft Protiwin durch Kauf erworben, desgleichen, um 50,000 fl. ben prächtigen von dem Fürsten von Mansfeld und Fondi zu Wien auf dem Rennweg erbauten Palast, zu deffen Verschönerung er wohl 300,000 Athler. verwendete. Er ftarb, tödtlich verlett durch einen unglücklichen Schuß Raiser Karls VI., gelegentlich einer großen Jagd in den Forsten der Herrschaft Brandeis, 9. Jun. 1732. Es überlebten ihm aus seiner Che mit der Prinzessin Eleonora Amalia Magdalena von Lobsowit ein Sohn und eine Tochter.

Die Tochter, Maria Anna, geb. 25. Dec. 1706, wurde den 18. April 1721 dem Markgrafen Ludwig Georg von Baden-Baden angetraut und ftarb den 12. Januar 1755. Ihre Tochter,

Elisabeth Augusta Franzisca Eleonora, geb. 16. Marz 1726, besaß, als des fürstlichen Hauses Baden=Baden Allodialerbin, die bob. mischen Herrschaften Schlackenwerth, Udritsch, Theißing, Pürles, Lobosig, Mohr, Wrschowig, Podersam, und hat mehre Jahre vor ihrem am 7. Januar 1789 erfolgten Ende, durch Cessions= Instrument vom J. 1783, Lobosip, Wrschowip, Mohr an ihres Bruders Sohn, den Fürsten Johann von Schwarzenberg überlassen. Der Markgräfin von Baden Bruder, Joseph Adam Johannes Nepomucenus Fürst von Schwarzenberg, geb. 15. Dec. 1722, succedirte unter Vormundschaft, wurde aber 1741 in Ansehung der böhmischen Güfer majorenn erklärt. Im Dec. 1746 erhielt er von Raiser Franz I. ein neues fürstliches Diplom, darin die bisher auf den Aeltesten beschränfte fürstliche Würde auf alle Descendenten ausgedehnt wurde. Um 31. März 1767 erfaufte er die Herrschaft Neuschloß, Saazer Kreises. R. f. wirklicher Geheimrath, erster Dbrifthofmeister, und des goldenen Bließes Ritter, ift er den 17. Febr. 1782 mit Tod abgegangen. Er hatte fich den 22. Aug. 1741 mit Maria Teresa Prinzessin von Liechtenstein vermählt, und von ihr 8 Kinder. "Sie wurde zu Anfang des J. 1753 mit einer schweren Krankheit befallen. Als sie den 14. Jan. mit den letten Sacramenten verseben wurde, geschahe solches um 10 Uhr öffentlich, wobey nicht nur alle Fürstl. Officiers und Livrey=Bediente, sondern auch der Fürst selbst in Person das Benerabile mit brennenden Fackeln in der hand begleitete. Db sichs nun gleich hierauf mit ihr ein wenig zur Besserung anließ, muste sie doch den 19. Januar 1753 sterben." Bon ihren Söhnen ist der zweite, Joseph Wenzel Johann Nepomuk Emanuel Judas Thaddaus Franz de Paula, f. f. Kämmerer, Obrist bei Terzi Infanterie, auch Obrist eines schwäbischen Kreisregiments, den 18. Sept. 1781, der britte, Anton Johann Nep. Franz Xaver Felix, Malteserritter f. f. Hauptmann, den 7. März 1764 mit Tod abgegangen. Der Majoratsherr, Johann Nepom. Anton Joseph Profop, des goldenen Bließes Ritter, f. f. wirflicher Geheimrath, geb. 3. Jul. 1742, vermählte sich den 14. Jul. 1768 mit Maria Eleonora Gräfin von Dettingen=Wallerftein, faiserliche Sof= und Sternfreuzordens= dame. In Bezug auf der Hofdamen Vermählungen erzählt Keppler:

"Eine andere Solennität bey Hof ist zu sehen, wenn eine Rammerfräulein der Raiserin ausgestattet wird. Braut und Bräutigam allein sind am hochzeittage in weißen Satin gekleidet. Wien anwesende Rammerherren kommen in schwarzer spanischer Tracht zu Pferde nach des Bräutigams Hause, um ihn abzuholen. Die zween ältesten nehmen ihn alsbann in die Mitte und nimmt die Cavalcade ihren Weg nach dem Hofe, allwo die Raiserinn mit der Braut am Fenster steht, und nachmals dem Verlobten seine fünstige Chegattinn gar nachdrücklich recommandirt. Abende speiset das neue Chepaar mit der faiserlichen Herrschaft, und bleibt über Racht in der besonders dazu gewidmeten Brautfammer, aus welcher hernach die darinnen befindlichen silbernen Gueridons den Cheleuten gehören. Dergleichen solenne Beplager werden selten mehr gehalten, und ift der igige öfterreichische Principalgesandte auf dem Reichstage, Graf von Stahremberg der lette, so der gedachten Ehre genossen hat. Dieses wird hingegen ben den gewöhnlichen Sochzeiten mit Hofdamen in Acht genommen, daß die neuen Cheleute die erste Racht nicht in der Stadt Wien, es sey benn in geheime und gleichsam incognite, bleiben dürfen." Der Fürst von Schwarzenberg hat die Herrschaft Gimborn, seiner Linie Wiege, 1782 an den Grafen von Wallmoden verkauft, bagegen 1787 die vormalige Cistercienserabtei Goldenfron, im Umfange der Herrschaft Krummau, um 212,217 fl. oder vielmehr gegen Hingabe der im Riesengebirg belegenen Herrschaft Wildschig, 1788 das Stift Forbes und die Herrschaft Illeraichheim in Schwaben erkauft. Er starb den 5. Nov. 1789, nachdem er ein Bater von 13 Kindern geworden. Darunter find, außer dem ersten Majoratsherren, Fürsten Joseph Johann, die Söhne Karl, Ernft, Friedrich zu bemerken. Friedrich, Malteserritter, Rittmeister bei Lobkowig, Chevauxlegers, auch Grenadierhauptmann bei dem 3ten frankischen Kreisinfanterie=Regiment, starb zu Weinheim, 18. Nov. 1795, an den in dem Treffen bei Mannheim empfangenen Wunden. Ernst Joseph Johann Nepom. Franz de Paula, geb. 29. Mai 1773, Domcapitular zu Coln, Salzburg und Lüttich, Bischof zu Raab seit 1818, starb 14. März Karl wird nach ber Descendenz seines ältern Bruders

aufgeführt. Dieser, Johann Joseph Nepom. Anton Karl, des h. R. R. Fürst von Schwarzenberg, gefürsteter Landgraf zu Kleggau, Graf zu Sulz, Herzog zu Krummau, Graf und Herr zu Illeraichheim und Kellmunz, Erbhofrichter zu Rottweil, des goldenen Bließes Ritter, geb. 27. Jul. 1769, erfaufte 1793 die mit Illeraichheim grenzende Herrschaft Kellmunz um 700,000 fl., im 3. 1798 die Herrschaft Stubenbach, 1801 die mit Frauenberg und Netolit grenzende Herrschaft Liebiegit, beide Prachiner, 1802 die Herrschaft Zitofib, Saazer Kreises, erbte 1801 von dem Feldmarschall Lacy, laut Testament, die Herrschaft Neuwaldeck bei Wien, verkaufte dagegen 1812 die Landgrafschaft Kleggau und die von ber Markgräfin von Baden=Baden ererbte Herrschaft Lichteneck im Breisgau an den Großherzog von Baden, und ftarb den 19. Dec. 1833. Er hatte sich am 25. Mai 1794 zu Beverle bei Löwen mit der Prinzessin Pauline Charlotte Iris, des Herzogs Ludwig Engelbert von Aremberg Tochter vermählt, als deren trauriges Ende, wie sie es gelegentlich ber von ihrem Schwager, dem Fürsten Rarl, am 1. Jul. 1810 zu Paris veranstalteten Festlichkeit gefunden hat, Bd. 1. S. 799 besprochen. Sie war eine Mutter von sechs Kinbern geworden. Der älteste Sohn, Johann Adolf Joseph August Friedrich Karl, geb. 22. Mai 1799, ist der heutige Majoratsherr, mit einer Prinzessin von Liechtenstein verheurathet, und Bater von zwei Kindern. Der jüngste Sohn, Friedrich Johann Joseph Colestin, geb. 6. April 1809, wurde Erzbischof zu Salzburg 1. Febr. 1836, Cardinal=Priester 24. Januar 1842, endlich zum Fürsterzbischof von Prag ernannt durch faiserliche Entschließung vom 13. Dec. 1849 und als solcher zu Rom im geheimen Consistorium präconisirt den 20. Mai 1850.

Der zweite Sohn, Felix Ludwig Johann Nepom. Friedrich, geb. 2. Oct. 1800, wird noch 1834 als supernumerairer Obrists lieutenant bei Sachsen-Coburg Uhlanen "in diplomatischer Anstelslung" aufgeführt. Er hatte 1827 die Gesandtschaft nach Brasilien begleitet, stand 1832 als Attaché bei der Gesandtschaft zu London, 1833 als Legationsrath bei sener zu Berlin, serner zu Neapel. Aller Orten bewegte er sich, aus Mangel einer seinem Geiste angemessenen Beschäftigung, in einem Strudel von Zerstreuungen,

bie eine beinahe unheimliche Gestalt annehmen über seinem wunsberbaren Einstusse auf weibliche Herzen, über seinen unglaubslichen Ersolgen in der Frauenwelt. Bassompierre erzählt, 1606: "Il y avoit einq ou six mois que toutes les sois que je passois sur le petit pont (car en ce temps-là le pont Neuf n'étoit point bâti), qu'une belle semme, lingère à l'enseigne des Deux Anges, me saisoit de grandes révérences, et m'accompagnoit de la vue tant qu'elle pouvoit; et comme j'eus pris garde à son action, je la regardois aussi et la saluois avec plus de soin. Il advint que lorsque j'arrivai de Fontainebleau à Paris, passant sur le petit pont, dès qu'elle m'aperçut venir, elle se mit sur l'entrée de sa boutique, et me dit comme je passois: Monsieur, je suis votre servante. Je lui rendis son salut, et me retournant de temps en temps, je vis qu'elle me suivoit de la vue aussi long-temps qu'elle pouvoit.

"J'avois mené un de mes laquais en poste, pour le renvoyer le soir même avec des lettres pour Entragues et pour une autre dame de Fontainebleau. Je le fis lors descendre et donner son cheval au postillon pour le mener, et l'envoyai dire à cette jeune femme que, voyant la curiosité qu'elle avoit de me voir et me saluer, si elle désiroit une plus particulière vue, j'offrois de la voir là où elle voudroit. Elle dit à ce laquais que c'étoit la meilleure nouvelle que l'on lui eût su apporter, et qu'elle iroit où je voudrois, pourvu que ce fut à condition de coucher entre deux draps avec moi. J'acceptai le parti, et dis à ce laquais s'il connoissoit quelque lieu où la mener; il me dit qu'il connoissoit une maquerelle nommés Noiret, chez qui il la mèneroit. Je le trouvai bon, et le soir y allai et y trouvai une très-belle semme, agée de vingt ans, qui étoit coiffeé de nuit. Elle me plut bien fort. Je lui demandai si je ne la pourrois pas voir encore une autre fois, et que je ne partirois que dimanche, dont cette nuit-là avoit été celle du jeudi au vendredi. Elle me répondit qu'elle le souhaitoit plus ardemment que moi, mais qu'il lui étoit impossible si je ne demeurois tout dimanche, et que la nuit du dimanche au lundi elle me verroit. Et comme je lui en faisois difficulté, elle me dit: Je crois que maintenant que vous étes

las, vous avez dessein de partir dimanche; mais quand vous vous serez reposé, et que vous songerez à moi, vous serez bien aise de demeurer un jour davantage pour me voir.

"Enfin je fus aisé à persuader, et lui dis que je lui donnerois cette journée pour la voir au même lieu. Alors elle me repartit: Monsieur, je sais bien que je suis en un lieu infâme, où je suis venue de bon coeur pour vous voir, de qui je suis si amoureuse, que pour jouir de vous je crois que je vous l'eusse permis au milieu de la rue plutôt que de m'en passer. Or, une fois n'est pas coutume, et forcée d'une passion on peut venir une fois dans le b . . . . . ; mais ce seroit être g.... publique d'y retourner la deuxième fois. Je n'ai jamais connu que mon mari et vous, ou que je meure misérable, et n'ai pas dessein d'en connoître jamais d'autre. Mais que ne feroit-on point pour une personne que l'on aime, et pour un Bassompierre? Cest pourquoi je suis venue en ce lieu, mais ç'a été avec un homme qui a rendu ce b . . . . . honorable par sa présence. Si vous me voulez voir une autre fois, ce sera chez une de mes tantes, qui se tient en la rue Bourg-l'Abbé, proche des halles, auprès de la rue aux Ours, à la troisième porte du côté de la rue Saint-Martin; je vous y attendrai depuis dix heures jusques à minuit, et plus tard encore; je laisserai la porte ouverte. A l'entrée il y a une petite allée que vous passerez vite, car la porte de la chambre de ma tante y répond, et trouverez un dègré qui vous mènera à ce second étage.

"Je pris le parti, et ayant fait partir le reste de mon train, j'attendis le dimanche pour voir cette jeune femme. Je vins à dix heures, et trouvai la porte qu'elle m'avoit marquée, et de la lumière bien grande, non-seulement au second étage, mais au troisième et au premier encore, mais la porte étoit fermée; je frappai pour avertir de ma venue, mais j'ouïs une voix d'homme qui me demanda qui j'étois. Je m'en retournai à la rue aux Ours, et étant retourné pour la deuxième fois, ayant trouvé la porte ouverte, j'entrai jusques au second étage, où je trouvai que cette lumière étoit la paille du lit que l'on y brûloit, et deux corps nus étendus sur la table de

la chambre. Alors je me retirai bien étonné, et en sortant je rencontrai des corbeaux qui me demandèrent ce que je cherchois; et moi, pour les faire écarter, mis l'épée à la main, et passai outre, m'en revenant à mon logis, un peu ému de ce spectacle inopiné. Je bus trois ou quatre verres de vin pur, qui est un remède d'Allemagne contre la peste, et m'endormis pour m'en aller en Lorraine le lendemain malin, comme je fis; et quelque diligence que j'aie su faire depuis pour apprendre qu'étoit devenue cette femme, je n'en ai jamais rien su. J'ai été même aux Deux-Auges, où elle logeoit, m'enquérir qui elle étoit; mais les locataires de ce logis-là ne m'ont dit autre chose, sinon qu'ils ne savoient point qui étoit l'ancien locataire. Je vous ai voulu dire cette aventure, bien qu'elle soit de personne de peu; mais elle étoit si jolie que je l'ai regrettée, et eusse désiré pour beaucoup de la pouvoir revoir."

Aehnlicher Abenteuer, nur in höherer Sphäre, hat Fürst Felix nicht wenige bestanden, manche eines nicht minder tragischen Ausganges, bis eine ernste Zeit zu ernster Beschäftigung ibn forderte. Ein Wahnsinn sonder Gleichen, ausgehend von ber Kaiserstadt, die nicht wahrnahm, daß sie darin das Todesurtheil sich spreche, hatte alle Theile der Monarchie ergriffen, und drobte den Untergang dem gothischen Bau, welcher einst ben Angriffen eines Soliman und Gustav Adolf, eines Richelieu und Ludwig XIV. der französischen Revolution und ihres Erben getrogt hatte. Berloren schien die Monarchie an einige hundert Anaben und ein Paar Schulmeister, als Kaiser Franz Joseph im Moment beinahe seiner Thronbesteigung, den 21. Nov. 1848, den Fürsten Felix, der eben noch unter Radepfys Fahnen gegen die Welschen gefochten, den Rang eines Feldmarschall-Lieutenants gewonnen hatte, zum Prasidenten des Ministeriums, zum Minister der auswärtigen Angelegen= heiten, auch des kaiserlichen Hauses und Hofes ernannte, eine Babl, die traun geeignet, Staunen zu erregen, nicht von wegen der persönlichen Eigenschaften des Gewählten, sondern von wegen bes scharfen Blides des jugendlichen Monarchen, der hiermit befundete, daß von allen Eigenschaften eines großen, eines glücklichen Regenten die wesentlichste, die Runst seine Diener zu wählen, die eigentlichste

imperatoria virtus, im reichlichsten Maafe ihm verliehen. dem an wurde der Kampf mit der Revolution, will sagen mit der Anarchie, in verdoppeltem Nachdruck fortgesetzt, eine heilfame boch bald wieder vergessene Lehre dem auswärtigen Feind gegeben. Leider blieb das die einzige Frucht der Schlacht bei Novara, welche die Sieger bis zu den höchsten Spigen der Alpen führen, die alte Grenze des Mailandischen, an der Sesia, herstellen konnte und sollte. Die Diplomatie würde sich die Finger wund geschrieben haben, die Schreier zu Paris konnten ihre Ignoranz durch die wiederholte Behauptung, daß der Ticino jederzeit die Grenze von Piemont gewesen, noch ferner befunden, aber die Schreier in Turin würden für immer verstummt sein, wäre ihnen das gestohlne Gut, Valenza, Alessandria, Tortona, Novara, Anghiera, Domo d'Ossola abgenommen worden, die Angriffe auf die Kirche, welchen zwar die sardinische Regierung die warme Freundschaft der Zeitungsschreiber verdanft, hätten unterbleiben muffen, und nicht minder die Theil= nahme bei einem Krieg, der wildfremd den Interessen Piemonts, den Sieg der Cultur über die Barbarei herbeiführen sollte, wie man uns versichert.

Daß Fürst Felix jene Gelegenheit, dem Raiser zu geben, was des Kaisers ist, verabsaumte, wird zweifelsohn das einzige Bedenken bleiben, so man gegen sein Walten erheben mag, in allen übrigen Beziehungen zeigt er sich eben so fruchtbar als grandios. Gine Sauptidee erfassend, die Einheit der Monarchie, als durch welche allein der verjährte Sag: "Destreich über alles, wenn es nur will," zu verwirklichen, scheute er sich nicht, in der entschiedensten Weise ber Mißgeburt, welche der Zeit Schooßfind, entgegenzutreten. In der unwandelbaren Ueberzeugung, daß eine angebliche Reichsversammlung, auf den Grund einer abge= schriebenen Constitution zusammengetrommelt, nimmer den Central= punkt einer thatfräftigen Einheit abgeben, nur die Gefahr einer Bersetzung der staatlichen und nationalen Elemente vervielfältigen und erhöhen könne, wurde durch allerhöchste Entschließung vom Aug. 1851 der Schwerpunft des Kaiserstaates dem Willen des Monarchen zurückgegeben, daß demnach ein Wiederaufleben des Sanhedrin von 1848 nicht weiter zu besorgen. Ein beinabe

noch fühnerer Gedanke, Destreich mit dem gesamten Gewichte seiner materiellen und moralischen Kräfte dem deutschen Bunde einzuführen, scheiterte an dem Widerspruch von ganz Europa, und da in den Dresdener Conferenzen eine andere entsprechende Form für die zukünstige Gestaltung Deutschlands nicht gefunden werden konnte, blieb als lestes und äußerstes Mittel nur übrig, die beisnahe verschollene Bundesversammlung in das Leben zurückzurusen, damit wenigstens für die nächte Zukunst ein Organ vorhanden, mittels dessen bie Bundesstaaten in legaler Weise sich aussprechen können. Die Wiederherstellung des römischen Kaiserthums deutsscher Nation, welche eine unverneidliche Folge der projectirten enormen Ausdehnung des Bundes, wurde also formell nicht durchgesührt, daß ihr aber thatsächlich eingeleitet, ergab sich aus dem Marsch einer östreichischen Heeresabtheilung nach den Gestaden der Ostsee, aus dem zu Lübeck im Dom abgehaltenen Hochamt.

Schwerlich hat einer der in Dresden versammelt gewesenen Diplomaten den Heimweg angetreten, ohne zu gedenken der vor einem halben Jahrhundert von Sieves gesprochenen Worte: "Messieurs, vous avez un maître, cet homme sait, veut et peut tout." Ungeheures hat in dem kurzen Lause seiner ministeriellen Thätigskeit Fürst Felix vollbracht, noch viel Ungeheureres vordedacht und vorbereitet, daß er aber ausstühre, was zu denken nur wenigen möglich, hat das Schicksal nicht gewollt. In der vollen Lebensskraft wurde er, von Körper wie von Geist ein Riese, durch einen Schlagsluß getödtet, den 5. April 1852, Nachmittags 5½ Uhr. Seinen Namen hat er unauslöschlich den Tafeln der Geschichte eingegraben, in seinem Volke eine unermeßliche materielle Krast, zusamt dem Bewußtsein dieser Krast geweckt. Am 7. April sand die großartige Leichenseier statt und folgte unmittelbar die Abssührung der Leiche nach Wittingan.

Des Fürsten Joseph älteste Tochter, Maria Eleonora Philippine Louise, geb. 21. Sept. 1796 und den 16. Juni 1817 dem Fürsten Alfred von Windischgräß angetraut, wurde in der Prager Tragicomödie, 12. Juni 1848 durch einen niederträchtigen Kerl erschossen. Drei andere Töchter sind in die fürstlichen Säuser Schönburg-Hartenstein, Bregenheim und Lobsowiß verheurathet.

Der Begründer der Secundogenitur, des Fürsten Johann zweiter Sohn, Karl Philipp Johann Nepom. Joseph, geb. 13. April 1771, trat 1787 als Lieutenant in f. f. Dienste, fommt auch 1788 als Hauptmann bei dem schwäbischen Kreisregiment des Grafen Truchseß=Wolfegg vor. Hauptmannsrang im öster= reichischen Dienst hat er sich durch seine in zwei Feldzügen gegen die Türfen, 1789 - 1790 bewährte Unerschrockenheit verdient, auch damals schon Laudons Aufmerksamkeit erregt. Dbristwacht= meister des Chevauxlegersregiments Latour, des unvergeflichen Clairfant Adjutant, legte er bei jeder Gelegenheit-hohe Ehrè ein, absonderlich in dem Treffen bei Quievrain, 1. Mai 1792, im Jul. 1793 bei Balenciennes, im Oct. zu Disp, zu Estreur bei Landrecies; als fühner Partisan beunruhigte er die Umgebung von Guise und Saint=Quentin. Alle diese Thaten, wie aus= gezeichnet die darin sich fundgebende Perfonlichkeit, verschwinden im Bergleich mit bem Gefechte bei Cateau-Cambresis, 29. März 1794. Dbrift bei Zeschwiß Curassiere, durchbrach ber Fürst, an der Spige dieses seitdem reducirten Regiments, das durch 12 englische Schwadronen soutenirt, ein französisches Armeecorps von 27,000 Mann, als welches in der wildesten Unordnung zerstäubte, feinen General und Generalstab, 3000 Gefangne, 32 Kanonen ben Siegern zurückließ. Es ward hiermit der, leider nicht weiter benutte Beweis gegeben, wie leicht es in den ersten Jahren bes Revolutionsfrieges gewesen sein wurde, durch zweckmäßige Berwendung der Reiterei die neuformirten, aller Consistenz entbehrens den Bataillone der Franzosen aufzurollen. Als einer beispiel= losen That Lohn empfing Schwarzenberg das Kreuz des Maria-Teresaordens. Dem Corps von Wartensleben am Niederrhein zugetheilt, murde er 1796, in Gefolge seines Antheiles bei dem Siege vor Würzburg, Generalmajor. Um 16. Sept. 1796 ftritt er mit seltener Auszeichnung bei Diez. Feldmarschall-Lieutenant 1799, hatte er 1798 das Uhlanenregiment Nr. 2, welchem der Namen Karl Fürst von Schwarzenberg für immerwährende Zeiten verbleiben soll, erhalten. In der Schlacht von Hohenlinden wurde das ihm untergebene Corps einzig durch seine Entschloffenheit und Geistesgegenwart der Nothwendigkeit, das Gewehr zu ftreden, enthoben.

In dem Krieg von 1805 führte Fürst Rarl, Mads Befehlen untergeben, eine Division, und bei Ulm den rechten Flügel. In der verzweiflungsvollen Lage der dort eingeschlossenen Armee unternahm er, in Gemeinschaft mit Erzherzog Ferdinand, wenigstens einen Theil derselben im Durchbrechen der feindlichen Linien zu retten. Unablässig von bem Feinde unter Murat und Klein verfolgt, bestanden sie eine ununterbrochene Reihe von Gefechten; in dem einen, an den Thoren von Nürnberg geliefert, haben die Grünen von Latour, "sans barbe", bewiesen, daß sie der Borgänger nicht unwürdig. Von schweren Verlusten war der fühne Ritt, zu hundert Stunden Wegs sich ausdehnend, begleitet, aber ihre Ehre hat die Cavalerie gerettet, leglich Eger erreicht, wie denn auch viele Tausende von Infanteristen, in die durch sie hinterlassene Trouée sich werfend, glucklich, wenn auch meift ohne Waffen, nach der böhmischen Grenze gelangten. Dem Führer, um daß er ungebeugten Muthes, mit seltenem Geschick, dem Feinde zu hoher Bewunderung, die schwierige Aufgabe gelöset, hat das Ordenscapitel das Commandeurfreuz des Maria-Teresaordens zuerkannt. Daß bei Austerlig geschlagen werde, soll Schwarzenberg widerrathen haben, darauf bestehend, daß man die Ankunft von Bennigsens Urmee, die Cooperation der italienischen Armee unter Erzherzog Karl abwarte. Nach dem Wunsche des Kaisers Alexander wurde er 1808 zum Botschafter in Petersburg ernannt, und mag des Selbstherrschers Freundschaft seiner bei der sichtbaren binneigung des russischen Cabinets zu dem französischen System höckt peinlichen Stellung wenigstens Erleichterung verschafft haben. Bei dem Ausbruche des Kriegs, 1809, verließ er die nordische Raiser-Radt, er focht bei Wagram, und bedte ben Rudzug auf Znaim, wo ganz unerwartet der Franzosen Erfolge zum Stocken gebracht wurden. Schwarzenbergs Verdienst hierbei erkennend, ernannte ihn der Kaiser zum General der Cavalerie.

Gesandter am Pariser Hose nach dem unglückseligen Fries densschluß vom 14. Oct. 1809 hatte der Fürst die Verhandlungen um die Vermählung des Kaisers Napoleon mit der Erzherzogin zu leiten. Wie sehr er sich hierbei das Zutrauen des Imperators erworben, ergab sich ganz besonders gelegentlich der Feier ober des Unglückes vom 1. Jul. 1810, betreffs dessen in den ersten Stunden die beunruhigendsten Gerüchte verbreitet, die aber sofort in der Haltung des Kaisers gegen den schmerzlich ergriffenen Festgeber die schlagendste Widerlegung fanden. Ueberhaupt wurde er stets von Napoleon mit der Auszeichnung behandelt, welche unter den Umständen lediglich der persönlichen Würdigkeit des Gesandten zu gelten hatte. Niemals hat ein Fremdling bei Napoleon des Zutrauens genossen, womit dieser den Fürsten beehrte. In einer der vielen vertraulichen Unterredungen wurde die Weise eines Angriss auf Paris, zusamt der Vertheidigung, besprochen.

Nach Napoleons ausdrücklichem Berlangen wurde Schwarzenberg zum Commando des Hülfscorps von 30,000 Mann, welches Deftreich zu stellen hatte, berufen, und zeigte er sich während eines dem Ausbruche der Feindseligkeiten vorhergehenden Aufenthaltes in Worlik und Krummau ernstlich beflissen, die ihm gewordene Aufgabe in der würdigsten Weise zu lösen. Er glaubte vermuthlich, daß es Napoleons Absicht, Rugland einen Damm entgegenzuseten, fark genug, das abendländische Raiserthum gegen alle Angriffe von Often ber zu sichern, daß er Polen, zum wenigsten nach dem Umfang vor 1772 herstellen, und sattsam belehrt um die Nothwendigkeit, dem Unbestand des polnischen Bolfes eine Stupe zu bieten, den gebrochenen Scepter ber Jagellonen an Destreich geben, und damit eine Monarchie begründen würde, welche zu schaffen, das 15. und 16. Jahrhundert versuchten, und welche zwischen Rugland und Destreich unfterblichen Bag hervorrufend, diesem für alle Zeiten jeglichen Blick nach Westen untersagen, es nöthigen würde, in unauflösliche Berftridung zu Franfreich sich zu ergeben. Zeitig wurde aus seinem Traum der Fürst geweckt. In den ersten Tagen des Juli 1812 überschritt er den Bug, am 11. bezog er die wichtige Position von Pinek. Im Aug. untergab ihm Napoleon den Oberbefehl der gesamten auf seinem rechten Flügel operirenden Armee, wie auch des siebenten ober fächsischen Corps. Einige Bortheile über Tormassow errungen, führten ihn zum Styr, aber ber russischen Armee zugekommene Berstärfungen, mehre nachtheilige Gefechte und vor Allem die in der Stimmung des hofes eingetretene Beränderung bestimmten ibn,

sich der Weichsel zuzuwenden. Bis zum Febr. 1813 verharrte sein Armeecorps in der Stellung von Pultusk, und der durch ihn abgeschlossene Wassenstillstand sicherte den Rückzug der Franzosen.

Bum Feldmarschall ernannt auf Napoleons Wunsch, ging ber Fürst im April 1813 abermals nach Paris, und wurde er empfangen mit ben Worten: "Vous avez fait une belle campagne, vous;" dieses vous wiederholte der Kaiser zu zweimalen, mit eigen= thümlichem Nachdruck und lächelnd. Aber ber Sendung 3weck, eine Friedensvermittlung, ergab sich unerreichbar. Napoleon eilte zur Armee, und der Feldmarschall übernahm den Oberbefehl des in Böhmen aufgestellten Beobachtungsheeres, welchem im Aug. nach der von Destreich erlassenen Kriegserklärung Preuffen und Ruffen sich anschlossen. Generalissimus ber gesamten, gegen Franfreich zu verwendenden Streitfräfte, lieferte Schwarzenberg am 26. und 27. Aug. die Schlacht bei Dresden, deren nachtheilige Folgen jedoch sofort durch Bandammes Niederlage bei Rulm, und durch Blüchers Sieg an der Ragbach neutralisitt wurden. Das Manoeuvre, wodurch die Schlacht bei Leipzig herbeigeführt werden sollte, hat er angegeben, und dafür in dem Rriegerath zu Töplig, trop vielfältigen und beharrlichen Widerspruche, der verbündeten Monarchen Zustimmung erhalten. Bei Leipzig Sieger, führte er fünf Monate später das verbündete Beer nach Paris. Verschiedentlich ift hiervon für Andere die Ehre in Anspruch genommen worden, es bleibt jedoch ausgemacht, daß der Fürst, sobald sich um das unerwartete Manoeuvre der französischen Armee Gewißheit ergeben, den Monarchen den Meisterzug gegen Paris vorschlug, auch dafür sofort, und ohne weitere Berathung, ihre Genehmigung erhielt. Mit allem Recht fonnte daher Lord Castlereagh in einer Rede vor dem Parlament gehalten, ben Gedanken, an welchen die Entscheidung bes Krieges gefnüpft, dem Fürsten zuschreiben, hinzufügend, daß ein solcher Gedanken hinreiche, Unsterblichkeit dem Denker zu verleihen. Im J. 1815 zum Commando der verbündeten Armee am Oberrhein berufen, fand Schwarzenberg Alles entschieden durch die Schlacht bei Waterloo und ihre Folgen. Statt des mühseligen Feldzuges vom vergangenen Jahre erwartete

seiten mit Ehrenbezeugungen überhäuft, zu welchen ich zwar den Bathorden nicht rechnen will, ein Fürst Schwarzenberg, ein Ritter des goldenen Bließes, durste von Georg IV. nur den Hosenbands orden annehmen. Nach beendigtem Feldzug wurde ihm das Prässidium des Hosfriegsrathes, aber epileptische Jufälle, wohl aus früherer Zeit von einem Sturz mit dem Pserde herrührend, hatten bereits zu bedrohlicher Höhe sich ausgebildet. Ein Schlagsluß, am 13. Januar 1817 eingetreten, lähmte ihm die rechte Seite. Er suchte Hülfe bei der Homöopathie und fand statt der Genesung den Tod, zu Leipzig, 15. Oct. 1820. An dem siebenten Jahrtage seines siegreichen Einzugs zu Leipzig, am 19. Oct. wurde seine Leiche unter großem Gepränge von dannen abgeführt, um zu Wittingau, in der Familiengruft bei St. Egidien, ihre Ruhestätte zu sinden.

Des Fürsten Feldherrenberuf ift vielfältig und stark in Zweifel gezogen worden; Napoleon meinte späterhin, er habe 6000 Mann nicht anzuführen gewußt, gewahrt aber nicht, welches harte Urtheil er hiermit über sich selbst fället. In Gefolge seines ausdrücklichen Berlangens erhielt Schwarzenberg das Commando der öftreichi= schen Hülfsarmee, welche der Kaiser nachträglich durch ein ganzes französisch-sächsiches Corps verstärkte, und was noch viel bedeutender, er überließ diesem angeblich so wenig befähigten General die Eroberung einer Provinz, auf welcher das Geschick des ganzen Krieges beruhete, benn wie Böhmen von Deutschland, so ist Volhynien für Polen die Alles dominirende Citadelle. Von andern Seiten find bes Fürsten Operationen vor Dresden, seine Dispositionen bei Leipzig, sein unschlüssiges Herumirren zwischen Marne und Seine der Gegenstand bitterer Kritif geworden. Nichtsdestoweniger hat er glorreich seine Aufgabe gelöset, wenn auch aller Orten unverfennbar die Einwirfung des Glückes. Das Glück muß aber nothwendig eines Heerführers Begleiter sein: gegen bas Gluck wird keiner aufkommen, bas haben in den Kriegen von 1792-1814 öftreichische und französische Generale abwechselnd erfahren. Jene mußten an der Spige der herrlichsten Truppen regelmäßig Gegnern unterliegen, beren einziger Vorzug die Jugend, mährend

die Destreicher ohne Ausnahme betagte, jedoch tapfere, ja verwegene Männer, und in Bezug auf Talent den Kindern der Revolution vollfommen ebenbürtig waren, benn, so erklärte man sich hierlands die unbegreiflichen Ergebnisse der frühern Periode des Revolutionsfrieges, "Unser Herrgott selbst ist ein Jakobiner geworden." Und wiederum mochte Napoleon, an der Spige ber immer noch imposanten Ueberreste des unvergleichlichen, durch ihn gezogenen Heeres unternehmen, was irgend eine Aussicht auf Erfolg verheißen konnte, ber Sieg, das Glud hatten Was indessen in keinem Falle auf des Gludes ihn verlassen. Rechnung zu stellen, was dem Fürsten von Schwarzenberg rein persönlich, das ist seine Meisterschaft in der Behandlung einer aus den heterogensten Bestandtheilen zusammengesetzten Armee, in welcher er nicht, wie weiland Eugen, durch hollandische Deputirte, sondern durch die Gegenwart zweier großen, des Krieges fundigen Monarchen gehemmt. Bielfältig in seinem Commando durch Eifersucht und Neid angefochten, besiegte er in beharrlicher Festigkeit die von allen Seiten ihm gemachten Schwierigfeiten. Es gelang seinem versöhnlichen Wesen, die Meinungen, wenn sie noch so widersprechend auftraten, zu vereinigen, und sich derjenigen zu bemeistern, welche die wenigste Neigung, seine Anstrengungen zu unterstüßen, verrathen hatten. Seit 28. Jan. 1799 mit Maria Anna Gräfin von Hohenfeld, des Fürsten Paul Anton Eszterhazy Wittwe vermählt, gewann er in sothaner Ehe drei Söhne. Gemeinschaftlich mit diesen Söhnen hat die verwittwete Fürstin im Oct. 1838 auf bem Schlachtfelbe von Leipzig, bei Meusdorf, dem verewigten Gemahl einen Denkstein segen laffen. Ein Monument anderer Art ift bas öftreichische Wappen mit einem nach oben gefehrten Degen barin, welches Raiser Franz am 20. April 1814 dem angestammten Schwarzenbergischen Wappen hinzufügte. Es war dem Beschenkten die Wahl zwischen dem öftreichischen Wappen und jenem der Stadt Paris überlassen worden. Die Wappenverbesserung war mit einer reichen Dotation verbunden, mit der Berleihung der bis dahin dem Kameralamt Lippa zugetheilten Herrschaft Blumenthal, in dem Temeffer Comitat. Blumenthal ift eine der vielen deutschen Colonien, welche nicht

nur einer vormaligen Wildniß, dem Banat, eine durchaus veränderte Gestalt gegeben haben, sondern auch von jedem deutschen Schriftgelehrten wenigstens einmal in seinem Leben besucht werden follten, damit er dort in der Anschauung seiner stattlichen riesen= haften Sprachgenoffen erkenne, wozu die Ratur den Germanen be= stimmt hat, eine Bestimmung, die er freilich in dem engern Bater= lande, unter der Ruthe der Ober- und Unter-Bertreter, der Treter und Zertreter nirgends zu erreichen vermag. Durch Transaction mit seinem Bruder, bem Fürsten Joseph, hatte ber Feldmarschall 1802 die Herrschaft Worlif, Prachiner Kreises, erhalten, als Surrogat des von dem Fürsten Ferdinand Wilhelm Eusebius unterm 2. Dct. 1703 errichteten zweiten, ber Secundogenitur bestimmten Majorats. Die aus 92 Ortschaften bestehende Herrschaft wurde durch ihn mittels des Ankaufs der Allodialgüter Zaluschan 1804, Zbenig 1805, Bukowan 1816, bedeutend vergrößert, außerdem hat er am 6. Sept. 1819 die Berrschaft, ober das aufgehobene Cisterzienserstift Sedlet erkauft. Alles das, ein Einkommen von wenigstens 100,000 Gulden, übernahm sein ältefter Sohn, Fürst Friedrich Karl, bessen vier Bände, Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Langknechtes, als Manuscript zu Wien 1844-45 gedruckt worden. Auf das Sechsface jener Summe wird das Einkommen der ältern Linie berechnet. Sie besitzt den größten Theil des Budweiser, die sudöftliche und südliche Hälfte des Prachiner Kreises, außerdem eine ganze Reihe pon Herrschaften in dem Taborer, Rakoniger, Saazer, Leutmeriger Kreise von Böhmen. Noch bei der Kaiserin Maria Teresa Leb= zeiten war dieses Eigenthum zu 14,430,600 Gulden gewürdigt worden, wobei zwar Worlif mit 1,047,500 Gulden einbegriffen. solch colossalem Besitzthum verschwinden Neben beinahe die Stammberrschaft ober die gefürstete Grafschaft Schwarzenberg, wiewohl sie an die 8 Deilen groß, die in der Steiermark belegenen bedeutenden Herrschaften Murau, Frauenburg, Reifenstein, Authal, die schwäbischen Herrschaften Illeraichheim und Rellmunz.



## Nebersicht des Inhalts.

| Seite. }                                               | Seite.                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Die Grafen von Virnenburg,                             | Neuwied                                                    |
| Kortsebung 1—97                                        | Des Ortes Begründung . 154-159                             |
| Beinrich von Virnenburg, Rur-                          | Die Tauben vogelfrei 156                                   |
| fürst zu Mainz 1—19                                    | Der Wiedischen Pfarrer Tauben                              |
| Graf Ruprecht III 19—24                                | 156—157                                                    |
| Graf Abolf                                             | Die Tauben des h. Franziscus                               |
| Graf Ruprecht IV 27—52                                 | von Paula                                                  |
| Ruprechis Zug nach Eppern 33—37                        | Des Fürsten Alexander Verdienst                            |
| Er wird des Bließordens Ritter 38                      | um die Stadt 158—159                                       |
| Sein Antheil, bei bem Luxem=                           | Die Emigranten in Neuwied 160—161                          |
| burgischen Erbfolgestreit . 40-51                      | Der Herzog v. Fisjames in Neuwied 161                      |
| Anna von Destreich, die Herzogin                       | Ursprung des Hauses Fitziames 161                          |
| von Sachsen 40—41                                      | Der Marschall von Berwick 161—197                          |
| R. Friedrich II. von Preussen und                      | Seine ersten Waffenthaten 162—163                          |
| die h. Anna 41                                         | Wird bei Neerwinden gefangen 164—165                       |
| Der Holzschuh, eine Waffe 42                           |                                                            |
| Katharina von Brandenstein 42—43                       | Seine beiden Frauen 165—166<br>Wird zum Commando der frans |
| Euremburg erstiegen 48   Graf Philipp II. vor Neuß und | zösischen Truppen in Spanien                               |
| £inz                                                   | berufen                                                    |
| Graf Johann 60—81                                      | Feldzug in Portugal 169—170                                |
| Die Schlacht bei Pavia . 60—81                         | Der Königin von Spanien Urtheil                            |
| Graf Kuno und seine Ver-                               | über ihn                                                   |
| äußerungen 82                                          | Sein Berhalten gegen bie Cami-                             |
| Graf Wilhelm in Falkenftein 83-84                      | farden 171—178                                             |
| Graf Georg veranlaßt den Fall                          | Einnahme von Rizza 173                                     |
| bes Hauses Robemachern 85—98                           | Feldzug von 1706 in Spanien 174—176                        |
| Die Gräfin von Virnenburg bei                          | Schlacht bei Almansa 177—180                               |
| ben Festlichkeiten zu Coln 93-96                       | Feldzug von 1708 in den Rieder=                            |
| Des Hauses Ausgang 97                                  | landen                                                     |
| Schicksal der Birnenburgischen Be-                     | Berwick in den Alpen 188                                   |
| sigungen 97—99                                         | Entwürfe für die Verherrlichung                            |
| Die Ritter von Virnenburg 99                           | seines Hauses                                              |
| Der Trierische Weihbischof, Georg                      | Herzogthum Fitziames 184                                   |
| Virnenburg 99—100                                      | Feldzug von 1710 in den Alpen 185                          |
| Ettringen                                              | Caumartins Ansicht von Bastarden 185—186                   |
| Rirchesch                                              | Feldzug von 1711                                           |
| Rieben 103                                             | Belagerung von Barcelona 187—188                           |
| Rempenich und seine Herren 103—109                     | Verhandlungen mit den Jacobiten                            |
| Rosemann von Kempenich, ein                            | in England                                                 |
| Isenburger 103                                         | Berwicks Stellung unter ber                                |
| Der Berren von Bubingen Bappen 103                     | Regentschaft                                               |
| Das Rettethal, die Bulkane um                          | Sein Feldzug gegen bie Spanier,                            |
| Mayen und Laach 109—153                                | 1718 190—192                                               |

| Geite.                                   | Seite.                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Der Krieg um die polnische Königs=       | Dem Prinzen von Cleve wird die                    |
| mahl                                     | Nachfolge in Gelbern zugesichert                  |
| Belagerung von Philippsburg . 194        | 271—275                                           |
| Des Marschalls Tob 195                   | Der Clevischen Bundniß mit Frank-                 |
| Der Herzog von Liria - 197—208           | reich                                             |
| Das haus Colon y Portugal 199—200        | Des Raisers Krieg mit Cleve 277—278               |
| Die Erwerbung bes Herzogthums            | Cein Feldzug 279—281                              |
|                                          | Einnahme von Düren 279—283                        |
| 2(1ba                                    |                                                   |
| Das Haus Fitjames in Frankreich          | Coligy wünscht eines Spaniers                     |
| 209—221                                  | Gefangner zu werden 281                           |
| Herzog Chuard von Fitjames 215—221       | Des Herzogs von Cleve Unter-                      |
| Reuwied in seinem höchsten Flor          | werfung 283                                       |
| 221—223                                  | Gelbern eine ber 17 Provinzen 284                 |
| Erste Bekanntschaft mit den Sols         | Des Volkes kriegerische Richtung                  |
| baten ber Republit 223-224               |                                                   |
| Stimmung ber öftreichischen Armec 224    | 281—285<br>Die Bockreiter 285—286                 |
| Der Feldzug von 1795 . 225—232           | Ihre Capitulationen mit den grös                  |
|                                          | ·                                                 |
| Der Franzosen Rheinübergang              | ßern Gutsbesigern 286                             |
| 225—229                                  | Des Revolutionskriegs Einfluß                     |
| Die Franzosen in Neuwied 229-231         | auf die Banbe 286                                 |
| Der Rückzug 231—232                      | Das Unternehmen gegen ben Mack-                   |
| Schreckensscenen in der Stadt 238—234    | ler Acten in Eupen 287—289                        |
| Der erste Rheinübergang im J.            | Der Meersener Bande Aus-                          |
| 1796                                     | wanderung 290                                     |
| Abermaliger Rheinübergang 236-237        | Franz Bosbeck 290—291                             |
| Rückzug ber Franzosen 238                | Jan Abrian Bosbeck 291—293                        |
| Reutralitätevertrag                      | Raubmord zu Hackhausen 292                        |
| Dis Qu'ent aut aut au mar Quist aunt sin |                                                   |
| Die Räuberbanden am Niederrhein          | Mancherlei kochemer. Häuser am                    |
| 239—240                                  | Rhein                                             |
| Die Meersische Bande 240—241             | Vorzüge von Neuwied für der                       |
| Der Streit um die Erbfolge in            | Räuber Gewerbe 295—298                            |
| Gelbern 241                              | Abolf Weyers 297—301                              |
| Die Berzoge von Gelbern aus bem          | Der Raub zu Hüchelshoven 298—300                  |
| Bause Egmond 242—275                     | Der Raub bei Franzen in Esch-                     |
| Herzog Arnold 243—252                    | meiler                                            |
| Wird seines Sohnes Gefangner             | weiler                                            |
| 249-250                                  | Matthias Weber genannt Fezer                      |
|                                          |                                                   |
| Herzog Abolf und sein Vater vor          | 806—373                                           |
| bem Berzog von Burgund . 251             | Die Bertiefung auf der Stirne,                    |
| Arnold verfügt über sein Herzog-         | ein Zeichen von Bosheit 307                       |
| thum                                     | Die Scherenschleifer 308—312                      |
| Seine Töchter 252—253                    | Der Postwagendiebstahl vor Arnhem 312             |
| Die Prinzessin Katharina 253             | Diebstahl bei Fettweiß in Cöln 314                |
| Herzog Abolf im Gefängniß . 254          | Der Eremit von Lobberich 315—316                  |
| Sein Enbe 255                            | Feper zu Cöln im Frankenthurm                     |
| Seine Kinder                             | eingesperrt 316                                   |
| Die Prinzessin Philippine, ver-          | Sein Entkommen 316-317                            |
| mählte Herzogin von Lothringen           | Die Kirmeß zu Neustraaten 317                     |
|                                          |                                                   |
| 256—259                                  | Der Jude zu Nettesheim 317—318                    |
| Ihre Sehergabe                           | Die Neußer Furt 318<br>Diebstähle in Neuß 318—319 |
| Pohe Frömmigkeit 258                     |                                                   |
| Ableben                                  | Feger gefangen zu Reuß auf ber                    |
| Segen, ihrer Nachkommenschaft            | Windmühle 319                                     |
| hinterlassen 258—259                     | Entkommt 320                                      |
| Herzog Karl u. seine fortwährenden       | Raufen mit den hollandischen                      |
| Rriege mit bem Erzhause 259-275          | Reitern                                           |
|                                          |                                                   |

| Seite.                                  | Seite.                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regers Flucht aus der Steinhauer:       | Raubzug nach dem Schaumburgis                  |
| zunft zu Cöln                           | schen                                          |
| Desgleichen aus bem Rathhause           | Feger speculirt auf die fürstliche             |
| baselbst                                | Sasse zu Neuwied 365-366                       |
| Raubzug nach Büberich 323               | Die Emigration nach bem innern                 |
| Angriff auf ben Pfarrhof zu Muls        | Deutschland 366                                |
| heim an der Ruhr 323-328                | Rencontre mit ben husaren 366                  |
| Die Grafin von Efferen 329              | Feger besertirt vom Regiment . 366             |
| Das Gefecht zu Giefenkirchen 329-380    | Wird zu Frankfurt ergriffen . 367              |
| Der Angriff auf Daben . 330-335         | Die Räuberfrauen 368                           |
| Feper morbet seine Frau . 335-336       | Feger wird erkannt und nach Mainz              |
| Seine Kindeeliebe 336                   | abgeliefert 368—369                            |
| Raub zu Beimersheim an ber Ahr          | Sein Gespräch mit Schinders                    |
| 336—337                                 | hannes 369                                     |
| Befreiung bes schelen Jidjack 337 - 338 | Berfehlte Fluchtversuche . 369—370             |
| Diebstahl in Kamberg 338                | Der Proces in Coln 370—372                     |
| Raub zu Rösrath                         | Hinrichtung 372—373                            |
| It. zu Steimel 340                      | Das fürstliche Haus Wied 374—512               |
| Viataff zu Schupbach 340                | Friedrich von Wieb, Bischof zu                 |
| Raub in der Gegend von Cassel 341       | Münster                                        |
| Diebereien zu Mulheim am Rhein 342      | Hermann von Wied, Kurfürst von                 |
| Plünderung des Postwagens zu            | Cöln und Bischof zu Paderborn                  |
| Langenfeld 342—346                      | 376—402                                        |
| Raub auf dem Straferhof 347             | Der Kurfürst als Reformator                    |
| It. zu Wellersberg und Daisbach 348     | <b>382—39</b> 8                                |
| unglückliche Schlacht mit ben alten     | Bucer in Buschhofen 385                        |
| Weibern zu Niederpleiß 348-349          | Melanchthon zu Bonn 388                        |
| Verfehltes Unternehmen auf dem          | Des Kaisers Einschreiten . 393—395             |
| Fahr                                    | Seine Beurtheilung des Kur-                    |
| Excursion nach Rieder = Seelheim        | fürsten                                        |
| 350—351                                 | Der Kurfürst wird abgesest 398—401             |
| Angriff auf Breitenau 351—352           | Stirbt                                         |
| Besuch bei Sauerwein in St.             | Friedrich von Wied, Kurfürst von               |
| Goarshausen                             | Göln                                           |
| Ausräumen eines Magazins zu             | Graf Hermanns Kriegsfahrt 405—407              |
| Beul                                    | Graf Friedrich, Begründer von                  |
| Des Afrom May Verwegenheit 354          | Reuwied 410—413 Graf Heinrich Georg Friedrich, |
| Raub zu Hilscheid                       | f. k. Feldzeugmeister . 416—418                |
| It, auf der Klinke 851—855              | Streitigkeiten über ben Kloster:               |
| Ein Theil ber Bande wird in             | bau zu Dierdorf 420                            |
| Reuwied aufgehoben 355                  | Fürst Friedrich Ludwig, t. t. Feld=            |
| Feger versucht eine Befreiung . 356     | marschall-Lieutenant, beschließt               |
| Raub bei bem Schmied außerhalb          | die Linie in Runkel 422-423                    |
| Essen                                   | Graf Franz Karl Ludwig, kon.                   |
| Feger, Picard und Simon Ruben           | preuffischer General-Lieutenant                |
| verlegen die Constitution 357—358       | 424—430                                        |
| Einbruch auf bem Zollhaus bei           | Fürst Alexander 430—437                        |
| Altendorf 358                           | Tritt als Friedensvermittler auf               |
| Raub zu Buckum und Schwerte             | 430-431                                        |
| 358-359                                 | Sein Verbienst um Stadt und                    |
| It. zu Belbert 360-361                  | Eand 432. 435. 436                             |
| Feger im Gefängniß zu Altena 361        | Berdruß megen ber Munze 433-435                |
| Flucht 362                              | Fürst Friedrich Karl 437—499                   |
| Fezers Verrichtungen auf dem Püß-       | Der Graf von Ville=fur=Illon                   |
| den als Schorbenfeller 362—363          | und sein Herkommen . 457—460                   |

| Seite.                                            | Geite.                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Die Märzrevolution, 1801. 460-498                 | Allmälige Abnahme der Begeiste=       |
| Die Fürstin Louise 499-500                        | rung, Verstummen ber Werk-            |
| Prinz Victor 500-502                              | zeuge 606—608                         |
| Die Mediatisirung 503                             | Gänzliches Verstummen ber Weis=       |
| Liebesschwüre                                     | fagung 618                            |
| mentanini unb bas Guini                           | Die Zeiten der Erschlaffung ROO       |
| Montmorenci und das Fräulein                      | Die Zeiten der Erschlaffung. 620      |
| von Piennes 505-506                               | Michael Krausert, der Erwecker        |
| Prinz Maximilian von Wied 508—512                 | der Inspirirten 621                   |
| Das Antiquitätencabinet . 512-514                 | Bärbchen Heinemann 622—623            |
| Der Mennoniten Kirche 514                         | Christian Meg 624—630                 |
| Die Mennoniten 515-527                            | Die große Emigration nach Ames        |
| Die Vaudrerie in den Rieder=                      | rica 627—630                          |
| lanben                                            | In Deutschland, in Neuwied zu=        |
| Die katholische Kirche 527—528                    | rückgebliebene Trümmer der            |
|                                                   | Inspiration 630—631                   |
| Der Herrnhuter Kirche 528                         |                                       |
| Die Grafen von Zinzendorf 529-533                 | Die Strawler 632—634                  |
| Graf Nicolaus Ludwig von zin=                     | Die reformirte Kirche in Neu=         |
| zendorf                                           | wied, die Pfarrer 634-635             |
| Fortschritte der Brüderunität . 557               | Die lutherische Kirche und ihre       |
| Synode zu Marienborn 558                          | Pfarrer 635—636                       |
| Die Herrnhuter im Allgemeinen                     | Die Synagoge 636                      |
| <b>55</b> 8—560                                   | Unterrichtsanstalten 636—637          |
| Bestand ber Unität 560-562                        | Wohlthätigkeitsanstalten . 637-638    |
| Der Herrnhuter Niederlassung in                   | Das heutige Neuwied 638—639           |
| Neuwied                                           | Uffenspuk 640—644                     |
| Thra firalishan (Finrichtungen                    | Beckers Unsichten von Neuwied,        |
| Ihre kirchlichen Einrichtungen 563—567            |                                       |
|                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Das Schwesternhaus und sonstige                   | Gesprächen im Reiche der Tod=         |
| Institute                                         | ten 614—647<br>Hebdesdorf 648—651     |
| Die Inspirirten, Nachfolger der                   | peddesdorf 648—651                    |
| Camisarden 567—634                                | Die Wiesenbau-Schule 649              |
| Die ersten Bewegungen ber Ca-                     | Rasselstein; Rothhausen . 651—652     |
| misarden                                          | Niederbieber und das römische         |
| Villars mit dem Commando in                       | Castell 652—651                       |
| ben Cevennen bekleibet 571                        | Oberbieber 654                        |
| Seine Unsicht von bem ihm über=                   | Die Kréuzkirche 655                   |
| tragenen Kriege 571-574                           | Braunsberg 655                        |
| Seine Operationen 574—583                         | Die Ritter von Braunsberg 655—667     |
| Die Inspirirten in ben Cevennen,                  | Robenbach 667—668                     |
|                                                   | Segendorf, Monrepos 668—670           |
| nach des Hrn. Pfarrers Göbel                      |                                       |
| Auffassung                                        | Altenwied 670                         |
| Cavalier                                          | Die altern Grafen von Wied 670-717    |
| Der Inspirirten Aufenthalt in                     | Arnold II. von Wied, Erzbischof       |
| England 591—596                                   | von Cöln 671                          |
| Der neuen Propheten Auftreten in                  | Theoderich von Wied, Erzbischof       |
| Deutschland 596—600                               | von Trier . 672-673. 701-706          |
| Johann Friedrich Rock 601-602. 607                | Der h. Engelbert, Erzbischof von      |
| <del>-618</del>                                   | Gőln 673—701                          |
| Unbere Inspirationen 602                          | Empfängt bie Marterkrone 687-693      |
| Errichtung ber Gebetsgemeinschaft                 | Bestrafung ber Mörber . 693—696       |
| zu Himbach 602                                    | Erhebung von des Märtyrers            |
| Der Werkzeuge, absonderlich Rocks                 | Gebeinen 696                          |
| Stoifori QAA QAE                                  | Wunder, durch welche die Erbauung     |
| Reisen 604—605<br>Die verschiedenen hiernach ent= |                                       |
| Fandanan Catada a a a a a a a a a a a a a a a a a | des Klosters Gevelsberg ver=          |
| standenen Gebetsgemeinschaften                    | anlast 696—697                        |
| 605606                                            | Böhmers Urtheil von bem Mär-          |

| Geite.                                 | Seite.                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| tyrer und seinem Biographen            | fein Büchle wider das Zu-           |
| <b>Casarius</b> 697—698                | trinken                             |
| Proces um bes Heiligen Andenken        | Joachima Helena Gräfin von          |
| 699-701                                | Schwarzenberg 775—776               |
| Graf Georg von Wieb, der Kreuz-        | Graf Georg Lubwig und die Frau      |
| fahrer                                 | ber feche Manner 777-778            |
| Portugiefische Ertenntlichteit 709-710 | Die altere Linie 778                |
| Graf Lothar von Wieb 711—712. 717      | Der Lütticher 3weig 778-779         |
| Rubolf von Wied und sein Streit        | Wilhelm II. erheurathet Gimborn 780 |
| um die Trierische Inful 712—717        | Graf Abolf, im Dienst ber fran=     |
| Der Grafschaft Wied statistische       | zösischen Liga 780—781              |
| Berhältnisse 717—720                   | Grobert Spack                       |
| Die obere Grasschaft Wied 720          | Erobert Raab                        |
|                                        | Sein Fall vor Papa 782              |
| Die Wieds und Holzbach 720             | Die ihm gewordene Wappenver-        |
| Rieder=Breidbach, die Kreuzkirche      | besterung                           |
| Die Neuerburg                          | Graf Abam, ber kurbranbenburgis     |
| Die Reuerburg                          | fche Minister                       |
| Wald-Breidbach                         | Fürst Johann Abolf von Schwar-      |
| Ober-Altenwied, Heinrichs des          | zenberg 792—791                     |
| Löwen Gigenthum 732                    | Fürst Ferdinand Wilhelm Guse=       |
| Die Landgrafen von Thüringen           | bing                                |
| Herren auf Altenwieb , 732—738         | Fürst Abam Franz Karl, Erwer=       |
| Der dänischen Prinzessinen, Töch=      | bung von Krummau 795—796            |
| ter Walbemars I. Heuraths:             | Fürst Joseph Abam 797               |
| geschichten                            | Fürst Johann 797—798                |
| Ober-Altenwied, der Colnischen         | Solennitäten bei ber Bermählung     |
| Kirchezu Lehen aufgetragen 738—739     | einer Hofbame 797—798               |
| Mechtild von Wied, verehlichte         | Des Fürsten Johann Söhne 798        |
| Gräfin von Sayn 739—745                | Fürst Johann Abolf Joseph und       |
| Ihre bem Erzstift Coln gemachte        | seine Söhne                         |
| Schenkung 740—743                      | seine Söhne                         |
| Ihr Testament 743—745                  | Bassompierres nächtliches Aben=     |
| Ober=Altenwied an die von Isen=        | teuer 800—802                       |
| burg verpfändet 746                    | Fürst Felix an der Spiße der öst:   |
| Pannau 746                             | reichischen Monarchie 802           |
| Neustadt                               | Der Krieg mit Sardinien . 803       |
| Chrenstein, das Kloster 747            | Fürst Karl 805—811                  |
|                                        | Gefecht bei Cateau=Cambresis . 805  |
| Die Herren von Otgenbach 747—749       |                                     |
| Chrenstein, die Burg 7:9               | Der Ritt von Ulm nach Eger . 806    |
| Deusternau                             | Die Gesandtschaft 806—807           |
| Peterslahr und Burglahr 750            | Der polnische Feldzug 807           |
| Altenkirchen, Höchstenbach 750         | Des Fürsten Empfang in Paris 808    |
| Rechenstein                            | Sein Feldzug an ber Spige ber       |
| Die Herren von Reichenstein 750—753    | großen verbündeten Armee . 808      |
| Die Grafen von Resfelrod 753—769       | Der Zug nach Paris 808              |
| Puberbach                              | Tobestag 809                        |
| Dierdorf 769                           | Des Fürsten Feldherrenberuf 809—810 |
| Marienhausen, Herschbach, Harten=      | Seine Dotation 810                  |
| fels 770                               | Anderweitiges Besithum 811          |
| Die Freiherren und Fürsten von         | Fürst Friedrich 811                 |
| Schwarzenberg 770—809                  | Das große Schwarzenbergische        |
|                                        | Majorat 811                         |
|                                        | -                                   |



|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

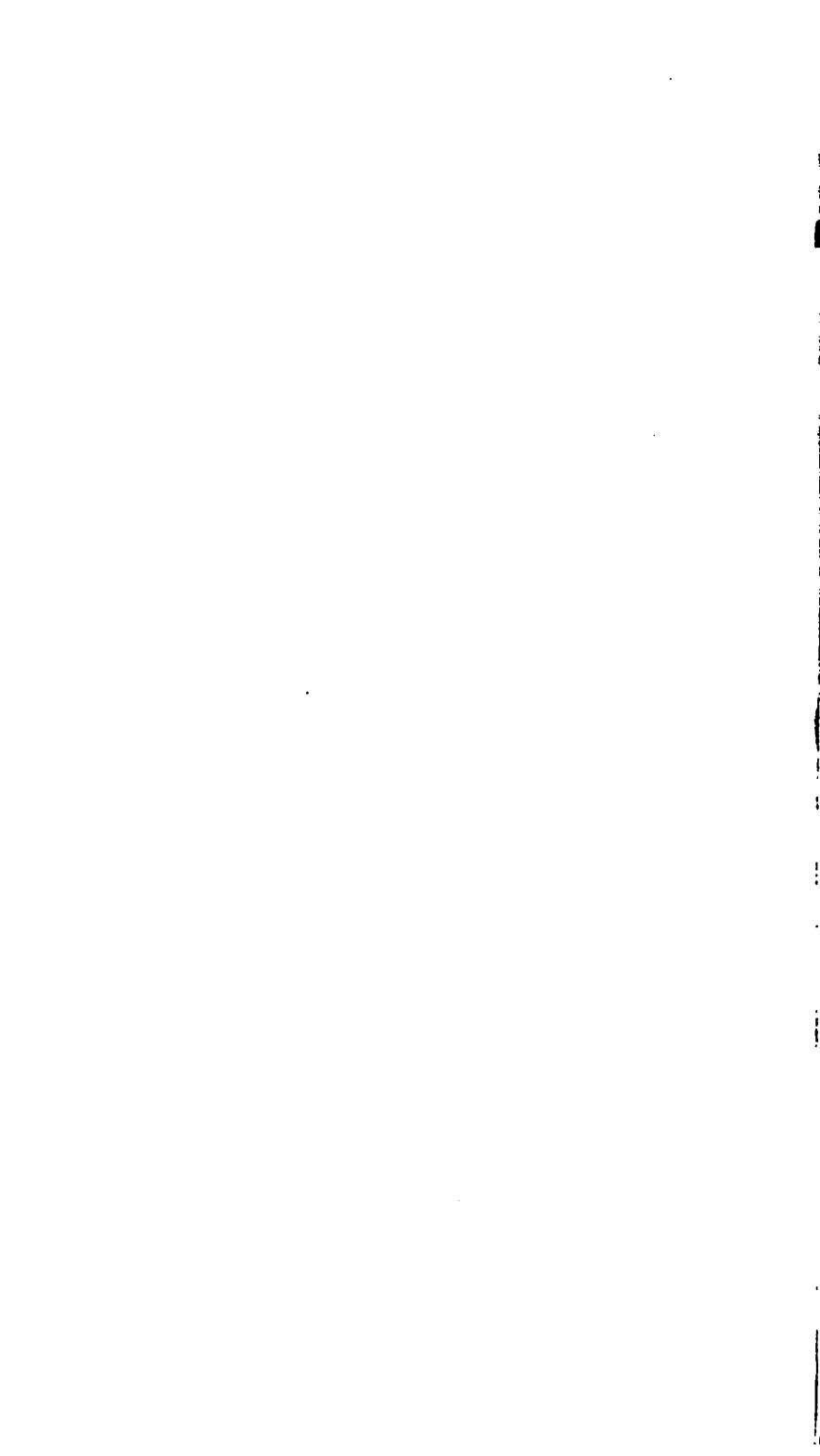

|   |   | · | - |  |
|---|---|---|---|--|
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

4.4

.

.

.

.

JUN 1 1 1940

ş<sup>2</sup>

. 924